

# Library of



# Princeton University.

From the Hund given by Charles Scribner '75



Li Vij



F. A. VON KAULBACH

KAISER WILHELM II.

# DIE KUNST FÜR ALLE

FÜNFZEHNTER JAHRGANG



# DIE KUNST FÜR ALLE

HERAUSGEGEBEN

VON

FRIEDRICH PECHT

FÜNFZEHNTER JAHRGANG 1899—1900



MÜNCHEN 1900 VERLAGSANSTALT F. BRUCKMANN A.-G.

# ALLE RECHTE VORBEHALTEN

DRUCK DER BRUCKMANN'SCHEN KUNST- UND BUCHDRUCKEREI IN MÜNCHEN

# INHALTS-VERZEICHNIS

## . Textliche Beiträge

|                                                                                                                                                                   | 1. Textifelle Belliage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grössere Aufsätze Szite                                                                                                                                           | Sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bocker, Benno. Fastspiel our Einweibung                                                                                                                           | Tabl. Anone. Karl Lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beresty, R. 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| des Munchener Kunstlathauses                                                                                                                                      | Thleimann, With. E. a Brief nos der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bracht, Eugen. Von HD                                                                                                                                             | (Sibrialis) 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bergström, Alfred 416<br>Bermann, Cipri Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Darmatadt, Moderne Kunst in. Von                                                                                                                                  | Wincentl, Karl von. Wiener Friihijehr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sernauer, Auter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B.D. II<br>Darmeridier Künstler, Die zweite Aus-                                                                                                                  | Yell, Karl, Die Kunst und die les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                   | Heinre The Kunst and the lex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beyer, Adolf 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Düsseldorfer Fruhjahr 1900, Das 517                                                                                                                               | Munchant Section 501 - Logen Krobpa 509 - Die Internationale Kunstaustel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bieler, E. 24, 185<br>Biese, Karl 210, 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Piecher, Adolf. Die «Secession» in                                                                                                                                | - Die Internationale Kunstauerel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bihari, Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ispan                                                                                                                                                             | lung soon der Müschener Secession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Billone, René 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | Vollmar, H. Harmana Prelle Wander<br>malde im «Palazzo Caffarellis pa Rom 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Billione, René 229<br>Binié, Frant 179<br>Biordi, Frants 139 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blea, David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olidentister, Andreas. Worpswade 207<br>Olive, Carl Erich. Die vierte Stees. 209<br>Orolmans, Dr. van. Emil Lugo 111                                              | Weiter, Franz. Erinnerungan an Gio-<br>vanta Nagastati<br>Woermann, K. Antwort and L. Pashu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Block, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| oleye, Carl Erich. Die vierte Scene 326                                                                                                                           | vanto Naguatido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riommers, Bernard. Joh. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gronau, Georg. Englische Potträte. 147                                                                                                                            | eller moderne Kolonangus 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bios, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                   | Tarbanha Tar | Bochmann, Gregor von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Haberfeld, Hugo. Peter Starbieways, 223                                                                                                                           | Personal-Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bocklin, Arzold 192, 212, 246 298 350,<br>431, 448, 435 462 567, 528, 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hableh, Georg. Friedrich Angest von<br>Laucherh<br>Lebriader der Plantk                                                                                           | a craonar-regiater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bode, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hann, P. Der Bewer Triamphhoren                                                                                                                                   | Achen, Goorg Nicolas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bohm, Adolf In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| in New York                                                                                                                                                       | Acheobach, Andreas St. 145  — Oawald St. 150 St. 456 446 Achtenhagen, August St. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hans 256<br>Böhner, Karl 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Jahrennastellung der »Academy                                                                                                                                   | Adam, Julius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Homan P. Der Deuer-Prismphlegen<br>in New York 100<br>— Jahrenmetellung der »Academy<br>of Deuges in New York 201<br>— New Yorker Probable Aussiel-<br>ineren 200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Böninger, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Henrick, E. Das Laienartell 520                                                                                                                                   | Alwasowskii, Iw. Konst. 184<br>Albermann, Wilhelm 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Edwinger, Nobert   SS   Edwinger, Nobert   Edwinger, Nobert   Edwinger, Nobert   Edwinger, Nobert   Edwinger, Nobert   Edwin |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borner, F. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jessen, Jarne. George Frederick Walls 229<br>agendgroups, Dis. and der Jahres-Aus-<br>mitter im Montgener Glaspann, Von<br>G. H-th. M. M.                         | Alma Federm. 151 178 Almbeim, With 209 Altheim, With 122 Arnae Jess, Edm. 182 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rossel, Rudolf 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MELLON IN MORCHORY Glaspation, Von                                                                                                                                | Altheimer, Josef 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                   | Aman Jean, Edm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boulard, Antolae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kurmer, E. Frannisische Hilder in Berlin 181                                                                                                                      | Amberg, Wilhelm 68 398 Amerilag, Friedrich 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bounce, Henri III<br>Bounce de Monvel, Maurice IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Crowski, Ernst. Vom eBlitz des Pinsels                                                                                                                            | Aralet, Cuto 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bornancks, Olga voo 225 ont<br>Brabaron, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 490, 610                                                                                                                                                          | Amiet, Com 113 Ancher, Hichael 127 Andrik Emilie 403 Ancuberger, Hana 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lichtwark, Alfred. Deutsche Kunst. , 441                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brandenburg Martin 140 467 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meter Grarfe, J. Die Stellung Eduard                                                                                                                              | Ankarcretts, Gustav 337<br>Arborelius, Olof 904<br>Asperger, Mas 502<br>Auchestalkr, Josef 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brandla, A. vee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manets 54                                                                                                                                                         | Asperper, Max 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brandia, A. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mareta 54<br>Neyer, Kunz. Arthur Enger's majorische                                                                                                               | Auchestalier, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brantaky, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schieftogen  Garchener Künstlerbaus, Dass Von G.  Hoh.  Suthesius, Hermann Zuchenumericht                                                                         | Black, Dr. Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Breaut, Albert 94 Brendel, C. A. 90 Brecer, Robert 186 302, 462, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hob., 189                                                                                                                                                         | Sader, Wilhelm 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brendel, C. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| usd «Stillehre» 467                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brinchmann, Court,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paull, Guessy. John Roskin † 258                                                                                                                                  | Withrim 210 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brinchmann, Cust. 254<br>Brotik, V. von 183<br>Brinc, Helarich 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                   | Santeer, Carl 85 202 200 281 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brusow, Ludwig 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| der Wende des Jahrhunderts I 157, Mo-                                                                                                                             | Within 19 30<br>Salasebeek Hans 199<br>Sarrey, Carl 85 202 700 281, 571<br>Sarry Fifty 280, 281, 571 755<br>Sarabas, Whotana van 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beutt, Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Die Jahres Ausstallung im Mun-                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bruerw, Ludwig 50, 30, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Politica Alfred Comments of the                                                                                                                                   | Bartholems, Albert 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Burck Piul 12<br>Burger, Hugo 310<br>Burger, Anton 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jehn, A. L. Der moderne Kolseitmus                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Surger, Auton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und seine Ankinger 241                                                                                                                                            | Baselli, Mario vot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Burger, Freit 220, 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| opp, Joseph. Die Ansstellung der<br>deutschen Gesellschaft für christliche                                                                                        | Sealt, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kunst, Muschen 1899 121                                                                                                                                           | Baar, Albert jub. 19 [64]  - Karl Albert 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Burne Jones, Sir Ldward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rosenbagen, Hana. Die grosse Berlinar                                                                                                                             | Ramesherrer, Aurust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Konstanistellung 1900 425<br>- Die aweite Ausstellung der Ber-                                                                                                    | Sire diete, br. Aser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Busic, Hans 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| iner Secondary 410                                                                                                                                                | Booker, Guerry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Butterack, Bernin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schultze-Naumburg, Paul. Fernand                                                                                                                                  | Becker, Benno 340, 460 488, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cenerge, D. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KIRGH                                                                                                                                                             | - Disseldorf, Carl 328, 489, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Canal, Gilbert von Silo<br>Carel, Gilbert von Silo<br>Carritre, E. 598<br>Canpari, Walter to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sampluages in Deutschland 251                                                                                                                                     | Bookersth, Willy son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caspari, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| chwedeler-Meyer, Ernat, Festigoeliums 193                                                                                                                         | Beggs, 800 bold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| feidel, Paul, Friedrich der Grome und                                                                                                                             | Scorrow Hartenanh, Orga 1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carin, Jean-Charica 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| die francisische Kunst                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charlemont, Hugo 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| die francisische Kunst<br>leidlitz, W. v. Sascha Schneiders Frenko<br>a Colin bei Meissen 75                                                                      | Belli, Anning 176<br>Benever, Indias 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chang, Will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Die Kunt für Alle



# PERSONAL-REGISTER

| fariello, Filippo<br>larenbach, Max<br>lays, Paul Jean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 372                   | Feld, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hamacher, Willy 928. Hamilton, J. Whiteley 140, 210. Hammyrybol, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| larenbach, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hamilton, J. Whitelaw 140, 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lays, Paul Jean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 942                   | Feldmane, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hammtrabel, Wilhtim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Harmary Loyuta de Harbyrger, Edmund S.I. Harpignies, Henri 129. Harmann, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| onder, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550                   | Ferencey, Karl 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Harburger, Edmund XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ent, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97 504                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Harpigales, Hearl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rinth, Louis 140, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46. 462               | Fourtagein, Famin 121, 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Harrimann, Carl  Emil  Maclean, Hans  41.  Hassiberger, Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ernst .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Filtentischer, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Haselberger, Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Fink, Aug. 511 Firk, Walter 510, 350 Fischer, Clara 465 Fischer, Theodor 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | First, Walnes Sto 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hasselborns, Heine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Fischer, Clara 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Haucince, Albert<br>Haug, Robert 428, 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Fischer, Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                   | Finger, Arthur 35, 131<br>Flad, Gustav 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hausmann, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53, 108               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Gustay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143. 149              | Flamm, Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hayek, Hara ron 192, 253 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Flamm, Albert 250<br>Flesch-Brunningen, Ludmilla 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Floremann, Inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Forberg, Ernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Ford, E. Onalow Scill<br>Franck, Philipp 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ing Jules<br>irnaut, Hugo<br>inhigar, Charles Frang.<br>iur, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 710                   | Floateman, Jos. 377 666 Forberg, Ernet 318 Ford, E. Onatow 220 Franck, Philipp 465 Franck, Philipp 465 Franck, Philipp 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Gustav Harch, Hara von 192 die: Hüberi, Aug. And. Ernest feer, Ang. Jenester, Latinian 211 der Gegebrach, Engineel 200, Gefferen, Des 200, 107, Geff |
| Managery Courses Fridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Helm Melm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ur, receiptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 4115                | Frenzel, Oakar 28 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Remea, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fregger, F. v. 201. a<br>246. l.<br>13eri, Eugene<br>lug, Alois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14. 010               | rendent, Otto garage<br>Freuzensen, Victor (6)<br>Freuzensen, Victor (9)<br>Friedrick, Nicolaus (6)<br>Friedrick, Nicolaus (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nemes, n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Str. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91                    | Freund, G. Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heln, Frang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Akeri, Eugene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (40)                  | Friedrich, Nicolaus 465<br>Fritze, Hichard 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heine, Th. Th.<br>Heids, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lug, Alois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 312                 | Prices, Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heids, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 60                  | Fritach, Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heller, Oaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                   | Frite, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| enneylein, Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 618                   | Fritzsche, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handrich, Herm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| enacileia, Thomas<br>enacri, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 44                  | Fugel, Gebhard 121, 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Handrich, Herm.<br>Hengeler, Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faraguet, G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 660                 | Führer, Richard 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Heener, Jean-lacques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enpagnet, G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                   | Führlich losef von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Henner, Jean-Jacques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111                   | Fritish, Mas   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beary, George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200, 427, 478, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. 574               | Fusa, Heinr. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Harksoner Hubert you 21 No. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| russer, J 18. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 489                | O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herkomer, Hubert von 91, 110, 312,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| effenhach, Annon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (65                   | Gampert, Otto 580<br>Gandara, Antonio de la 586<br>Gerdier, Racul du 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hermanns, Heler. 210, 358, 278, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| entantes, Anon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120                   | Cangara, Antonio de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mermanns, meinr. 210, 338, 218, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| effenbeiner, Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Gerdier, Resul de 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Decorate and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 429                   | Grel, August 201, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herrmann, Curt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ersche, Fried.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206.6                 | Gebhardt, Eduard son 111 416, 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - MIAI 201 201 221 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ez, Iulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17. 648               | Geffles, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hernis, Cort 208 460<br>Herrmans, Cort 201 201 203<br>Herser, Ernst 201 201 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ez, Julius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20, 415               | Gehres, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cr. W. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 544                   | Groit, August 20.1 (6) Grobbergt, Eduard von 111 (16, 40) Grobbergt, Walter 210 Groberg, Anton 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hess, Asson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II, Ludwig 09 200, 359, 302, 418, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                    | General Association   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 | - H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| icke, Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 974                   | Court Walster 51 am 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heapen, Fritt<br>Heapen, Ludwig<br>Hayden, Hubert von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tribe Profit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00                    | Control Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mandan Muhan son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| obbert, Dr. Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heyac, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ores, or Edute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Carriery, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | course, c'aut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| olimsyr, Dr. Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 331                   | cerome, J. L 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Helise, Paul<br>Hilderman, Friedr.<br>Hilderman, Adulf 12, 96, 39, 29, 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nath, Julius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                    | Graciachan, Prindr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Higri Deruggo, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| opmryer, C.<br>egent, Logia<br>remard, Georges de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                   | - Marianne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hildebrand, Adelf 72, 96, 99, 296, 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| euzene, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101                   | Gever, Fritt 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ramand, Georges de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242                   | Geyger, E. M 281 430. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hitcheeck, G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rewing, P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 397                   | Glacia, Josef 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hoch, Franz 2-8. 620. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 459                | Giacer, Adam Gozwin M.<br>Gielcher-Rusawurn, L. Fehr. v. 501. 402<br>Goeheler, Illise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Höcker, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| orabs, Nicolans S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31, 501               | Gleichen-Russwurm, L. Frhr. v. 503 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hodier, Ferdinand 115, 350,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ore, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 344               | Gneheler, Ellise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holer, Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| surak, Frank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160                   | Coln. A. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Holer, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                     | Crosses I am to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hitcheeck G.   Hook Panel   2.8 deb.   Hook Panel   2.8 deb.   Hooker, Panel   Golder, Ferdinand   115 deb.   Hooker, Adolf   Hooker, Karl   Holmann, Edisard von   Hooker, Ed   |
| heriela, Gustav DEL 207 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ne to                 | Correct A C 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hertels, Gustav 201 207 a<br>ther, Michael<br>hoermever, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401                   | George   Sec. Sci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BRY MICHEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 105                 | Caster, recognition 209. See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haderck, Emil Holmberg, A. 201 480. Sciander, Richard Igit, Essaid Holtel, Modif olig 486, 460. German, Bacolor von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 463                   | Cova. Fr. I. de 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Holmberg, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| boormever, Karl<br>kenfelder, Friedr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nomera, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| heofelder, Friedr.  [cl., Edmund] geer-Lleng, Albin geers, Dr. Karl  schardt, Adelf  schler, Reinhold Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239                   | Grangl, Frank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Holacher, Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ger-Lient, Albin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226                   | Gretz, Mane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hale, Ewald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gers, Dr. Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                   | Greir, Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hölzel, Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rhardt, Adelf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61                    | Graul, Dr. Richard 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hormann, Theodor von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| chier, Reinhold Max fer. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | on. 571               | Grelffenbagen, Maurice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Horowitz, Leop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| chends, Hellmith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE MICH              | Greiner, Otto Sin. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Horst Schuler, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| One                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 407                   | Grethe, Carles 163, 407, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hossens, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| characdr. Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 422                   | Greve, Frier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Huber, Ed. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| exchilence Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 447                   | Crimm Dichard Ave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Huber Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| environ Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170                   | Grivesu, Georges 91, 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOR SCHOOL, Paul<br>FOREST, Receives<br>uber, Ed. von<br>uber, Karl<br>luber, Patrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The state of the s | 100                   | College House                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hubner, Usrich 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marie  | A 12                  | Greech Clare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wanter Water and Advantage of the Control of the Co |
| Con Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49. 475               | Green, Kari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Harris Thursday                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| One chitacif. Rughtf schildren. Wilhelm miguist. Hugh struct. Hugh struct. Chr. de Han am ggl. One Heler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P-1, 450              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lainten, Hermann<br>lammel, Theodor 300 800,<br>Honsen, Max 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309                   | Greene, m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Country Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Grüber, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hynais, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| motor, Karl von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541                   | Grubley de Dragon, Vittore 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der, Helnrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1888                  | Grünbet, Jos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333                   | Grünweld, Bris 211 259<br>Grützner, Eduard 265 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jacob, Julius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dmann, Alma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311                   | Grützner, Edward 165 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | akobic, Georgiacoby, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fer, Erich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Gudden, Rud 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jacoby, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fer, Friez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jacoby, Meinhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 330              | Gulenard, Gaston 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Isek, Angelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| churge, Elmar v 261. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 151                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jacob, Julius sholides, George acoby, George acoby, Meinhard seh, Argolio annee, Gerhard 250 100 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| chwege, Elmar v. 241, e<br>ster, Ed.<br>verepoel, Henri<br>erding, Hana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 607                 | Getekenst, H. G 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| enemant Henri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260                   | Gathrie James 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jancelle, Mathian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Gethrie, James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Error H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 142                | Chaine' Pin 142 250 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Janesth, Mathian<br>assoy, H.<br>assay, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rerding, Hana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65, 571               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | March Br. Talah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jenarussik, Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Hasel, Dr. Friedr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jersberg, Olof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jessen, Carl Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| race, Leuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214                   | Habermann, Hogo Frhr. von 186 551 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| race, Leuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lettel, Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| race, Leuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214<br>61, 425<br>801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jetiel, Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| yees, Leuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jetiel, Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cter, Juliac secus Leuis secus Max int, juliac juliac Missandre anin-Latour, Henri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214                   | Hebith, Ledwig 12 84, 203 437<br>Hagen, Theodor 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jetiel, Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cer, joine<br>sees, Leuis<br>shine. Hax<br>ler, Jolian<br>Fuilere, Alexandre<br>noise Latour, Henri<br>cheer Hanns<br>shorr. Guster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 214                   | Hebith, Ledwig 12 84, 203 437<br>Hagen, Theodor 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jeriel, Eugen<br>Jated, Peter<br>Johansen, Viggo<br>Jardan, Ernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cter, Juliac secus Leuis secus Max int, juliac juliac Missandre anin-Latour, Henri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lettel, Eugen<br>Stated, Peter<br>Johannen, Viggo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## PERSONAL-REGISTER

| Macrinal, Edward   Scient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sejac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lebrus, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miller, Fard von   De cale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kaleer Bishard 997 465 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mines C. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kalcheruth, Leonold Gerf von 163 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lederer, Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Notice 1, 190 112 112 112 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 214 362 351 569 106 41N, 161 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lederer, Hugo 22, 665 Lefebvre, Lui. 429 Le Goos-Gérard, Fernand 91, 181 Lebfields, Iv. Paul 57 Lebman, W. 1, 502 Lebman, W. 1, 503 Lebman | Moller, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kullmergen, Friedr. 210, 457  Kulles, Eduerd 116  Kullesium, Gootfried 140  Kullesium, Gootfried 140  Kullesium, Gootfried 140  Kungen, Friedried 140  Kungen, Friedried 140  Kungel, Arthur 181 298 294 311  Kungel, Fundary 218 167, 571  Kungenson, Gustav 218, 167, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Le Gose-Gérard, Fernand 91. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molear, Josef 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keller, Eduard 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lebfelds, Dr. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mole, Niels Pedersen CS 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kallstenius, Goetfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lebmann, W. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Money, Claude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kantonia De I 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leibela C 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monateds, Peter 110<br>Monately, C. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kampf, Arthur 181 260 281 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leibl, Wilhelm 66, 192, 421, 447, 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kampl, Fugen 281 378, 426, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lejeune, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kampmann, Gustav 219. 107. 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leisthow, Walter 22, 260, 304, 550, 550, 465, 465, 466, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Morelli, Guatay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kardorff, Konrad von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 665, 665, 550, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Morgenstern, Ellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Karow, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le Mayeur, Adries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herie, Georges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208, 242, 272, 445, 478, 500, 500, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karperides, Eduard 372 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M6ssel, J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kandmann, Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lepcke, Ferdinand 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monroe, George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Karpath, Rud.         382         526           Karpathiden, Eduard         272         526           Kardmann, Hugo         865         885           Kardmann, Inidor         19         29           Kardmann, F. A. van         1         23         294         312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lepsius, Reinhold 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moest, Friedr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kaelbach, F. A. van . 1, 25 236, 312<br>347, 381 502 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sabire 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Hermana Sil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kaulbach, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kayaer-Eichberg, Karl 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Licht, Hugo 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mublis, Hugo 252 490, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Keller, Albert son 162 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Johnson Alfred 251 20 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Muhr, Julius 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seller, Ferdinand 111, 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lieber, Max 607, 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Müller, Erest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keller, Ludwig. Paul With. 226, 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lichermann, Max 120, 181, 186, 271, 284, 281, 448, 186, 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Press Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keller-Resellingers, Paul With. , 214, 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - PROF PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subset   Wilsolm   Set   Set |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Woldemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kernstock, Kert 201, 200, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Littingerg, 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Khnepff, Fernand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liezen Mayer, Alex. v. 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hanster, France 428<br>- Schhenfeld, W. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kiederich, Franz 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lind, Guetav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paul Skir<br>Riefer, Oskar Ski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Linge, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Munkacsy, Michael son 401 411, 479 451<br>Munkacsy, Alex. 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trademan Marie Bouard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Musche Carbert 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kinsley, Nelson 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lindser, Moffet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Munche, Gerhard 55<br>Muncer, Adolf 54 etc.<br>Murcfeldt, Amalie 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kinsley, Nelson 999<br>Kirberg, Otto 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Linder, Hermann   663     Walther, Heiserich Eduard   665     Lindeman, Max   811     Linderr, Mofiti   575     Linderre, Mofiti   575     Lin   | Murifeldt, Amalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kirbbach, Frank 501 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lipinsky, Sigmund 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Myrkoverky, Geza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lippisch, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manner, France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kirchner, Fugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lidity, Ludwig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Name Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kirchner, Fugen 359 465, 548<br>Kingses, Freder A 278<br>Klein, Max 288<br>Chevalier, F. 284 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spring   See   S   | Namer Frant 545<br>Name Lodwig van 64 110<br>Ventes Ellas 585<br>Neumann Erast 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Late Karl 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neumana, Frant 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liwith, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klims, Gustav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lugo, Emil 111. 209. 358. 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neurouther, Gootfried 512 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klinger, Max 202, 273, 260, 378, 448, 504, 509, 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lunois, Alexandre 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Newbery, Francia H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kneus, Ludwig 20, 69 90, 180, 236, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lucia, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nicine) er, Adelaeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 212, 260, 366 381, 486, 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lappen, France van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neumanher, Gentried 512 hit<br>Newhery, Francia H. 154<br>Niemeyer, Adelhers 57<br>Nieper, Ludwig 57<br>Nieper, Ludwig 57<br>Nieuwaky, Frich 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Knille, One                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mac Greeer, Archibald 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niariga Gustav Adolf 451<br>Niari, Rudolf 507, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mac Gregor, Archibald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Niasi, Redelf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kniebel, R. 549<br>Koberniein, Hann 255, 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mackensen, Fritt 213 SW, 210 Magnuse, Eduard 540 Magnusen, Harro 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Niari, Rodelf         507, 571           Nordenberg         Henrik         180           Normann         258           Norstedt         Reith         120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Koch, Fr. 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magaus, Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Normann, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Coope Win Wil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Water I 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nothragel, August 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Georg 259, 251  Jon Auton 540  Koken, Gustar 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maier, E. 500 Maison, Rusoll 112 200 035 502 435 Maier, Eduard 500, 91 Maio, Max von 500, 651 Mantil, Lidwig 501 281 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nurgens, Heler. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koken, Gustay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manet, Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nüttgene, Heler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manet, Eduard St. St. 451 Manet, Ludwig St. 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mantel, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koner, Max 207 272 428 221, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obat, Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koner, Softe 128 Köng, Leo yen 288 Koner Josef yen 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ober, Adolf 218 Offermant, Friedrich 112 Ohmson, Friedrich 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Koner, Softe 128 Köng, Leo yen 288 Koner Josef yen 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obst, Adolf 213 Differentia, Friedrich 213 Ohmson, Friedrich 166 Ohrich, Josef 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Koner, Softe 128 Köng, Leo yen 288 Koner Josef yen 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chat, Adolf 215 Differmatic, Procedits 115 Christon, Friedrich 166 Christo, Josef 167 Christon, A. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Koner, Sofe   128   Kdaus, Leo vea   288   Kogl. Josef von   200   Kogl. Josef von   200   Kogl. Josef von   201   Kogrephörfer, Constantile   201   Korzephörfer, Constantile   201   Korseph. Ad. von   201   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428    | Marries   Marr   | Ohmaon, Friedrich 16<br>Olbrich, Josef 17<br>Olbrich, A 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koner, Sofe   128   Kdaus, Leo vea   288   Kogl. Josef von   200   Kogl. Josef von   200   Kogl. Josef von   201   Kogrephörfer, Constantile   201   Korzephörfer, Constantile   201   Korseph. Ad. von   201   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428   428    | Marries   Marr   | Obst. Adolf 213.    Marchards   Profile   112.   Ohmoon, Friedrich   156.   Ohright   3carf   15.   Ohright   4.   Ohright   4.   Ohright   4.   Ohright   4.   Ondrust   Fr.   Inchir. Advs.   15.   Inchir. Advs.   15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kentr. Sode   128   Kentr. Sode   128   Kentr. Leo ress   228   Kentr. Leo ress   238   Kentr. Leo r | Marries   Marr   | Ondrusek, Fr. 185<br>Oppler, Alex. 185<br>Oppler, Ernst 511 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Section   Sect | Marries   Marr   | Ondruset, Fr. 150<br>Ogoler, Alex. 160<br>Osoler, Ernst 311 528<br>Orr, Theobold von 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Section   Sect | Marries   Marr   | Ondruset, Fr. 150<br>Ogoler, Alex. 160<br>Osoler, Ernst 311 528<br>Orr, Theobold von 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Section   Sect | March   Igiliae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ondruset, Fr. 150<br>Ogoler, Alex. 160<br>Osoler, Ernst 311 528<br>Orr, Theobold von 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| South   Sout | March   Igiliae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Onlocated, Fr   Onlocated, Fr   Onlocated, Fr   Onlocated, Fr   Onlocated      |
| Sect    | March   Igiliae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Onlocated, Fr   Onlocated, Fr   Onlocated, Fr   Onlocated, Fr   Onlocated      |
| South   Sout | Martin   1998   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999    | Ondrusek, Fr. 185<br>Oppler, Alex. 185<br>Oppler, Ernst 511 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| South   Sout | Mark   Jugiss   91   102   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   1   | Conference   Fr   Conference    |
| Sept.   Sept.   Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | March   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988     | Conference   Fr   Conference    |
| Sept.   Sept.   Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | March   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988     | Onferent, Fr. 122 Oppler, Afric 196 Oppler, Afric 196 Oppler, Cont. 197 Oppler, Cont |
| Sept.   Sept.   Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | March   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988     | Onferent, Fr. 122 Oppler, Afric 196 Oppler, Afric 196 Oppler, Cont. 197 Oppler, Cont |
| Section   Sect | March   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988     | Onferents, Fr. 182 Oppler, Alex: 165 Oppler, Levit 211-268 Oppler, |
| See   See  | March   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988     | Onleaned, Fr   18   18   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| See   See  | March   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988     | Onleaned, Fr   18   18   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Section   Sect | Merch (2011)  Merch (1011)  Me | Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merch (2011)  Merch (1011)  Me | Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merch (2011)  Merch (1011)  Me | Committee Commit |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merch (2011)  Merch (1011)  Me | Committee Commit |
| Section   Sect | Section 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Committee Commit |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Company   Comp   |
| Section   Sect | Section 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seguin T. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Section   Sect | Section   Sect   | Seguin T. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section   Sect   | Seguin T. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section   Sect   | Company   Comp   |
| Section   Sect | Section 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Company   Comp   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Company   Comp   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section 19  | Charles Services Serv |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section   Sect   | STATE OF THE PROPERTY OF THE P |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section 19  | Charles Services Serv |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section   Sect   | STATE OF THE PROPERTY OF THE P |

#### PERSONAL-REGISTER

| letschmann, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite 311        | Scharf, Victor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Storving, Cert                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| erreco, micrard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140              | School, Josef 127<br>Schools, Friedrich von 25 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Storwer, Willi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| llary, Kerl yea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 540              | Scherbring, Carl 180<br>Scherer, Dr. Christian 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strubmann C. 27                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ilote, Karl von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183              | Scherbring, Carl 180<br>Scherer, Dr. Christian 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Streither, Mathias                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Saaro, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 210, 465, 456  | Scherpe, Hans 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Struck, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Itaaro, C.<br>Icasen, Willy von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96               | Scheurenberg, Josef 19 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Struck, Hermann<br>Strutzel, Ome 1<br>Struys, Alexandre 21                                                                                                                                                                                                                            |
| icuer, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401              | Scherpt, Hans 12<br>Scherpt, Hans 12<br>Scheresberg, Josef 19 125<br>Schirgell, Matthews 12<br>Redolf 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Struys, Alexandre                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subr. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | - Redelf 189 Schliting Job. 147 Schliting Job. 199 Schmahl, Eduard 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 572 596          | Schinkel, Theodor 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stückelberg, Ernst Svabinsky, Max Szekely, Bartolomaus                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Schmidt, Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Systematy, Max                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ohlmann, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Szekely, Barolomius                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| olanila, Aug. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| oppeireuler, Dr. Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50               | Schmidgraber, Asmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Teachner, Ign                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Schmigraber Anna   Co   Schmigraber Anna   Co   Co   Co   Co   Co   Co   Co   C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Therefore Fairs                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| orner Fmil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 407 507          | Schmin, Balth- 121 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Their May                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ottner, Emil<br>rell, Hermann<br>ropheter, Otto<br>argold, Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Schmoll von Eisenwerth, Carl 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tack, Heary Law, Heary Daulor, Fritz Line, Max Therwilden, Hans Michael Joitimann, Milhelm Thiem, Faul Thirnheas, Muddit Thom, Hall Thoma, Hall And And And And And And And And Thoma, Hall Thoma |
| ropheter, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155              | Schniferr, Suscia 75 91 667<br>Schneider Didam, W. 578<br>Schnur, Marie 228<br>Schulerer, Oritis 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thickness, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| urgold, Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Schneider-Didam, W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thiem, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| otte, Lee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54, 406          | Schnur, Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thirnhaus, Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| West Life Control of the Control of | 416, 415         | Scholderer, Otto 100<br>Scholtz, F. Walther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180ms, Hans 16 00 118, 144, 335, 3<br>448, 458, 462, 60                                                                                                                                                                                                                               |
| Resh. Dorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 559              | Scholz, Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thomas Grossener                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rash, Doria<br>Labending, Fritz<br>Labending, Fritz<br>Labending, Jean François                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 506              | Scholter, Ohb 200<br>Scholte, F. Waither 450<br>Scholt, Richard 54<br>Scholleber, Guat. 212 308 328 571<br>Scholt, Walter 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thorax Grosvenor Thor, Walter 3: Thumann, Paul Tissee, James Jomes, Heinrich                                                                                                                                                                                                          |
| eike, Johannea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Schott, Walter 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thumann, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| affatili, Jean-François                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 465              | Schrader, Julius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tixace, James                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| auch O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/2              | Schreider, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tomac, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lauber, With                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 544              | Schreger, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Torrog, J. Th.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Augh, Little                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | School Nachen 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tennet, L.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| chel, Carl Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339              | Schrödt, Norbert 50<br>Schröner, Paul 50<br>Schröner, Affred von 505, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Treut, J.<br>Treu, Dr. Georg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| teid, John M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 359              | Schrötter, Affred von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Treu, Dr. Georg<br>Trübner, Wilhelm . 120, 209, 216, 28<br>358 359 38                                                                                                                                                                                                                 |
| leisicke, Rend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338 370 38                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ciniger, Olio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 338 428, 071   | Schulte im Hoft, Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Truchet, L. Abel Tueillos, Louis 19 92 41 Tuch, Curt Tuli, Occion                                                                                                                                                                                                                     |
| tenoir, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Schultzberg, Anshrim. (20)<br>Schultze-Naumburg, Paul 288, 353, 258, 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tuestion, Louis 19 92 61                                                                                                                                                                                                                                                              |
| renterb. Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124              | Schumober, Frite 194 300 300 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tuch, Curt                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ectsch, Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| leusch, Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 407              | Sehurer Wolden, Georg         510           Ruffer         115, 810, 805, 975, 589           Schür, Beedor         52           Schwiering, H.         85           Schwiering, H.         185           Schwiering, H.         197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ubhelobde, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dries, lmre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | - Ruffeel 115, 810, 855, 870, 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uechtritt, Kuso von 116. 21                                                                                                                                                                                                                                                           |
| leynoids, Sir Joshoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Schur, Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uhde, Fritz von 116 192, 331, 447, 46                                                                                                                                                                                                                                                 |
| evitar, Imre<br>levnolda, Sir Joahas<br>levnolda Stephena, W.<br>Isanicah, Perd, Preih, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Schwierler H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 483, 802, 84                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| reanicels, Ford. Freih, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Schwiering, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ueshritz, Kuso von                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1076             | Seel Aid 98.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urbs. Herman                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| liegel, Dr. Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450              | Seel, Ad. 284<br>Sector, Commicd 200<br>Segmental, Glovanel 30 72 260 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| liegel, Dr. Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 672              | Segantial, Giovanni . 70 72, 240, 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Warha, Rud                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rippert, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yago, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cippert, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81               | Seidel, Dr. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vacha, Rud.<br>Vago, Paul<br>Vallgres, V.<br>Van der Stappen, Charlen 21                                                                                                                                                                                                              |
| ings Kespar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 184 200 671      | Seidel, Dr. Paul (d. 5) Seidel, Dr. Paul (d. 5) Seidl, Emmond (d. 5) Seidl, Emmond (d. 5) Seidl, Emmond (d. 5) Seidle, Karl (d. 5) Seidle, Karl (d. 5) Seidle, Ludwig (d. 5) Seidle, Ludwig (d. 5) Seidle, Rudwid (d. 5) Seidle, Rudwid (d. 5) Seidle, Ludwig (d. 5) Seidle, Rudwid (d. 5) Seidle, Rudwid (d. 5) Seidle, Seidl | Van Strydonck, Will. S.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| iner, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 546              | - Gabriel 360, 517<br>Selice, George 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| livière, Heari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187              | Seller, J. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vautier, Benlamin 24<br>Veich, Eduard                                                                                                                                                                                                                                                 |
| finer, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M5               | Seller, Karl 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Veish, Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ochling, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 427. 071         | Seitz, Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verberden, Islane                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| octon, second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140, 200         | Selts, Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vezin, Fred<br>Vight, Cortolano                                                                                                                                                                                                                                                       |
| foderaceia, Ottilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110, 209         | Science Educated 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Visca F                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| oblife, Christise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 463              | Seroff, Val. Alex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vinnen, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fell, Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SNI. 478         | Serre, Enrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vogel-Plaure, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| omatelii, R48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Serra, Enrique 500<br>Neantg, Frank Karl 301<br>Scyffers, Oakse 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vight, Gertoisses Tisses, F. Timese, Raf. Timese, Ref. Voget Places, Hermans Voget, Hugo 92, 24, 250, 42 Vogetse, Relarith 92, 211, 22 Vogetse, Relarith 92, 211, 22 Vogetse, Handley                                                                                                 |
| lomsey, George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Seyffers, Daker 4/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yogeler, Helarich 92 213 20                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tons, Jes.<br>Insenthal, Toby<br>tosenthal-Hauchek, Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | Scettrie, Prant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yolff, A                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| osenthal Harschel, Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 11             | Signering Rufolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valley Heat                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 880 0/20         | Scenario   Section   Sec   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gal, Joa.<br>Galer, Paul<br>Gaser-Granger, Educard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Simey, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Volkmann, Arthur 20<br>Volkmann, Hana von 210, 252, 262, 40<br>Voll, Dr. Karl                                                                                                                                                                                                         |
| ösler, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163              | Sinm, Frant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Volkmann, Hana von 210, 252, 262, 44                                                                                                                                                                                                                                                  |
| losset-Granger, Edecard .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 429              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voll, Dr. Karl                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| oraciti, Dante Gabriel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Sistenia, Walope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| oth, Philipp<br>toursess, Pierre F. Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200              | Starbine Front Apr. 174 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| When, Ceter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41               | Skarbina, Franz 465 478 572<br>Skravicek, Anton 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lubm, Osker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 387              | Slevogt, Max 94, 282, 569 582 461, 484, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vorater, Albert                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umset, A. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Snith, V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| commetapather, Joseph .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 231 426          | Sohr-Rethel, Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Veiende, Albrecht de                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| uland, Heior. Umant, A. v. Lesmelapscher, Joseph Lempf, Karl Usepprech, Christian Uskin, John Lusa, Roseri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| unkin Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 974              | Sorolla y Hanida, Josquin 4.8<br>Soanyik, Korn. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wode, Einnho<br>Wudere, Heinr.<br>Wugmuller, Michael<br>Wagner, Alexander                                                                                                                                                                                                             |
| use Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Waters Heine                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| usinge, Hemerch van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 231              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wagmüller, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tysacherghe, then van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42, 623          | Spire, Eugen 211. 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wagner, Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| yastberghe, Theo van .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Soire, Eugen   211 50   Spinweg Edward   190 105 511   Spinweg Edward   190 105 511   Spinweg P. P.   116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wagner, Ferd<br>Wagner, Julichie<br>Wahle, Friedrich<br>Wahle, Prof, P.                                                                                                                                                                                                               |
| Faglio, Edouard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Stachiewicz, Peter 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wagner, Juliette                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| saglio, Edouard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 817              | Seadler, Tonl 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Walls Doof P                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204 571          | Steasen, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wallet Dr. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| alzer, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Steer, W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Walter, Dr. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| alzer, R.<br>amberger, Leo 95, 121, 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Seein, Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Walton, E. A.<br>Wanderer, Friedr.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FS4, 502 571     | Steinhausen, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wanderer, Friedr.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| andreuter, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210              | Stroberg, E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wandschneider, Wilhelm 12                                                                                                                                                                                                                                                             |
| andreuter, Hana segeni, John S. artorice, Arrifide antier, Josef auter, George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 478              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Watte, George Frederic 11                                                                                                                                                                                                                                                             |
| amorio, Ariende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201              | Stringer, Dr. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wauters, Emile 47                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Autor Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 365              | Stiefer, Eugen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weing, H.<br>Wegrann, Bertha                                                                                                                                                                                                                                                          |
| autter, Hann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250              | Stockmann, Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weighbareer, Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| eutter, Hann<br>chifer, Philipp Ono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weichbarger, Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| chaeffer, August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 372              | Stott of Oldham, William 331 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weiser, Josef.<br>Weishaupt, Victor                                                                                                                                                                                                                                                   |
| chaper, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. 120. 188. 501 | Storer, Ida 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Fritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### DEDSONAL DECISTED ONTO DECISTED

| PERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ONAL-REGISTER — ORTS-REGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STER                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weiss Emil Redolf         Seite           Weissgerber, A.         56.           Walle, A. von         21.           Weilmann, Reb.         22.           Weite, Bertha         447.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite Berlin. Vue der akadem. Hochschult  805, 483, 501  — Kanus-Ausstellung 20, 228, 206  — Gresse Kunst-Ausstellung 1499 13, 25  — Die Gresse Kunst-Ausstellung 1500                                                                                                                                                                                                        | Eiberfeld. Vnn der Städt. Calmin                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Welti, Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Die II. Ausstellung der Secession 152<br>- Adolf Mensel-Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Ausstellungen bei Goldschmids 118.  - Ausstellungen bei Hernes 118. 322  - Ausstellungen bei Schneider 118. 322                                                                                                                                                                                        |
| Wenglein, Jos. 20<br>Wentscher, Jalian 20<br>Werner, Assis von 233 358 417 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Von der Kalichangsteise III. 186.<br>190, 281, 337, 431, 431<br>- Neuhussen der akademischen Un-                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guen'scker Kunstfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schwarzhurg, Alb. 211 Verrex, Assent 22 121 Werrex, Assent 22 121 Winderhold, C. 251 Wiederhold, C. 251 Wiegend, Martin 251 Wieland, Hann, Beet 210 Wieland, Hann, Best 210 Wilde, Charles 251 | - Reichenheim Sulfung 111  - Dr Paul Schultun-Stiftung 153  - Von der Secession 165, 284, 428, 526                                                                                                                                                                                                                                                                            | Goetha Ausstellung 15     Wilhalm Jordan Buste 26     Vom Standel Schen Kuntilasticut 26     Vom Steedel Schen Massumsvereiu 315     Thoma Ausstellung 113                                                                                                                                               |
| Wietand, Martin 27, 152 Wietand, Hann. Best. 210 Wilda, Charles 222 Wilde, Fritz van 232 Willto, Fritz van 323 Willrolder, Josef 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frein Vereinigung der Gmpbilter 135     Richard Wagner-Deakmai 220     Wettbewerb Hoffmann's Sticke-fabriken 26 Bern. Parlamentsgebilde 116 Benn. Simreck-Deakmai 411                                                                                                                                                                                                         | Gehione. Schubert-Denkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Willrolder, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deskmal für Herrog Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Vom Kunstmuseum 211 Glessen Kriegerdeskmal 211 Görlitz Goethe-Deskmal 21 Gotha Vom Kunstvarein 228 522                                                                                                                                                                                                 |
| Withers, Alfred 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bremen. Dombrussen 44  - Von der Kunschalle 95, 212 412  - Teichmann Brunnen 122  Brenken. Vom Aumerbangsverhand arbbeilicher Kinsche                                                                                                                                                                                                                                         | - Vom Steiermürkisch. Kunstynrein 405  Halle & S. Vom Stidtischen Museum 401                                                                                                                                                                                                                             |
| Wolff, Eugen 334<br>— Heisrich 211, 277<br>— Merrin 57, 164<br>Wolfrem, F. E. 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | schledischer Künstler 211  - Kaiser Friedrick Deutemal 225 306  - Vom Kunntgeunde-Mossum 222  - Von der Kunst; und Kunstgewerhn- schale 351                                                                                                                                                                                                                                   | - Museum für Kunst und Gawarbe 2M                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wondra, August         81           Wortmann, Dr. Carl         243. 55           Wrage, With, A.         473           Wrba, Georg         357. 465           Wucherer, Fritz         202           Wulff, Wilhelm         210                                                                                                                                                                                                                        | Von Ser Kunste und Kunstgewerine     Schale     Vom Kunstaalen Lickeenberg 221, 520     Meitke-Deskund     Vom Schlesischen Museum 221, 202     Prostlyn. Vom Institute of Arts 221     Brünn. Vom Maktichen Gewerbengu                                                                                                                                                       | Herford, Witskind-Deskmal 163                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wurte, Carlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Budapest, Ausstellungs Medailten 605<br>— Frubjahr-Ausstellung 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | St. Johann n. d. S. Westhewarb fur die<br>Aussehmückung des Renhauses 251, 478<br>Karlerube. Vom Kunstverein 144, 572.                                                                                                                                                                                   |
| Zola, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nemrett Saalon     Vom Varein Ungarischer Kunnler 202     Winterausviellung 210 Burg e. d. Wapper. Ausschmischung des Schlesses 208. 450                                                                                                                                                                                                                                      | Bismuck-Dankmal                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zinkeisen, August 472 Zeff, Alfred 572, 684 Zeff, Alfred 572, 684 Zern, Anders 21th 652, 673, 686, 677 Zigel, Helarich 11th 656, 666 Zumbusch, Kaspar van 45, 100 Zumbuscher, Oskar 580, 200                                                                                                                                                                                                                                                          | Obarleeneburg. Dankmiller vor der<br>Trechnierben Heofschule. 116<br>— Kaiser Friedrich Benkmal. 163<br>Chemaltz. Kenig Albert Nuesum. 163<br>Chemaltz. Kenig Albert Nuesum. 163<br>Chemaltz. Kenig Albert Nuesum. 163<br>Chemaltz. Kenig Albert Nuesum. 163<br>Cleve. Ausschmickung des Kreinbauser. 164<br>Cleve. Ausschmickung des Kreinbauser. 164<br>Frenku im Dons. 164 | Grossmutigen Klei, Von Vesein, sur Förderung der Konstarbeit im Stekleswig-Heistein Gruppe ver der Garziosokirche Grossen von der Garziosokirche Kohlent, Joh. Muller Danimal Kohlent, Joh. Muller Danimal Von Kanger erho-Novenn gn. Von Kanger erho-Novenn gn. Van Welfind-Filchmat Mosean gr. 32, 322 |
| Orts-Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dentis Value Wilhelm Dealmai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Königeberg L. Pr. Aus Bun's Kunstsalon<br>22, 25, 254, 467                                                                                                                                                                                                                                               |
| Asoben. Australiung moderner Becasen 20.  — Ausst. d. Karlarukur Künstlerbundes 21.  — Vom Soermondt-Muscum . 20. 120. Annaberg L. Erzg. Ausschmückung des                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dermittidt. II. Ausstallung der Freien<br>Varelinigung Darmschöter Künntler . 22<br>— Denkund der Gesuberengiu Alice 222<br>— Von der Kunntlurkolonie II. 220 402<br>Dresden. Von der Akademie . 462                                                                                                                                                                          | Von der Städtlachen Galerie                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lekerettinan Arnandt. Willibid Alexii Denkund 102 Arnandt. Willibid Alexii Denkund 102 Augeburg. Von der Gemalde Galerie 102 Bades-Baden. Badener Salon 102                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seknuck der Carelo Brucke     Seknuck der Carelo Brucke     Seknuck der Carelo Brucke     Ven der Harman Stiffung 201, 455     Von der Kussteustellung 1699, 212     Von der Internationalte Kunataure                                                                                                                                                                        | Le Chror de Fonds. Freiheitsmosumass 116 Lefpzig. Del Vacchios Kunstsalos 226 daz  — Richard Grime-Ausstellung 659 — Gutenhergkalin 620 — Vom Kunstgewerbe Museum 186 — Kunstandon Münnehrurey-Windsh                                                                                                    |
| Barmen, Von Kunstverein 121 Barmen, Von Kunstverein 121 Barmen, Von Kunstverein 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | stellung 1901 - Vom Säcksrichen Kunstverein 192 231<br>- Vom Säcksrichen Kunstverein 192 231<br>- Lahmanu's Sanatorium, Ausstellung des Speisesnals in 184                                                                                                                                                                                                                    | - Vom Stadtischen Museum 120                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Basel. Ausstellung der Yeminigung<br>schweierischer Kunsder in München 322<br>— Weihnacht-Aussellung 212<br>Bauten. Aussellung den Gewind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Aus Rickter's Kuntudon 65 51     - Von der Tiedge Stiftung 55     - Wembewerb der Deutschen Cognac                                                                                                                                                                                                                                                                          | Magdaharg. Vom Salddischen Museum<br>166. 211<br>Malland. Segundni-Ausstellung 166. 222<br>Manblein, Vom Kunstsalen Denecker 22<br>— Vom Kunstsalen Heckel 226                                                                                                                                           |
| Berlin, Van der Abademia der Kunsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diese Weststeles Welfiam 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marienberg, Denkmal Heroogs Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausschmückung der Niegen-Allee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dünseldorf. Ausstellung des Kunstler-<br>vereins Laces 200<br>— Ausstell, v. Original Radierungen 154                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Ausstellungen bei Candrer Bt. 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Denkmiler Immermonn und Men-<br>delusche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gymnasiums                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausstellungen französischer Bilder     22 66 91 181     Ausstellungen bei Gurlitt 65 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Fe-tspieln des Goetke-Vareins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | den Kunne 116, 186, 214, 281, 281, 501, 500<br>— — Belousing der Krötlemisch                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausstellungen bei Keller & Reiser     Lio, 200, 200, 200, 200, 200     Ausstellungen im Künstlerknuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Frikjalt Austallungen 377<br>- Von der Stidt, Genalda Galeria 462<br>- Konza-Austellung 25                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Erwerbungen des Bayrischen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Ausstellungen im Künstlerknuse<br>141. 202. 359<br>- Ausstellungen bei Schulte 66, 120,<br>212. 232. 241. 389, 265, 364, 401<br>- Ausstellungen bei Zarulein 288, 262                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Kunsterfest slog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Die Freikjahr Ausstellung der Men-                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 212, 218, 261, 308, 226, 368, 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Von der Kunstler Vereinigung 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Von der Deutschen Gesellschaft<br>für christlicke Kunst . 121 222 201 549     Gephische Schule Neumaan Welff 207                                                                                                                                                                                         |
| Ausstellungen bei Znrulein 28, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Ausstellungen bei Zenchein 28, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Kunstsalen Laven - 122<br>- Von Kunstverein für Riccialand<br>und Westfalen 18, 72, 164, 264, 465,<br>Effectionen 18, 72, 164, 264, 465, 465,                                                                                                                                                                                                                               | Jukres Austrellung 1809 01. 121     Die Jakres Austrellung 1900 im Glaspalasin                                                                                                                                                                                                                           |

| ORTS-REGISTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - VERMISCHTES - LITTERAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISCHE ANZEIGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| München. Von der Künster Granner.  — Von Kausthriese 20. 133. 22. 50.  — Von Kausthriese 20. 133. 22. 50.  — Von Kunstlines Versie 15. 50. 50.  — Von Kunstlinese Versie 15. 50. 50.  — Von der Barbert Granner. 15. 50. 50.  — Waren von Krijschelfener. 15. 50. 50.  — Waren von Krijschelfener. 15. 50. 50.  — Von der Barbert Granner. 15. 50. 50.  — Von Versie der Bildhauer. 15. 50. 50.  — Von Werten der Bildhauer. 15. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wise. Asset Brackers Drahmal 250 — Vise for Crasswarching der bilden. — Vise for | Litterarische Anzeigen  Brechters Reinbeder  Brechters Reinbeder  Brecht Hers. Erd Tar Fart  Brecht Hers. Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers.  Brecht Hers. |
| Neutrellit. Lander Krieger Denhaul. 161<br>New York. Deney Titionphages 162<br>- Fishhar Aussellungen 162<br>- Juhrer-Aussellung der Acadessy<br>of Design Nerdlingen 162<br>Nordlingen. Weitbewerh um cie m. 162<br>Nordlingen. Weitbewerh um cie m. 162<br>Oppeles. Watthewerh für einen Mour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vermischtes Seise Aphorismen 10, 22, 100, 151, 180, 201 191, 190, 190, 180, 1973 191, 411, 200, 190, 190, 180, 1873 191, 411, 200, 190, 201, 201, 201, 411, 201, 190, 201, 201, 201, 201, 411, 201, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Henfenengi's Aufashmen nus den bays.<br>Kenigsschlössern Helliner Edmand. Lehrjahre in der<br>Plastik. Jr. Ein Monmentasheumen and<br>seine Entstehung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Special and the state of the st | Rever, Mat. Gedunien von Eisen 2004.  Belleviche, Ilb., Soldwag für Frick- matteri  Belleviche, Ilb., Soldwag für Frick- matteri  Belleviche, Ilb., Soldwag für Frick- matteri  Belleviche, Soldwag für Belleviche  Belleviche, Soldwag für Bellevich | Heinteneth, Frießt, Ivenach v. Colle- tun-beer Jahren Mappe der dereichen Geseilt- stellt für Christielle Kannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rhapps. Hobersullarshummer Korn, Davidsa et Kunju Crista Harre 221 - Ven der Gadrie Brughese. 21 - Ven der Gadrie Brughese. 22 - Ven der Gadrie Brughese. 23 - Ven der Gadrie Brughese. 24 - Ven der Gadrie Brughese. 25 - Ven der Gadrie Gad | Grillparer, Fran. Gedasken über Kunn Ed- Merkner, E. von. Uber die Nedelle senser Forträn. Hildebrand, Aufl. Usber die Katwicke- inig beinederischer Vonerling — Holinte, O. W. Holinte, O. W. Gedanken über Kunn M. Kunnnaktioren: Berlin Redolf Lephe Ill. 192. 201. 40. Leipalg C. G. Borran: Lorden Sannhaugen Sie Reis, Reel 122. Munchen Hoge Heibing — 20. Sannhaugen Fin — 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meitres de Dessân, for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schwerin, Steamers Communication of the Communicati | Samming Pini Samming Pini Samming Pini Samming Pini Samming Stebars 18, 72, 120 Samming Stebars 18, 72, 120 Samming Stebars 18, 72, 120 Lattaner, One A sa nesions Zettle kastes Monathbild, Ein neues azilkes 60 Munheslus, H. Gefuluche sher kurus 622 Munheslus, H. Gefuluche sher kurus 622 Munheslus, H. Gefuluche sher kurus 622 Pani. Va ofer Gardischelt, 131, 102 Parier Salona. Die Extendungsge schiche der Salona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | deman Roderange des Weimorauer Roder-<br>Verein Behaltze-Neumbarg, Poal. Das Studium und die Zeite der Malerei 2018 Kontt Kont Des Studium und des Zeite der Malerei 2018 Kont Studium des Steller, Paul Die Kunstassenbarge die Sterensen Robert de la. Die zeitgeben sinde engelsche Malerei 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uerdingen. Kaiser Friedrich Brumen . £2 Veredig. Von der Kunstausstellung 1859 215 Vohreinkel. Siegerberannen . 52, 226 Welmar. Von der Kunstschule . 52, 226 — Lisst-Drukmid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Readner, Robert. Aphorismen . 151, 263 Schweizerische Subvention für Kunst zwecke . 263 Sectorion in Japan . 271 Siter, A., Aphorismen 11st 180, 277, 412, 264 Set. 666, 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thiem, Paul. Kunstver-thednis und vomebme Leue. 216 Trevitrach & Sehn, Kunshister von. 28 Trebarr, W. Dav Vernirmag der Kunt begriffe 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Assah f. doch blid. Kunstler. 240, 385. Wien. Von der Aksdeim.  — Ansengruber-Denkmal. 142  — Ausstellungen im Knusterhaus. 142  — Ausstellungen bei Michke 123, 281. Ausstellungen der Secasion 131. 282. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toon, Die, des Jahres 1899 auf dem<br>Gebiete det bisidenden Kunst 2215<br>Voormar, Karl (Lies Schneider) An<br>Max Klinger 222<br>Zoll-Erniselgung für Elefuhr von Kunst-<br>werken auch Amerika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voll, Kerl. Velanger. Ein fillderation<br>rur Geschichte seiner Kunst. 126. Wickenkagen. Kurzugefasse Geschichte<br>der Kunst. 126. William, Heinrich. Die klasseche Kunst. 126.<br>William, Heinrich. Die klasseche Kunst. 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

west Green

#### II. Illustrationer

|                                                                                                                                                | II. Illustrationen                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seise                                                                                                                                          | Scita                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aichele, Paul. Nymphe                                                                                                                          | Führich, Josef von. Die Anbennag des<br>Christkindes 200<br>- Hirten, zur Krippu zilend 200                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                | Hinten, and Krippe ailend 210                                                                                                                                                                                               | — (Aus dessen Aselier)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hill mit liven Kindern                                                                                                                         | Gardier, Raoul du. Sappha                                                                                                                                                                                                   | - Kniserin von Rumland                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aman-Jaso, E. F. Vesezianerinnen . 122                                                                                                         | Gardier, Rasul da. Sappha                                                                                                                                                                                                   | Kniserin Acquitta Victoria     Ksiserin von Rumland     Grossfürstin Sergius von Russland     Die Töchter das Herzogs von                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | Coburg  — Der Vater des Künstlers                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anetaberger, Hunn. Pferdeportrit 611                                                                                                           | Gerhard, Ernst. Finsamm Land                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bechmenn, Alfred. Der Abenduern . 551                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Badar, Wilhelm Dan Alter 21<br>Bantzer, Carl. Beim Tons 32                                                                                     | Glisoul, Victor, Der Kanal 511                                                                                                                                                                                              | - Damenhildnis : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Becker, Bennn. Die Bergstodt                                                                                                                   | Gleichte-Russkarm, Ludw. Prist. von. Am Wahler 471 Goebeler, Ellas. Dancabideis 550 Goeta, Theod. von. Persens 450 Goett, Ferdleand. Din hl. deel Konige 450 Gout-Gérard, F. de. Sonneansgang 133 — Alend in Concaracau 460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bell, Robert Anning. Ernte                                                                                                                     | Goebeler, Ellise. Discrephildels                                                                                                                                                                                            | Zeichnung für eine Festeritung . II     Heinwegsphitotasien                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                | Goetz, Ferdleund. Die hl. drei Konige 456                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berliter Scoemion, Internaura von der<br>Ausstellung 1000                                                                                      | - Ahead in Contarness                                                                                                                                                                                                       | Zwei Freunda                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Austellung 2000                                                                                                                                | Greiffenhagen, Maurice. Damenhildnin III                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Birtersdorf, Max vos. Damen Bildsis . 432<br>Biock, Josef. Atelierbesuch 422                                                                   | Greiffenhagen, Maurice. Damenhildnin 11:<br>Guthrle, James. Eine Biendine . 115<br>Gysis, Nicolaus. Blidelistudie . 212                                                                                                     | - Alla Nesne!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Block, Josef. Atelierbesuch 427                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | - Hebs (Einschalthübt) . receniller 2:                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biock, Josef. Ateliertesuch 427 Bocklin, Arnold. Dichting und Maleres 312 - Madonna 512 Bochen, Emil. Landschaft 522                           | Habermann, H. Frhe. von. Damenhilduls 402                                                                                                                                                                                   | - Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Boehm, Emil. Landschaft                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belgiano, Ludwig. Aus Frückennu. 216<br>Berchards, Hens. Dig Limonode . 327                                                                    | Habith, Ludwig. Friedensdenhmal 11. 20.                                                                                                                                                                                     | - Penens                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zwiegesprich                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             | Schmuck eines Handschubkastens S                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | - Freifrau von Cramar Klett                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                | Heider, Karl. Abendlandschaft mit<br>beimbehrenden Rinter 620<br>Hamscher, Willy. Abendwelken 650<br>Herberger, Edmund. Lebensabend 85                                                                                      | - Waldnymphs                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Winterstead 400<br>Der Holsweg 421                                                                                                             | Hamacher, Willy. Abendwelken                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Morgenstern and Speer 424                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | Damzehildeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waldwices nach dam Regen 425                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             | - Die heitige Cheilie                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sommershand                                                                                                                                    | Huge Robert, Kampf im Korafatid 22 Hayek, Hans von. Winter 261 — Ziegen am Wasser 655 Heer, August. Großgur 161 Heffner, Karl. Winterlandschaft 33                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brandenburg, Martin. Wiebelnder Sand 424<br>- Der schwaren Ritter                                                                              | Hayek, Hens von. Winter                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bromberger, Otto. Neun Kunstler-Kari-                                                                                                          | Heer, August. Grebfigur 161                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                | Heffner, Karl. Winterlandschaft                                                                                                                                                                                             | - Pestvarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                | Heine, Th. Th. Wolken, die vorsder-                                                                                                                                                                                         | - Kinderhildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Busch, Georg. Ad astra                                                                                                                         | ziehen 460<br>- Frühlingserwachen 161<br>Helfreth, Emil. Die Amper bei Fursten-                                                                                                                                             | Kinderbildnin Keller, Albert von. Ein Buch Ferdinand. In Arkedien                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                | Hellruth, Etell. Die Amper bei Fursten-                                                                                                                                                                                     | Snota Cicilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| = Der verlorene Sohn                                                                                                                           | feldbrack 685 Henning, Adolf (Bildnis) 557 Hetre, Paul. Landschoft 556 Heydan, Hubert von Kannof 555                                                                                                                        | Ferdinand. In Arhadica     Snota Cicilia     In Hein des Possidon     Khanpff, Fernand. Sybilla     Fine Krisi.                                                                                                                                                                                               |
| Cameron, D. Y. Die Braut                                                                                                                       | Hetze, Paul. Landscheft                                                                                                                                                                                                     | - Polychroma Biste                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chardin, J. B. S. Der Zeichner                                                                                                                 | Heydan, Hubers von. Kampf                                                                                                                                                                                                   | - Polychrome Biste                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Der Flass Chardle, J. B. S. Der Zeichner 522 Corloth, Louis. Saloma 663 Credet, Panl. Sommermorgen 423 Cascherakl, W. von. Blondkopfchan 542 | Bismarck Deokosinze                                                                                                                                                                                                         | - P-lychroma Right 42 - Weihrauch 42 - Zartlichkalt (Fragment) 43 - at leck my door upon myself 43 - Aram Lily 44 - Ein Opfer 41                                                                                                                                                                              |
| Crachoraki, W. von. Bloodkookhan                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | - at lock my dear upon myself 42                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | Ela Opfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delleani, Lorenzo. Septemberschnes . 515<br>Dewsy-Triumphhogen, Der, in Naw-York 162                                                           | Leda                                                                                                                                                                                                                        | - Landschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diez, Julius. Menukarte                                                                                                                        | Bismarck Relief                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                | Frau Fiedler                                                                                                                                                                                                                | Youngeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Am Waldesrands                                                                                                                                 | Frau Fieder                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bichler, Reinhold Max. Naturmenschen 65                                                                                                        | - Karl Theodor, Herson in Bayers 109                                                                                                                                                                                        | Nanyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fin Beethovenquartett                                                                                                                          | - Peneshofer                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ende, Henn em. (Hildsie) 221<br>Meoriandschaft 271                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             | - Eingeschlaßene Nedase                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Engel, Otto H. Von de Waterkant 81                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             | - Kleikmite                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beweigner Christi                                                                                                                              | Kugalwerfer                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                | Höfer, Adolf. Hildels                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erier, Fritz. Hegen und die Konigskinder &<br>Eschke, Hermann. (Büdnis) 231<br>Exter, Julius, Bildnis des Kunstlers und                        | - Frahlingsouten                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Exter, Julius. Bildnis des Kunstlers und<br>seiner Frau                                                                                        | Figurinen                                                                                                                                                                                                                   | Schalmeister Fedmaterie  Tary in Palasche Stizzen und Stoulien 202, 202, Klein, Philipp. Merra. Klein, Philipp. Merra. Klimach, Fritz. Portiferrelief Klimach, Fritz. Portiferrelief Klimach, Fritz. Portiferrelief Klimach, Susaw. Die Philosophie Stiger, Max. Ehrenhauspebreif Georgi                      |
|                                                                                                                                                | Abendstimming                                                                                                                                                                                                               | 200, 200, 207, 200, 401, 401                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Feckers, Gustav. (Bildnis)                                                                                                                     | Hölscher, Richard. Der Burgermeister 22                                                                                                                                                                                     | Kiele, Philipp. Searm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fitger, A. (Aus dessem Atelier) . 131, 172                                                                                                     | Theuschaen                                                                                                                                                                                                                  | Klimsch, Fritz. Postrierelief                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Feneratie, Mardia St. Hubertus 122 Figer, A. (Aus dessem Atélier) 133 132 - Dis Anbettung dar Konige 123 - Aus dam Sommarmachistraum 122       | Houden, J. Ant. Busic Veltaires 288<br>Hove, E. van. Historia Tempus Lugearis 122                                                                                                                                           | Klimt, Gustav. Die Philosophie 15                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | - Schlefende                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plafondbild im Kaisersael des Hom-<br>burger Rathouses                                                                                         | Hummel, Theodor, Salbabildais 200                                                                                                                                                                                           | - Schlefende                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The Oldsaburgische Wappensage 132     Graf One mit dem Wanderkorn . 111                                                                        | Jakobides, Georg (Bildnis) 282                                                                                                                                                                                              | - (Bildeit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                | Japanische Secession. Wappen der<br>Hakuba Kwaie                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frinche, A. Arthur Figger 111<br>Führlich, Jesef von (Bildeis) 222<br>- Jakob und Rehal 233<br>- Der Gang uber dan Gebinge 231                 | Die Mitglieder der Hakabe Kwai Japanlachen Kunstmuseum in Narn                                                                                                                                                              | Koun, Takamura. Denkmal des Feld                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Jakob and Rehal                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             | Kouroda, Seikl. Eine alte Geschichte .                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                | Kulser, Richard. Naturatodie                                                                                                                                                                                                | Kozel, Hase. Figurises                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | Kouroda, Scill. Eine alte Geschichte. 22. Kozel, Hane. Figorines. 2. Kritzler, Fritz. Brebuurf un sinam Fast-<br>hous für die destechte Marine. 22. Kruse, Max. Buste Mas Lisbermation 12. — (Portrib). 31. — Dis Munter des Kunstlers. 31. — Dis Kloeder das Kürstlers. 31. — Dis Kloeder das Kürstlers. 31. |
| dis Apostel Petrus und Johannes                                                                                                                | ias Leben                                                                                                                                                                                                                   | Kruse, Max. Buste Max Lisbermanus 312                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | Die Motter des Kunstlers 31                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der verlorene Soha 237                                                                                                                         | (Einschalebild) geganüber 1                                                                                                                                                                                                 | Die Kinder des Kunstlera 311                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ILLUSTRATIONEN

| Kruse, Man. Bildelebune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Overbeck, Fritz. (Bildnin)                                                                                                                                                                                                                             | Segantini, Giovanni. Eine Witwe 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kruse, Mrs. Bildsisbuse 228<br>Küsteer, Karl. Thauwetter 52<br>Spitherbst 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Overbeck, Fritz. (Bildnis)                                                                                                                                                                                                                             | Morgenstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herbstabend im Most                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lague, Julius. Johnnacs der Täufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        | Lebe at   Si   Control of the Cont |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pacer, J. B. Josef. Das Blindekabspiel   652                                                                                                                                                                                                           | - Alpeanue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lang, Hermann. St. Schaetian 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pienho, Carl. Idvil                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ang, rermann. M. Senastan and an aurenti, Cesare. Histonichen das avery, John. Damenbidnisse 162, 153, 455 cletikow, Welter. Landschaft 351 cletikow, Welter. Landschaft 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pletrach, Richard. Sommerlandschaft 373                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Day Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pietrneh, Richard. Sommerlandschaft. 263 Puttner, Emil. Zu Hause. 436 Preil, Hermann. Wandgemälde in der deutsches Bouchelt zu Rom 17E, 126, 127                                                                                                       | Skerbins, Franz. behildwache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Itales<br>- Im Grunewald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | - Der verlerene Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lepsius, Reinhold, Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bildern                                                                                                                                                                                                                                                | Solomon, Sol. J. George Frampton 15<br>Solomel, Ferdinand, Heitige Nacht 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liebermann, Max. Fodessle Jungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keller 250                                                                                                                                                                                                                                             | Seidi, Gabrisi, Dan Munchener Kunstler- hren: Skarbins, Franz. Schildwichs II. Skever, Max. Porusissodie II. Schwer, Max. Porusissodie II. Solienter, Seider George Frençoien Solienter, Seider George Frençoien Solienter, Seider George Frençoien J. Solienter, Seider George Frençoien J. Solienter, Seider George Frençoien Solienter, Seider George Frenchier — Die heitige Franklie Stabhlewicz, Peter. Neujahnskute II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unit rates  Hafer in Grucerald Lepalus, Retabold, Bildrin Lessing, Conrol, Maggeoforf Lessing, Conrol, Maggeoforf Lippineh, Franz, Gebreunigte Looschen, Harn, Ave Morna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ballade                                                                                                                                                                                                                                                | Stachiewicz, Peter. Neujahrskuste . 12<br>- Zeichnungen 371, 372, 371, 375, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lotz, Kari. Pinkette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Putz, Leo. Im Kahn                                                                                                                                                                                                                                     | Zeichmungen 271, 272, 273, 274, 274, 275, 275, 275, 275, 275, 275, 275, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Radke, Johannes, Das deutsche Repri-                                                                                                                                                                                                                   | Stausen, Frenz. Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Ans der Legende des bl. Ladisleus 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | securious chande out der Preiser Welt-                                                                                                                                                                                                                 | Stepper, Edmund. Des Hass im Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ugo, Emil. Morgenrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riuchervate aus Marmor and Broare . 667<br>Rimmons, Richard. Der Maler Charles                                                                                                                                                                         | Scott of Oldham, William. • The spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Ans der Legende des bl. Ladislots 225<br>Ludwig, Carl. Die Mreiseburg 532<br>Luge, Emil. Morgentot 112<br>— Ans dem alten romantischen Reich 112<br>— Weltforn 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felu                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Felu 640 Rhein, Fritz. Bildeis 68 Rhein, Fritz. Bildeis 63 Rherr, Rudolf. Urberschwemmung 244 - Biracke bei Schloss Hof. 512 Ries, Thereas Feed. Biste E. Hellmers 572 Res. Dar Thereas Feed. Biste E. Hellmers 572                                    | Synblenky, Max. Maurice Mneterlinck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bracke bel Schloss Hof                                                                                                                                                                                                                                 | Tuschner, Ignatius. Sanct Mertinur. 12<br>Thielmann, Wilhelm. Zeichnungen 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mac-Gregor, W. Y. Vorfruhling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rom. Der Thronssal der deutschen Bot                                                                                                                                                                                                                   | Thirm, Paul. Nahalarollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roshin, John (Bildnir) 221<br>Rushmelspacher, Josef. Guisbergferner 522<br>Rushin, John (Bildnir) 222<br>Ruship, Hilerich von (Bildnis) 231                                                                                                            | Thoma, Bras. Lieberfreihlug 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rustige, Helerich von. (Bildnis) 251                                                                                                                                                                                                                   | Thiem, Paul. Nebelwolken. S. Thome, Brns. Liebesfruhling 42. Tooby, Cherles. Lowis sait Juogen. Mrnobettaby, P. Boste G. Segandide S. Truchet, L. A. «Elles». 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cotto Parent The March 1995                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Im Tulkrietogreten 60 — Bildais einer Dame 61 — La dejeuner champétre 62 — Kanba mit Kurchen 66 — Cher le père Lathuile 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Samberger, Lee. Albert von Keller. 166  — Damenhildnia. 261  — Bildnisstudie. 162  Same, Albra. Kriegerdenkund. 221  Schaefer, Philipp Onn. Muchen. 31                                                                                                 | Ueberalchtsharte der Ausstellung serte<br>für 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - La dejeuner champétre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Bildnisstudie                                                                                                                                                                                                                                        | für 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Cher le père Lathuile 62<br>- Bootshree 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schnefer, Philipp One. Minchen                                                                                                                                                                                                                         | Abendsoene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marr, Carl. Kinderköpfchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schiffner, Katharine. Kinderkopichen 199                                                                                                                                                                                                               | Uphues, Josef. Friedrich der Grosse .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Martenseig, F. W. (Bildnis) 92 Martenseig, F. W. (Bildnis) 92 Martens, Georg. Ballspieler 42 Mazence, E. Das Murmeln der Quelle. 52 Medle Pellkan, Emille. Dekorative Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schaefer, Phillipp One. Merchen 33  — Pilske-Enteurf Schäffner, Katharlier, Kindenhopfchen 122 Scharf, Victore. Alte Bestenin. 122 Schaaga, Marlin. Pilskete zur Einweihung des Pilskes und 123 Schland, Menhlus. 5t. Wolfgung 123 — Betende Bouer 123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maxence, E. Das Murmela der Quelle .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schiestl, Motthius. St. Wolfgang 122                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Medit-Pellian, Emilie. Dekorative Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betender Beuer                                                                                                                                                                                                                                         | - Auf norddeutscher Ebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| felly, Ferdinand. Tanzerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schiest, Rudolf, Posthare 198                                                                                                                                                                                                                          | — Aur aerddestrother Ebess     — Aur Waldestrother Ebess     — Aur Waldestrother Ebess     Vogel, Huge. Mutter und Kind 42     Vogeler, Heinrich. Heinricht     — (Bildnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Woldt-Pollkan, Emille. Delorative Land- schaft 161 y-Ferdinand. Tanzerin 162 feet y, Ferdinand. Tanzerin 162 feet y-Ferdinand. Tanzerin 162 feet y-Ferdinand. Tanzerin 162 feet y-Ferdinand. Tanzerin 162 feet y-Ferdinand you. (Hildina) 162 feet y-Ferdinand you. (Hildinand you.) feet you. Lawrence 162 feet you. La | - Sankt Isider, ein Bauermann 526<br>Schneider, Sancha. Der Triumph den<br>Kreuses im Weltgericht 71                                                                                                                                                   | — — (Bildnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mione, Georges. Grebmonument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Krouses im Weltgericht                                                                                                                                                                                                                                 | Weds, Elsaku. Ausstellungshalle der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Mondanigang in Moor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zeichnungen zum Cöllner Fresko 14. 17<br>- Detailt aus dem Cöllner Fresko 12. 29                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Herbstwetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schönleber, Guette. (Bildnls)                                                                                                                                                                                                                          | Kopierande Japanerianon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - (Midnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schmitt, Balthanar. Crucifirus 121<br>Schmitter, Guerre. (Bildnis) 227<br>Schrader, Julius. (Bildnis) 286<br>Schramp-Zittav, Rudolf. Trachühner an                                                                                                     | — Die Weberis  — Kopierende Japanerinnen  Welsen, Edward E. Ein englisches Müdchen. Die Liebe auf den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Abend is Worpswede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | der Mittagssonne                                                                                                                                                                                                                                       | Westen, Anteles. Die Liebe auf den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Merton, Thumas Corsan. Kinnekside . 515<br>Meent, Hermann. Der Ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Dunselderfer Gartenwirthschaft vor                                                                                                                                                                                                                   | Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Müller, Karl Herm. Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hundert Johren                                                                                                                                                                                                                                         | Lyttons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wüller, Ernst. Eins deutsche Frau 222<br>Wäller, Karl Herm. Kapelle 360<br>Münchener Kunstlerhaus. Auslehten aus<br>dem . 322 310 311 322 335 344 345<br>— Kontomierte Mohren aus der Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulte's Berliner Kunstsalos, Interieur                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulte im Hofe, Rudolf. Ecsberrog                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schultze Nauesburg, Paul. Schultze Nauesburg, Paul. Schultze im Hofe, Rudolf. Ersbergog lowf Angust von Octsterreich 172 Schultze Nauesburg, Paul. Scalelnad.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schunter-Wolden, Reffect. Bildebottsdie                                                                                                                                                                                                                | - Der reiche Mann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Kauphas der Ankliger 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schunter-Woldan, Raffsel. Bildeismudie                                                                                                                                                                                                                 | Sir Galubad Wefong, H. Witsakind Brusseen. 16 Whistler, James Mc. Nelli. Einduis Thomas Carlyle's. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Einschalthid)                                                                                                                                                                                                                                         | Thomas Carlyle's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Singefasgene Stroiche . 415     Mozaris letrie Augerblicke . 415     Aus • Christos vor Piletus . 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segantini, Giovanni. Schafichur 10                                                                                                                                                                                                                     | Wille, Frite von. Ein Eifelnest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Aus «Christes vor Piletus»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | — Damesbildins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Am Spinnesd                                                                                                                                                                                                                                          | Woodright level yes. Balletinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Fragment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Kartoffelerote                                                                                                                                                                                                                                       | (Kinschabbild) gegenüber M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lusur and Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Springeades Pford                                                                                                                                                                                                                                    | Wirth, Assa Meris, Ascrereptors Buch-<br>handlung. Weddinaki, Josef von Ballettraus (Kinschahhtid) gegrenber & Wolff, Eugen. Birken im Schnee 25 — Finschaff. Wolft, Carl. Becchoves Wereneberger, Erast. Die sieben Schwaben 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Negel, Ludw. von. (Hildele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - La Nature ,                                                                                                                                                                                                                                          | Würtenberger, Ernet. Die sieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Negel, Ludw. von. (Bildels) 62<br>Neuenborn, Peul. Affesstudie 107<br>Neubaus, Hermann. Moisenauber 107<br>Neves du Mons, Augunt. Damenbildnis 62<br>Newbery, Francis H. Kinderbildnis 107<br>Nikutowekl, Erich. Blick nafs Dorf 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enswurf für den Kundban einen Alpenpanersmis     (I'ns Sterbesimmer des Kunstlers) 225                                                                                                                                                                 | ocawaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Neven du Mont, August, Domenbildeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Zora, Anders, Maja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nikutowski, Erich. Blick rafs Dorf 546  Ouless, W. W. Cardinal Manning 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - An Spinnrid                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstagemorgen     Auf der Treppe Zumbesch, Ludwig von. Greis und Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



SKIZZE ZU EINEM FRIES\*1

# FRIEDRICH AUGUST VON KAULBACH

Von Dr. GEORG HABICH



FR. AUG. VON KAULBACH

Der Lauf der Zeiten, wie man so sagt, die grossen Umwälzungen der letzten Jahre auf dem Gebiete der Kunst haben es mit sich gebracht. dass so mancher glänzende Name in die Vergessenheit hinabsinken musste. Nicht nur rasch em-

porsteigende,

blendende

Sterne tauchten meteorgleich rascher noch als sie gekommen in Nacht und Dunkel hinab, auch manches scheinbar unerschütterliche Gestirn sah man nicht nur vorübergehend verdunkelt, sondern jählings über Nacht verbleichen, um nie wieder aufzugehen. Zu den Fixsternen am Himmel deutscher Kunst gehört der Name, der dieses Blatt ziert. FRITZ AUGUST VON KAULBACH ist von den Strömungen der modernsten Kunst kaum sichtbar berührt worden, und den festgegründeten Platz, auf dem er steht, vermochten die Wellen des anfänglich so ungebärdig daher schäumenden Wildwassers nicht zu unterwaschen. Er hat nie, auch nur einen Fingerbreit, einer ihm fremden Richtung Konzessionen gemacht, dennoch oder vielleicht

gerade deshalb ist ihm in der Wertschätzung

der Zeitgenossen die ragende Höhe, die er, nicht ohne Widerstand zu finden, mit Einsetzung seines ganzen, frih vollendeten Könnens eingenommen hat, unbestritten gebieben. Das Erbe eines grossen Namens, für manchen ein Danafergeschenk, ist ihm zum Segen ausgeschlagen; se kostete ihn keine Ueberwindung, das von den Vätern Ererbte täglich neuz ut erobern, um es zu beröte täglich neu zu erobern, um es zu be-

sitzen und - mehr als das - es zu mehren. Als Sohn eines Künstlers, des hannoverischen Hofmalers FRIEDRICH KAULBACH, eines Neffen Wilhelms, geboren, wird er schon in früher Jugend mit dem äusseren Handwerkszeug eines Malers vertraut geworden sein. Die freie Beherrschung der Mittel verdankt er jedoch der ausgezeichneten Schule von WILHELM DIEZ auf der Münchener Akademie; die auf zeichnerisches wie malerisches Können gleichmässigen Wert legende Ausbildung ist auch ihm zu gute gekommen. Wenn er in dieser und noch in der Folgezeit eine gewisse Vorliebe für das altdeutsche Kostüm an den Tag legt, und selbst im Porträt Verwendung dafür findet, so ist dies weniger auf den Einfluss der damaligen Historienmalerei zurückzuführen, als vielmehr mit der allgemeinen Vorliebe für die deutsche Renaissance zu erklären, die damals von den Gedon und Seitz als Alleinherrscherin auf den Thron der Mode gehoben worden war. Die Eigenart spricht sich in diesen Sachen, von denen der "Maientag" in Dresden vielleicht das Bedeutendste ist, schon in der liebenswürdigen Auffassung aus, die mit der derben Drastik seines Lehrers Diez nichts gemeinsam hat. Schon hier tritt ein selbständiger Sinn für den feinen, zarten Umriss

<sup>\*)</sup> Samtliche Illustrationen dieses Heftes sind, soweit nicht anders bezeichnet, Wiedergeben von Werken Fr. Aug. von Kaulbachs.

deutlich hervor und verbindet sich bald mit einem nicht minder delikaten Farbengeschmack. Dabei kommt ein immer gefälliges Arrangement dem Geschmack des Publikums sehr entgegen. Hierauf sehen wir den werdenden Meister bel seinen hohen Ahnen, den alten Niederländern, in die Schule gehen. RUBENS lehrt ihn, was künstlerische Kostümbehandlung heisst, Frans Hals belebt seine Technik und bringt ein lebenslustiges Element auch in seine Anschauungsweise, namentlich aber der König der Porträtmaler, van Dyck, übt auf seine Bildnismalerei den nachhaltigsten Einfluss. Auch der letzte grosse Schüler der Niederländer, WATTEAU, blieb ihm nicht fremd, dessen freundliche Welt er gelegentlich - doch mehr als Impromptu - mit zierlichen Gestalten von echt Kaulbach'scher Grazie neubevölkerte. (Vgl. den Entwurf zu einem Fächer, Abb. a. S. 25.)

Mit zunehmender Reife und Läuterung seiner künstlerischen Intentionen zog es den Künstler mehr und mehr sach fallen. Naur Schaffen im Stenden der Schaffen zu der Meiner Ausgeber der Schaffen zu der Meiner Ausgeber der Schaffen zu der Meiner der Schaffen zu der Meiner der Schaffen zu der Meiner der Meiner Abginz geworfen, während die herbert auf der Meiner der M

man eine Schwester der schönen "Simonetta" zu erkennen meint, mit Botticellis Frauen-Profilen. In seinen Idealbildern reicht Kaulbach nun den beiden grossen deutschen Verkündigern italienischer Schönheit die Hand, Feuerbach und - last not least - auch Böcklin. Und wenn neuerdings bisweilen seine Porträts, wie dies bei Repräsentationsbildern wohl vorkommt, an den grossen Schüler des RUBENS erinnern, so ist es der VAN DYCK, dessen Kunst sich in Italien mit dem Golde Tizians gesättigt hat, der Maler der genuesischen Edelfrauen. Dass man nebenbei Anklängen an die Epigonen der alten Meister, an REYNOLDS und GAINSBOROUGH nicht selten begegnet, kann nicht Wunder nehmen.

nem Gene intern Etkleticismus, in dem wissenschaftlichen Sime des Wortes, wie es etwa von der Bolgenser Schule gebraucht wird, kann dabet keine Rede sein. Nur da, wo der Künstler sich auf ein fremdes Gebiet wag, wie bei der, in saustlichem Aufrag gemalten "K. F. A.", VIII. Jahrg, H. 1) der Fall ist, kann ama bestimmte Vorhüler angeben. Wo er aber frei und unabhängig arbeitet, zeigt er immer wieder von neuen die arstaunlehe Geschick, heit wunderbar zusammen zu schmeizen und in neue Formen zu giessen.

Diese Kunst, das kostbare Alte neuen Zwecken deinstbar zu machen, spricht sich nirgends so deutlich aus, wie in dem stolzen Heim des Künstlers, das man kennen muss, um ihn zu verstehen. Der

italienische Palazzo, das Haus des niederländischen Patriciers, die gemütliche deutsche Bürgerwohnungder Zopfzeit und das fürstliche lagdschloss des Barocko haben die Elemente geliefert. aus denen hiereine Künstlerhand ein ebenso prächtiges wie wohnliches Heim geschaffen hat. Der Künstler hätte auch kaum einen geeigneteren Baumeister finden können als GABRIEL SEIDL, dessen bekannter Vielseitigkeit diese wahrhaft fürstliche Wohnstätte ihre Ausgestaltung verdankt. Aristokratisch gegen die Aussenwelt sich verschliessend, zeigt das Haus in der Kaulbachstrasse eine von



AUS DEM ATELIER DES KÜNSTLERS



AUS DEM ATELIER DES KONSTLERS



AUS DEM ATELIER DES KÜNSTLERS

nur wenigen Fenstern unterbrochene, rein architektonisch gegliederte Fassade, während die eigentliche Front nach dem Garten zu gelegen ist. Eine prächtig ausgemalte, von jonischen Säulen getragene Loggia öffnet sich nach dem Parke. Die Attika darüber ist mit Nachbildungen antiker Plastiken geschmückt. Die Flügelthüren des Parterres öffnen sich nach einer Terrasse, zu der eine bequeme Freitreppe hinanführt. Hier im Erdgeschoss befinden sich die teils gesellschaftlichen, teils Wohnzwecken gewidmeten Räume, von deren Pracht unsere Abbildungen eine Vorstellung geben: köstliches altes Gut unaufdringlich zu gemütlichen Plauderwinkeln zusammengestellt; der Plafond, welcher sich darüberspannt, ein Prachtstück eleganter Ornamentik. Als Wandbekleidung dient alter Damast, vielfach von weichen Gobelins und von Werken alter Meister in alten Rahmen geschmückt und unterbrochen. Dazwischen fügt sich da und dort unauffällig eine Skizze von des Künstlers eigener Hand ein. Ein Stilleben als Wandfüllung über dem Büffet, bei dem man nur bedauern kann, dass es vereinzelt dastcht, rührt gleichfalls von KAULBACH selbst her. und der Plafond eines kleineren Nebenraumes harrt, vielversprechend, noch der Fertigstellung durch seine Hand. Von dem gewählten Geschmack und dem Reichtum dieser Wohnungsausstattung geben unsere Abbildungen eine einigermassen genügende Vorstellung, um aber ihre anheimelnde Wohnlichkeit zu ermessen, bedürfte es der vornehm gedämpften Farbe, die den Räumen erst ihre



PRINZREGENT LUITPOLD VON BAYERN

behagliche Stimmung giebt. Was im Gegensatz zu anderen Künstlerwohnungen hier besonders angenehm berührt, ist die Vermeidung alles Museumsmässigen und andererseits, trotz aller fürstlichen Pracht, die wohlthuende Abwesenheit alles Steifen, äusserlich Repräsentativen; "hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein," dies Gefühl verliert man nirgends. Ein kleines Heiligthum der holden Göttin Gemütlichkeit stellt vollends das Jagd- und Bibliothekszimmer dar, ein rechtes Dorado für jene Bösen, die ein Glas Bier bei der Zigarre dem Flirten und Tanzen vorziehen. Die hochvertäfelten Wände sind ringsum mit Trophäen der Waidmannskunst, welcher der Hausherr eifrig huldigt, und alten, tieftonigen Gemälden geschmückt, darüber ein holzgewölbter Plafond mit drolligprimitiven Darstellungen aus der klassischen Welt der lägerlatinität. Bevor wir in das innerste Heiligtum des Hauses eindringen, noch rasch einen Blick in den Garten. Rings von Mauern abgeschlossen, hält der kleine Park eine gefällige Mitte zwischen den strengen italienischen Anlagen und dem freien englischen Gartenstil, Nächst dem Hause, soweit die Architektur noch mitwirkt, schliessen regelmässig beschnittene Bäume und Hecken ein architektonisch gefasstes und ausgestaltetes Brunnenbecken ein, weiter in der Tiefe breiten sich weite, weiche Wiesenflächen, von hohen Parkbäumen beschattet und niedrigem Buschwerk zwanglos durchsetzt, woraus denn hin und wieder eine Plastik oder ein Stückchen weiss schimmernder Architektur hervorlugt.

Auf Schritt und Tritt hemmt den Fuss hier die Erinnerung an die schönen Landschaftshintergrinde KAULAGACH scher Porträts, und alte Bekannte, wie die freundlichen Kinder auf dem reizneden "Quartett" (Abb. i. H. I. d. IV. Jahrg.) oder die munteren Reigentinzerinnen (Abb. a. S. 28 und 20) stellen sich ungerufen im Gedächtnis ein.

Zu dem Ateller, das den grössten Teil des ersten Stockwerks inne hat, gelangt man über eine Treppe von dem, ench der Strasse gelügenne Vestbill aus. Auch der Strasse gelügenne Vestbill aus. der Strasse der Stra



KAISERIN AUGUSTA VICTORIA UND PRINZESSIN LUISE



• • • GROSSHERZOGIN VICTORIA VON HESSEN

bildet die breite, wohlgefügte Holztreppe, die mit einer Schwenkung zum Atelier hinaufleitet. Dieses selbst, ein hohes und weites Gemach, ist durchgehends im Charakter der reifen, italienischen Renaissance gehalten. Eine äusserst glückliche Raumdisposition, tiefe Nischen mit erhöhtem Estrich, überall schicklich und bequem zur Benützung ladende Möbelgruppen lassen die bedeutenden Dimensionen des Raumes vergessen. Mit RUBENS' Werkstätten hat dieses Atelier die verhältnismässig kleine, ziemlich hoch angebrachte Lichtquelle gemeinsam. Ein malerisches Dämmerlicht erfüllt den Raum, dessen Wände im Fond mit matten Gobelins verkleidet sind, während nahe dem Fenster mächtige Draperien von schweren Stoffen in leuchtenden Farben das Auge erfreuen, in denen man leicht die Vorbilder zu den effektvollen Hintergründen KAULBACH'scher Repräsentations - Bildnisse wieder erkennt. Als Schmuck sind vorwiegend Plastiken, interessante, vom Alter goldig getönte Büsten und Statuetten verwandt, darunter zwei köstliche, antik-griechische Originalskulpturen (s. Abb. a. S. 2).

Eine Reihe teils vollendeter teils noch menstehen begriffener Werke gibet einen interessanten Einhick in die Arbeitsweise Schaffens. Das offizielle Repräsentsteinen Schaffens. Das offizielle Repräsentstiensprortst fürstlicher Personen, ideel Figurenportst fürstlicher Personen, ideel Figurenund webliche Bildnisse und Studienköpfe zu solchen, landschaftliche Darstellungen, Entwärfe zu dekorativen Zwecken — alles einer reichen, zwanglosen Produktivität.

Durch seine bedeutende Dimension und den effektvollen Farbenreichtum fällt ein neues Bildnis der Kaiserin auf (Abb. a. S. 5). das die hohe Frau in goldgelbem Staats-kleid mit Ordensband und Diadem, zusammen mit der kleinen kaiserlichen Prinzessin darstellt. Das Werk ist bezeichnend für die menschlich liebenswürdige Art, mit der unser Künstler solchen, in offiziellem Auftrag gemalten Prunkbildern noch eine intimere Wirkung zu verleihen im stande ist. Ein gewöhnlicher Hofmaler würde die stattliche Erscheinung unserer Kaiserin in traditioneller Stellung äusserlich wiedergegeben haben, ohne der Herzensgüte, die den Grundzug ihres Wesens bildete, zu gedenken. KAULBACH hat mit feinem Sinne das frische Kind der Mutter zugesellt, und der freundliche, gewinnende Zug, der bei der Modellsitzung die hohe Dargestellte verschönte, erhält dadurch im Bilde eine sympathische Motivierung; das Ganze rückt dem Beschauer menschlich näher. Aehnliche Vorzüge zeichnen auch die ungemein ansprechenden Prinzregentenbildnisse aus, unter den namentlich ein fein und lebendig aufgefasster Studienkopf en face als das ähnlichste in der langen Reihe der vorhandenen Darstellungen des Regenten bezeichnet werden darf. Freilich geniesst kaum ein anderer Künstler in so reichem Masse den Vorzug persönlicher Berührung wie KAULBACH, der, zur nächsten Umgebung des hohen Herrn gehörig, häufig, so namentlich in dem zwanglosen Verkehr auf lagdausflügen in den Bergen oder im tiefen Spessart Gelegenheit hat, in dem Fürsten den Menschen zu erkennen und zu verehren.

An eine frühere Periode seines Schaffens erinnert das angenehm pastos gemalte Bildnis von Kaulbachs Vater (Abb. a. S. 9), dessen imposanter Künstlerkopf ibm freilich einen



GROSSFÜRSTIN SERGIUS VON RUSSLAND



DIE TOCHTER DES HERZOGS VON CORCRE

Man muss KALEARCIES Werke in der Umgebung seben, in der er sie schulf, um zu erkennen, für welche Umgebung sie gegenen, der sich der moderne Zwecknissigkeitsspostel wohl fühlt, passen sie so wenig wie unter den ziele, auf wahling geinflichen Frank genug verschwinden. Bei der Zerrissenheit unserer modernen Kultur und der Uneinheitlichkeit des Geschmacks kann der Künstfer auf die künftige Umgebung berechnen. Nut zu das die künftige Umgebung berechnen. Nut

ein schmales Stückchen von dem Milieu, das er seinem Werke wünscht, kann er ihm mitgeben, den Rahmen. Bei KAULBACH stehen Bild und Rahmen in einem innigen, man könnte sagen, organischen Zusammenhang. Wie kein anderer versteht er es, die richtige Form, den entsprechenden Ausschnitt zu finden. Mit welcher Sicherheit bändigt er die auseinander strebenden Linien einer Komposition durch ein bestimmtes Rechteck oder fasst die abgeschlossene Rundung eines Liniensystems noch einmal durch ein ausgesprochenes Rund, eine fein geschwungene Ellipse zusammen. Es gelingt ihm nicht minder, einem gegebenen Raum sich streng tektonisch und dennoch scheinbar ohne Zwang unterzuordnen. (wie er dies in dem kleinen musizierenden Engel beispielsweise zeigt) als frei im Raume schaltend die richtige Verteilung von Linie und Fleck, von Licht und Schatten, von Schwer und Leicht zu treffen. Er kennt wie kein anderer die Imponderabilien, welche zu beachten nötig sind, um eine Figur gefällig, wirksam und organisch glaubhaft in den gegebenen Raum zu stellen, und dabei die

Skylla der Gleichförmigkeit ebenso zu vermeiden, wie die Charybdis der Gesuchtheit. Und mehr als dies ist ihm die Willkür verheest

Mit sicherem Takt beachtet er weiter die Schwelle, über die man gerade in neuester Zeit so manchen tagtäglich stolpern sieht, die Schwelle zwischen Bild und Dekoration. Wiewohl bei der harmonischen Ausgeglichenheit seines Kolorits kaum eines seiner Werke die schmückende Wirkung, die sogar bis zum Effektvollen sich steigern kann, versagt, so sind seine Bilder von den reizvollen dekorativen Entwürfen, in denen er sich dann und wann versucht, scharf getrennt durch ihre räumliche Vertiefung, an welcher Farbe und Beleuchtung, Zeichnung und kompositionelle Kunstgriffe gleichen Anteil haben. Namentlich beachte man hier die geistreich-unauffällige Manier, wie er der dargestellten Figur freien Raum schafft, indem er sie linear, sei es durch eine Teppichbordüre, durch ein architektonisches Glied des Hintergrundes, oder durch die Schleppe des Kleides mit dem Rahmen verbindet, und so aufs ungezwungenste eine perspektivische Linie herstellt, die das Auge in die Tiefe leitet.

Ganz anders bei seinen Flächendekorationen. Hier erhebt zunächst ein vornehm gedämpfter Gobelinton, der sich von der Koloristik seiner Staffeleibilder wesentlich unterscheidet, die Darstellung in eine abstrakte Sphäre. Die zu dekorierende Fläche soll nicht durchbrochen, sondern angenehm verkleidet werden, daher die weiche, einheitliche, weniger mit Farbeneffekten als mit Tonwerten arbeitende Malerei, Kompositionell ist KAULBACH ebensowohl die ornamentale Symmetrie wie der chike Wurf des zufälligen Naturausschnitts geläufig; die beiden Entwürfe (vgl. Abb. a. S. 1 u. 44) sind sprechende Beispiele dafür, ihren eigentlichen Wert erhalten dieselben aber erst durch die gedämpften Valeurs der farbigen Behandlung.

Indessen wird man, um KAUL-BACH's eigentlichem Wesen als Künstler und Mensch näher zu kommen, immer wieder zu seinen Frauenbildnissen zurückkehren müssen. KAULBACH, den Aristokraten in dem demokratischen Völkchen der Künstler, lernt man

hier kennen. "Odi profanum volgus et arceo", das ist das Motto auch seiner Porträtkunst. Gemeinem, Alltäglichem, Trivialem geht er aus dem Weg. Seiner Ansicht nach gieht es auch heute noch genug Schönheit unter der Sonne, um ein Leben damit auszufüllen. Gewählt wie seine künstlerische Ausdrucksweise, ist auch der Kreis seiner Darstellung. Nur das Noble, Erlesene, Exquisite macht seine Freude aus, und doch meidet er streng die Grenze einer überfeinerten, überreizten Aesthesie; nie verfällt er dem Geschmack der Uebersättigten. in die Sphäre des Excentrischen, Bizarren, welche berühmte Matadoren unter den Damenmalern, wie Alexander, Sargent u. A. keineswegs immer gemieden haben. Die schlaffe Müdigkeit der Sinne, die dem Dekadenten eigen, berücksichtigt er nicht, dazu war die Schule bei den Alten zu streng: jenes moderne Raffinement, mit wenigen Halbtonen, von denen ein weissliches Grau und grauliches Schwarz noch die stärksten und ein auf Grau gesetztes Rosa die beliebtesten, weil von Velasquez billigst zu beziehende Tonwerte sind, die ermatteten Nerven zu streicheln, oder den lebendigen Umriss für das müde Auge zum Ornament zusammen zu schneiden



DER VATER DES KONSTLERS



LANDSCHAFTSSTUDIE

solche Modekunst liegt hinter ihm in wesenlosem Scheine. Vielmehr liebt er die reizende, reifende Form und an einem gewissen Glanz der Farbe ist ihm gelegen.

Farbe ist ihm gelegen.
(Der Schluss folgt.)



LANDSCHAFTSSTUDIE

#### GEDANKEN ÜBER KUNST

Was ist denn nun diese Begeisterung, die zum Schaffen in der Kunst als notwendig bezeichnet wird? Es ist nicht jene Steigerung der Gemüts- und Geisteskräfte, die, von ähnlichen physischen Zuständen begleitet und unterstützt, gewöhnlich mit einem solchen Namen bezeichnet wird. Diese Begeisterung ist bloss teils die äussere Erscheinung, teils die Folge einer vorausgegangenen anderen Ursache. Sonst würden is Kunstwerke Ausgeburten eines kranken Zustandes. einer Art geistigkörperlichen Trunkenheit heissen müssen. Die eigentliche Begeisterung ist die Hinrichtung aller Kräfte und Fähigkeiten auf einen Punkt. der für diesen Augenblick die ganze übrice Welt nicht sowohl verschlingen, als repräsentieren muss. Die Steigerung des Seelenzustandes entsteht dadurch, dass die einzelnen Kräfte, aus ihrer Zerstreuung über die ganze Welt in die Enge des einzelnen Gegenstandes gebracht, sich berühren, wechselseitig unterstützen, heben, ergänzen. Durch diese Isolierung nun wird der Gegenstand gleichsam aus dem flachen Niveau seiner Umgebungen herausgehoben; statt nur an der Oberfläche, von allen Seiten umleuchtet, durchdrungen; er gewinnt Körper, bewegt sich, lebt. Dazu gehört aber die Konzentration aller Kräfte. Nur wenn das Kunstwerk für den Künstler eine Welt war, wird es auch eine Welt für den Beschauer.

.



F. A. v. KAULBACH

ENGEL AN EINEM SARKOPHAG

## MODERNE KUNST IN DARMSTADT

ange lahre war in künstlerischen Dingen vollständiger Stillstand gewesen. Die Kunst spielte keine Rolle mehr in Hessen. Stets waren zahlreiche Künstler aus dem Lande hervorgegangen, aber sie waren in die Fremde, nach den Kunststätten gezogen, da die Heimat ihnen nichts bot. Früher war das anders, lange Zeit hindurch war Darmstadt eine Zentrale der graphischen Kunst, hier wurden von dem bekannten trefflichen Kupferdrucker Felsing fast alle bedeutenden deutschen Arbeiten des Grabstichels und der Radiernadel gedruckt, von weit her kamen die Künstler hierher, um ihre Arbeiten zu beenden, zahlreiche Maler und besonders Kupferstecher lebten in der stillen Residenz, die eine so selten schöne Umgebung hat. Das ausgezeichnete Hoftheater, die prachtvolle Gemäldegalerie, die Kupferstich- und Handzeichnungensammlung, eine der bedeutendsten in Deutschland, boten künstlerische Anregung. Nach 1870, besonders aber nach dem Tode der zielbewussten kunstbegeisterten

Grossberzogin Alice hörte fast alles künstlerische Leben auf. Der alte Felsinon vart tot, die Söhne zogen nach München und Bertin, der rheinische Kunstverein, einst so blübend, entschlief sanft, der Künstlermachwuchs mied die Oede und Terostosigkeit daheim, die alle Arbeitsfreudigkeit erstickte. Heinzt Heiss, allein in seinem Schaffen gazu in der Heimat wurzelnd, starb 1895 als ein Frühvollenderts.

Allmähleh ändern sich aber die Verhältnisse, die Stadt nimmt einen bedeutenden
nisse, die Stadt nimmt einen bedeutenden
lerisch gestultete Wehnräume wechnen aus
dem Boden, mehrere iunge Maler kehren
nach ihrer Vaterstadt zurück. Im Vorjahre
nach ihrer Vaterstadt zurück. Im Vorjahre
nich inner Vaterstadt zurück. Im Vorjahre
nach ihrer Vaterstadt zurück. Im Vorjahre
nach inner verstage stadt weiter werden
nach in Berbeit bild.
Gruppe "Freie Vereinigung Darmstädter
Knnaster" ihre ernet Ausstellung, die nach

#### MODERNE KUNST IN DARMSTADT

secessionistischen Gesichtspunkten geleitet war. In richtiger Erkenntnis der Zeitströmung hatten die Jungen Darmstädter eine umfangreiche Abteilung, die das beste der Ecknakon, Berklerscht, Galle u. s. bot, angefügt. Der Erfolg der Ausstellung, derem Protektorat der Grossherzog Eisens Ludwig übernommen junger Färst, dessem weit über des Mass fürstlicher Liebhabereien hinausgehende Kunstliebe den Näherstehenden längst bekannt



BILDNIS

war, zu weiteren Massnahmen veranlasst. Der erst dreissigiährige Grossherzog empfindet sehr temperamentvoll und durchaus künstlerisch. Die in verschiedenen Schlössern vorgenommenen Umgestaltungen von Innenräumen, kleine An- und Umbauten zeigen Geschmack und eine glückliche Hand, zahlreiche Reisen aus künstlerischer Veranlassung und eifriges Sammeln erwarben ihm prosse Kenntnisse auf allen Gebieten der hohen und dekorativen Kunst. Nach Herstellung der prachtvollen Empireräume im alten Residenzschloss, in denen die prächtigsten Stücke der in seinem Besitz befindlichen Möbel und Dekorationsgegenstände vereinigt wurden, liess der Grossherzog von den Engländern ASHBEE und Scott im sog. Neuen Palais Wohn- und Speiseräume herstellen, ECKMANN erhielt den Auftrag zu einem Arbeitszimmer. Im Früh-

jahr d.). sind nun mehrere Berufungen von ingeren Verreierem der angewanden Kunst erfolknicht in der Schaffen der Zeichnungen für sich stelle Zeichnungen für der Beiterberungen, Teigneben der Beiterberungen sie der Beiter Beiterberungen, Teigheite der gegen der Beiter der Beiterberung der Wiener Secession, und Bildhauer Luwwich der Wiener Secession, und Bildhauer Luwwich Haufen, der einfag geborne Darmstüder Haufen, der einfag geborne Darmstüder Haufen, der einfag geborne Darmstüder der Wiener Secession, und Bildhauer Luwwich Haufen, der einfag geborne Darmstüder der Wiener Secession, und Bildhauer Luwwich der Beiter der Wiener Secession, und Bildhauer Luwwich der Beiter der Wiener Secession, und Bildhauer Luwwich der Wiener Secession, und Bildhauer Luwwich der Wiener der Beiter der Wiener der Beiter der Secession und Bildhauer Luwwich der Wiener der Beiter der Secession und Bildhauer Luwwich der Beiter der Be

Diese Berufungen haben die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, einerseits weil mehrere der Künstler als Vertreter einer etwas extrem modernen Richtung gelten, dann aber weil die Organisation der Kolonie eine neuartige ist. Die Künstler sind durchaus nicht als Lehrkörper einer Kunstgewerbeschule oder dergi, berufen, sondern bilden eine "frei schaffende Gemeinde". Sie erhalten vom Grossherzog freie Werkstätten, sowie aus dessen Privatschatulle ein Gehalt, bezw. Wohnungszuschuss von verschiedener Höhe. Es ist den Künstlern zur Aufgabe gemacht, in kollegialem Zusammenwirken das hessische Kunstgewerbe in modernem Sinn möglichst vielseitig zu entwickeln und zu heben. Sie sind weder veroflichtet, bestimmte Aufträge anzunehmen noch abzulehnen oder Schüler auszubilden. Ihrem Schaffen soll in ieder Beziehung möglichste Freiheit gewahrt bleiben, sie sind keiner Behörde unterstellt, sondern stehen in direktem persönlichen Verkehr mit dem Grossherzog. Vorerst in einem einfachen grossherzoglichen Landhaus provisorisch untergebracht, werden die Künstler dann in ein allen Anforderungen entsprechendes Atelierhaus, dessen Projektierung eine ihrer ersten Aufgaben sein wird, übersiedeln. Ihre dringendste Arbeit wird indessen zunächst der Pariser Weltausstellung gelten. für die sie ein feines bürgerliches Empfangszimmer, zu dem nachträglich auf Wunsch des Grossherzogs trotz mancher Schwierigkeiten noch ein schöner, günstig gelegener Raum zur Verfügung gestellt wurde, ausführen werden.

Die Gründung hat in hessischen Künstlerkreisen teils durch das Vordringen einzelner Mittelpersonen, andrenseits durch die geringe Berücksichtigung hessischer Elemente vielfach, misstimmt. Für Handwerk und Industrie in Hessen kann die Gründung dieser Kolonie nur segensreich wirken, wenn sie hält, was man sich von in verspreich. Dann auch erst wird man ein Utreil über den Wert der einzelnen Berufungen fällen können. 10-10



F. A. VON KAULBACH

GEIGENSPIELERIN



#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN @



LAUTENSPIELERIN

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

72 MANBURG. Das Ergebnis des zur Aussing des genes Refahussauder in Hannberg seinstellen gewischen Refahussauder in Hannberg sanzeitrieben gewischen Methoushen bishen wir ein Hinschie ist es dehn in zusmenzusätzen, dass die reine State der State

iewiligen Stand der Altgemeinkaust zu dienen, dass diese Ausschreibungen wielniche, nas stauslocken, meist eine entgegragestest Wirkung auf fenk Kainmeist eine entgegragestest Wirkung auf fenk Kainfleg und brechtigt wirken, an einem Offentlichen Wettbewerte beltzusehmen, sehne weit von diesen Hille und der Schaffleg und seine Ausschland wirkung der Schaffleg und gewende hist. So such mit unter den in Hilmen gewender hist. So such mit unter den in Hilmen gewender hist. So such mit unter den in Hilmen meiste der berufensten Vertreter der fallen der hier der Schaffleg der berufensten Vertreter der die Internationale unter der Schaffleg der berufensten Vertreter der die Internationale unter der Schaffleg der berufensten Vertreter der fallegeren nach den Namen Parkki, F. A. V. KALTLAGE, der Achteren inforditik für die neggebene Zweize höhten mit iß Berneth kommen können. Sie ware der Achteren inforditik für die neggebene Zweize höhten mit iß Berneth kommen können. Sie ware



ZEICHNUNG FÜR EINE FESTZEITUNG

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN -



F. A. VON KAULBACH

HEIMWEGSPHANTASIEEN

hoch angestenn Preise histen einen Anreit auf die Genemanne "Beit Vermonen", bei mit die Genemanne "Beit Vermone", bei mit die Genemanne "Beit Vermone", bei die Jenemanne "Die Jenemanne

nirgend wieder zur Wiederholung kommenden Eigenart. Der Grundzug im Charakter des Hamhurgers ist ausdauernde Zähigkeit, ein nirgend so wie hier ausgebildeter Zug zum Konservativen. Dieses ruhige und feste Beharren auf dem einmal als Recht Erkannten ist der grosse historische Zug, der durch die ganze Geschichte Hamburgs geht. Das het zwar Handlungen und Wsndlungen von tief einschneidender innerer Bedeutung geschaffen, die zu grossen heroischen Darstellungen aber doch nicht gerade die dankbarsten Vorwürfe liefern. Die grosae Pose ist in der Geschichte Hamburgs unvertreten. Das haben die meisten der wettwerbend hier erschienenen Künstler übersehen und so kam es, dass die Mehrheit der für den Hamburger Rathaussaai eingegangenen Entwürfe unhamburgisch waren. vollendetsten war der allgemeine künstlerische Schiffbruch dort, wo die Entwürfe allegorisch wurden, die Welthandelsbeziehungen Hamburgs erläutert sein sollten. Die weiteren, geforderten Darstellungen, so: die Gründung der Hammaburg, die Schilderungen aus dem Zeitalter der Reformation und den Be-freiungskriegen 1813-14, waren zwar künstlerisch lesbarer, von der Mehrzahl der wettwerbenden Künstler aber doch von mehr aligemeinen Gesichtspunkten, denn unter besonderer Betonung der Stellung Hamburgs zu jenen Vorgängen behandelt. Unter diesen Verhältnissen thaten die Preisrichter das einzig richtige: mit Hinwegiassung des ersten Preises, der unvergeben blieb, wiesen sie die ührigen Preise an jene Bewerber, die in ihren Absichten wenigstens am verständlichsten waren. Auch die Koloristen

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN CO-



ZUKUNFTSBILD

kamen dabei gut weg. Es befinden sich unter den Prämiierten fast durchweg Künstler von einem stark ausgesprochenen Farbengefühl, womit, von den Preisrichtern vielleicht selbst ungewollt, zugleich den Presinchtern vieileicht seinst ungewolft, zugleich als das Charakteristikum der Hamburgischen Ret-haussaal-Konkurrenz das Uebergewicht der Farbe anerhannt worden ist. Und in der That hat es wohl noch nie einen Wettbewerb in der Monumental-malerel gegeben, in dem ao viel Farbenföhlichkeit mit am Werhe gewesen, wie gelegentlich der eben zu Ende gegangenen Hämburgischen Konkurrenz, was vielleicht als eine Reverenz angesehen werden könnte, erwiesen der Sonderstellung, die Hamburg seit Runge bis in unsere Tage in der Wert-schätzung des Kolorismus gegenüber dem übrigen Deutschland immer eingenommen, was aber weit richtiger ein Ausdruck der entschiedenen Vorherrschaft der Farbe in der deutschen Gegenwartskunst sein mag. Was nun folgen soll und kann, nachdem die Konkurrenz ergebnislos verlaufen, weiss zur Zeit hier niemand. Die meiste Wahrscheinlichkeit apricht für eine Vergebung der einzelnen Aufgaben an einzelne namhafte Künstler, die vorber zur Einsendung von Skizzen aufgefordert werden dürften. Doch ist dies nur eine persönliche Annahme, der es zur Zeit und wobl auch noch für lange hin an einem ernstlich in Betracht kommenden Untergrund fehlt. Ein neuestens in Zirkulation geactres Gerücht will wissen, dass die genze Arbeit in Bausch und Bogen an ARTHUR FITGER in Bremen ver-geben werden solle. Ich für meine Person möchte nicht daran glauben, en bleibe aber hier nicht unverzeichnet

tz. DÜSSELDORF. Die Entwürfe, welche infolge des vom Kunstverein für die Rbeinlande und Westfalen erlassenen Wettbewerbsausschreibens für die künstlerische Ausschmückung des Sitzungssaales im Kreishause zu Cleve eingegangen waren, sind gegenwärtig im Düsaeldorfer Kunstgewerbe-Museum ausgestellt. Als Sieger in der Konkurrenz ist, wie bereits bekannt gegeben, der Junge Ge-schichtsmaler J. DEUSSER, der Düsseldorfer Akaschichsmater ). Deussale, der Dusseldorfer Au-demie angehörig, hervorgegangen. Sein Entwurf ist entachieden auch der stärkate, den Gegenstand am prägnantesten darstellend. Das gegebene Thema war folgendes: Auf der dem Fenater des Sitzungasales gegenüber liegenden Schmalwand sollte ein wichtiger Moment aus der Cleveschen Geschichte. » Der Abend nach der alegreichen Schlacht bei Cleverhsmm« dargestellt werden. Das vorgeachriebene Motiv war: Dem Grafen Adolf von Cleve werden die Gefangenen vorgeführt, darunter sein Oheim, der Herzog Wilhelm von Berg, ferner die Grafen von Jülich, Sayn, Salm, Neuenahrusw. Erbeutete Banner, Schilde und Waffen werden auf einen Haufen zu-Im Hintergrunde erhebt sich sammengetragen. Im Hintergrunde erhebt sich die Burg Cleve. Von den eingelieferten Entwürfen konnte kaum die Hälfte in Betracht kommen. Die vier besten Entwürfe haben den Vorwurf in ziemlich gleicher Auffassung behandelt. Das Leitmotiv ist das grausame »Vae Victis«. Menschlich niher gebracht ist das Geschehnis, das kein welterschütterndes Ereignis war, durch das verwandtschaftliche Verhältnis des Siegers zum Besiegten. Bei dem einen der Entwürfe ist die Tragik der »Wehe dem Besiegten« stärker, bei dem andern mehr der unbeugsame Trotz desselben zum Ausdrucke gebracht. DEUSSER bat den Gegenstand sehr lebensvoll ge-ataltet; seine Schilderung giebt ohne Pathos und



ZWEI FREUNDE

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN



F. A. VON KAULBACH

AUS EINER KNEIPZEITUNG DER ALLOTRIA

ohne romantische Sentimentalität den Moment, wie ihn das Preisausschreiben forderte. Es iat für einen modernen Künstler nicht leicht, solche Historien glaubhaft und fesseind darzustellen. Früher waren dieselben ein beliebtes Thema für professionelle Geschichtsmaler. Was sind una heute die grossen Historienbilder, die vor einem halben lahrhundert den Hauptanziehungspunkt der Ausstellungen bildeten und deren Nichtvorhandensein der Bildungs-Philister oftmals noch heutzutsge schmerzlich be-klagt! Wer heute Geschehnisse von geschichtlicher Bedeutung aus fernen Jahrhunderten darstellen will, für den muss ALPRED RETHEL das Vorbild sein. Dessen Bilder haben stets eine starke, überzeugende, zwingende Wirkung. Etwas von seiner Art der Auf-fassung und Darstellung zeigt auch der Deussen'sche Entwurf des Abends nach der Schlacht bei Cleverhamm. Die technische Sicherheit in der Zeichnung und Malerei, die sich in seinen Entwürfen offenbart, bietet zudem Gewähr, dass er das Wandgemälde gut ausführen wird. Viele Vorzüge haben auch die beiden anderen preisgekrönten Entwürfe; der mit dem zweiten Preise, M. 1000, bedachte von ALBERT BAUR jun. iat geschickt, wenngleich erwas theatraliach komponiert und in der maleriachen Behandlung von guter Wirhung. Realistischer int FRANZ KIEDERICH, der den dritten Preis, M. 500, erhicht, in seiner Auffassung und Darstellung des Momentes. Ihm ist auch die Wiedergabe des Landachaftlichen besonders gut gelungen. Auch Ludwig Heupel's Entwürfe er hat zwei verschiedene eingereicht - haben viele Vorzüge und zeigen seine besondere Begabung für monumentale Malereien. Für die beiden Längsseiten dea Saales sollen innerhalb der ornamentalen Dekoration Bildnisse der in der Geschichte Cleves besonders hervorragenden Fürsten angebracht werden. Ala solche kommen in Betrscht: Der Grosse Kur-Alls Soliche Rominism in Bernscht Der Grosse und etwa noch Johann Fürst, Friedrich der Grosse und etwa noch Johann Sigismund, sodann die drei Kaiser Wilhelm I., Friedrich III, und Wilhelm II. Für die Ausführung der gesamten Malereien ist die Summe von Mark 10000 bestimmt, von welchen ein Drittel der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen beisteuert:



AUS EINER KNEIPZEITUNG

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

KAUPMANN, beide in Wien, dem Maler und Illustrator Hermann Voget-Plauen in Loschwitz, endlich den in Berlin wohnenden Maler Hiller von Schenwiss Adalbert Reiter von Schenwissen Adalbert Reiter von Kanton von Voget von der Voget von eine Architekten Vollmer und Jassoy compienchen Vollmer und Jassoy

\*\* DRESDEN. ROBERT DIEZ arbeitet gegenwärtig an einem Standbilde Kaiser Karls IV. für das Reichstagsgeblude, sowie an dem grösseren Modell für das Dresdener Bismarckdenkmal. Letterers dürfte in etwa zwei Jahren vollendet sein.

Ruthardt in Berlin.

= GESTORBEN: In Berlin am
7. August Hofmaler Professor AUGUST
NOTHNAGEL, 78 Jahre alt; in Königstein
am Taunus der Hofkunsthändler ALBERT MEDER,
Mitinhaber der bekannten Kunsthandlung Amaler &



F. A. v. KAULBACH ... - Zwei! drei! Wir winden Ench den Süberkrans mit wilchenblauer Seide und hoffen, dass nan komer janz fiede sieht Ench beide."

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMM-LUNGEN

Im städtischen Suermondt-O AACHEN. Museum ist auf die von der Düsseldorfer Kunsthandlung BISMEYER & KRAUS veranstaltete Aquarell-Ausstellung eine Sonderausstellung von modernen Bronzen- und Metallarbeiten gefoigt, die etwa 650 Nummern aufweist und einen interessanten Ueber-Nummern abrecht und einen interessenten des blick über den jetzigen Stand der Kleinplastik und des Kunstgewerbes in Bronze gewährt. Für die deutsiche Kleinkunst ist die rege Beteiligung selbstständig schöpferischer Künntler von den erfreu-lichsten Erfolgen begleitet. Namentlich die Mün-chener Abteilung kennzeichnet ein frischer, persönchener Autenium gennzeichnet ein inschef, person-licher Zug, man wird sich vor Arbeiten der Frau BURDER-HARTMANN, E. BEVRERS, L. HABICHS kaum der 'Reproduktion' bewusst. Guss und Ci-seilierung aind meisterhaft, aber nirgends drängt sich die Technik der nachschaffenden, ausführenden Künstler auf Kosten der ursprünglichen Modelle hervor. Maison, Franz Stuck, Dittler, Th. von GOSIN, NELLY VON EICHLER, STORCK, VIER-THALER, WADERE vertreten die figürliche Plasitie auf das Beste, H. E. v. Berlefsch, Benner, Karl Groß, Rinder, Riemerschmied u. A. das Kunstgewerbe. Auch die Berliner Kleinplastik, namentlich die Schule BEGAS, nimmt Teil an dem emeinsamen Merkmale der deutschen Kunst, dem Hervortreten der Persönlichkeit vor der schul-mässigen Routine. Voran steht der in Nürnberg mässigeli Möutine. Voran steht der in Nurnberg schaffende Zahow mit einer grossen Zahl meist neuer Arbeiten, der Thierbildner August Gaut, Ernst Segen, Deisschlere, Wandschneider, Ernstreit, Oonstantin Stark, Herter, Lund, Bernou und Mar Krusk, Lercket, Hans Latt u. A. Von Lunstgewerblichen Arbeiten erregen ausser Sozers prichtigen Wändarm in Form einer Sirene die Blutbronzen WALTHER ELKANS grosses Inter resse. Auch von den anderen deutschen Kunststitten ist meist vollwertiges Material eingegangen, wie z. B. die Eva-Statuette von RICHARD KONIG.



DIE WIEDERHERSTELLUNG DES KUNSTGEWERBES Karlkaver F. A. v. KAULBACH's auf SEITZ und GEDON aufünnlich der Münchener Kunntgewerbe-Ausmeilung 1876

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM-

der Narzisspiegel und Plaketten von W. WITTING, die Quelinymphe von Stanieck in Frankfurt, die Büsten von Weltring, Stockmann und dem in Aachen thätigen Münchener C. KRAUSS. Wien ist am besten durch Plaketten und Medaillen vertreten. STEPHAN SCHWARTZ wettelfert darin mit ROTY, DUPUIS, CHARPENTIER, BEGEER. Von deutschen Künstlern kommen auf diesem Gehiete Bruno KRUSE, HANS FREY und der Mainzer KNEWITZ zur Geltung. Aus Frankreich und Belgien über-wiegt die elegante Salonware BARBEDIENNE's und Societé des Bronzes mit ihren Chokoladetonen und ihrer charakteriosen Glätte, doch sind glücklicherweise auch echte Künstler, wie VALLGREN, R. DUBOIS, MORREN, DESBOIS, CHARPENTIER nicht ausgeblieben. Vielleicht das Beste haben zwei Belgier geliefert, im Kunstgewerhe PHILIPP WOLFERS, in der Plastik MEUNIER. — Gleichzeitig hat der Karlsruher Künstlerbund eine Sonderausstellung seiner neueren Litbographlen veranstaltet, welche von Aachen aus die Runde nach anderen Städten machen soll. Man kennt von früheren Veranstaltungen des Bundes her die Meisterschaft und Sicherbeit, mlt welcher dle Lithographie, speziell Sicheroeit, mit wetcher die Littographie, spezieli die farhige, von den Karlsruhern ausgenützt wird, um eine klare und einfache, aber doch in sich ferrige, bildmässige Wirkung zu erzielen. Die Karls-ruher Künstlerlitbographie bildet heute eine Besonderheit der badischen Kunststadt. Sie ist ebenso weit entfernt von dem handwerksmässigen Kunst weit enternt von dem nandwerksmassigen kunsi-drucke, dem man noch heute leider für kauf-männische Reklamezwecke den Vorzug globt, wie von der skizzenhaften, pastellmässigen Behandlung der Lithographie durch moderne französische Künst-ler. Die Karlsruber legen immer das Hauptgewicht ter. Die Kaffardber legen inmer has Irasüptgewieb auf die einferhige, möglichner lass Irasüptgewieb Schwarz oder Grau. Die farbige Wirkung wird meist mit einer einzigen, energischen Tonjekte erzielt, wobei der Papiergrund mit geschickten Aus-sparungen mithith. Wenn mehrere Farenplatten verwendet werden, so vermeidet man es, durch eitweise Deckung Übergrapptöne und Mischfarben zu erzielen und stellt vielmehr die einzelnen Farben un vermittelt neben einander. Es ist also das moderne unvermittett neben eitnander. Es sit also das moderne Prinzip der Flüchendekorstion, das verfeinerte Plakat-prinzip, das hier angewandt wird. Es wirkt im kleinen Masstah der Blätter reizend und vornehm zugleich, vortrefflich namentlich auch bei den be-kannten Karlsruber Postkarten.

Menus, Etiketten, Glückwunschkarten, welche von der Druckerei des Künstlerhundes in guter Auswahl beigefügt wurden. An der Ausstellung beteiligten sich, zumeist mit ganz neuen Blättern, KALLMOROEN, KAMP-MANN, HANS V. VOLKMANN, FRANZ HEIN, Graf KALKREUTH, LAAGE, LANGHEIM, CARLOS GRETHE, NAUMANN-Jens, E. K. WEISS u. a. Sehr Interessant waren die Ergehnisse eines Preisausschreibens für moderne Ginsfenster aus amerikanischem Opa leszentglase. Unter den zahl-reichen Entwürfen ragten künstlerisch und technisch iene hervor. in denen Formen der heimischen Flora originell verwertet sind, namentlich die dekorativ so wirksame Rosskastanie. - Das mo Itlustrationswesen wurde durch Gruppenausstellungen von ROBERT EFOCES und von ALEXANDER FERST PRIVATE FERST AND AND SPECHEL ETTER THE GENERAL PRIVATE PRIVATE



F. A. v. KAULBACH

TITELBLATT EINER KNEIPZEITUNG DER ALLOTRIA ZU EHREN LENBACHS

#### \*\*\*\*\* KUNSTLITTERATUR (C)



F. A. VON KAULBACH

EIN KEGELABEND MÜNCHENER KÜNSTLER

Das Original im Besitz der Künstlergestlischaft "Allitoria" in München.

P. P. PARIS. Französische Kunstausstellung in Berlin. Es hat aufs angenehmste berührt, dasa zahlreiche hervorragende deutsche Künstler die Weltausstellung 1900 mit Ihren Arbeiten beachicken wollen. Deutsche Kunst, die bis vor einigen Jahr-zehnten wenig Anklang in Frankreich fand, ist jetzt hier hoch angesehen, und man sieht der deutschen Kunstabteilung gelegentlich der Weltsusstellung mit Spannung entgegen. — Bevor indeasen Deutsch-iand in Frankreich auftritt, wollen französische Künstler kollektiv in Deutschland ausstellen. Berlin wird in den Monaten Oktober und November eine Ausstellung von Werken französischer Künstler haben. Unter dem Vorsitz des Herrn DRAMARD hat sich hier ein Komitee von Künstlern gebildet, das die Ausstellung einrichten wird. Ihm gehören u. a. die Mitglieder des Institua von Frankreich Maler Léon Bonnat, Jean Louis Gérone, ferner CAROLUS DURAN, DAONAN-BOUVERET, FERDINAND ROYBET an. Es hat mehr als zweihundert Werke der bedeutendsten Künstier vereint und Prilsident DRAMARD wird sich im September selbst nach Berlin begeben, um die Ausstellung einzurichten Sie wird im Akademiegebliude Unter den Linden statthaben

"NOMIGSBERG. In der revites Häfte die August hersicht und en Brudweit Krussanden zehn August hersicht und en Brudweit Krussanden zehn der Steine der Steine zu den die Steine zu den die Steine zu den die Steine zu den die Steine der Steine zu der Steine zu den die Steine der Steine zu der Leite zu der Steine zu der Leite zu der Steine zu der Leite zu der Leit

Hunde bei einem verendeten Rehbock in einer atimmungsvollen Landschaft. Das Kuntsgewerbe war vertreten durch Schmucksschen von ROTH-MOLLEN-München und LEOSABD-Paris, Bronzen von ECKMANN-Berlin und PETRASCH-München, Gläser von TIFFANY- und POWELL-London, LÄUDER'sche Kunststöpfereien etc.

2. MANNHEIM. Der Kunstsalon A. DONECKER

2. MANNHEIM.

hat im verflossenen halben jahre durch verzehieden Kollektivaussellungen und Vorführung einer grossen Anzahl hervorragender Einzelwerte ungemein viel intereisse beim Junstäningen Publikum hervorlehige Bimmerchporträss Linnacht, gingen in Privatbeitz über- Auch der bereits gemeldete Verkauf von HANS THOMAS "Marktacene" and estädische Galerie find durch genannten Salon

#### KUNSTLITTERATUR

M. Sob. WICKENHAGEN. KURZGEFASSTE GEGNICHTE DER KUNST. SEUTUTGART. Geschichte der Kunst., welche Baskunst, Bildered. Mellerd und Mails in einem Baude vom 20 Truezlandere und Mails in einem Baude vom 20 Truezlandere und Mails in einem Baude vom 20 Truezten der State und der State und der State für den Inderricht in der Kunsgeschichte, weichen für den Inderricht in der Kunsgeschichte, weichen worder 1. Auflage an der Steinlanderter Wickste-MAGIN in Dessaus bestehelt hat. Jetz erscheidt von der 1. Auflage der Steinlanderter Wickstewander in Dessaus bestehelt hat. Jetz erscheidt von der State der Steinlanderer Wickstewander in Dessaus bestehelt hat. Jetz erscheidt von der State der Steinlanderer Wickstevalen Einkard gescheidt von der Verfasser die hier wich erwickste, wen der Verfasser des hen wich erwickste, wen der Verfasser der hier Steilen eine gehaufliche Umarbeit erfordert vielen Steilen eine gehaufliche Umarbeit erfordert von Steilen eine gehaufliche Umarbeit erfordert.

#### KUNSTLITTERATUR

allem durch die Unparteilichkeit, mit welcher ohne Hervordrängen eines besonderen einseitigen Stand-

provocation of the state of the Insten von Dr. Connection General General Professor son der kgi. Technischen Hochschule zu Dreaden. Mit vierzig Vollhildern (Berlin, George Bonot 1899, 70) Seiten, gr. 39, 10 M.). Das stattliche Buch hildet den zweiten Band des gewaltigen Sammelwerkes: Das neunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung. Der erste Band, von dem wohlbekannten Strassburger Universitätspro-fessor THEOBALD ZIEGLER verfasst, handelt von den »geistigen und sozialen Strömungen.« An diesen ersten Band reiht sich der zweite würdig an. En sind sehr gute Stellen in GURLTT's Buche. Der

Verfasser giebt uns weder eine Genchichte der Künstler, noch eine solche der Monumente, sondern recht eigentlich eine Geschichte der geistigen Strömungen« im deutschen Kunstleben des neun-Strömungen: Im deutschen Kunstleben den neun-rehnten Jahrhunders. Er packt sein Thems also von einer neuen fruchbaren Seite aus an. Er ver-wirft daher auch die übliche Dreiteilung in Bau-kunst, Plastik und Malerei, um die einzelnen Künstler, gleichviel weichem Schaffenzweige ale angehören, nach ihren geistigen Beziehungen an einander zu reihen. So wird z. B. SCHINKEL mit THORWALDreihen. So wird z. B. SCHINKEL mit THORWALD-sen, oder Wallot mit Stuck in einem Kapitel beaprochen. Ferner dehnt Gurlltt seine Be-trachtung auch auf Kunstgeschilche, Kunstkritik und Kunsthandel aus. In diesen grundlegenden Neuerungen besteht zum Teil der Reiz des interessenten Buches, zum anderen Teil aber auch in der eigenartigen Erfassung der verschiedenen Künstler-



F. A. VON KAULBACH

ALLE NEUNET

#### KUNSTLITTERATUR



F. A. VON KAULBACH

MIKADOFÄCHER

persönlichkeiten und in der Anordnung. Diese welcht weit vom Althergebrachten ab. Aber nicht immer in vorteilhafter Weise. Wenigstens will es mich bedünken, dass GENELLI und SCHWIND nicht in die historische Schule: gehören, sondern jener zu den Klassizisten, dieser zu den Romantikern. Schwind steht doch ohne Zweifel dem Führlich näher als MAKART, neben den ihn GURLITT plaziert hat. SCHWIND selber würde die Nachbarschaft des genialen Antipoden jedenfalls verzweifelt wenig behagt haben. Endlich ist »Die Kunst aus Eigenem« nicht ein Vorrecht der FEUERBACH, BÖCKLIN, STUCK, KLINGER und der anderen neueren Phantasiekunstler allein, sondern die RETHEL, SCHWIND, LUDWIO RICHTER, SPITZWEO, DEFREGOER u. a. haben ihr Bestes, das was ihre Namen auf ewig fortleben lassen wird, auch aus Eigenem geschöpft! Andererseits hat FEUERBACH den alten Venetianern, wenn auch sicherlich nichts äusserlich abgeguckt, so doch ebenso sicher sehr vieles tief innerlich nachempfunden. Wie sber STUCK, von dem GURLITT selbst augt, dass er sim Grunde nie ganz selbständig«, gerade zu denen zu rechnen ist, welche Kunst aus Eigenem geben, ist mir nicht recht erfindlich. Trotzdem hätte der virtuose Techniker STUCK nicht verdient, so kurzer Hand abgehandelt zu werden, wie ihm dies von GURLITT's Seite aus zu teil wird. Er teilt dies Schicksal zwar mit manchen anderen Grössen, so mit GENELLI, den der Verfasser auf einer Seite abmacht, während er dem trefflichen Maler und noch trefflicheren Humoristen SPITZWEO mater unu moch fren icheren Humpristen SPHTZWEO nur acht Zeilen gönnt! Das ist denn doch ein grosser Mangel in der Ökonomie eines Buches von 700 Seiten! Wie übersusführlich wird dagegen LEBERHANN behandel! So liesse sich in Bezug auf Anordnung und Ökonomie des Buches noch leicht mancheriei tadeln, wenn auch gewiss schwerer besser machen. In der Beurteilung der einzelnen Kunstlerpersönlichkeiten tritt das Sireben des Verfassers, originell zu sein, nach meinem Gefühl etwas zu stark in den Vordergrund. Es fehlt die edle Einfachheit. Es haftet dem Buch etwas Sen-sationell-Journalistisches an, wenigstens wenn man einen hohen Masstab daran anlegt und es etwa mit den Schriften der BURCKHARDT, WOLFFLIN vergleicht. Sehr zu loben an unserem Buche ist dagegen, dass es nie langwellig ist, man mag es suf-schlagen, wo man will. Ausserordentlich anerkennenswert ist ferner das Streben nach Obiektivitäs. Der Verfasser het zwar von alien Dingen eine sehr kräftig susgebildete eigene Meinung, mit der er sogar bisweilen ein klein wenig kokettiert, aber er sucht dem Leser nie weiss zu machen, dass er über die alleinseligmachende Wahrheit verfüge, sondern er pflegt seiner Ansicht die anders Denkender gegenüberzustellen, so dass der Leser in stand gesetzt wird, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Dieses Werk von MUTHER'S Geschichte der Malere.

GURLITT'S

Werk von MUTHER'S Geschichte der Malerei. Mühe, auch den aus der Mode gekommenen Kunstrichtungen gerecht zu werden. Er hat wohl auch ein tieferes Verständnis wie MUTHER für die um CORNELIUS. Im Grunde seines Herzens aber ist GURLITT gerade wie MUTHER vorwiegend ein leidenschaftlicher Verehrer der Modernen und zwar sowohl derjenigen, die nach möglichst wahrer und tiefer Erfassung der Nasur im heutigen Sinne und weiter nach nichts streben, an deren Spitze LIEBER-MANN steht, als auch derienigen, welche die Göttin Phantasie zu ihren Schöpfungen herbeirufen, denen das Banner voranträgt der uns alien teure greise ARNOLD BÖCKLIN

Redaktionsschluss: 1. September 1809.

Ausgabe: 21. September 1969.

Hermungeber: FRIEDRICH PECHT. Vernnewortlicher Redakteur: FRITZ SCHWARTZ.
Verlagsenstell F. BRUCKMANN A.-O. In München, Nymphenburgerser, 86. Bruckmann'sche Buch- und Kunstdruckerei in München.



F. A. VON KAULBACH

HEBE



FACHER\*)

# FRIEDRICH AUGUST VON KAULBACH

Von Dr. GEORG HABICH

OR. GEORG HABICI

AULBACH ist Aristokrat auch in Beziehung auf Auffassung, im Herausstellen des inneren Lebens. Zu sehr Künstler. um am wissenschaftlich-kritischen Zergliedern Interesse zu nehmen, kennt und liebt er vielmehr den Reiz des Rätselhaften und Ahnungsvollen, spürt die suggestive Anziehungskraft des Halbverborgenen im Wesen der Frauen zu fein, um das zarte Gewebe der seelischen Bezüge aufzulösen und jeden Faden platt aufzuzeigen. Das verschleierte Auge. die beschattete Stirn, der leidende Mund, die Leidenschaftlichkeit der Nüstern - er versteht ihre stumme Sprache und weiss ihr Geheimnis zu deuten, aber er deckt das Verschwiegene nicht auf, zu nobel, zu delikat, um sich an einer zufälligen Blösse zu weiden-Diese innere Noblesse erlaubt es ihm andererseits ungestraft, selbst beim Porträt mehr von der Schönheit eines Frauenkörpers zu zeigen, als die alte Hofmeisterin Konvenienz eigentlich wohl zulässt, denn unter seiner Hand wird das Nackte nicht zur Blösse, denn die Entblössung ist hier ein reines Fest der Schönheit, bei dem die Unschuld zu Gast weilt.

KAULBACH kennt die Grenzen seiner Kunst zu genau, um je in den breiten Ton der Erzählung zu verfallen, nichtsdestoweniger haben seine Frauenköpfe bisweilen das Interesse einer Novelle, einer von jenen guten Dischered verbessel (Nordered verbessel)
Novellen, deren Wert und Anziehungskraftnicht im Was, sondern im Wie, nicht im Geschehnis, sondern in der Darstellung liegt. Und wollte man aus dem Reich der neueren Dichtung eine unsern Künstlern wahlverwandte Erscheinung nennen, so könnte es kein Gescheinung nennen, so könnte es kein Ge-



BULDNISSTUD

4) Sämtliche Illustrationen dieses Heften sind, wenn nicht unders bezeichnet, Wiedergaben nach Werken Fr. Aug. von Knul hach s.



BILDNISSTUDIE

ringere als Paus. Herse sein. Men kenn keine ehre Herse'sche Nervelle esen, ohne keine ehre Herse'sche Nervelle esen, ohne denken, und umgekehrt kein Kaulauch's denken, und umgekehrt kein Kaulauch's den Bild ansehen, ohne es in eine Herse'sche Erzhälung zu verweben. Es ist nicht nur im allgemeinen die Reife des Geschmacks, der Sicherheit mer berahlen des Sicherheit mer bentahen des Sich, der überfegene Kunstverstand, was den Dichter überfegene Kunstverstand, was den Dichter sondern mehr noch übhert sie die gemeinsame Art ihrer Darstellung und die Achnichteit ihres darstellung und die Achnichteit

"werter Kunst", die Vorliebe für den klassischen Boden, auf den der eine wie der andere ihr Leben lang zurückkehren, um mit dem alten Kultrufan deue Kraft zu schöpfen. Die italienische Landschaft, diese grosstägige Austr denne wie der geflegte Park, und die Menschen auf diesem Boden, springlichkeit und eine Menschlichkeit erhalten hat, ziehen ihm michtig an. Die sind diese stillen, höhen Erscheinungen, die eher der Remissance-Welt als unserem hohen. weisen Parkmustern führen zie ein

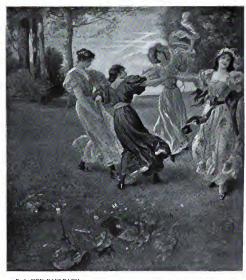

F. A. VON KAULBACH





FRÜHLINGSREIGEN



POMONA

in erzwungener Entsagung verwelkendes Leben und nur für Augenblicke begegnen sie hinter einsamen Gitterthoren den Blicken gewöhnlicher Sterblicher. Wie sie schreiten und sich tragen, es ist bei beiden Künstlern dieselbe Rasse. Glaubt man an eine Erscheinung des neunzehnten lahrhunderts, wenn man diese Verse liest:

»Sie stieg vom Kapitol die Stufen nieder,

De purpurn schon die Sonne Roms versank.



CESTÓRTES PENDEZ-VOLIS

Nie sah mein Auge, seis es Schönheis trank
 So stolzes Haupt, so königliche Glieder.

Fürwahr man wünscht von dem Autor des prachtvollen Studienkopfes, den unsere Abb. a. S. 37 wiedergiebt, diese meisterlichen Strophen durch eine freie Nachschöpfung illustriert zu sehen. Da haben wir ferner vornehme Fräuleins mit einem Stich ins Serieuse. verzauberte Komtessen mit verschleierten Märchenaugen, die in einsamen Parkwinkeln

an wasserrosenbedeckten Teichen auf bemoosten Steinbänken über einem Bande Lenau" von dem jungen Künstler, Dichter oder Musiker träumen, der sie erlösen wird, bis der Vetter von den blauen Husaren kommt und das Erlösungswerk wirklich vollbringt, nicht zu vergessen endlich der anderen, jener kleinen Schelme mit den lustigen Augen, die zwitschernden Spassvögel mit den holden Schnäbelchen, denen man den \_herzigen\* Dialekt, ein bissel "Schwäbeln" oder -Münchenern\* schon beim Lachen anhört, welch letzteres ihr eigentlicher Beruf zu sein scheint.

Mögen sie nun auf ein dunkles Largo oder auf ein übermütiges Scherzo gestimmt sein: eines ist diesen anziehenden Gestalten gemeinsam: eine gewisse unbeschreibliche Idealität.

Tassos Leonoren - man kommt von Italien nicht les einer von den beiden, der klugen, thätigen Gräfin oder der anderen, der ernstgemuten "Schülerin des Plato" sind sie alle schwesterlich verwandt. Und auch das haben sie mit dem klassischen Frauenpaar gemeinsam, dass sie die Schranken der Mode und gesellschaftlichen Enge gern vermeiden. lieber in der idyllischen Ruhe eines parkumschlossenen Belriguardo unter Lorbeeren und Cypressen wandeln, in einer idealer Tracht, die zwischen dem Renaissance-



SCHAUCK FINES HANDSCHUHKASTENS

kostum und dem klassischen Gewand eine geschmackvolle Mitte hält, als "beglückte Schäferinnen" über blumige Wiesen dahinschreiten. Arkadisch wie ihr Kleid ist ihr Thun: wenn nicht Musik es ist, deren Wohllaut sie sich überlassen, so sind es die Kinder der Flora, mit denen sie sich anmutig beschäftigen und schmücken. (Es ist bemerkenswert und charakteristisch, wie wenig anderen Schmuck und gleissendes Geschmeide Kaulbach auf seinen Bildern verwendet.) "Wir winden Kränze. Dieser, bunt von Blumen, - Schwillt immer mehr und mehr in meiner Hand, -Du hast mit höherm Sinn und grösserm Herzen - Den zarten Lorbeer dir gewählt." Lorbeer und Blumenkranz, das sind die

rechten Symbole für KAUL-BACH'sche Idealkunst. (Siehe die auf S. 31 abgebildete "Pomona".)

Dem kontemplativen Wesen des Künstlers gemäss richtet sich KAULBACH's Kunst mehr auf das Zuständliche als auf Handlung. Eine lyrische, keine dramatische Bewegung belebt seine figurlichen Kompositionen, wie er denn auch im Porträt eine gewisse ruhige Gegenwart vor dem vorübergehenden Ausdruck eines flüchtigen Momentes den Vorzug giebt. Damit in innigem Zusammenhang steht die Vorliebe für musikalische Stimmungen in seinen Bildern, ein charakteristisches Element, das ihn mit ANSELM FEUERBACH aufs nächste verbindet. Auch beim Porträt liebt es KAULMOLT, sich der Zaubermacht der Musik als geheimer Verbländeten zu bedienen und zwar sowohl nach der ernsten wie nach der heiteren Selte. Namentlich sind es die zahrleichen Bildniese der durch hohe Kannst wie durch denne er das Reich der Tone in die Darstellung miteilnbezieht. Ein Ischendes Scherzo, velleicht auch eine lustige itallenische Canzone hat man in dem erzeinelten Bilde der Lautenspielerin Nocutron in dem anderen, der Gelöpten volleiten, der Scherzo, der Scherzo, der Scherzo, velleich auch eine Justige volleinen der Scherzo, der Scherzo

klingen von dieser Geige im Dämmern des sinkenden Tages in die verschwimmende Landschaft hinaus den schimmernden Fluss entlang: "Wie kommt's, dass die Musik mich immer traurig macht?" ja, etwas von dem Schmelz der Verse, mit denen Shakespeare die abendliche Stille als Wiege der Musik besingt, liegt über diesem Bilde. Besonders glücklich scheint uns KAULBACH in diesen Schöpfungen, auch was die malerischen Qualitäten anlangt. Hier mahnt ihn keine Rücksicht auf Besteller und Publikum, mehr Mittel aufzuwenden als zur Aussprache seiner künstlerischen Intention vonnöten sind. Der Reiz des Leichten, Flotten ist diesen Sachen in besonderem Grade eigen. Hier giebt KAULBACH Kunst für Künstler. Wie geistreich ist das Gewand



FREIFRAU VON CRAMER KLETT

und Haar der Mandolinenspielerin hingeworfen, wie leicht und mühelos der Gesichtsausdruck festrehalten und das Ganze auf den pikant behandelten Hintergrund gesetzt. Ausserdem überrascht hier eine frische Helligkeit, wie sie bei KAULBACH selten ist, aufs angenehmste. Auf ganz künstlerische



WALDNYMPHE

Absicht ist nicht weniger die Violinspielerin berechnet. Dem grosszügigen Arrangement entspricht die breite, weiche Pinselführung, die, alles überflüssige Detail übergehend, eine grosse Silhouettenwirkung erstrebt, wie denn auch Licht und Dunkel in einfache Massen gesammelt und wirkungsvoll gegeneinandergesetzt sind

Ein musikalisches Thema behandelt auch das halbfertige Gemälde, das wir im Atelier zu sehen Gelegenheit hatten. Deuten wir

seine Absicht recht, so hat hier der Künstler die musikalische Stimmung, welche er dem seelischen Ausdruck der Figur zu Grunde legt, mit Hilfe des magischen Beleuchtungseffektes der sinkenden Sonne zu steigern gesucht, sich der geheimen Zauberfäden bedienend, die in der menschlichen Psyche Tone und Farben unsichtbar verbinden. Ganz in Ausdruck und Haltung dagegen liegt die musikalische Idee bei den kleinen harfenspielenden Engelsknaben (Abb. a. S. 11), ein durch Feinheit der Empfindung wie durch Noblesse der Linie und der Farbe gleich ausgezeichnetes Werk, das zu den glücklichsten und liebenswürdigsten Schöpfungen aus Kaulbach's letzter Schaffenszeit zählt.

Unsere Schilderung bliebe lückenhaft, wollten wir nicht der zahlreichen, zeichnerischen Leistungen unseres Meisters Erwähnung thun, denn nirgends bewährt sich die Leichtigkeit seiner Hand so sehr, als wenn sie die Feder oder den Stift führt. Was in einem Band "Gedichte" die geistreichen Sentenzen, die koketten Aphorismen und die vorwitzigen Epigramme, das sind im Werke des Malers seine gelegentlichen Zeichenentwürfe und Karikaturen. Von KAULBACH haben wir eine ganze Reihe von Feder- und Tuschzeichnungen, Entwürfen zu Einladungskarten, Plakaten, Neujahrskarten u. s. w., reizende Kinder des flüchtigen Moments, alle voll echt KAULBACHscher Grazie und Eleganz. Eine besondere Würdigung verdienten ferner seine Karikaturen. Hätte man nur diese bescheidenen Blätter und Blättchen, die ganz nebenbei für die Kneipzeitung der "Allotria" entstanden sind, von KAULBACH's Hand, so müsste man ihm den Titel eines Meisters allein auf Grund solcher "Allotria" unbedingt zuerkennen. Mag die hier entfaltete Komik auch hinter der verblüffenden Drastik eines Wilhelm Busch zurückstehen, und von Oberländers gemütstiefem Humor ebenfalls übertroffen werden, so stellt die Treffsicherheit des Witzes, die Schärfe der Ironie KAULBACH dennoch auf die gleiche Stufe

#### A. FITGER, AUS MEINEM LEBEN

mit den genannten Dioskuren der deutschen Karikatur. Was dem Witz aber erst seine zündende Wirkung verleiht, ist die spielende Leichtigkeit des Vortrags, der nie den Eindruck eines Impromptus versagt. Anlass und Gegenstand dieser launigen Produktion bedürfen keines Kommentars; ausserdem überhebt uns ein sachkundiger Artikel in Heft I d. IX. Jahrg. der "Kunst für Alie" der Mühe, hier weiter darauf einzugehen. Im Gesamtbild des Künstlers darf jedoch der fein-satirische Zug nicht fehlen, sind es doch gerade diese spielend hingeworfenen Schöpfungen einer glücklichen Laune, die seinem reifen und reichen Schaffen, das wohl stets von geläutertem Geschmack und souveräner Stilsicherheit gehoben und getragen, überall von ruhiger Ueberlegtheit und einem fein abwägenden Kunstverstand geregelt erscheint, erst den Bürgschaftsstempei wahrer genjaler Freiheit aufdrücken.

#### AUS MEINEM LEBEN

Von A. FITGER

Habe ich, als ich meinen vor nunmehr dreissig Jahren stattgehabten Eintritt in Bremen schilderte,\*) den Bericht mit einem Worte freudigen Dankes für meine Aufnahme schliessen können, so muss ich, wenn ich erzählen soll, was sich weiter zugetragen hat, an diesen Dank wieder anknüpfen. Möchte es doch meinen armen Worten vergönnt sein, auch nur einen Teil dessen auszudrücken, was in meinem Herzen lebt. Wenn das Glück es sich ganz eigens vorgenommen hätte, meinen Schritt zu leiten und einem segensvollen Ziele entgegen zu führen, so hätte es nicht besser verfahren können. Dreissig Jahre lang von einem und demselben Orte nur Freundliches, Förderndes, wahrhaft Gutes zu erfahren, das ist selten einem Sterblichen beschieden gewesen; ich glaube, ich habe in dieser ganzen Zeit nicht einen einzigen Feind gehabt, wenigstens habe ich keinen empfunden, und wenn mir in den letzten Jahren auch gelegentliche Verletzungen nicht erspart geblieben sind, so glaube ich sie mehr auf mangelhafte Intelligenz als auf boshafte Absicht schieben zu sollen, und ich bemühe mich nach Kräften, sie ungerochen zu vergessen. Bremen aber, die Stadt, die Summe ihrer Besten und Tüchtigsten, hat an mir gehandelt, wie tausend Städte nicht an dem begabtesten ihrer eigenen Söhne zu handeln oflegen. Bedeutende äussere Umstände kamen dazu, das bischen Kunst, das allenfalls als schwacher Keim in mir leben mochte. zu entwickeln, so weit sich eben ein

Es war im Jahre 1869, dass ich meinen dauernden Wohnsitz in Bremen aufschlug und die Uebergangszeit von jenem unter der Aegide OTTO KNILLE's gemalten Dekorationsbilde für den Kaiser-, oder vielmehr damals noch Königsbesuch in der Börse, bis zu der ersten selbständigen Leistung, die sich eines wirklichen Erfolges rühmen konnte, war prekär genug. Wagte ich doch nicht, ganz handwerkliche Zumutungen, Zeichnungen auf

von Haus aus schwacher Keim entwickeln \*) Siehe . KUNST FOR ALLE . 1. Jahrgang. Heft 7, 10 u. 13,

lässt.



F. A. v. KAULBACH

BILDNIS

#### A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN .

Lithographiesteine und dergl. abzuweisen und mein erster Auftrag war das Porträt eines fast unmittelbar nach der Geburt gestorbenen Kindes. Gleichzeitig jedoch entschloss sich eine wohlwollende Familie, um mir für den Anfang eine Chance zu geben, ihre drei Kinder als Gruppenporträt malen zu lassen. Das denkbar Schwerste als Chance für den Anfang! Portrit war nicht mein Fach: im Gegenteil! Vollends Kinderporträt, vollends Gruppe von Kindern, und dann die unvermeidliche Assistenz nicht nur der Eltern, auch der Tanten, der Wärterinnen, der Kunstfreunde! Die Götter mögen wissen, wie es möglich war, auch nur etwas halbwegs Acceptables zu liefern, wenn nicht die Güte und Nachsicht meiner Auftraggeber sich schliesslich des Angstschweisses des armen Malers erbarmt hätte. Eine zweite ähnliche Aufgabe trat fast zu derselben Zeit an mich heran, ein grosses Familienporträt von etwa zehn ganzen, lebensgrossen Figuren, ao gross, dass ich es in meinem kleinen Atelier nur in der Diagonale postieren und mit den Modellen der darzustellenden Personen mich nur mit Mühe vor die Leinewand zwängen konnte:



F. A. v. KAULBACH

STUDIE

von Zurücktreten und Ueberblick zeim Redeblese und andere Leistungen entehren iglicher Bedingung einer Möglichkeit; allein ich wurde nicht mide, mit dem Kopfe zegen neinen redlichen Willen und nahmen schlieselich vorlieb mit dem, was sie bekamen, gewiss mehr aus Garmütigkeit als aus Befreidigung. Demon sollte gerade die Kleinheit meines Aleilers der wichtigste Anlass meiner Lage werden.

Ich hatte beim Ausbruch des Krieges in der unbeschreiblichen Erregung jener Tage eine Kohlenzeichnung Improvisiert: "Barbarossas Erwachen im Kyffhäuser", eine figurenreiche Komposition ohne Modell-, ohne Waffenund Kostümstudien von einer technisch seit je sehr ungeschickten Hand in wenigen Tagen hingeworfen - man kann denken, was für ein Opus das gewesen ist; allein im Schaufenster einer Kunsthandlung ausgestellt und alshald zum Besten der Verwundeten verkauft, erweckte das Blatt weit und breit die freundlichste Teilnahme, eine edle Dame in Bayern bestellte sogar eine Wiederholung, es wurde bei patriotischen Festen als lebendes Bild gestellt, erschien in einem illustrierten Blatte u. s. w. Der Kreis meiner Gönner und Gönnerinnen vergrösserte sich erheblich, und als eines Tages einige Damen mich in meinem Atelier besuchten und wahrnahmen, dass ich einen etwa 5 m langen Fries, den



F. A. V. KAULBA



F. A. VON KAULBACH

BILDNISSTUDIE



A. VON KAULBACH STUDIEN

#### A. FITGER, AUS MEINEM LEBEN COM



F. A. VON KAULBACH

STUDIEN

ich im Auftrage eines Berliner Architekten malte, etwa zur Hälfte, um ihn überhaupt plazieren zu können, durch die geöffnete Thure in mein Schlafzimmer hatte hinüberschieben müssen, ergriff sie das liebenswürdigste Mitleid mit solcher Unzulänglichkeit. Die eine meiner gütigen Besucherinnen stellte mir den Speisesaal ihres Hauses als Atelier zur Verfügung und unendlich geschmeichelt, voller Freude, voller Dank, voller Hoffnung siedelte ich in jenen eleganten Raum über, der sogar, ein freundliches Omen für mich, mit ein paar kleinen Deckenbildern meines verehrten Freundes KNILLE geschmückt war. Diese Sache wurde in den näheren Bekanntenkreisen meiner gastlichsten Beschützer, dann auch weiter in "der Gesellschaft" besprochen. man war neugierig, man besuchte dieses Speisesaal-Atelier, man interessierte sich, und ein ausserordentlich liebenswürdiger Zug, den ich seitdem in Bremen oft wahrzunehmen Gelegenheit gehabt habe, bewährte sich auch an mir. Man sah, dass ich darauf brannte, vorwärts zu kommen und man schien sich stillschweigend das Wort gegeben zu haben, mir zu helfen. Von den verschiedensten Seiten streckten sich bereitwillige Hände entgegen, mich zu heben und zu fördern, und nicht ein einziges Mal hat man mich an einem hingeworfenen Dornenstrauch emporzuziehen gesucht, d. h. nicht ein einziges Mal hat man mit der Wucht des Millionenportemonnaies gegen den armen Klienten aufgeprotzt; Takt, Bonhommie, Ehrenhaftigkeit

bis ins Mark sprechen aus allen Formen persönlichen Verkehrs wie aus all den zahlreichen Briefen meiner verschiedenen Malherren, die ich mir in einem kleinen Archiv gesammelt habe. Vielleicht ist hier der Ort. gleich vorweg zu nehmen, dass ich überhaupt niemals die ganzen dreissig Jahre lang, auf die ich in diesen Zeilen zurückblicke, irgend eine Differenz mit einem Malherren gehabt habe, weder mit einem bremischen noch mit einem auswärtigen, weder mit einer Person noch mit einer Korporation, weder mit einem Privatmann noch mit einer Behörde oder einem Fürsten. Vielmehr habe ich in zahlreichen Fällen die Genugthuung genossen, dass im Laufe der Jahre derselbe Malherr sich zum zweiten-, dritten- und sogar viertenmale mit seinen Wünschen an mich wandte. Diese friedliche Himmelsbläue ist nur in einer einzigen Ausnahme, die sich schliesslich iedoch auch zu meinen Gunsten aufklärte, von Sturmwolken getrübt gewesen, und auch nur deshalb, weil ich nicht ganz frei war, sondern, freilich unter ausdrücklicher Billigung des Auftraggebers, mit einem Dritten halb Part gemacht hatte. Jenen oben erwähnten Fries sandte ich nach seiner Fertigstellung geradewegs in einen Krach meines Berliner Auftraggebers, er wurde sofort zur Konkursmasse geschlagen und ich habe nur einen kleinen Bruchteil meines ausbedungenen kleinen Honorars dafür erhalten, dennoch hat er mir weit mehr eingebracht, als ich erwarten konnte. Nicht nur dass mir der

#### A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN COM-

Eigentümer meines improvisierten Ateliers alsbald den Schmuck einer Wandfläche seines Korridors auftrug, ein Verwandter von ihm, einer der hervorragendsten Kaufleute Bremens, vertraute mir sieben Felder seines architektonisch meisterhaft angelegten Treppenhauses an, während gleichzeitig ein anderer mir zwei Wandgemälde für eine Kirche bestellte. Das war Arbeit mehr als genug, zumal ich inzwischen auch noch den Triumphbogen für unsere aus dem Kriege heimkehrenden Soldaten mit langen, figurenreichen Friesen hatte schmücken müssen und dann, nachdem kaum der letzte Strich gethan war, die Nacht durch nach Berlin gereist war, um sofort am nächsten Morgen KNILLE bei seinem Velarium für die Siegesstrasse Unter den Linden zu helfen. Aber Ermüdung und Ausspannungsbedürfnis kannte ich nicht und habe ich bis auf den heutigen Tag nicht kennen lernen.

Der Erfolg meiner sieben Treppenhausbilder, die Tugenden einer idealen Hausfrau darstellend, sehr farbige Figuren in Renais-

sancekostüm auf Goldgrund, war glänzend; der gastfreie Hausherr und seine Gattin, deren Freundlichkeit und Herzensgüte in der Stadt fast sprichwörtlich geworden waren, gaben zur Einweihung einen glänzenden Ball und wie die Wirte zeigten sich auch die vorzüglichsten, kunstgebildetsten Gäste anerkennend und befriedigt und damit war mein Sieg so gut wie entschieden; denn fast um dieselbe Zeit enthüllte ich auch meine Kirchenbilder; auch diese wurden mit ungetrübtem Wohlwollen aufgenommen. Indem ich dieses berichte, will ich mich jedoch ausdrücklich gegen die Unterstellung verwahren, dass ich meinen Erfolg für gerechtfertigt, für den verdienten Lohn einer wirklichen Leistung halte. Nicht ietzt und auch schon damals nicht. auch nicht während all des Lächelns und Gratulierens jenes Ballabends, habe ich mir die grossen, zahlreichen Mängel meiner Arbeiten verhohlen, und wenn es auch pharisāisch klingt: bei jeder freundlichen Aufnahme, die irgendwo eine meiner Arbeiten finden mag, schlage ich schamrot insgeheim an meine Brust und bete: Gott, sei mir

Sünder gnädig! Denn bei all meinem Fleiss und bei aller leichten Beweglichkeit meiner Phantasie, die vielleicht von Haus aus auf ganz guten Wegen geht, darf ich mir nicht verschweigen, dass mir einige der allerwichtigsten Vorbedingungen für einen wirklichen Maler fehlen. Ich bin auf einem Auge blind, stockblind, Ich sehe also alles nur halb, ich sehe namentlich beim Studium nach der Natur mein Modell immer ganz anders als meine Zeichnung oder mein Bild; ich bin daher genötigt, den Kneifer in fortwährender Bewegung zu halten, bald auf der Nase, bald drunten, tausendmal während eines einzigen Aktes. Das kann natürlich nichts Gescheides werden. Anstatt wie andere, mit normalem Blick begabte Maler die Natur in der Ursprache lesen und anbeten zu können, bin ich auf eine Art Uebersetzung, auf einen Erwerb aus dritter Hand angewiesen. So habe ich mich mein ganzes Leben lang mit den Schwierigkeiten einer sogenannten korrekten Zeichnung herumschlagen müssen, und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich auch wohl zur Grube fahren, ohne mich, trotz



F. A. v. KAULBACH

BULDNISSTUDIE

#### A. FITGER, AUS MEINEM LEBEN COM



F. A. VON KAULBACH

aller erdenklichen Mühe und Redlichkeit, eines Sieges rühmen zu können. Weiter aber kommt zu dem Mangel des einen Auges auch noch ein Mangel der Hand.

Ich bin links. Zwar ist meine rechte Hand völlig normal und zu jeder Verrichtung geschickt, aber sobald ich Kohle oder Pinsel ergreifen soll, muss die Linke dran. Zahllose Ohrfeigen habe ich in der Schule darum zu leiden gehabt, besonders von meinem Rechenlehrer, der meine absolute Unfähigkeit für die vier Species auf die Angewohnheit der linken Hand schob und an den Ohren rächen zu müssen glaubte, was ein fehlender Zahlensinn und eine anatomische Laune der Natur verschuldet hatten. Linkshändig, d. h. linkisch bin ich all mein Leben lang geblieben, und die kleinen oder grossen technischen Witze mir anzueignen, den Pinseldruck fortissimo hier, das leichte Geschummer pianissimo dort, all diese zahllosen Nuancen der Virtuosität sind mir versagt gewesen; nichts blieb mir übrig, als in linkischer Biederkeit herauszustottern. was ich gemeint hatte. Aber mit Stottern wird man kein Cicero, und ohne dass Hand und Pinsel dem leichtesten Impuls der Seele mit selbstverständlichem Gehorsam Folge leisten, wird man kein nennenswerter Maler. Kann ich also unter deutlichster Betonung dieser Naturfehler und der aus ihnen resultierenden Fehler meiner Arbeiten dennoch von meinen Erfolgen zu reden wagen, so wird es wohl keinem Zweifel unter-

liegen, dass ich diese weit mehr auf

Güte und Nachsicht der Malherren als auf die Qualitäten des Malers zu schieben weiss.

(Fortsetzung im nächsten Hefte.)



F. A. v. KAULBACH

STUDIE

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM-

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

tz. DÜSSELDORF. Zwei Monumentalbrunnen, geschaffen von dem Bidhsuer GUSTAV RUTZ, gehen ihrer Vollendung entgegen, ein Hohenzollermbrunnen, der in der gewerbreichen Fabrikstadt Rheydt im Regierungsbezirk. Düsseidorf errichtet wird und auf dem Maritplatze daseibst seinen Platz finden soll, und ein - kaiser Friedrich-Brunnen- für Uer-

F. A. v. KAULBACH

dingen am Rhein. Beide Brunnen werden gleichzeitig Feringersellt; es sind eigenartige und schöne Der Brunnenauffert im State der Brunnen Der Brunnenauffer in den Brunnenauffernenen beginnt mit zwei weitaussiedenden Triststellen, auf denen ein nach Art der mittealterischen zusten, auf denen ein nach Art der mittealterischen Auf diesem Becken erhebt sich der eigentliche Brunnenaufe, in deasen für Nitzbere die Fürsten der Brunnenaufen, die dessen für Nitzbere die Fürsten der State Nitzbereit der Brunnenaufen der Vorderen Nitzbereit das zu dem Vorderen Nitzbereit das zu dem Vorderen Nitzbereit das zu dem Vorderen Nitzbereit das State der Vorderen Nitzbereit das Zustaten der Vorderen Nitzbereit

bild Kaiser Wilhelm I. mit Hermelin und Steppter in Henbreife angebracht, neben diezem folg rechts Kaiser Friedrich III. in Garde-Kürassler-Üniform unt dem Mantel des Maiteservodens, links Kaiser darn anschliessend König Friedrich Wilhelm IV. in der Generab-Uniform und König Friedrich Wilhelm IV. in der Generab-Uniform und König Friedrich Wilhelm IV. sich eine Generab-Uniform und König Friedrich Wilhelm IV. in der Uniform seiner Zeit. Über den sich die Wappenschlider der einzeline Monarchen sich die Wappenschlider der einzeline Monarchen

mit heraldischer Helmzier. Den Absehiuss des Brunnens blidet die Idenifigur . Hohenzollern ., eine allegorische Frauengestalt in gotischer Rüstung mit dem Modell der Hohenzollernburg und dem lorbeerumkränzten und dem lorbeerumkränzten Schwert, Der Unterbau des Brunnens ist aus Granit, der ganze übrige Aufbau aus Bron: e hergesteilt. — Zu dem Kaiser Friedrich-Brunnen für die Stack Uerdingen am Rhein wurde der Grundstein zur Centenarfeier weiland Kaiser Withelm I. gelegt. In einer engeren Konkurrenz um die Ausführung trug der Bildhauer Gustav RUTZ den Sieg davon. Dieser Monumentalbrunnen, in reichen barocken Formen angelegt, soll den Marktplatz der freundlich am Rhein gelegenen Stadt Uer-dingen zieren. Derselbe beginnt mit einem architektonisch eingerahmten grossen Wasser-apiegel, der von dem Niveau der Erde etwas Gefälle erhält. Aus diesem Wasserspiegel erhebt sich der eigentliche Brunnen. Von Felsgestein umrahmt, beginnt das kernig gehaltene Postament, das mit einer Quadereinteilung versehen, reich nach oben bin gegliedert ist. Auf der Vorderfront ist eine halbkreisförmige Höhie gestaltet, aus welcher ein Drache, das Symbol der Zwietracht, mächtige Wasserstrahlen Lorbeer- und Olivenranken umziehen aus der Höhle herum das Postament; dasselbe wird rechts und links von muschelartigen Becken flankiert, in diese speien phanta-atische Gebilde ihre Wassermassen. Auf dem Postament baut sich die Hauptgruppe, eine Apotheose Kaiser Fried-rich III., auf. Die fast doppelt

che III. der St. Deutster Freedtelebengresse Bäse des delle Monstehen ist umgeben von Allegerien. Ein Jünglag mit Schurrfell und Yammer seitt das durch seite Industrie
der Röckseite versinnbidlicht die Schifffahr
und den Handit; die anderen beiden Knuberder Röckseite versinnbidlicht die Schifffahr
und den Handit; die anderen beiden Knuberbeitungen und den Handit; die anderen bei Rockseite
beitungen und Schifffahr
bei bei der Schifffahr
bei bei der Schifffahr
und der Schifffahr
und reiten Maltensaheits ausgegührt. Die 1960und reten Maltensaheits ausgegührt. Die 1960-

BILDNIS



F. A. VON KAULBACH

DIE HEILIGE CĂCILIE

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM-

dieses Brunnens beröge e. 7. m. die Breite des des Brunnens ist von dem Architekten COUTFARTEN WERLING orfenden. — Der Bildhuser GUEVAN WERLING orfenden. — Der Bildhuser GUEVAN Der Bildhuser GUEVAN Der Bildhuser GUEVAN Jahre Kirkham ernen blüsselicher, der Minchter von Freit WAGNELLins und LOISEN GEODN. In Jahre Kirkham ernen blüsselicher, den neber gatz eine Kunnegewerbes sich Schnliger, dann aber gatz eine Kunnegewerbes sich Schnliger, dann aber gatz eine derhands berverragender berünlichkeiten geschaften derhands berverragender berünlichkeiten geschaften Wilselin, Denkan in, Burgestellung in Weglen.

Wilbeins Destawal in Burgestellurt in Wordsten.

\*\*DIEEDEN\*\*, Auf der Cardesbeteie in Dressen

\*\*DIEEDEN\*\*, Auf der Cardesbeteie in Dressen

sehe Gruppen in Brunze enthältt. Die eine has

seh Gruppen in Brunze enthältt. Die eine has

seh Gruppen in Brunze enthältt. Die eine has

got der Die, weichem ein austure Knabe den En
stehe der Bernard der Bernard der Bernard der

got der Die, weichem ein austure Knabe den En
tschließe Wert des Bilbauers (Den. Die Preise

Gruppe lar reicher in der Silbauers und lebendiger

Gruppe lar reicher in der Silbauers und lebendiger

der Knight Grand von Schene, auch der die

Brickte Kennen ind. Ilst Kindergelt bekrient der

konnen in der Bernardschen auf eine Weinheite der Rechte der Schen von Schene, auch der die

reichet une Rechte unsten den, den Aufmerfenden auf

eine welniche Gresst, die in ihrer entsickenden

eine welniche Gresst, die in ihrer entsickenden

kann der Aufmannen der Typen der

kent und Grund der Typen der

kent der Ty

v. V. WIEN. So kunststill ist es selten im Sommer gewesen, wie diesmal. Sonst hatten wir in den letzten Jahren Sommer-Ausstellungen im Künstlerbause, um einigermassen über die theatertote Zeit hinwegzuhelfen, aber diesmal hat man in der Lothringerstrasse den Sommerschlaf nicht unterbrochen. Auch die Secession hat sich nicht gerührt; sie ruht auf ihren Lorbeeren. Im November soll es suf dem Ausstellungsgebiete der bildenden Künste umso lebendiger werden. Ueberdies hat die Künstlergenossenschaft beschloseen, die von der Petersburger "Gesellschaft zur Förderung der Künste" im November und Dezember dortselbst und dann bis Ende März in Moskau zu veranstaltende Ausstellung korporativ zu beschicken. Die Akademie der bildenden Kunste hat Ende Juli ihre Schülerpreise verteilt und Sektionschef v. HARTEL hat bei diesem Anlass eine Sektionscher v. HANNE hat bei weiche festgehalten zu werden verdient. Das Wort Kunstpolitik ist is hierzulande noch ein recht jun-

ges Sehlagwort. Es fiel eigentlich erst vor fün! Jahren, als Eusserren sich damals selbst einigeVolksboten im marmornen Sprechpalast am Franzensring darüber ganz ernsthaft. Es schien einigen aufzudämmern, dass Kunst nicht Luxussache, sondern auch hohe Politik sei ich denke daher selbstredend nicht an eine Kunst "von Staatswegen", sondern an eine Staatapflicht für die Kunst. Nur jener Staat ist heute wirklich Kulturstaat, welcher den Idealen der Zeit ein möglichst grosses Aufgebot von Kunstbedürftigen stellt. Anderswo hat man dies längst erkannt. Herr v. HARTEL sprach nun dankenswert eindringlich vom Wert der Kunst im Haushalte des Staates; er wies auf die in dieser gabrenden Zeit sich widersprechenden Ansichten über Wesen und Aufgaben der Kunst hin, er konstatierte etwas optimistisch das erfreulich gesteigerte Interesse "welter Bevölkerungskreise" für die Kunst, er sprach endlich das bei einer akademischen Feier doppelt beachtenswerte Wort von der Wahrheit als einer

Bedingung echter Kunst, welche



F. A. v. KAULBACH

DEKORATIVER ENTWURF

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN CO-

von der "modernen Doktrin" eindringlicher gefordern werde. Und demit hatte er das Besse gesal;
im übrigen lässt sich das Wissenswerte, was dieser
trote Sommer auf dem Kunstgebere gebracht läst,
stelle Sommer auf dem Kunstgebere gebracht läst,
stelle Sommer auf dem Kunstgebere gebracht läst,
stelle Sommer sich stelle stel

den Preis davongertagen hat. Der Künnier hat sich aus dem Busseren Burghatz im Aufler improvisier, woris insbesondere das Kolosaal-Deckengemilde (eff auf ichen Merch herrsestell) wird. Bedanntlich wird auf ichen Metro-herrsestell wird. Bedanntlich wird gabe in Peris ein Expositionastick bilden. Das Gemälde VETWIE. "Maris Theresia mit den grossen Männern ihrer Zeit" soll in den Platfond des ausgestellten Salest eingefügt werden. Zum Schlusserstellten Salest eingefügt werden. Zum Schlusserstellten Salest eingefügt werden. Zum Schlusserstellten Salest eingefügt werden, Zum Schlusserstellten Salest gestorten. Ein Schlusserstellten Salest eingefügt werden, Zum Schlusserstellten Salest gestorten. Ein Schlusserstellten Sale



F. A. VON KAULBACH

SPAZIERGANG

### 

schauung zu bringen: Goetbes eigene künstlerische

#### VERMISCHTE NACHRICHTEN



HALLE IN DER VILLA KAULBACH

sche Einzelblätter, aber merkwürdig wenig Per-sönliches darunter. WILHELM VON KAULBACH's Kartona zu Bruckmanns Goethe-Galerie (es sind zwölf zur Aufstellung gelangt) behaupten sich immer noch durch den unleugbaren Schönheitssinn ihres Autors wie durch die Kunst seiner Zeichnung weit über aller andern gleichzeitigen und späteren Produktion, aus welcher leider das Beste fehlt, die Sachen von Ganntel Max und LIEZEN-MAYER. Mit dem Gesagten glauben wir das Wesentliche aus den verschiedenen Ausstellungen angeführt zu haben. Mit einer rein gegenständlichen Beobachtung sei es erlaubt, zu schliessen. Es iat wohl kein Gebiet der Goethe-achen Muse von den Illustrations-Verauchen seiner und der späteren Zeit unberührt geblieben, aber zwei Werke überwiegen an Zahl der ihnen gewidmeten Darstellung weitaus alle andern, der Gotze und Hermann und Dorothene, ein völlig ungesuchter und doch ausserordentlich bezeichnender Ausdruck dafür, welch ein unerschöpf-licher Reichtum anachaulicher Dichtung in beiden enthalten ist. Warum wir das hervorheben? Goethe selbst hat in seiner Kunsttheoric auf den Gegenstand der Darstellung den allergrössten Wert gelegt.
>Alles Talent ist verschwendet, wenn der Gegenstand nichts taugt«, sagt er geradezu einmal in den Eckermannschen Geaprächen. Dass umgekehrt der Gegenstand, wenn er taugt, die Talente wie von selbst wachruft, dafür ist hier in praxi der Beweis gegeben. Ueberflüssig, des weiteren davon zu reden, wie mit der Illustrierung auch die Popularisierung des Dichters Hand in Hand gegangen ist. Die Goethe-Illustration ist in ihrer Gesamtheit neben anderen ein gewichtiges Zeugnis davon, In welchem Masse der Genius des › Einzigen ‹ dem Ganzen seines Volkes zu eigen geworden ist. [32]

Thätigkeit, die künstlerischen Eindrücke, unter denen er in seiner Vaterstadt aufwuchs und endlich die befruchtende Wirkung, die er selbat wieder durch seine Dichtungen auf die bildende Kunst des Jahrhunderts ausgeübt hat, das ihn den Seinen nennt. Aus ihren eigenen Schlitzen bieten das Städelsche Kunstinstitut, das städtische histo rische Museum und das freie deutsche Hochstift für iene ersten beiden Kategorien, die eigene Zeichenkunst des Dichters und ihre Anregung durch örtliche Einflüsse umfassend, eine Fülle wertvollen Materials. Das Hauptgewicht der gesamten Veranstaltungen hat jedoch mit der Vorführung der aus den Werken des Dichtera selbst eschöpften künstlerischen Produktion der Frankgeschöpften aunstierischen Frodungen genommen. furter Kunstverein auf seine Schultern genommen. "Die Goethe-Illustration" ist das Programm seiner Ausstellung, vorgeführtausschliesslich in Originalzeichhungen deutscher Künstler aus den letzten zerknungen deutscher Annster aus den terzeit hunderdreissig Jahren. Neben Chodowieckt's Wertherzeichnungen sieht man aus Goethes eige-nem Besitz eine Zeichnung von CARSTENS und Entwürfe des früh verstorbenen Frankfurter Romantikers FRANZ PFORR zu »Goetz von Berlis chingen: ; die CORNELIUS'schen Faustbilder, die chiagen; die Connectus senen raussonuer, uie das Südelsche Institut besitzt, sind dort zur Aufstellung gebracht. Die spätere Weimarer Zeit ist in Zeichnungen des Kunstmeyers-, die nachgoethesche durch Nepter's Skitzer zum Weimarer Goetherche durch Nepter's Skitzer zum Weimarer Goetherimmer in Erinnerung gebracht. Dann kommt die Kaulbach-Periode und die Zeit der illustrierten Prachtwerk-Litteratur, auch schon ein Stück Vergangenheit, in Hunderten von Vorzeichnungen für den Holzschnitt und für photographi-



AUS DER VILLA KAULBACH

#### VERMISCHTE NACHRICHTEN



AUS DER VILLA KAULBACH

\* BERLIN. Die Bauten für die mit der tober desselben Jahrea soll eine feierliche Ein-Ausselmie der K\u00fconte verbundenne akademischen weihung stattfinden. Von einer feierlichen Grune Unterrichts-Anstalten f\u00fcr die bildenden K\u00fcnste und steinlegung im Vorjahre wurde Abstand genommen. für Musik auf dem Gelände der Tier-

gartenbaumschule zwischen Harden-bergstrasse und Hippodrom nehmen einen äusserst befriedigenden Fortgang. Ausgeführt wird der Bau nach den Entwürfen und unter Leitung der Akademiemitglieder H. KAYSER und Karl v. Grosshetm. Zu Grunde gelegt ist diesen Entwürfen das Im Jahre 1897 preisgehrönte Projekt, welches von denselben Künstlern zu einer Ideenkonkurrenz für die Hochschulbauten ausgearbeitet worden war. Künstleriach waren zwar sämtliche Unterrichtsanstalten der Akademie, die Ihrer Verfassung nach getrennte Verwaltungen haben, zusammenge-fasst worden, räumlich aber ausein-andergehalten. Diese Teilung ist auch in dem, von den genannten Architekteo auagearbeiteten Ausführungs-entwurf beibehalten und nur insofern deutlicher durchgeführt worden, als die Hochschulen selbst räumlich von elnander getrennt in zwei nebeneinanderliegenden Gebäuden untergebracht worden sind. Nach der Hardenberg-strasse zu wird ein Repräsentations-gebäude errichtet. Die Baukomen ohne die Kosten für Grund und Boden und ohne diejenigen der inneren Einrichtung aind auf zusammen 4200000 M. veraoschlagt. Durch den Etat für 1900 wurden, nachdem bereits frühere Bewilligungen stattgefunden haben, 1500000 M. flüssig gemacht. Der Rest der Bausumme mit 1200000 M. dürfte für das Etatsjahr 1900 oder 1901 zu bewilligen bleiben. Die Fertigstellung des ganzeo Werkes ist zum Herbst 1901 in Aussicht genommeo. Im Ok-



AUS DER VILLA KAULBACH

#### KUNSTLITTERATUR

= MÜNCHEN. Versteigerung der Sammlung Schubart. Am 23. Oktober wird durch die Kunst handlung Hugo Helbing, hier, die im Kreise der Kenner hochgeschätzte Gemäldesammlung des im heurigen Frühjahr verstorbenen DR. MARTIN SCHU-BART zum öffentlichen Verkauf gelangen. Abgeseben von den alten Wiener Sammlungen nahm die Galerie nach dem Urteil der Fachgelehrten unter den deutschen Privatgalerien den ersten Platz ein. Zu Ihren Perlen zählt eine » Wassermühle unter Bäumen« von MEIN-DERT HOBBEMA - als das Hauptwerk des Meisters in Deutachland geltend, abgehildet im «Klassischen Bilderschatz» als Tafel 978 – sowie RUBENS' »Bad der Diana« (Kl. B.-Sch. Nr. 970), ehemals im Besitz des Kardinals Richelieu. Ein sorgfältig ausgearbeiteter, reich mit Heliogravuren etc. ausgestatteter Katalog ist vom Auktionsbause zu beziehen. [34]

#### KUNSTLITTERATUR

H. W. FRITZ KNAPP. PIERO DI COSIMO. SEIN LEBEN UND SEINE WERKE. (4º. Halle, W. KNAPP, 15 M.) PIERO DI COSIMO ist ein feiner florentinischer Maler gewesen und als Mensch ein geistreicher Sonderling. Die komischen Anekdoten geistreicher Sondering. Die kommen eine Mehren die Von dem alten, halbverrückten Junggesellen, die Vasari erzählt, haben sich bis heute erhalten; den Künstler hat man fast vergessen. In der That: er lat erst in unserer Zeit wieder suagegrahen worden. Solne Bilder aind weit zeratreut, teilweise an schwer zugänglichen Orten und fast überall tragen sie falsche Namen. "Beld hiessen sie Signorelli, bald Boltraffio, bald Botticelli oder Pollsiuolo, bald Holbein oder

Mahuse und diese Namen sind nicht blosser Unverstand, der Künstler ist ein Proteus gewesen, einer von den beweglichsten Geistern in der bewegten Zeit um die Wende des fünfzebnten und sechzehnten Jabrhunderts. Morelli hat zuerst Hand angelegt, dem Manne das Seinige wiederzugeben, dann ver vollständigte Frizzoni das Bild und jetzt bat Dr. KNAPP In einer sehr fielssig gearbeiteten, schön illustrierten Monographie den Kunstfreunden Gelegenheit gegeben, das genze Werk Pieros kennen zu lernen. An Lionardo sich heranbildend und zugleich unter dem Eindruck der farbenprächtigen und lichtempfindlichen Kunst der Niederländer, mit einer Neigung zum Stilleben, zum Blumenstück, zur Landschaft, und dabei ein freudiger Aktmaler, ist PIERO eine der anziehendaten Fleuren des spliten Ousttrocento und einer der interessantesten Vertreter der Uebergange in den grossen Stil des Cinquecento. In der Florentiner »Conception« und in der »Anbetung der Hirten«, die Berlin besitzt, spricht er in einem prachtvollen, breiten Stil, während frühere Sachen (wie die »Helmsuchung« oder der »Raub des Hylaa«, beide in englischem Privatbesitz) das Entzücken des Quattrocontroschwärmers sind. Ein Llehlingsatück archaistischer Gourmands ist in letzter Zeit auch die nachte Halhfigur der Silhouette Vespucci geworden (Chan-tilly), die merkwürdigerweise noch immer unter dem Namen Pottainolo geht. KNAPP giebt sozusagen das ganze Werk PIEROS in Abhildungen, msnches ist ganze werk Pizros in Abhildungen, menches ist durch ihn zum erstenmal aufgenommen worden. Das Buch hietet daher eine ganze Reihe von Ueber-raschungen und darf den Liebhabern italienischer Kunst nachdrücklich empfohlen werden.



DIE GARTENSEITE DER VILLA KAULBACH

Redaktionsachluss: 4, September 1800. Ausenber 21, September 1800. Herauserber: FRIRGRICH PECHT. - Veranswortlicher Redakteur: FRITZ SCHWARTZ. Vorlagannsalt F. BRUCKMANN A.-G. la München, Nymphenburgernn. 86. - Bruckmann'sche Buch- und Kunsnfruckerei in München.







WALTHER POTTNER

AUS DEUTSCHEM LAND

## DIE JUGENDGRUPPE AUF DER JAHRESAUSSTELLUNG IM MÜNCHENER GLASPALAST

"Jugendgruppe", so kann man die kleine, wackere Schar von jüngeren Künstlern nennen, die sich auf der diesjährigen Ausstellung im Glaspalast in einem Seitenkabinett (Saal Nr. 45) zu einer anzichenden Separatausstellung zusammengefunden hat. Die trefflichen Illustratoren der bekannten Münchener Wochenschrift sind es, die hier in geschlossener Phalanx auftreten, um auch als Maler einmal von ihrem Wollen und Können Proben zu geben. Das durften sie ohne Prätension. Keine Frage: es steckt Physiognomie in der kleinen Kollektion, denn so verschiedenartig auch Gegenstände und Motive sind - Figurenbild, Porträt und Landschaft sind gleichmässig vertreten -, so bestimmt ist überall ein gemeinschaftlicher Zug ausgeprägt: ein stark illustratives Element ist all den schönen Sachen gemeinsam und für die ganze Gruppe ungemein charakteristisch. Das spricht sich mit solcher Deutlichkeit aus, dass man versucht sein könnte, die mannigfaltigen heterogenen Einflüsse, die sich in der modernen Illustration, in der Buch- und Zeitschriften-Ausstattung überhaupt kreuzen, auch hier in

den Bildern wieder aufzuspüren und nachzuweisen. Wie der bungefiederte, lastige er von der der bei der bei der bei der bei der bei der der der bei der der der der der habeit der der der der der der der der der naums sich in der illustrativen Ausstattung unserer Zelischriften, in Umschlag- und Tielblattzeichnungen namentlich, fortwährend abdat, so stehen sich hier erwe Euchtze kühne Farbenpotpourris und die zurückhaliende, der schafflichen Kompositionen den dekerativschafflichen Kompositionen den dekerativventilischen Kompositionen den dekerativvantilischen den dekerativvantilischen den dekerativvantil

ERLER hat ein chikes Damenporträt zur Ausstellung der Gruppe beigestuert, und es ist nicht ohne Interesse zu bemerken, wie der auf kunstgewerblichem Gebiet mit so viel Anerkennung thätige Künstler nicht allein frei erfundene Figurenkomposition, wie sein dekoratives Gemälde "Hagen und die Königskinder" (ts. S. 81), sondern selbst das Porträt seinem besonderen Zwecke dienstharmacht, indem er sein erster Linie als Filichen-

#### DIE MÜNCHENER JUGENDGRUPPE

dekoration, als Wandschmuck behandelt. Schattenhaft flächig steht die Figur als dunkle Silhouette auf dem feinen Grau eines bestimmt als Wand charakterisierten Hintergrundes, und sie wirkt im Gesamteindruck fast ornamental, kaum anders als die bizarre Arabeske am oberen Abschluss des Bildes, die mit so viel Geschmack ein, mit dem grauen Grunde fein harmonierendes Rosa verwendet. Zwar entbehrt das pikante Gesichtchen der Dargestellten keineswegs eines lebendigen Ausdrucks, aber dabel ist nicht zu übersehen, dass dieser weniger auf lebenswahrer Wiedergabe der farbigen Erscheinung beruht, als vielmehr einer, mit wenigen warmen und kalten Tönen arbeitenden Modellierung entspringt. Kein volles greifbares Leben soll aus diesem Blide unmittelbar sprechend heraustreten, nein, Geschmack und Geschick ist hier die Losung, und Arrangement, Tonwahl, Kostüm absorbieren das eigentlich malerische Interesse an diesem Werk, das in seiner dekorativen Qualität als Flächenschmuck stilliatisch etwa auf der gleichen Linie steht wie die hochkünstlerischen Wandbekleidungen der Japaner, ihre gemalten Tapisserien.

Den Gegenpol hierzu bildet EICHLER's aműsante Schilderung "Ein Beethovenquartett" (a. S. 79). Statt der gedämpften Tonwirkung herrscht hier ein Kolorit von einer Lebhaftigkeit, die von Buntheit nicht welt entfernt ist.

Gelb und Grün, Rot und Blau übertönen sich gegenseitig, und die Farbenflecke wirken um so lebhafter als sie nicht in dunkler Tiefe verschmolzen, sondern auf lichtem Grund keck nebeneinander gesetzt sind. In allem erkennt man den geübten Titel- und Umschlagzeichner wieder, der den Pinsel nur ausnahmsweise zur Hand nimmt und lieber mit dem Farbstift hantiert. Kommt

es ihm doch nicht so sehr auf harmonisch ausgeglichene Farbe an, als vielmehr auf kräftige, kontrastreiche Fleckenwirkungen, wie ale sich aus der Technik des modernen Farhen - Plattenüberdrucks entwickelt hat. Ganz in der Weise der Illustration hält sich denn auch der Gegenstand des Bildes. In einem, mit liebenswürdiger Ausführlichkeit geschilderten Raum, der die spiessbürgerliche Behaglichkeit der Biedermaierepoche atmet, sitzt das munikalische vierblättrige Kleeblatt zusammen im Kampfe mit einem Beethoven'schen Quartett. Gross ist der Eifer; der Alte mit dem weissen Schopf, vermutlich der Herr Stadtrichter. ist schon ganz echauffiert, während sein Nachbar mit der kritischen Brille und dem bitterlichen Zug um den Mund (woran ich den Apotheker zu erkennen glaube) das Cello nicht minder nachdrücklich bearbeitet, wie jener die Geige. Lustig kontrastiert zu dieser schweisstriefenden Kunstbegeisterung die tiefsinnige Pose des dünnbeinigen Enthusiasten im Hintergrund, mit der er, offenbar in einer Anwandlung von E. TH. HOFFMANN'schem! Dämonismus. seiner Kongenialität Ausdruck zu verleihen sucht. Indes den Grundzug des Ganzen, die feiste Be-



WALTHER GEORGI

# DIE MÜNCHENER JUGENDGRUPPE



JOSEF BERCHTOLD

STILLES HAUS



REINHOLD MAX EICHLER

NATURMENSCHEN

#### DIE MÜNCHENER JUGENDGRUPPE

haglichkeit vermag auch er nicht zu beeinrichtigen; überhaupt hat der Beschauer die tröstliche Gewissbeit, dass die Anstrengungen, dem Genie des grossen Meisters gerecht zu werden, vorwiegend körperlicher Art sind und, wenn die Seelenkrifte etwa doch ein wenig aus dem Gleichgewicht gebracht werden sollten, eine Kräftige Pries nach dem Finale genügen werde, um dasselbe rasch und sicher wieder herzustellen.

Völlig im Sinne eines künstlerischen Zeitschrift-Umschlages ist ferner EICHLER's "Naturmenschen" betieltes Gemälde (s. S. 77) erfunden; auch die kräftige Farbe, die es aufweist, lässt es zu einem solchen Zwecke besonders geeignet erscheinen.

Weniger den künstlerischen Mitteln als dem Gegenstand nach erinnert MONZER'S



ADOLF MONZER

EIN FAUSTGEDANKE

"Faustgedanke" an bestimmte Erscheinungen auf dem Gebiete der Illustration und der Schwarz-Weiss-Kunst. Der Mann in geistlichem Gewande, in dessen bleichem Antlitz die Askese und marternde Zweifel tiefe Spuren zurückgelassen haben, hält einen Totenschädel in der Rechten, während zu seiner Seite ein dämonisch lockendes Weib herantritt: Weltentsagung und Sinnenlust, die beiden Seelen in seiner Brust, die beiden Milchte, die sich um ihn streiten - das ist das Thema dieser Komposition. Ein tieftoniges schweres Kolorit trägt nicht wenig zu der unheimlichen Gesamtwirkung bei, namentlich der schlangengrün schillernde Leib der Dämonin kontrastiert effektvoll zu dem Feuerrot ihres Mantels. und die Modellierung des Körpers ist mit allem Fleiss kräftig durchgearbeitet.

Technisch im älschsen sitchen dieser erspektisble Leistung die Arbeiten von Pürruku, eine phantastische Komposition Ballader- beiteit (s. S. 81) und siene Landschaft "Im deutschen Land" et. S. 73), ein herbramatische Burgeminer, von Rebensteinen Stellen und deutschen Land" et. S. 73), ein Leistungsbericht und deutschen Land und seine Landschaft und deutschen Wellen bei gegen der Stellen mehr [dylliches Modvi in Binlicher Behandlung bringt Bencurtuo in seinem "Sillien Haus" (s. S. 77). Beculters", Hechlandsscenerie", ein Motiv, wie es Kant. Hause seiner seine Stellen deutschaft und der Stellen deutschaft und der Stellen deutschaft und der Stellen deutschaft und der Stellen deutschaft und deutschaft und

GEORGI's poetisch empfundene Parklandschaften sind ihrer Wirkung schon durch den Reiz des Gegenstandes sicher, den der Künstler mit feinem Sinne zu erfassen versteht. Künstlerisch interessieren seine Arbeiten wegen des einheitlichen, noblen und dabei so frischen Tones, auf den er seine Natur-ausschnitte zu stimmen weiss. Wie fein und lebendig harmoniert das Graugrün und Rosa der blühenden Kastanien mit dem Blau und Weiss des Seespiegels auf dem grösseren Bilde, das "Mittagsstunde" betitelt ist (s. S. 74). Um ein, in Marmor gefasstes Teichbecken stehen grossblättrige blühende Bäume, gross, fast ornamental gesehen, und schimmernde Marmorfiguren in wohlthuendem Einklang der Farbe mit dem weichen Graugrün des Rasenteppichs. Wie eine elegante Rokokoarabeske zicht sich quer über die Bildfläche die schön geschwungene Marmorfassung des Teiches, in dessen Spiegel man das Bild des Himmels erblickt. Ein pikanter Ausschnitt aus der Natur, pikant gegliedert und farbig in vollkommene Harmonie gesetzt, so stellt sich das Bild dar als eine dekorative Landschaft von seltener Noblesse des Geschmacks.





#### EDUARD MANET

Einem WHISTLER waren die Japaner schon lange vertraut und er hatte sie bereits mit seinem eigenen Werke verschmolzen, als sie erst anfingen, das Publikum zu interessieren, das bis dahin in ihnen nur Spielereien gesehen hatte.

Am drastischsten war es bei den Prirephaeliten. Man schwärmte bereits für Rossertt, als man von den Italienern noch gar keine Ahnung hatte, und die stolen Briten hätten ganz bestimmt BortriceLtt für made in Germany erklärt, wenn er nicht seine frühere Existenz hätte glaubwürdig nachweisen können. Passierer es doch danich van der der der der der der der der sich eine der der der der der der der sich in der der der der der der der der sich einer der der der der der der der sich nach der der der der der der der der latien verschaften. Der der der der der der latien verkundigte.

WHISTLER hatte der Welt die Spanier vorgestellt. Man fand ausser VellazQuez einen gewissen Gova, der Anfang des Jahrhunderts Beziehungen zu Südfrankreich unterhalten hatte. Er interessierte keine Katze, allenfalls amüsierten seine kuriosen Radierungen. Vorher war ein junger französischer Maler dagewesen; der hatte anders darüber

gedacht: EDUARD MANET.

Wie die kunstbeflissene englische Lady der siebziger Jahre den Italienern, so steht heute noch fast die ganze Welt dem Maler GOYA gegenüber. Es giebt eine Unmenge Gemälde von ihm in Paris, die in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts in Pariser Familienbesitz gekommen sind, und es ist keine Seltenheit, sie im Handel zu treffen. Neulich kam ein Riesenbild von ihm in eine berühmte Vente des Hotel Drouot, eine Arena mit Stierkämpfern, und das Ergebnis war, was der Pariser Händler einen four complet nennt, das Bild wurde etwa zu 2000 Frcs. zugeschlagen. In derselben Vente riss man sich um einige Fetzen VOR MANET.

Die Ironie ist nicht ganz so krass wie bei der Lady. Die Präraphaeliten haben die Frühltaliener verwässert, Manter hat aus Gova eine gigantische Kunst gemacht; er erscheltn reifer als der Schöpfer der Capriccios; wenn nicht grösser. Kultivierter. Dem traditionslosen Spanier steckte die Wildhelt im Blute, ein Genie ohne einen Funken Geschmack, ein Temperament ersten Ranees, der mit der Malerei ebenso souveran verfuhr wie mit der Radierung und in beiden die Konventionen über den Haufen warf. Nur war ihm die technische Stelle, die ihm dabei zufiel, sekundärer Art. Für die seltsamen Bilder, die seiner bewegten Phantasie, einem Chaos, in dem alles was spanisch heisst, eine tolle Apologie gefunden, vorschwebten, brauchte er hier und da neue Mittel, mit denen er willkürlich verfuhr, ohne zu ahnen, dass er damit einer neuen Malerei die ersten Elemente schenkte. Das hinderte ihn nicht, ein andermal zu dem banalsten Konventionellen zu greifen. Er hat immer da, wo es darauf ankommt, litterarisches Selbstbewusstsein: nicht immer das künstlerische. In hunderten seiner Porträts ist nicht die Spur eines Genies zu erkennen, er malte sie glatt weg, wenig anders wie alle Welt in seiner Zeit, und derselbe Mensch hat in seinen Historienbildern, in seinen phantastischen Schilderungen spanischer Grösse und Kleinheit, spanischer Lust und spanischer Dumpfheit, Ausdrücke gefunden, eine fieberhafte Geschmeidigkeit des Pinsels,



EDUARD MANET

RUHESTUNDE

der es gelang, den Moment zu bannen und im grössten Umfang Leben zu geben, neue, ganz und gar revolutionäre Töne, die erlauben, in ihm den ersten Impressionisten unseres Jahrhunderts zu sehen, auf den die Kunst nicht geringerer Meister wie Manet zurückgriff.

MANET erscheint dem heissblütigen Goya gegenüber wie der kihle Nordländer. An Goya hatte ihn das Temperament gereizt. In die Zügellosigkeit dieses gefährlichen Vorbildes zu fallen, davor bewährte ihn das Beispiel des grossen Weisen, den er neben Goya fand. VELAZOUEZ.

VELAZOUEZ wurde ungeführ gleichzeitig von zwei nordischen Malern entdeckt, die beide dem stärksten Einfluss unterlagen und beide bestimmt waren, ihrerseits den stärksten Einfluss auf ihre Zeit auszuüben. Der zweite war Whistler. Ihm war Velazquez eine Studie, die man in engster Anlehnung an das Vorbild "fertig" malen konnte. Es kam ihm nicht so sehr darauf an, etwas anderes zu geben, und dass seine Eigenart schliesslich etwas anderes, einen eigenen Ausdruck daraus machte, geschah kaum mit Bewusstsein; er wünschte genau in derselben Bahn, wenn möglich eine grössere Vollendung zu geben. Zum Glück begegnete er TURNER, der, so flüchtig die Berührung war, einer Phase der WHISTLER'schen Kunst eine neue koloristische Richtung gab. In dem grossen Werk des Meisters bildet sie nur eine Episode. der Rest ist VELAZQUEZ. Was ein Mensch mit genialen Händen und einem Auge, das in VELAZOUEZ alles bis auf die feinsten, dem Urheber vielleicht selbst unbewussten Andeutungen sah, auf diesem Wege erreichen konnte, ist Whistler vergönnt worden. Er ist der einzige Porträtist unserer Zeit, dem es gelingt, fern von ieder Banalität seinen Werken jene äusserste Vollendung zu geben, seine fabelhaften Fähigkeiten so zu konzentrieren, dass auch nicht der geringste Rest ungelöst bleibt. Seine Kunst ist, auf der Spitze seines Fingernagels eine ganze Welt so zu balancieren, dass in allen Punkten das absolute Gleichgewicht herrscht. Man wird vor vollendeten WHISTLER'schen Werken von der nervösen Sucht ergriffen, irgendwo eine Schwäche, ein Ausgleiten zu entdecken, und das Ganze ist in der Erscheinung so einfach, dass man sich nicht mit dem Trost einer raffinierten Geschicklichkeit über diesen Mangel jeden Mangels hinweghelfen kann. Man kann sich von dem Jugendwerk, dem Porträt seiner Mutter im Luxembourg, nicht dessen sogar verhehlen, was aller Geschicklichkeit allemal

misslingt, der Grösze, und eins allein bleibt unerreicht, das Vorbild, dem er nachstrebte, das aich gewaltig von dem Auge dea Beschauers wie ein ungeheurer Schatten über die Leinwand Winstruße's erhebt, vor dem sie verblasst, ohne dass man weiss, warum: VELAZOUEZ.

MANET hütete sich vor der gefährlichen Nähe, und das war sein Glück. Er that es unbewusst. Alle echte Bewunderung stählt den Stolz des Selbstbewusstseins. Der Grosse erkennt sich selbst, wenn er etwas anderes Grosses erkannt hat, und aus der Freude an dem Werk des anderen schöpft er das Vertrauen, sein eigenes Werk zu fördern. Weder GOYA noch VELAZOUEZ haben MANET gemacht. An dem einen sah er, dass der flüchtigste Pinselstrich dieselbe Bewegung, dasselbe Leben und noch viel mehr geben kann als die glatte Vollendung; der andere zeigte ihm, wie dasselbe den Bedürfnissen fürstlichsten Anstandes genügen konnte und zeigte ihm, dass hundert Jahre vorher bereits ein Mensch sich seine eigene Welt von neuen Farben geschaffen hatte. Warum sollte ihm der Mut zur selben Kühnheit fehlen!

Und vom ersten Ausgangspunkt an zeigt sich die Verschiedenheit zwischen seiner Beziehung zu den grossen Lehrmeistern und dem Verhältnis Whistler's zu ihnen. Whist-LER, der grosse Bewusste, dessen Meisterschaft nur von seinem Ehrgeiz übertroffen wird, dachte nicht im Traume daran, etwa spanische Bilder zu malen; man hätte ihn womöglich für einen Nachahmer gehalten. Er malte moderne Engländer und Amerikaner mit aller Betonung ihres Kostüms und ihres Milieus. MANET, der Unbewusste, konnte sich nicht enthalten, Spanier zu malen, ja, er unterlag der Versuchung, fast dieselben Vorbilder zu nehmen, die Goya gedient hatten - man vergleiche die Olympia mit der Maja, das Balkonbild des Luxembourg mit ähnlichen Goya's - aber es waren Spanier, von einem modernen Franzosen gesehen. Dem Silbergrau des VELAZQUEZ, dem sich WHISTLER nie entziehen konnte, stellte er den Glanz voller jubilierender Farben entgegen und vollbrachte mit seiner genialen Erkenntnis des Lichts in den Farben die grösste künstlerische That unseres Jahrhunderts, von der an späte Geschlechter eine neue Geschichte der Malerei datieren werden. Was Goya's Pinsel zuweilen in der fieberhaften Jagd nach phantastischen Vorstellungen entfahren war, das wurde in seiner Hand zu einer mächtigen Ausdrucksform, die sinnliche Thatsachen festhielt, die es vor ihm





### EDUARD MANET



EDUARD MANET

IM TUILERIENGARTEN

nicht gegeben hatte, und er verfuhr damit mit der kühlen Weisheit, mit der gebietenden Ruhe des VELAZQUEZ. Er setzte die Hand-schrift wieder in ihr Recht, die seit der konventionellen Glätte der Klassizisten verpont war, er gab dem Individualitätsbewusstsein unserer Zeit, das nach grösserer Anerkennung strebte, den künstlerischen Kult und zeigte, dass ein paar Pinselstriche genügen, um die Grösse der Eigenart zu bestätigen. Und darin vielleicht am meisten, in dieser unbewussten siegreichen Eigenart, die in jedem Strich souveran ist, liegt der Grund, warum er den Vergleich mit den Allergrössten aller Zeiten verträgt; er steht über den Vergleichen, zu den andere herausfordern. Man sagt immer von uns Kritikern, dass wir unsere Leute durch Vergleiche schädigen und speist uns da, wo wir nicht das Genüge finden, das uns ein anderer giebt, mit dem billigen; es ist etwas anderes! ab. Das eben, das andere, finden wir nicht. Es giebt zu wenig, das auch bei näherem Hinsehen anders bleibt und uns nicht an Genüsse errinnert, die wir in viel stärkerer Form bereits einmal gehabt haben. Und leider wiederum ist gar manches anders, das uns keine Genüsse giebt. Wo sich aber das neue

Gut überzeugend aufdrängt, da verlangt die immer sparsamere Oekonomie unseres Enthusiasmus, es auszusprechen und die Werte zu korrigieren, die davon betroffen werden. Und deshalb ist es nicht nur erlaubt, MANET über WHISTLER zu stellen, sondern unsere ganze Aesthetik, die auf solchen Wertdifferenzen basiert, fordert klare Scheidung heraus. Gewiss kommt WHISTLER schon durch personliche Dinge, die sich unwillkürlich in die Betrachtung mischen, und zwar ungerechterweise, bei einem Vergleiche zu kurz. Seine zaghafte Art zu arbeiten ist unsympathischer als die Maner's. Ich war mal dabei, als er ein wunderbares Porträt malte. Es fehlte etwas am Halse. Erst legte er eine Glasplatte über das Bild und fuhr mit dem Finger über die fehlerhafte Stelle, zehnmal, zwanzigmal. Dann mit dem trocknen Pinsel ebenso oft. Dann ohne die Glasplatte, und es dauerte eine Ewigkeit, bis er sich entschloss, den Strich in Farbe zu machen. Aber dann war es auch glänzend, und nur darauf kommt es an. - Nicht das meinen wir also. Ob es MANET auf den ersten Hieb gelingt und WHISTLER erst nach tausend winzigen Strichen. ist vollkommen gleichgültig, nur das Resultat gilt. Aber man stelle einen guten WHISTLER

## EDUARD MANET

neben einen guten MANET, z. B. das herrliche Porträt Paganinis neben Maner's Toreador. Einfache Grösse bei beiden, nur findet man vielleicht, dass WHISTLER gross erscheint, weil er mit fabelhaften Mitteln Einfachheit erreicht, während Maner einfach scheint, weil er gross ist.

An dieser Anerkennung vermag auch der berühmte Paradoxismus WHISTLER's nichts zu ändern, von der er in letzter Zeit wieder mal eine nette Probe gegeben. Seit kurzem besteht in Paris eine Malschule unter WHISTLER's Leitung, in der die Verehrung amerikanischer Ladies und Gentlemen für den berühmten Mann rationell organisiert wird. An der Wand findet man einen handschriftlichen Erlass des Lehrers, mit dem berühmten Butterfly unterzeichnet, dessen erster Artikel also lautet:

Un tableau est achevé lorsque toute trace des moyens employés pour obtenir le résultat

Wie sich INGRES freuen würde, wenn er das läse. Darnach hätten also nicht nur arme

Leute wie MANET kein vollendetes Werk geschaffen, sondern auch die alten Herren wie REMBRANDT wären nicht über die talentvolle

Studie weggekommen. Man wird bei diesem gefährlichen Unsinn an die Artikel erinnert, die WHISTLER früher bei der Ausstellung seiner Radierungen von sich gab. Da sprach er, um den mit Recht geringen Umfang seiner Radierplatten zu motivieren, den Satz aus, dass ein Kunstwerk stets im Verhältnis zu dem Werkzeug stehen müsse, mit dem es gemacht sei. Das war geistreicher, wenn es auch in dieser Verallgemeinerung ebenso paradoxal war. Damals lag ihm also noch an der trace des moyens employés. Er wird es uns nicht verübeln, dass wir den Artikel des jüngeren WHISTLER'S vorziehen.

Wesentliche Bedeutung fehlt allen diesen "Artikeln". Worauf es ankommt ist die Stärke des Künstlers. Diese geht allemal ihre eigenen Wege und ihre Eigentümlich-

keit besteht darin, auf ihren Wegen zum Ziel zu kommen, einem Ziel, das den Begriff der Vollendung ebenso oft verschiebt, verändert, bereichert, als ein neuer starker Künstler zu den alten hinzukommt.

Dieser ursprüngliche Stärkegrad. der dem Künstler jenseits von allen Beeinflussungen doch schliesslich den wesentlichen Elan giebt, ist bei WHISTLER und MANET, die man vielleicht als Pole der modernen Malerei betrachten kann verschieden, und diese Differenz ist es wohl auch, die die Verschiedenheit der Stellungen bestimmt, die die mitlebenden und nachfolgenden Künstler zu beiden einnehmen. WHITLER's beeinflussende Stelle ist schon heute festrestellt. Sie hat die Schotten, nicht nur die in Glasgow allein, hervorgebracht; alles in allem billige Ware, die aus dem Silbergrau des VELAZQUEZ schliesslich den bequemen Duft nicht persönlicher, aber stimmungsvoller Landschaften macht und zuletzt ganz in Grau, ins Farblose aufgeht. MANET ist der Maler einer neuen starken Kunst geworden, wie REMBRANDT der einer anderen war, und weit über unsere Zeit hinaus werden seine zahlreichen Jünger die Gabe weiterbauen, die sie von ihm empfangen haben.



BILDNIS EINER DAME IM KOSTÚM EINES STIERKÁMPFERS



#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM

E. K. BERLIN. Kaum haben die beiden grossen Kunsamssellungen, der sich his neitert eines lebkraussamsellungen, der sich his niedert eines lebkraussamsellungen, der sich his nieder sich sich 
so eröffene sichen die verzeichlichenen Beriliuser Salten 
so eröffene sich eine Kunstleben auch gen nicht 
mehr ertragen zu können. Allen underen voren in 
mehr ertragen zu können. Allen underen voren in 
mehr ertragen zu können. Allen underen voren in 
mehr ertragen zu können. Allen underen voren 
pflass erteichinnen, desem Beurerbei in penseutz Zeit, 
Mitchen und der der der der 
Mitchen und der der der der 
Mitchen und der der der der 
Mitchen und der der gestellt 
meine der 
meine der der 
meine 
meine der 
meine 
mein

noch lebhafter als bisher an den Schaustellungen dieses Instituts beteiligen. Auch diesmal erscheint ein Münchener Künstler, Hans von Bartels, mit einer reichhaltigen

Sonderausatellung. Was er an Oelbildern und Aquarctien bringt, ist von sebr verschiedenem Werte. Die grossen Seestücke, welche den Anprall der Weilen gegen eine steinige Küste schildern, machen allerdings den vollen Eindruck der Wirklichkeit, aber das Bemühen, eine unaufhaitsame Bewegung zu fixie-ren, tritt zu sehr hervor, und das mühevolle Studium, das man ihnen ansleht, lassen diese Bilder etwas kalt und nüchtern erscheinen. Seinen Fi-guren mangelt häufig die schärfere Charakteristik und es ist interessant zu beobachten, dass er fast nur die Frauen, fast nie die knorrigen männlichen Erscheinungen der See-

küste mit seinem Pinsel festhält. Die halbwüchsigen Mädchen, die er gern mait, sind nicht unbefangen genug und wenden sich oft mit koketten Stellungen alizusehr an den Beschauer. Andere Bilder dagegen verraten naive Auffassung und echte Stimmung, vor alien die treffliche Scene an der Schleuse und die kräftig und gut gemalten Fischverkäuferinnen. Zu dem besten, was BARTELS bietet, gehören die in Aquareil ausgeführten Interieurs, die oft in der Farbengebung sehr wirksam sind. Als ein bedeutendes Talent zeigt sich die Dänin BERTHA WEGMANN. deren Porträts ungemein lebensvoll sind. Mit grosser Kühnbeit modelliert sie ibre Gesichter mit ganz schwarzen Linlen, die aber, vom rechten Standpunkte aus betrachtet, sich durchaus richtig in das Bild einfügen und ihm sogar noch eine höhere plastische Wirkung verleihen. Mit einer Reihe von Alpenlandschaften ist der Mailander Grubizy DE DRAGORI, ein Freund und Schüler des zu früh dahingerafften Segantini, vertreten. Er hat seinem Meister wohl die eigentümliche Malweise, aber nicht die herbe Kraft der Darstellung abgelauscht. Einzelne Bilder erscheinen in den Farben recht flau, während die Schilderungen der grünenden Matten doch manchmel einen hoben poeitschen Retz zeigen. In der schließe der Schließe der Schließe des Schließe absolutions auf zu der schließe zeichte absolution zu der schließe zeichte absolution zu der schließe zu der s

Figurenblider ist keine gate. Als ganzes genommen, erscheint die französische Ausstellung mehr als eine Sammtung, die zufällig zu dem Zwecke des Verkaufes zusammengenettell ist; es ist zu bedauert, dass die Leiter des Unternehmens und die Auswahl der Bilder verwendet haben.

erfahren wir gar nichts

und auch die Auswahl der

ren Eindruck macht die kleine Ausstellung, welche wir in den hübsch dekorierren, intimen Räumen des Guritit\*schen Salons finden. Wir sind schon gewohnt, daan hier auch littere, weniger bekannte Bilder vertreten sind. Die Lundschaften von FEUERRACH verreten eine grosse, ernste Auffassung, sind aber schon durchaus farbig geschon durchaus farbig ge-

dacht; COROT erscheint

Einen viel erfreuliche-



ED. MANET KNABE MIT KIRSCHEN

einer ungemein kurhrolle Bilderben; Diron mit einer ungemein kurhrolle Ländschaft, Von Intertien auf der Schaft und der Ländschaft von Intertien auf der Schaft und der Ländschaft und Ländschaft und der Schaft und der Schaft und untere Aufmerksamkeit; bedeutsnder als sein untere Aufmerksamkeit; bedeutsnder als sein sie ein kriffig geminise Brautald einer schaben fram DRESDEN. Ein neuer Aufmerksamkeit und Prage Strause einem der Schaft und der Schaft prage Strause der Schaft und der Schaft und der Fram DRESDEN. Ein neuer Aufmerksamkeit und Prage Strause einen der Schaft und der Schaft prage Strause eine der Schaft und der Schaft Geschäftseine um einen de. 100 que grossen Oberfolksamk erweiten, der in seiner Ausstampt glein Geschäftseine um einen de. 100 que grossen Oberfolksamk erweiten, der in seiner Ausstampt glein

entspricht.

— WIEN. Die Ausgangs September eröffnete Herbat-Ausstellung des Kunstsalons Hirschler bringt Werke von Sachs Schneider, Otto Greiner, L. Maroid, sowie eine Serie von sechrebn Aquarellen Kantus, sowie eine Serie von sechrebn Aquarellen Kantus, eine feriehe Auswahl von Plakaten und eine dreibundert Nurmern umfassende Sammlung japanischer Kunstbillter.



EDUARD MANET

CHEZ LE PÈRE LATHUILE



EDUARD MANET

BOOTFAHRER

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN \*\*\*

O. MÜNCHEN. Ludwig von Nagel †. Am 8. September ist in Krailling an der Würm, wo er sich ein idyllisches Sommerheim eingerichtet hatte, LUDWIG VON NACEL



L. v. NAGEL († 8. September)

legen. Er war von ailen deutschen Pferde-Malern und -Zeichnern vielleicht - nein bestimmt! -- derjenige, der Pferd und Reiter sm gründlichsten gekannt, am eingehend-

sten und liebevoilsten studiert hat. Man darf wohl sagen: LUDWIG seinen zshllosen Zeichnungen, deren Stoff dem Sportsleben und der soldatischen Reiterwelt entnommen war, nie einen konventio-

nellen Strich gethan, sondern immer charakterisiert. Jedes Pferd, das er zeichnete, war ein Individuum mit Vorzügen und Fehlern, nicht der Gaul, wie bei so vieien seiner Kollegen, sondern ein Gaul, den der Künstler womöglich in der Wirklichkeit studiert batte. Er ging wohl an keinem Pferde vorüber, ohne es mit seinem hellen Künstler-blick auf seine Eigensrten snzusehen und besass für solche ein phänomensles Gedächtnis, für ihre karikaturistische Uebertreibung einen goidigen Humor, den wohl nur ebenfalls ein Pferdekenner in seinem vollen Umfang würdigen konnte. Wenn das Gespräch suf das edie Tier kam, auf dessen Rücken das höchste Glück der Erde liegt, so fingen seine Augen zu biltzen an und er konnte Stunden um Stunden vergessen in fröhlichem Gepisuder von Pferden, die er gesehen, die jene und diese Unart gehabt, so oder so gebaut gewesen. Ein Pferd, das er sus irgend einem Grunde näher angeschaut. vergass er nie und sprach wohl oft einmal nach dreissig Isbren darüber mit dem einstigen Besitzer, dem längst das Tier sus dem Gedächtnis ent-schwunden war. Wie oben bemerkt, hatte LUDWig OGN NAGEL den Relter nicht minder getreulich studiert sis das Pferd. Alle die Tausende von Sportsmen und Offiziere, Bauern und Rekruten, Pferdejuden und Ellenreiter sm Sonntsg, die er gezeichnet, hatten ihre ganz bestimmte und wohl verstandene Art zu sitzen. All ihre Unbehllflichkeiten, Manleren und Unmanieren wusste er gar ergötzlich zu kennzeichnen - war er doch seiber ein Reitersmann und Soldat, so lange ihm seine Gesundheit dies gestattete. In den melsten seiner namentlich in den »Fliegenden Bilttern« erschienenen - Zeichnungen überschritt NAGEL jene Grenze nicht, welche humorvolle Charakteristik von der eigentlichen übermütigen Karikatur trennt. Er war sber, wie seine Freunde wohl wissen und namentlich die Mappen der von ihm gegründeten >Tsfelrunde der Niederländer: erweisen, ein Meister der Kurikstur, voll Schulkheit und Witz und kost-barer Satire. (Vergl. » K. f. A. « VII. Jahrg. H. (3.) Hier wusste er mit wenigen, schneil hingeworfenen Hier Wusste er mit weringen, schneit lingewortenen Strichen nicht minder gut zu treffen und zu erzählen, sis in der feinen, zierlichen Federtechnik, die er sich für seine öffentlich erscheinenden Arbeiten zurechtgefügt hatte. Dabei war er auch im Sinne der korrekten Form ein unschlbar sicherer Zeichner. Geboren sm 29. März 1836 zu Weilheim, sbsolvierte

NAGEL das Gymnssium und trat i852 in die baye-rische Ksvallerie sis Regimentskadett ein, diente bis zum Msjor im fünften und sechsten Chevau-legersregiment und bei den zweiten Kürassieren, machte die Feldzüge von 1866 und 1870 71 mit, und nahm 1877 seinen Abschied. Anfangs der sechziger Jabre hatte MEISSGNNIER eine Reihe von Zeichnungen gesehen, die der junge Offizier zu Lehrzwecken für die Reitsusbildung der Rekruten geschaffen hatte. Er interessierte sich so sehr dafür, dass er diesen dringend einlud, den Säbel an den Nagel zu hängen und bei ihm in Paris die Msierei zu studieren. Es ist nichts daraus geworden, und es ist gut so. Ein trefflicher Maler ware NAGEL, den so manche Eigenart für die Schuie MEISSONNER'S genz besonders zu prädestinieren schien, in Paris gewiss geworden. Aber vielleicht hätte die intime, liebenswürdige, kerndeutsche Art, die wir sn diesem trefflichen Künstler lieben, sich nicht so entwickelt. Und über die Grenzen des Dilettantismus kam er aus eigener Kraft ja auch

H. S. BERLIN. Professor WILHELM AMBERG ist sm 8. September nich schweren Leiden ver-storben. Geboren sm

25. Februar 1822 zu Berlin hat er ein Alter von siebenundsiebzig Ishren erreicht, bis in die jüngste Zeit seine Kunst susübend. Die erste künstlerische Ausbildung genoss Ausbildung genoss Amberg suf der Aka-demie seiner Vater-stadt und Im Atelier des Professors Herbig. sowie von 1839 bis 1842 bei Kari Begas. Als echter Zögling des letzteren übte und bethätigte Amberg sich

zu Änbeginn seines



WILH, AMBERG († 8. Septembers

öffentlichen Auftretens (1842 stellte er zum erstenmale aus) als Historien, Porträt- und Genremsler. Im Frühighr 1844 ging er nach Paris, arbeitete hier eine Zeit isng unter Léon Cogniet, alsdann führte ihn sein ising unter Leon Cognier, stadsin lutire inn sein Weg nich itslien, wo er sich ilingere Zeit in Venedig und in Rom suffielt. Im Sommer 1847 kehrte Amberg nich Berlin zurück und wir hier anfangs im Porträtfsch thätig. Später schuf er eine Reihe mythologischer Genrebilder, dann Land-schaften mit figürlicher Staffage und monumentale Gemälde, bis er in dem nsiven und ernsten Genre die seinem feinsinnigen und idealen Chsrakter am meisten zusagende Richtung fand. Fast ausnahmlos haben die Werke Amberg's durch die Photographie zahirelche Verbreitung im Publikum gefunden. Die »K. f. A.« brachte in Heft 9 des VI. Jshrg, das Bild «Im Defliée.« Seit Jahren holte sich Amberg Motive vom Ostseestrande; Park und Strand von Misdroy, die Meer- und Strandscenen bei Herings-dorf, Zinnowitz und Timmendorf verstand er mit ihrem eigensrtigen Zauber wiederzugeben. Aberdas gedankenvolle, sentimentsle Mildchen hat er doch sm iebenswürdigsten und besten dargestellt. In diesem Genre ist AMBERG, in Berlin wenigstens, bis jetzt unerreicht. - Die Aksdemie der Künste erwählte den jetzt Verstorbenen bereits 1869 zu ihrem ordentlichen Mitgliede, seit 1885 gehörte er dem Senste sn. Von seinen zwei Töchtern ist die eine, JULIE GONTHER-AMBERG, eine geschätzte Malerin. [37]

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM-

— MONCHEN. Die -Secessions- ernannte ihren eitzt von hier scheidenden, bihäreigen Präsidenten Lubwto Ditt. zu ihrem Ehrenmitgliede. Der Verdienste des Künstlers um die -Secessions wie das hiesige Kunstleben überhaupt haben wir anlässlich der Meldung seiner Berufung nach Karistwie a. S. 221 d. vor, Jahrg. gedacht. Ein Festabend im Kunstgewerbehaus vereinte am 20. September die Freunde gewerbehaus vereinte am 20. September die Freunde

des Kinsters nech einmal zu dessen Ehren. Für LDUSSELDOPF. Am ZS specimier ist in En DUSSELDOPF. Am ZS specimier ist in En DUSSELDOPF. Am ZS specimier ist in En DUSSELDOPF. Am ZS specimier ist in SANN HUMBER nech Eligent Krankstein in einer State in State

R. WEIMAE. Farennets Wissels Martine R. WEIMAE. Farennets Wissels Martine Robotts, machine or hier saine Studies, bec. Seprember genoties. Am II. Mai 1814 to Wissels gebores, machine or hier saine Studies, bec. and we dann vie lands Studies of Alademie in and we dann vie Juhn Schüler der Alademie in and wer dann vie Juhn Schüler der Alademie in teils intere Feddinard Theodor Hildebrand und spiller teils intere Feddinard Theodor Hildebrand und spiller ein Studies der Alademie in der Studies der Alademie vom Deistreche, Benere Vertrauf und rett hier unter den Einfalste und rett hier unter den Einfalste und rett hier unter den Einfalste der Alademie Vertrauf und rett hier unter den Einfalste der Alademie vertrauf der Hildebrandert endglicht zu unwenden. Auf der Hildebrandert endglicht zu unwenden. Wei der Alademie vertrauf den Alademie vertrauf den Antiere vertrauf der Studies der Hildebrandert endglicht Auftrauffrühren.

1849 zu ihrem Mit-gliede. Der Ausübung seiner Kunst hatte der jetzt Verewigte bereits in den achtziger Jahren In seinen Werken, von denen als bestea die »Uebergabe der Augaburgischen Konfession (Galerie Ravené in Berlin) genannt sei, bekundete MARTERSTEIG eifriges Studium der Natur und ausgesprochenes Können in der charakteriatischen Wiedergabe der dargestellten Hauptpersonen. Sein Kolorit war wenig an-



F. W. MARTERSTEIG († 6. September)

= KÖLN. Der Kunathistoriker Dr. Jos. POPPEL-REUTER 1st zum Assistenten am Museum Wallraf-Richartz ernannt worden. [92]

on KONIGSBEIG. Die am 13. September abs

NONIGSBEIG. Die am 13. September abs

Nonie Germanker Heinann Kanow. En wer das

Andersten in der im 25. Just (d. 1). ereitste

Nonie Germanker Heinann Kanow. En wer das

Jumiliger Art. Jelies Spitischen und dergieleben,

reiner Bescheitung, kuttiverien. Kanow hat Blieben

um bat er manches Gelungene berwergebreicht. A.

The state of the state of the state of the state of the state

um bat er manches Gelungene berwergebreicht. A.

Schlimmitter, der echt in stemer Umferm umd Würfe
schle geboden vorsommt und von Frus und Lebr
Menge von Studien, fäglichen vis inschehlitischen

— GISTORBEIN. Im Hang um 4. September

Gener- und Poprimiture Davun Bats, 76 Jahre

Gener- und Poprimiture Davun Bats, 76 Jahre

Perdodorym - Sopp- ein beileber Mitrobiert der

mitter Frennann Prizz, 18 Statis Servation noch 

mitter Frennann Prizz, 18 Statis Servation noch 

mitter Frennann er Prizz, 18 Statis Servation in echter Frennann en der Frennann einer Frenna

iugendlichem Alter der Leiter der Kunststademie von Namurs, der Landschafter THOROOF BARON; in Stuttgart der Erzgiesser und Bildhauer PAUL STOTZ; in Charlotenburg am 30. September der Kunsthitstoriker Prof. Dr. Eduxan Dönnetz, 1991 — BERLIN. Des Ladwig Knauss-Jinklüum des S. Oktober rug einen mehr intimen Charlster. Die Kunsterschaft wird den leichtigen Geberttag, der Kinsterschaft wird den leichtigen Geberttag, der gehen. Zu gleicher Zeit wird auch die Ausstellung von Werken des Künstlers stattlinden, von deren

Veransaturug, wir bereits berichteten.

= FRANKPURT. HARS THOMA beging am
2. Oktober unter zahlreichen Ebrungen die sechzigste
Wiederlach seinen Gebarrstages. Von der anlässich wiederlach seinen Gebarrstages. Von der anlässich der
Wiederlach seinen Gebarrstages. Von der anlässich der
Auszeitung von Werken des Meisters wird noch die
Rode sein. Um die Mittet des Monas wird Trouba
nach Karlsruhe übersieden, wohin er bekanntich
als Direktor der derrigen Kunnshale um Vorsteher
eines Meisterstellers an der Kunstaksdemte berüfen
Güster zu seinem Ebrungsag nachsehenders Sonett:

## An Hans Thoma zu seinem sechzigsten Geburtstag.

Gar Mancher hat den Ruhm voruus genussen, Den erst die späte Zeit gefestet bietet, Und während er ihn glaubte wohl behütet, War er, wie ein Phantom der Luft, zerflossen,

Wie anders Du, der ringend unverdrossen, Nie über solchem eitlen Wahn gebrütet, Dem Sehnsucht alle Mühe reich vergütet, Da sie der Kunst Geheimstes ihm erschlossen.

So wirkst Du nun, aus eigner Kraft entfaltet, Gediegen und bewährt, ein voller Meister, Der, was ihn innerlich erfüllt, gestaltet.

Wenn Andre sich geberden immer dreister, In Deinem Schaffen kindlich Fühlen waltet, Und, wie ein Quell, erquickest Du die Geister. Manchen Marin Greif.

## GIOVANNI SEGANTINI



GIOVANNI SEGANTINI

SCHAFSCHUR

## GIOVANNI SEGANTINI ÷

n den Alpen, die sein Leben, seine Kunst und sein einsames Glück ausmachten, ist am 29. September Giovanni Segantini nach kurzer Krankheit gestorben. Die letzten Tage des im Alpendorf Sterbenden mögen schlimm verlaufen sein und mit Grausen muss man sich vorstellen, dass eine rechtzeitige Operation und sorglichste Pflege vielleicht dies seltene Leben uns erhalten hätten. Nun ist es vorbei und nur die Klage bleibt uns. SEGANTINI's Leben war vom Anfange an ein Kampf, und als er den Sieg errungen hatte, musste er sterben. Seltsam und wie ein Renaissanceschicksal mutet die Erzählung an von SEGANTINI's Jugend und Aufkommen.\*) Aber sein eigentlicher Kampf, der Kampf um seine Kunst begann erst, als er die Lehrjahre hinter sich hatte. Er wollte seinen geliebten Bergen, die in mancher stillen Stunde ihm ihr Wesen offenbart hatten, getreu bleiben, er wollte auch als Maler Aelpler sein. Das Ziel war nur auf einem besonderen Weg zu erreichen. Im eigenen Lande fand er keinen, der ihm den Weg hätte weisen können. Denn das malende Italien ist der oberflächlichsten Fremdenindustrie botmässig und nirgends sind so gründlich wie hier die Wege verschüttet, die zur Tradition der guten alten Kunst führen. Als hübsch zurecht geschniegelte Vedute wollte SEGANTINI seine Berge nicht geben.

\*) Vergl. daa »Segamini-Heft« der »K. f. A.«, XI. lahrg. H. 24, So ging er ans Werk in einer neuen Weise, die er sich selbst geschaffen hat, das Alpenleben zu malen. Scheinbar ist seine Technik so einfach, dass er die Farhen mit trockenem Pinsel hart und wulstig nebeneinander setzt. Aber was mit dem Mittel erreicht ist, spürt ieder, der einmal vor diesen Alpenbildern gestanden hat. Die rauhe Schönheit der Berge, das herbe Wesen der Aelpler spricht als Erlebtes aus diesen Bildern. So im Innersten erfasst ist die Bergwelt noch nie gemalt worden, so auch niemals ein Maler mit seinem Stoff eins gewesen. In den letzten Jahren hat SEGANTINI gern die übersinnliche Welt in seinen Landschaften erscheinen lassen. Fast will es scheinen, als ob SEGANTINI in diese unheimliche Welt nicht hineinpasse. Jedenfalls aber folgte er darin nicht der Mode. Dass Guy de Maupassant in seinen letzten Dichtungen mystisch wurde, war gesetzmässige Entwicklung und auch SEGANTINI war in den Dienst seiner Zeit als so wichtiges Glied eingestellt, dass in seinem Kunstschaffen das ringende Empfinden der Tage Ausdruck finden musste. So wäre also sein Schicksal vollendet gewesen? Wir können uns darauf tröstende Antwort geben. Es war kein kleines Leben, das in dem entlegenen Alpendorf zum Ende gekommen ist. In Deutschland aber darf man es rühmen, dass er hier zuerst in seiner grossen Bedeutung erkannt wurde und besonders können wir uns freuen, dass die Berliner Nationalgalerie vielleicht SEGANTINI's bestes Bild besitzt. laro Springer.

## GIOVANNI SEGANTINI



GIOVANNI SEGANTINI

HEUERNTE



GIOVANNI SEGANTINI

AM SPINNRAD

= BERLIN. Am 26. September sind zwei weitere Bildwerke in der Sieges-Allee enthüllt worden; die von Jos. UPHUES geschaffene Denkmal-Gruppe für Friedrich den Grossen und die CAUER'sche Gruppe Kaiser Karls IV. Dem erstgenannten Künstler ist vom Kaiser der Auftrag geworden, seine Statue des in jugendlichem Alter dargestellten Königs noch einmal für den Park von Sanssouci auszuführen. Des weiteren ist UPHUES mit der Modellierung eines Standbildes des Grafen von Moltke betraut worden, das der Keiser dem Feldherrn vor dem Generalstabsgebäude am Königsplatz zu errichten gedenkt.

= KASSEL. Das vom hiesigen Bildhauer HANS EVERDINO geschaffene Standbild des Landgrzfen Philipps des Grossmütigen, das seinen Platz vor der Martinskirche gefunden hat, ist am 12. September enthüllt worden.

= MÜNCHEN. Ein Pettenkofer-Wandbrunnen In rotbrsuner Marmor-Architektur das Bronzereitef des gelehrten Forschers, von Professor ADOLF HILDEBRAND modelliert, zeigend, ist am 17. September der öffentlichen Benützung übergeben worden.

= MÜNCHEN-GLADBBCH. Das von Bürgern
der Studt gestiftete und von Professor FRITZ SCHAPER in Berlin modellierte Bismarck-Denkmal
ist am 20. September enthüllt worden.
F. Pt. MÜNCHEN. Auf die jetzt für den 23. Ok-

tober angesetzte Versteigerung der Galerie Schubart sei nochmals hingewiesen. Referent wüsste nicht, dass irgend eine andere moderne deutsche Sammlung so viele unzweifelhaft echte Meisterwerke ersten Ranges zählte, als diese jetzt dem Schicksai fast ziler Privat-Gaierien verfallende, d. h. unter den Hammer gelzngende. Schubart war eben selber ein Kenner, nicht bloss Liebhaber - und verstund sich susserdem suf eine weise Beschränkung. Sowohi in Bezug suf die Auswahl der Bilder, die mit wenigen Ausnahmen der niederländisch-deutschen Schule angehören, als auch auf deren Grösse, die nie durch ihr Uebermas beschwerlich wird. Zugleich mit der köstlichen Bildersammlung kommt such eine Anzshi alter Glasgemälde, Porzellangeschirre, wunderbar geschnitzter Möbel der köstlichsten Art, dann alter Kupferstiche etc. zur Versteigerung, die in ihrer Art oft kaum weniger interessant sind als die Oelbilder, jedenfalls die grösste Aufmerksamkeit verdienen, so dass man schliesslich nur bedauert, dass dzs alles, was mit so viel Liebe und feinem Verständnis hier zusammengebracht ward, nun in alle Weit zerstreut werden soll! Hoffen wir, dass unsere Staatssammlungen wenigstens das beste festzuhalten wissen werden, ds eigentlich nur in Ihnen Kunstwerke ersten Ranges ihren Zweck voll erfüllen können.

tz. DUSSELDOFF. Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen fördert wiederum in hochherziger Weise ein Werk der Monumentalmslerei. Derselbe eröffnet einen Wettbewerb um die Herstellung eines Wandgemäldes für die Aula des Gymnasiums zu Mörs in der Rheinprovinz, zu weichem er die in Düsseldorf ansässigen Künstler einladet. Als Gegenstand für die Dzrstellung ist Lasset die Kindlein zu mir kommen gewählt worden. Der erste Preis soll in der Uebertragung des Auftrages bestehen, für den ein Honorsr von 7000 M. zuspesetzt ist. Ausserdem ist als zweiter 7000 M. zusgesetzt ist. Ausserdem ist als zweiter Preis eine Prämie von 600 M. bestimmt. Die Entwurfe sollen bis zum 15. Januar 1900 beim Kunst-verein eingeliefert und des Bild innerhalb eines Zeitrsumes von längstens zwei Ishren nach Ertei-

lung des Auftrags vollendet sein. [16]

= MÜNCHEN, Die Thronrede des sm 28, Sectember eröffneten bayerischen Landtages verheisst für das Rudget der kommenden Finenzperiode eine Forderung zur Errichtung eines Museums von Gipsabgüssen aus der christlichen Zeit im Gebäude des alten Nationalmuseums.

= WIEN. Die -Vereinigung bildender Künstler Oesterreichs (Secession) veröffentlicht die offizielle Widmungsurkunde der » Theodor von Hörmsnn'schen Kaiser Franz Josef I. Jubiläums-Stiftung, welche die Witwe des Malers, Frau Laura von Hörmann, Im Sinne des Verewigten errichtet hat. Die jähr-lichen Zinsen eines Kapitals von 20000 fi., das zumeist den Erlös aus der im Februar abgehaltenen Versteigerung des Hörmannschen Nachlasses darstellt, sollen jeweils zum Ankauf eines Bildes verwendet werden, dessen Wahl der Entscheidung eines Kuratoriums unterliegt; das Blid muss im Sinne Hörmanns ernst individuell, fern von Nachempfindung und Nachshmung und von rein künstlerischem interesse sein. Die angekauften Bilder sind nzch Ermessen des Kurstoriums entweder einer bereits bestehenden oder einer zu gründenden öffentlichen Galerie zuzuwenden. Als die ersten Kurztoren sind die Mitglieder der Wiener Secession Josef Engelhart, Rudolf Bacher, Carl Moll, Professor Fellcian Freiherr von Myrbach und Ernst Stöhr er-

- Ueber Dzs Mslen veröffentlichte Gtovannt SEGANTINI kurz vor seinem Tode in der »Wiener Rundschsu Aperçus, denen wir Nachstehendes ent-nehmen: Die Kunst muss dem Geiste des Eingeweihten neue Empfindungen offenberen; die Kunst, die den Beobschter gleichgitig lässt, hat keine Da-seinsberechtigung. Die Suggestibilität eines Kunstseinsberechtigung. Die Suggestibilität eines Kunst-werkes steht im Verhältnis zur Kraft, mit der es vom Künstler im Momente der Konzeption em-pfunden wurde, und diese im Verhältnis zur Feinheit, ich möchte sagen: Reinheit seiner Sinne. Dank ihrer prilgen sich die leichtesten und flüchtigsten Eindrücke seinem Gehirne intensiver und sichterer ein und bewegen, befruchten so den überlegenen Geist, der sie zu einem Ganzen zusammenfügt; hier findet nun die Arbeit statt, die das künstlerische ldezl in lebendige Form umsetzt. Um diese ideale Vision während der Ausführung des Kunstwerkes zu erhsiten, muss der Künstler all seine Kräfte ins Treffen führen, damit die ursprüngliche Energie fortbestehe; alles muss eine Vibration seiner Nerven seln, dahin gerichtet, das Feuer zu nähren, das Bild durch stete Hersufbeschwörung lebendig zu erhaiten, dzmit der Gedenke nicht zerfliesse oder abschweife, der Gedenke, der auf der Leinwand Form und Leben annehmen und das Kunstwerk schaffen soll, das geistig individuell und körperlich wahr sein wird; nicht von jener äusserlichen, oberflächlichen oder konventioneilen Wahrheit, die das Gepräge der gewöhnlichen Kunst ist, sondern von jener, die, alle Schranken der Linien- und Farbenoberflächlichkeit überschreitend, der Form Leben und der Farbe Licht zu verleihen weiss. Wir sehen also: Hier ist die Natur! Sie tritt in die Seele ein und hat sn dem Gedanken teil. Der Pinsel gleitet über die Leinwand und gehorcht; er zeigt das Beben der Finger, in welchen sich sile Nervenschwingungen sammeln; es entstehen die Dinge, Tiere, Personen und nehmen bis in die kleinsten Teile Form, Leben, Licht sn. Das heilige Feuer der Kunst lebt im Künstler und erhält ihn in einer Geistesspannung, jener Bewegung, dle er seinem Werke mitteilt. Durch diese Bewegung verschwindet die mechanische, ermüdende Arbeit des Künsilers, und das vollkommene, aus einem Stück gegossene, lebendige, reich empfundene Kunstwerk ersteht; Es ist die Incarnation des Geistes In der Materie, es ist Schöpfung.

Rednitionsschiuss: 7, Oktober 1889. Ausgabe: 19. Oktober 1800. Herausgeber: FRIZDRICH PECHT. Verantwortlicher Redakteur: FRITZ SCHWARTZ. Verlagsanstalt F. BRUCKMANN A.-O. In München, Nymphenburgerstr. N. - Bruckmann'sche Buch- und Kunttdruckerei in München.

DER TRIUMPH DES KREUZES IM WELTGERICHT FRESKO IN DER KIRCHE ZU CÖLLN REI MEISSEN

SASCHA SCHNEIDER



## SASCHA SCHNEIDER'S FRESKO IN CÖLLN BEI MEISSEN

Von W. v. SEIDLITZ

Vor nahezu fünf Jahren, als G. Pauli in der "Kunst für Alle" (10. Jahrg., H. 8) den Künstler in die Oeffentlichkeit einführte, konnte er noch die Frage aufwerfen, ob SASCHA SCHNEIDER, von dem damals in der Hauptsache nur Kartons bekannt waren, ein ebenso vortrefflicher Maler wie Zeichner sei.

Das kürzlich (am 27. August) enthüllte Fresko, welches er in der Kirche von Cölln (bei Meissen) gemalt hat, zeigt nun, dass diese Frage unbedingt zu bejahen ist. Die gross erfasste und klar gegliederte Komposition dieses Freskos ist durchaus auf die Farbe hin entworfen, ja wirkt in erster Linie gerade durch die Farbe.

Kein Zufall sondern ein Ergebnis unablässig wetteifernden Strebens ist es, dass SCHNEIDER zu diesem bedeutsamen Ergebnis in demselben Sommer gelangt ist, der auch seinem Arbeitsgenossen RICHARD MULLER den Pault in derselben Nummer der "K. f. A." als eine vielverheissende neue Kraft erwähnt hatte - die allgemeine Anerkennung eintrug, für dessen mit ungewöhnlicher Sorgfalt und Geschicklichkeit ausgeführtes Oelgemälde der "Barmherzigen Schwester".

SCHNEIDER's Fresko ziert den Triumphbogen einer neuerbauten stattlichen, schön erleuchteten Kirche, und stellt den Triumph des Kreuzes im Weltgericht dar. Durch die nach der Tiefe zu sich verschmälernde Leibung dieses Bogens wird der Blick auf den in gedämpftem Licht ruhenden Altarraum geleitet, die Malerei aber hebt sich von diesem Hintergrunde um so leuchtender ab, als sie in Farben von einer Kraft erglänzt, die in Werken der neueren Zeit ihres gleichen nicht findet, dabei aber doch durchaus harmonisch wirkt.

Oben in der Mitte steht die Gestalt des Erlösers, von einem tief ultramarinblauen Grunde sich abhebend, der an beiden Seiten nach unten zu allmählich in eine helle Tönung übergeht. Die beiden Engel zu den Seiten Christi tragen graublaues Gewand und halten, der eine, ein goldenes Flammenschwert, der andere einen goldenen Palmzweig. In den Gruppen der Bläser, die sich links und rechts anschliessen und als die Verkündiger des Gerichts den Kernpunkt der ganzen Komposition bilden, tritt das Gold noch kräftiger hervor, indem es durch die Verbindung mit lebhaften Farben stärker heraus-

(Nachdruck verbosen) gehoben wird. Der vorderste der Bläser rechts trägt eine golden Rüstung über weissem Rock; seine Genossen sind in Grün gekleidet. Auf der anderen Seite trägt der hinterste gleichfalls eine golden Rüstung, aber über rotem Rock; sein Nachbar ist in tiefrotes Gewand gehüllt. Der mittelste, in goldenem Helm, ist durch den grossen runden Schild von weisser Farbe gekennzeichnet; sein Vordermann, eine blonde, vom Rücken gesehene Heldengestalt, trägt weissen Schurz; er hebt sich ab von dem tiefblauen Gewand der Frau, die hinter ihm steht. Die beiden Engel, welche den Zug eröffnen, sind in durchscheinende weisse Gewänder gehüllt. Das Gegengewicht zu dieser Gruppe bilden

rechts die Gestalten der vier Landplagen aus der Apokalypse, hier ohne die Rosse, dafür aber zu einer Gruppe von so eigenartiger Charakteristik vereinigt, dass man sie sofort als eine durchaus persönliche Schöpfung des Künstlers empfindet, in der er sich schadlos halten konnte für den Zwang, den ihm die Erfindung mancher bloss durch die Komposition geforderten Gestalten auferlegte. Hier kann er iener Phantastik die Zügel schiessen lassen, die seinen ersten Schöpfungen so raschen Zugang beim Publikum verschafft hatte. Voran steht der Tod, in Schwarz gehüllt, mit weissem Bart; daneben der Krieg, rothagrie, mit blutrotem Federbusch, in blauer Rüstung über rotem Rock; er trägt das blutige Fell eines Ungeheuers, aus dessen Munde rote Schlangen wachsen; weiterhin die Pest, leichenhaft, mit dem roten Bogen in der Hand; endlich der Hunger, in violettem Gewande, mit weissem Lockenkopf, dle goldne Wage schwingend.

So lebhaft auch all diese Farben sind, durch die entschiedene Verwendung des Weiss und des Schwarz werden sie in ihrer Wirkung ausgeglichen und beruhigt. In dieser Sicherheit, welche die Verwendung stimmender und daher abschwächender Töne unnötig macht, erweist sich am deutlichsten SCHNEIDER's koloristische Begabung.

Die beiden untersten Gruppen, rechts die Verdammten, links die Erlösten, sind auch durch die Farbengebung als Gegensätze behandelt. Der Knäul der herabstürzenden Verdammten weist durchaus satte tiefe Farben auf, wie die nach dieser Richtung hin spröde

#### SASCHA SCHNEIDER (C)

Freskotechnik sie überhaupt nur bei äusserster Anspannung herzügeben vermag; die lockerer gefügten Gruppen der auferstebenden Erlösten dagegen sind wesentlich in gedämpfte Töne gehült, grau, braun, violett; nur die lebbafte Pracht der dem Grase entspriessenden Blumen Pracht der dem Grase entspriessenden Blumen dem Blick auf die ewig sich verjüngende Kraft der Erde herste sich verpfüngende kraft der Bertal verpfüngen de

Diese beiden unteren Gruppen sind reich na einzelnen Schöhneiten. Packend erscheint auf der rechten Seite vor allem die Gestalt eines üppig blonden, in gelbes Gewand gekleideten Weibes, das außehreiend in die Tiefe stürzt. Links gewähren wir einen Mann, der seiner Gruft entsteigt, einer Frau, die der seiner Gruft entsteigt, eine Frau, die gen Himmel schwebt, endlich einen Greis in den Lüften, neben sich ein Mädchen mit erhobenen Händen. Der seelische Inhalt, der diese Gestalten erfüllt, entschädigt reichlich für einzelne Unklarheiten, die hier noch im Gegensatz zu den Gruppen der Engel —

in der Komposition herrschen.

Spricht sich die Darstellung auch sehen deutlich in der Farbengebung aus und bekundet diese jene Lust an der äusseren Erscheinung, welche den echten Maler ausmacht, so beruht doch das Gelingen des 
Werkes in noch höherem Grade darauf, dass 
der Zeichner die Grundlagen der Komposition, das Knochengerüst seiner Gestalten, 
mit sicherer Hand festgestellt und sorgfäligt 
und sich were Annal festgestellt und sorgfäligt

mit sicherer Hand festgestellt und sorgfältig bis in alle Einzelheiten hinein durchgearbeitet hat. Hier sieht man, welcher

Segen in der Nötigung zu monumentalem Denken liegt. Denn da jeder Hintergrund fehlt und die Figuren keinen festen Stand unter sich haben, musste von vornherein auf die Erzielung realistischer Wirkungen verzichtet werden. Um ferner den Raum vollkommen ausfüllen zu können, sah sich der Künstler genötigt, die Gestalten von solcher Grösse zu bilden. dass sie oben wie unten so gut wie an den Rand der Malfläche anstossen. Das führte ihn zu fast doppelter Lebensgrösse. Bei solchen Verhältnissen ist es nicht möglich, eine armselige Naturstudie einfach zu vergrössern; da muss die Gestalt gleich so ersonnen werden, wie der Raum es erfordert. Diese Schaffenskraft hat SCHNEI-DER, gestützt auf seine genaue Kenntnis des menschlichen Körpers, bewiesen; auch hat er es verstanden. die Gestalten in allen Einzelheiten durchaus einheitlich durchzuführen, wodurch solche Phantasiegebilde erst ihre reale Daseinsberechtigung erlangen.

Der Akademische Rat zu Dresden hat sich durch die Erteilung des Auftrags zu dem Gemälde ein dauerndes Verdienst um die gesunde



SASCHA SCHNEIDER

ZEICHNUNG ZUM CÖLLNER FRESKO



## SASCHA SCHNEIDER



SASCHA SCHNEIDER

DETAIL AUS DEM COLLNER FRESKO

Weiterentwickelung unserer Kunst erworben. Es galt hier ein äusserst schwieriges Malverfahren, das Michelangelo nicht mit Unrecht als ein männliches bezeichnet hat, von neuem zur Anwendung zu bringen. Da bei dem echten Fresko das für den Tag frisch hergestellte Stück des Bewurfs jedesmal in der kurzen Zeitspanne weniger Stunden fertiggemalt werden muss, erfordert die Arbeit eine Klarheit über die Ziele, eine Beherrschung der Darstellungsmittel und einen Aufwand von Energie, die nur bei besonders kraftvollen Naturen anzutreffen sind. Dafür aber bietet diese Technik auch den grossen Vorteil, dass sie den Künstler nötigt, seine Kompositionen gleich in grossen Massen und einfachen Farbenflächen zu entwerfen, wodurch er von selbst zu einem monumentalen Stil hingedrängt wird. In diesem Umstande liegt der unberechenbare Segen gegenüber der sonst allgemein verbreiteten, weit bequemeren Art, die Wandbilder in Oel auf Leinwand zu malen und dann erst an der Mauer, für die sie bestimmt sind, zu befestigen. Haben auch einzelne Künstler, wie namentlich Puvis DE CHAVANNES, in dieser letzteren Technik die Gesetze der monumentalen Komposition einzuhalten gewusst, so vermochten sie bei solchen Verfahren doch nicht ihrer Farbe, die sie des geschlossenen Gesamteindruckes wegen abdämpfen mussten, jene Leuchtkraft und Tiefe zu verleihen, die

allein die echte Freskotechnik hergiebt. Das hat Herkman Freit, der dem Akademischen Rat angehört, sehr wohl gewusst, da er seiner Zeit selbst die Wandgemälde des Breslauer Museums in Fresko ausgeführt hat. Seiner Befürwortung wird es daher auch wesentlich zuzuschreiben sein, dass ein solcher Auftrag erteilt werden konnte.

Findet dieses Beispiel Nachfolge, versuchen sich noch andere Künstler in der Freskotechnik, so wird die Rückwirkung auf die Gestaltung des Staffeleibildes, das seit einem halben Jahrhundert bei uns die Alleinherrschaft führt, ia sogar die Wandmalerei beherrscht, nicht ausbleiben. Man wird dann erkennen, dass die bloss auf der Zusammenstimmung und Verschmelzung der Töne aufgebaute Malerei nur ein beschränktes Bereich, das der sogenannten intimen Darstellung, umfasst, somit der Allgemeingültigkeit entbehrt, ja für Wandbilder sogar noch weniger zu verwenden ist als die auf plastische Wirkung hinarbeitende Art der um die Mitte unseres Jahrhunderts herrschenden Historienmalerei. Soll das Staffeleibild wieder Daseinsberechtigung gewinnen und zu einer in sich geschlossenen Schöpfung werden, statt wie jetzt mit wenig Ausnahmen - eine zwecklos dastehende, mehr oder weniger geistreiche Studie nach der Natur zu sein oder wie in der vorhergehenden Periode die blosse Illustration eines der Kunst fremden Gegenstandes, so muss es

## SASCHA SCHNEIDER



SASCHA SCHNEIDER

DETAIL AUS DEM CÖLLNER FRESKO

vor allem auf einem festen, grossen und sprechenden Umriss der Hauptmassen und auf einer klaren Verteilung sowohl des Lichtes wie der Farben aufgebaut werden, kurz es muss Stil erhalten, den man auch mit dem Wort Monumentalität bezeichnen kann. Wie weit der Künstler diese Grundverhältnisse bei der Ausführung betont oder verwischt, wie weit er sie durch Einzelheiten belebt, wie weit er dabei dem seelischen Leben unmittelbaren Ausdruck verleiht: das ist Sache seiner Figenart und des besonderen Zieles, das seiner Phantasie vorschwebt; aber die Grundlage muss vorhanden sein, da nur sie dem Kunstwerk den Charakter der Notwendigkeit, des so und nicht anders sein könnens verleiht. Kurz, es muss die Anschauung fallen, als handle es sich um einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Wand- und dem Staffeleibilde; was man sich an der Wand gemalt denken kann, das kann auch im Einzelbilde ausgeführt werden; was aber für die Wand nicht geeignet ist, das sollte - mit Ausnahme der ausgesprochenen "Stimmungsbilder" - auch im Staffeleibilde nicht ausgeführt werden.

Bedingung für einen solchen Wandel ist freilich, dass unsere Kunstzustände sich nach der Seite hin, welche die wesentliche Lücke im deutschen Kunstunterricht aufweist, bessern. Die zeichnerischen Fähigkeiten müssen in zunz anderer Weise als bisher entwickelt

werden. Seit Menschenaltern gilt derienige bereits für einen guten Zeichner, der einen beliebigen "Normalkörper" nach Umriss und Schatten ausreichend beherrscht. aber kommt man über die Schablone, den ärgsten Feind jeden Fortschritts, nicht hinaus. Solange die Künstler nicht im stande sind, in das Wesen eines jeden Gegenstandes einzudringen, ihn nach Aufbau und Gliederung zu erfassen, sondern sich mit der Wiedergabe seiner äusseren Erscheinung begnügen, können sie nicht als gute Zeichner bezeichnet werden. Wird dagegen die weitere Ausbildung solcher Kräfte, wie SCHNEIDER eine ist, gefördert, so kann mit der Zeit auch diese Lücke ausgefüllt werden. Besitzen wir doch schon in KLINGER, GREINER, GEYGER, RICHARD MOLLER - sie alle sind als Fortsetzer von STAUFFER-BERN anzusehen - eine Reihe von Zeichnern, denen die übrigen Länder nichts ähnliches gegenüberzustellen haben.

# FARBENSTRICHE Die richtige Perspektive ist im Leben oft schwie-

riger als in der Kunst.

Es giebt Menschen, die sich auf der Leinwand besser ausnehmen als im Leben.

Zeichnung und Kolorit verhalten sich zu einan-

der wie Charakter und Temperament.
Peter Sirius.

## FREIE VEREINIGUNG DARMSTÄDTER KÜNSTLER



LUDWIG VON HOFMANN

SOPRAPORTE

(Nachdruck verboren)

## DIE ZWEITE AUSSTELLUNG DER FREIEN VEREINIGUNG DARMSTÄDTER KÜNSTLER«



UNG DARMSTÄDTER

Es war ein mutiges Beginnen, als die "Freie Vereinigung Darmstädter Künstler\* im vorigen Jahre, bald nach Gründung ihrer Genossenschaft, die hessische Residenz mit einer richtigen Kunstausstellung modernen Charakters

überraschte. Aber wagen und gewinnen erwiesen sich wieder einmal als nah verwandte Begriffe, und da der Erfolg in jeder Hinsicht befriedigen konnte, so durfte man in diesem Jahre schon an ein zweites, grösseres Unternehmen herantreten.

Von einem tieferen Interesse oder Verständnis für Maler- und Bildhauerkunst war in Darmstadt bis vor wenig Jahren nichts zu merken. Das ungeahnt rasche Emporblühen der Stadt, die gleich dem benachbarten Karlsruhe aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht zu sein scheint, hat darin erfreulichen Wandel geschaffen. Im Kunstverein sieht man nicht mehr ausschliesslich die übliche Verkaufsware, es sind hochinteressante, künstlerisch vollwertige Kollektionen zur Schau gestellt worden, und sie halfen die Lehre verbreiten, dass die Kunst ihre letzten Ziele nicht in braver Genre- und Stillebenpinselei zu suchen habe. Der unvergessliche HEINZ HEIM, dessen kurzes Leben und Schaffen in einer für die früheren Darmstädter Verhältnisse so bezeichnenden Weise verlaufen ist, hat die Wandlung zum Besseren nicht mehr erleben dürfen, aber seinen jungen einheimischen Kunstgenossen. die ihn im Geist als ihren Führer betrachten, kommt sie zu gute.

Die erste Ausstellung der Freien Verelnigung zeigte den Darmstädtern, eine ganze Reihe frischer, aufstrebender Talente unbekannt und unbeachtet unter ihnen lebte, und sie liess manchen Meister mit berühmtem Namen draussen in den grossen Kunstzentren ganz unerwartet als hessischen Landsmann erkennen. Die heurige zweite Ausstellung führt fort, was die erste begonnen, sie ist viel umfangreicher wie diese, denn die Einladung beschränkte sich diesmal nicht auf einen bestimmten Kreis. Der kunstfreundliche junge Grossherzog hat, wie im Vorjahre, das Protektorat übernommen, und abermals hat der hessische Kunstverein seine stattlichen Ausstellungsräume bereitwillig zur Verfügung gestellt. Der eigens geschaffene Anbau eines grossen Oberlichtsaales hat die Aufnahme einer recht grossen Zahl von Kunstwerken - der Katalog umfasst alles in allem mehr als fünfhundert Nummern - ermöglicht.

Unser Bericht beschränkt sich im wesentlichen auf die der eigentlichen Kunst gewidmete Abteilung, der eine stattliche Sammlung kunstgewerblicher Erzeugnisse angefügt ist.



LUDWIG VON HOFMANN FRÜHLINGSSTURM

DARMSTÅDTER KONSTLER



## FREIE VEREINIGUNG DARMSTÄDTER KÜNSTLER



PHILIPP OTTO SCHAEFER

....

Nicht weniger als sechsundzwanzig durchweg neue Bilder hat EUGEN BRACHT aus Berlin in seine Heimat geschickt. Sie bedeuten für ieden, der des Künstlers

Sie bedeuten für jeden, der des Künstlers frühere Art kennt, eine Ueberraschung, denn sie zeigen eine interessante Wandlung des Malers. Es sind durchweg Studien aus nordischen Heide- und Seelandschaften. Das schwere kalte Licht der Dämmerungsstunde oder das Reflexspiel der Regenstimmungen ist festgehalten. Die Farben haben nicht mehr den Glanz und Schimmer wie suf den älteren Bildern Eugen Bracht's, sie sind schwerer, im Auftrag wuchtiger geworden, und so künden sie die schlichte, ernste Grösse jener nordischen Natur in einer Art, die volle Hingabe und tiefstes Erfassen des künstlerisch geschauten Landschaftsbildes erkennen lässt. Manchem Worpsweder scheint BRACHT innerlich nahegetreten zu sein, der "Rote Acker" (Abb. a. S. 89) zeigt dies besonders gut.

Völlig neu ist den Darmstädtera ihr zu Dresden schaffender Landsmann Cakt. BANTERR, dessen kürzlich von der Berliner Nationalgadiere erworbene Bild Abendmahlefeir in Hessen' des Prachstück der Ausstellung bilder. (Eine Wiederpale des Blides eine Auftrag der State auf der State der State auf der State der

Art der Dreudener Künstler von dem milseitigen Leben der Basenrebevölkerung des rauben armen Oberhessen. Aber auch bei Tanz und Lust his Baxtrzes seine Modelle belauscht, das florte Orblid, das wir auf transprache der Basen der Basen der Basen verwas schwerfüllige Fröhlichtet eines blurischen Festes. Und wie der Maler in das Leben und Wesen der Leute ingefungen ist, so versicht er auch, die Eigenart der Eine Anzahl eines Bilder zuset der derspec-

Gleich BANTZER ist auch OTTO HEINRICH ENGEL in Berlin zum erstenmal in seiner Heimat erschienen. Sein prächtiges Bild "Meeresleuchten", dass die Secessionsausstellung des lahres 1895 in München zierte. ist da, dann ein paar Studienköpfe, ein lustiges Kinderbildnis, Landschaften, darunter die "Sonnige Au" (s. S. 85) und das grosse dekorative Triptychon "Von de Waterkant" (s. S. 85), ein interessantes Werk, das in besonders geeignetem Interieur ausgestellt ist. Die Figuren der Umrahmung sind in ganz flacher Plastik aus dem Holze herausgearbeitet und dann in Oelfarben ausgeführt. Zu den satten Tönen, in denen sie gehalten sind, stimmen wirkungsvoll und fein die lichten sanften Farben der Seelandschaftsbilder, die sie umschliessen. Das ganze Bild wirkt mit leuchtender Kraft und steht völlig im Dienste seiner dekorativen Absicht.

## FREIE VEREINIGUNG DARMSTÄDTER KUNSTLER

LUDWIO VON HOPMANN bringt sechs Werke seiner farbenreichen Kunst. Am glücklichsten kommt der Zauber seiner weichen Farbe in den Landschaftsstudien und in den "Bsdenden Mädchen" zur Geltung, die auch die feinen Reize seiner Aktzeichnung erkennen lassen. In seinen Bahnen scheint diesmal auch

PHILIPP OTTO SCHÄFER wandeln zu wollen. sein "Märchen" (s. S. 83) streift an Hor-MANN'S Art.

EDMUND HARBURGER has ein paar seiner köstlichen Genrebildchen und Zeichnungen gesandt, die alle schon in München ausgestellt waren. KARL KOST-NEP's Kunst ist den Dormstädtern aus den Kunstvereinsausstellungen vertraut, ein paar neue Winterlandschaften rühmen aufs neu ihre schlichte, vornehme Art. Von den in Darmstadt lebenden Künstlern zeigt RICHARD HÖL-SCHER die Leistungen eines rastlosen, erfolgreichen Vorwärtsstrebens. Er hat in mancher Hinsicht das Erbe Heinz Heims angetreten, das tritt in seinen Figurenbildern deutlich zu WILHELM BADER Tage. wurzelt in seinen Bildern ganz in der Heimat, die lieblichen Landschaften des Odenwaldes finden in ihm einen beredten Verkünder ihrer Schönheit.

Vornehm und lebensvoll in den Vorzügen seiner Auffassung und Technik ist

ADOLP BEYER, dessen Porträts zum besten gehören, was die Ausstellung auf diesem Gebiete aufweist. Ausserordentlich flott gemalt ist ein Damenbildnis von CURT KEMPIN, ansprechend ähnlich das Porträt der kleinen Prinzessin Elisabeth von Hessen von Clara Grosch, und lebendiges, kraftvolles Erfassen der Persönlichkeit verraten die Bildnisse von Ludwig MECKEL und RICHARD SCHOLZ. Interessante Studienköpfe aus Oberbayern hat EDUARD SELZAM in UTTING gesandt, und von den Landschaftern seien noch PAUL RIPPERT, OTTO UBBELONDE und namentlich August Wondra genannt, mit dessen "Nacht", einer prächtigen Odenwaldstudie, zum erstenmal ein Bild einer kraftvollen Künstlerpersönlichkeit zur Aus-

stellung gekommen ist. Vielseitig und von tüchtiger Fähigkeit auf den verschiedensten Gebieten stellt sich das Können von CARL SCHMOLL VON EISENWERTH dar, der Schüler Herterichs in München ist. Das wären so die bekanntesten und tüchtigsten Namen in der Malereiabteilung. In der Plastikausstellung ist LUDWIG HABICH mit seiner grossen dekorativen Figur für das Giessener Kriegerdenk-

> mal unbestrittener Sieger (Abb. a. S. 94 u. 95). GEORG BUSCH in München hat eine Büste Martin Greifs und einige seiner hübschen Skulpturen kirchlicher

Kunstrichtung ausgestellt (die a. S. 92 abgebildete "Charitas" ging kurz nach Eröffnung der Ausstellung in den Besitz der russischen Kaiserin über) und Mainzer EDUARD SCHMAHL zeigt in einem grossen Relief für das

Mainzer Schlachthaus einen wirkungsvollen Humor, der in einer lustigen, als Brunnen verwendbaren "Froschvase" noch besser und ansprechender zur Geltung kommt.

Die Schwarzweissabteilung vereinigt eine stattliche Zahl von Zeichnungen und Radierungen. CARL BANTZER, SCHMOLL und UBBELOHDE begegnen uns wieder, und zu ihnen gesellt sich als besonders

erwähnenswert noch PETER

HALM in München. Reichhaltig ist die angewandte Kunst vertreten. Erste Darmstädter Firmen und die "Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk" in München zeigen Proben ihrer Leistungsfähigkeit. Auch eine kleine Architekturabteilung ist vorhanden, sie bringt als interessantestes Stück den preisgekrönten Entwurf FRITZ KRITZLER's, den wir

Die heurige Ausstellung bedeutet für die Freie Vereinigung\* einen neuen schönen Erfolg. Es wäre sehr zu wünschen, dass dem Unternehmen Glück und Dauer beschieden sein möge, und dass es so dem Kunstfreund ermöglicht werde, von Zeit zu Zeit eine Ueberschau über das gesamte Schaffen der hessischen Künstler zu gewinnen.



AD ASTRA

auf Seite 98 abbilden

#### A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN



OTTO H. ENGEL

VON DE WATERKANT

## AUS MEINEM LEBEN

Von A. FITGER

(Fortsetzung von Seite 35)

Es kann natürlich entfernt nicht meine Absicht sein, hier nun des weiteren von meinen Arbeiten zu erzählen, einen Ueberschlag zu machen, wie viel Klümeter Frieskompositionen, wie viel Hektar Plafondbilder, wie viel hundert allegorische Tanten, wie viel tausend Putti ich im Laufe der Jahre auf mein Gewissen geladen habe. Der Putti-

konsum war namentlich auf den Dampfern des Norddeutschen Lloyd, deren architektonische Ausgestaltung dem grossen Meister der Dekoration, dem Architekten I. G. POPPE oblag, ganz enorm; ich erinnere mich, dass auf dem einen Dampfer, der Eider, deren etwa dreihundert erforderlich waren. Die "Kunst für Alle" hat vor Jahren sich einmal mit diesen Poppe'schen Prachtleistungen beschäftigt und dabei einige Abbildungen von Sachen des verstorbenen LESKER und von mir gebracht (Il. Jahrg. H. 23). Aber auch zu Lande war ienes leichte Gesindel Flamingo'schen Ursprunges ausserordentlich begehrt und bevölkert. Salons, Boudoirs, Treppenhäuser. Wintergärten in fast zahllosen Legionen und, wie ich hinzuzuSextem wage, mit ziemlich manigfaltiger Variation und in dem Bemühen, der rein dekorativen Schablone immer noch einen kleinen poetischen oder vitzigen Accent zu geben. Auch liess ich selten von dem Versuch eines linearen und kooristischen Problems ab und suchte mein Atelier stets über dem Niveau einer Fabrik warmer Semmehn'z un halten.



OTTO H. ENGEL

Freie Vereinigung Darmstädter Künstler

SONNIGE AU

## A. FITGER, AUS MEINEM LEBEN COM



OTTO UBBELOHDE
Freit Vereinigung Darmsnidter Kunstler

ABENDSONNE

Aber neben diesen ganz leichtfertigen dekorativen Aufgaben, bei denen es auf eine Handvoll Noten nicht ankam, beschäftigten mich andere, sehr ernsthafte, an die ich mein bestes Herzblut setzte, die ich mit allem, was an tiefer, glühender Begeisterung in meiner Seele lebte, unter heftigen Herzensqualen des Kleinmutes und der Verzweiflung über die Bettelhaftigkeit meines eigentlichen Könnens mir abgerungen habe. Was ich an einzelnen hervorragenden Plätzen wie im Ratskeller, im Hause Seefahrt, in der Börse u. s. w. von mir forderte, war nicht mehr und nicht weniger als das Höchste. Es war etwas, was auch einer stärkeren Begabung als der meinigen unerreichbar geblieben wäre; denn es fehlte hier in Bremen an einigen für jedes Gelingen ganz unerlässlichen Vorbedingungen: es fehlte an jeglichem irgend geschulten Modell, aei es weiblichen oder männlichen Geschlechten; das bischen, das zu haben war, namentlich der ersteren Kategorie, betrieb das Geschäft ganz dilettantisch, ohne Verständnis und Ernst und hatte niemals Lust, sich wirklich, wie es doch nötig ist, erziehen zu lassen. Ein von Haus aus zur Flüchtigkeit neigender Maler und ein ungeduldiges Modell - man wird ermessen, was für Naturstudien dabei herauskamen. Ferner fehlte mir jegliche fachmännische, kollegialische Kritik; so vortrefflich, liebenawürdig, klug, hochherzig sich die Menschen ringsum gegen mich erwiesen, - wenn ich mich einmal nach einer Stunde geistigen Austausches, wie er eben nur von Maler zu Maler stattfinden kann, sehnte, dann kam ich mir vor wie "tief unter dem Schall der menschlichen Rede". Ja, schlimmer als das: Dilettanten in ihrer naiven Anmassung redeten mit Eifer auf mich ein und brachten mich, da ich an ihrem aufrichtigen Wohlwollen ja niemals zweifeln konnte, oft bis an den Rand der Verrücktheit und der Hölle. Und endlich: es fehlt in Bremen gänzlich an jener grossen, beruhigenden, die schwankende Seele immer wieder zu einer festen Norm zurückführenden Stimmgabel. an einer Galerie mit einigen, wenigstens einigen Meisterwerken der Alten. solchen Umständen mag sich das Lebensschifflein oft in wilden Strudeln gedreht haben, nicht wahr?

Dagegen darf ich such eines grossen, freilich negstiver Vorzuges nicht vergessen. Damals, in den ersten siebziger Jahren, wer von des Etzwayanzen des biberen Bildsinst, die man heute nicht nur ernstanf animnt, sondern soger bewundert und mit der ganzen Janischarenmusik der Reklame speziell in Bremen wer von dem Modebacillus noch nichts zu spüren. Die Kunstausstellungen helten sich auf guter Mittelbüch, Andreas Acutestagen's Fuhrm war noch nicht angenicht eines noch einfelt siehe sich eine Stehen und den den den sicht seine sicht eine sicht eine sicht eine sicht eine sich eine Stehen und der sich der

## A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN

bis sich die Kunsthalle einen BÖCKLIN anschaffte, hat es immerhin einige Zeit gekostet; allein an einer normalen, etwas massiven Gesundheit war nicht zu zweifeln. So wurde mir denn wenigstens nicht mein Kopf wirr und mein Herz schwer gemacht durch den Kultus des Absurden und Kindischen, der wie augenblicklich in der ganzen Welt, so auch bei uns heute das grosse Wort führt. Damals wäre ich leicht verrückt darüber geworden; heute begnüge ich mich mit einem lächelnden Dégoût und denke an Flagellantenprozessionen, Hexenprozesse, Puritanergenäsel, Sansculottenbestialität, oder, um kleines mit kleinem zu vergleichen, an Pluderhosen, Perrücken, Zöpfe, Krinolinen und dergleichen Krimskrams mehr, das alles einmal Mode war und alles wieder zum Teufel gegangen ist, ohne dass die Sonne ewiger Schönheit einen Flecken davon bekommen hätte.

Indem ich mich der Quantität meiner Arbeiten mit einer eigenflich unsasthahen Selbstgefälligkeit rühme, fühle ich mich jedoch auch verplichtet, einiger helfender Freunde dankbar zu gedenken, ohne deren rütige Mittrelierschaft mir solche Massen-produktion nicht möglich gewesen wire. Ich will sei nicht alle einzeln mit Namen auf-will der einzeln mit Namen auf-weiten der einzeln mit Namen auf weiten der einzeln mit Namen auf weiten der einzeln mit Namen auf von der einzeln mit Namen auf von der einzeln weiten der einzeln weiten der einzeln der

nach wenig Tagen zu sofortiger Auszahlung des bedungenen Quartalhonorars und einem Abschiede auf Nimmerwiedersehen führte. Nur melnem vortrefflichen Freund HEINRICH FETTE, einem bremischen Landsmanne, der seit mehr als fünfzehn Jahren sein eigenes grosses Talent fast brach liegen lässt, um mir mit unerschütterlicher Treue beizustehen und mit seiner künstlerischen Gewissenhaftigkeit da nach dem Rechten zu sehen, wo meine Flüchtigkeit nur allzugern bereit wäre, eine Hand voll Noten unter den Tisch zu werfen, möchte ich an dieser Stelle mit meinen herzlichen Dank aussprechen, dass seine solide, strenge rechte Hand in zahlreichen Fällen zum Gelingen des Ganzen ebensoviel gethan hat, wie meine nervöse, flüchtige Ilnke. Vielleicht finde ich später einmal Gelegenheit. ihm und einer kurzen Reihe anderer gleichstrebender Freunde und Mitarbeiter eingehender gerecht zu werden.



CARL KOSTNER

Freie Vereinigung Durmstildter Künntler

THAUWETTER

## A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN

stationen der jeweiligen Arbeiten. Bremen ist freilich als grosse, blühende Handels-empore in der ganzen Welt berühmt, und wenn je eine Stadt mit Kraft und Klugheit sich trotz zahlreicher geographischer und politischer Schwierigkeiten einen Platz unter den Besten erkämpft hat, so ist es Bremen. Dass aber neben seiner grossen kommerziellen Stellung Bremen auch auf künstlerischem und wissenschaftlichem Gehiete auf vorgeschobenem Posten steht, ist nur verhältnismässig wenigen Vertrauten ganz zum Bewusstsein gekommen. Ich will hier nicht die lange Reihe klangvoller Namen unserer illustren Toten aufzählen, aber man nenne unter den Lebenden nur Otto Gildemeister, und jeder, der Empfindung für das echte Gold wahrhafter Lebensweisheit hegt, das in den edelsten Formen sprachlichen Stils dargeboten wird, wird wissen, dass es sich hier um einen der Besten unserer Zeit handelt, der, wie der Bildung des ganzen grossen Volkes im allgemeinen, so namentlich auch der Kultur seiner engeren Vaterstadt einen unvergänglichen Stempel aufgedrückt hat. Ungeteilte, bedingungslose Verehrung ist die Form, in der Bremen ihm die Jahre seines Alters dankbar verschönern möchte. Dass dieser Mann mir vergönnt hat, ihm näher zu treten, wurde nicht unwesentlich durch eine Malerin von grosser Begabung und strahiendem Geiste, AMALIE MURTFELDT, befördert. Sie war eine Schülerin von CARL SOHN und später von COUTURE gewesen und leistete als Künstlerin vortreffliches; aliein höher noch als ihre Bilder war ihre Bildung zu schätzen, die

EDMI/ND HARBURGER LEBENSABEND Freie Vereinigung Darmssäder Künnler

Klarheit ihres Urteils, die Zartheit ihrer Seele und die goldene Echtheit ihres Charakters. Sie war ein hischen verwachsen, aber sie trug, wie jene Märchengestatl Leandens unter der Verbildung ihres Rückens Engelsflügel verborgen. Sie war die einzige, mit der ich über Malerei im engeren Sinne des Wortes sprechen konnte.

Ausschmend begabt und mich in mancherlei lateressen hienzirziehend war der Syndikus der Handehkammer und nachmalige Ministerreident in Bogson und Lima, der frib verreident in Bogson und Lima, der frib verreident in State und der State und der zuerst Mut macht, mit schriftstellerischen Arbeiten vor die Oeffentlicheit zu treen, die kunstritischen Feuilletons der Weser-Zeitung, a sogar eine ziemlich aussührliche Baugeschlichte des Brener Domes zu schreiben und Festspielen nicht zurücksuhalten.

Mit aufrichtigem Wohlwollen kam mir gleichfalls CARL REINTHALER entgegen, der Komponist so mancher grossen musikalischen Werke, deren Erfolg Jahrzehnte überdauerte, dessen schöne Lieder noch heute leben. In seinem gastlichen Hause lernte ich nicht nur zahlreiche Musikgrössen minorum gentium, sondern auch RICHARD WAGNER und BRAHMS kennen. Namentlich aber führte er mich in den Chor der Singakademie ein, wo ich die reinsten Freuden geniessen lernte, wenn ich unter seiner Leitung die grossen Bach'schen und Händel'schen Oratorien mitsingen durfte, Beethoven's Messe und Neunte Symphonic, Brahms' Requiem, das Reinthaler aus der Taufe gehoben, oder ein paar grosse Cantaten

von GEORG VIERLING, zu denen kein geringerer als ich selbst den Text geschrieben hatte. Nichts lässt sich dem Gefühl innerster Beseligung vergleichen, mit dem ich damals von den grossen Rythmen jener unsterblichen Werke mich dahinreissen liess, zufrieden mit der bescheidenen Mitwirkung im Chor, und doch begeistert, als ob auf mir die ganze Verantwortung beruhe. Soiches Gefühl ins Grosse, aus dem ästhetischen Spiel in den blutigen Ernst übersetzt. muss den todesmutigen Soldaten, den fanatischen Glaubensboten erzeugen. Aber während mir die Singakademic diese freundschaftliche Aufnahme gewährte, ging es mir schlecht bei dem Verein, zu dem mich mein Beruf natürlicherweise hinführte, bei dem Kunstverein. Als wohierzogener junger Mann verfehlte ich nicht, seinem Vorsitzenden, dem Dr. S., meine Aufwartung zu



CARL BANTZER BEIM TANZ



## A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN COM-



WILHELM BADES Freie Vereinigung Darmetäder Künstler

DAS ALTER

machen; dieser jedoch zog alsbald die Stirne kraus; "Ein Maler? Was will denn ein Maler in Bremen? Wir haben vor kurzem erst zusammenschiessen müssen, um einem ihres Zeichens die Ueberfahrt nach Amerika zu ermöglichen; nun kommt schon wieder einer?" Und als ich mich nichtsdestoweniger um die Aufnahme in den Kunstverein bewarb, erhielt ich zur Antwort, es sei nicht nötig, Mitglied zu werden, man gestatte Malern auch ohne Zahlung des Jahresbeitrages den sein, was mir gar nicht eingefallen war.

Besuch der Ausstellungen. Natürlich Grund genug, mich bis zum gründlichen Umschwung der Dinge aus der Kunsthalle fern zu halten. Aber amusiert hat es mich doch sehr, als ich damals für einen fröhlichen Kreis ein Festlied auf Albrecht Dürers berühmtes Rhinoceros gedichtet hatte, eine ganze Reihe von Glückwünschen in Empfang zu nehmen, die alle davon ausgingen, mein harmloses Lied solle ein Spottlied auf jenen Kunstpascha

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft)



EUGEN BRACHT DER ROTE ACKER (FRÜHJAHRSSTIMMUNG)

FREIE VEREINIGUNG DARMSTÅDTER KONSTLER

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

Miteliedes

seinen

getrübt.

Schneider-

bahnte er sich

den Weg zur

9.77

= Aus Worpswede wird uns die Mitteilung, dass die Herren Otto Modersonn, Fritz Overbeck und HEINRICH VOGELER aus der Künstlerver-einigung Worpswede: seit dem 25. Juli d. I. ausgeschieden sind, an der seitherigen Seätte ihres Schaffens aber auch ferner wohnen werden. [115] LZ. BERLIN. Professor HUGO VOOEL hat für

die Galerie Ravené hierselbst ein Doppelbildnis der Professoren CARL BECKER und H. ENDE, des Ehrenpräsidenten und des Präsidenten der Akademie, g schaffen. Die beiden Künstler sind im lebhaften ( spräch auf einer reich geschnitzten Bank sitzend in ihrer malerischen Amstrucht, angethan mit den Ab-zeichen ihrer akademischen Würden, dargestellt und ungemein charakieristisch wiedergegeben. Die Bildhauer Martin Wolff, Louis Tuaillon, Max KRUSE, HUGO LEDERER und HERMANN HANN sind vom Kultusministerium zu einem Wettbewerb um ein Seitenssück zu der in der Nationalgalerie aufgestellten Gruppe Dionysos und Eros« von Albert Wolff eingeisden worden. J. S. BERLIN. Der Lithogruph Prof. Gustav

FECKERT ist am 5. Oktober neunundsiebzigiährig ge storben. Die Nachricht seines Todes fand kaum als kleine Notiz den Weg in die Zeitungen und als von seiner Beerdigung zu berichten war, die denn doch mit einigem akademischen Pompe vor sich ging, passierte es angesehenen Berliner Bilittern,



GEORG BUSCH Freie Vereinigung Darmstüdter Künstler

Kunst, er wurde Schüler des Steinzeichners ALBERT REMY, spliter dann auch Schüler der Berliner Kunstakademie. Selbständiger Lithograph wurde er erst 1845 FECKERT's erste Arbeiten gefielen, er fand Gönner, den förderndsten in Louis Ravené. Es folgten Jahre des Glücks, d. h. solche, die mit emsiger und lohnender Arbeit gefüllt waren, in denen die Aufträse sich rasch folgten. FECKERT war als Steinzeichner reproduzierender Künstler und Porträ-



GUSTAY FECKERT (+ 5. Okrobert

glichen. Es gebührt ihm auch in der That in der Geschichte der deutschen Lithographie eine ähnliche Stelle, wie MOUILLERON in der der französischen. Nur muss man sich FECKERT's Kunst in das damalige Berlinische übertragen denken. Er geht weniger auf das Malerische aus, er ist doch allein Zeichner, da aber verlässlich und solide. Mit der heutigen verglichen ist seine Technik von anspruchsloser Einfachheit, aber sie hat persönlichen Charakter, ist voll lebendiger Kraft. In seinem Werk bilden die Bildnisse, besonders die nach der Natur, den künstlerisch wertvollsten Teil. Vielleicht wurde er nur durch den Zufall der Aufträge Porträtist. Aber er wurde es, ein guter zudem. Das ganze Berlin der vierziger und fünfziger Jahre wurde von FECKERT auf Stein gezeichnet. Männliche Bildnisse gelingen ihm besser als weibliche, unter den Herrenporträts am besten wieder die bürgerlicher Personen, Kaufleute, Paatoren und die Unbekannten, heute Vergeasenen. Denn FECKERT's Kunst hat etwas Kleinbürgerliches. Als die Photographie, die, wie man damals meinte, das Leben buchstabengetreuer wiedergab, die Lithographie verdrängte, begannen für FECKERT trübe Ishre. Auch als reproduzierende Kunst für die Bücherillustration war die Lithographie entwertet. Mit seiner Kunst wurde auch FECKERT vergessen. Ein Lichtblick nach wurde auch FECKERT vergeissen. Ein Leichblich isten langer harter Zeit war die Ausstellung seiner Litho-graphien in der Berliner Akademie im Jahre 1892. Einige Jahre spliter wurde dem greisen Künstler sein gesamtes Werk in besten Abdrücken, das er noch besass, vom Siant abgekauft. Dieses vorzügliche Feckertwerk ging in den Besitz des Berliner Kupferstichkabinetts über. Durch diesen Ankauf wurden wenigstens die letzten Jahre des freundlichen alten Herrn von Sorge befreit. Der einmal unser bester Steinzeichner war, verdiente den ruhigen Feierabend. Mindestens doch muss ihm unvergessen bleiben, dass er während der Zeit ihrer ersten Blüte die Litho-

tist. Man hat ihn früh schon mit MOUILLERON ver-

graphie in Berlin auf künstlerischer Höhe hielt.

5-1 PRAG. Die böhmische Kunst hat einen herben Verlust durch den am 10. Oktober erfoigten Tod des Landschaftera Professors Julius Marak, derzeitigen Rektors der k. k. Prager Kunstakademie erlitten. Am 29. März 1835 zu Leitomischl geboren, bildete der jetzt Verewigte sich in Prag und München aus, liess sich 1858 in Wien nieder und kam 1878 nach Prag, wo er bis zu seinem Tode der Land-schaftsschule der Akademie vorstand, und mit einem Worte dle ganze böhmische Landschaftsmalerei eigentlich selbst schuf. Die hervorragendste Bedeutung Maran's lag in selner einzigen Lehrfähigkeit und seinem Lehrerglücke. Mit Hynnis, Pirner und Schikuneder bildete er die günstige Vorsehung der

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

= DRESDEN. SASCHA SCHNEIDER, über dessen erstes öffentliches Monumentslwerk der einleitende Aufsatz dienes Heftes berichtet, ist vom Deutschen Buchgewerbeverein mit der Ausschmückung der Gutenberghalle im deutschen Buchgewerbehause zu Leipzig betraut worden. Der Pisn dsfür steht, wie Dr. L. VOLKMANN in einem Aufsatz +Saschs Schneider als Malers (Deutsche Kunst und Dekoration, 111. J. H. 1) mittellt, im allgemeinen schon fest und eine Anzshl von Skizzen und Entwürfen ist beund eine Anzent von Grezen und Eine 3 m breiten reits entstanden. Die 1dee zu dem 13 m breiten Hauptbilde sei mit des Künstlers elgenen, für seine Worten geschildert: Die grosse Skizze, für die Hauptwand der Gutenberghalle gedscht, soll Baiders Erwschsen und Erblühen darstellen, aus den Frühlingsblumen der Erde wächst er empor. Sein Er-scheinen bedeutet für die beiden repräsentierenden Menschen, die rechts und links suf der gleichfalls mit Blumen überstreuten Wiese sich befinden, Licht, Luft, Freiheit und Erwschen zur Wonne. Im Hintergrunde ballen sich die verdrängten und besiegten Winterriesen zu einem drobenden Gewitter zusammen, nochmists zu einem Angriff suf die be-freite Erde sich vereinend und rüstend, wenn Balder, das Licht, der Befreier, sich nicht atsrk genug zeigen

sollte, sich zu behaupten. Unter den fröhlichen



ADOLF BEYER BILDNIS
Freie Vereinigung Darmstüdter Künstler

Menscheninderen, in Dröckeinden Höhlen, im Feruben, Dunken, kusern wieder finstere Michte, teils vom Schiefe übermannt, teils wachend, grollend, vor sich hinstarrend, mit Schätzen Irdischer Art. Oder sie ziehen aus auf Derachen und Schlangen, schon überreugt von Bäders Knit und en ihrer Herrschnt verzweifend. So wie Bädert, der seiten Graviten befreit, so stiemen die Frindung der Buchdruckerkunst Ahnlich leenbernd, erweckend und befreiend in die Finsternis des Mittelalters des Mittelalters des Mittelalters des Mittelalters des Mittelalters

hinein, und schon sind vleie von diesen Reifriesen vernichtet, andere liegen im tiefem Schlafe. Das Gewitter ballt und ballt sich sber immer und immer wieder zusammen. Möge die Presse doch so stark wie der sieghafte Gott sein, dem Gewitter zu gebieten, und die Dämonen zu zerstreuen. Ich erlaube mir solches sn Stelle einer msgeren und un-malerischen Allegorie vorzu-schlagen, wie sie schon so oft, zwar didaktisch aber unerquicklich wirkend, slienthsiben angebracht worden ist. Auf vier kleineren Feldern sollen dann zwei männliche und zwei weib-liche Gestalten Platz finden, von denen die belden ersten die Weltweisheit und ihr Widerspiel. die beiden anderen Dichtung und Wahrheit versinnblidlichen.

= WEIMAR. Professor A. SARTORIO hat sein Lehramt an der hiesigen Kunatschule niedergelegt und ist nach Italien zurückgekehrt. [100]



RICHARD HÖLSCHER
Freie Vereinigung Darmonidter Künnter

E. K. BERLIN. In diesem Monste wird Berlin fast ausschliesslich von der Kunst unserer westlichen Nachbarn beherrscht. Französische Rilder übersil: in der Aksdemie, bei Schulte, bei Cassirer! Hofrath Paulus, Schulte's neuer Compagnon, hat sich in das Berliner Kunstleben durch eine suserlesene Sammlung kleiner und Intimer französischer Bilder sufs vorteilhafteste eingeführt. Wir sehen

hier die bretonischen Landschaften GRIVEAU's, die sich durch ihren feinen grauen Ton suszeichnen, die duftigen Marinen LEGOUT-GÉRARD's mit

dem so unglaublich gut gemalten Wasser, die audlichen Stimmungs bilder mit heroischer Staffage von Menard, die kräftigen nuch Art der Schotten gemslten Bilder sus der Umgebung von Paris von BRIANDON, Neben der Landschaft ist such das Interieur vortrefflich vertreten. Hier behauptet der schon gensante Griveau den ersten Rang; sein >Frühstückkann mit guten siten holl indischen Bildern in eine Reihe gestellt werden. Aber such die feingestimmte Scene im Gartensalon von TRUCHET, sowie die von

Lameenlicht beschienenen Damensalons von BREAUTE verdienen besonders hervorgehoben zu werden. Unter den grösseren

Bildern tritt englischer Einfluss ziemlich stark hervor; die i > Fallenden Blitter : von E. Bifi.Fw erscheinen wie von Walter Crane inspiriert und in der Matweise Leightons susgeführt. Auch die allerliebsten Sirenen von RIDEL anmutige junge Damen in modernem Kostům, gemshnen sn den englischen Geschmack. wenigsten gefallen die Dekorationen BESNARD's, die nicht

viel von der sonstigen Farbenpracht dieses Meisters zeigen. Ans stellung die Be-

zeigt, dass deutung der mo

sischen Kunst auf der intimen Darstellung der Landschaft und des Interieurs beruht, und nicht

suf jenen grossen Maschinen, mit denen unsere Kunstsusstellungen bisher mehr als nötig heimgesucht wurden. Zu den Franzosen gesellt sich bei Schulte der Schweizer Euofine Burnand, eine ernste und tüchtige Künstlernatur, der in seinen zum hl. Grabe eilenden Apostein zwei seharf durchgebildete Charakterköpfe hingestellt hat und sich in seiner Alpenlandschaft als ein kraftvoller Darsteller der Natur erweist. Der Prunkschild HUBERT HER-KOMER's, von dem mehr Aufhebens gemacht wird als nôtig, ist in seiner Form durchaus verfehlt und

LUDWIG HABICH

unkünstlerisch und beweist nur, dass der vielseltige deutsch-englische Künstler auch die Emallmalerei ganz gut zu beherrschen verateht. - Der Selon Cassirer zeigt Bilder der französischen bahnbrechenden Meister; hauptsächlich MANET (von dem s. s. Stelle d. Heftes schon die Rede ist) und DEGAS sind hier vertreten. Das »Frühstück im Grase« des erstgenannten ist eine Imponierende Arbeit, in der ein starkes Temperament zum Ausdruck gelsngt; neu und eigen-

> impressionistisch gehaltenen Darstellungen aus einer spanischen Arens. Von Degas lernen wir einige neue Bilder kennen, die der Treffsicherheit dieses Meisters und seinem Tslente. den Raum für seine Zwecke dienstbar zu machen, vollgültiges Zeugnis ablegen. Daneben finden wir eine Sonderausstellung der Bilder von Max SLEVOGT. Die Scheheresade, jcdenfalls der glücklichste Wurf dieses jungen Künstlers, sowie sein tüchtiges Porträt des Dr. Voll sind München noch in guter Erinnerung. Auch die Danse ist hier zu finden, die diesen Sommer auf höheren Wunsch aus der Münchner Secession entfernt wurde; sle ist leider so schlecht sufgehängt, dass die koloristischen Vorzüge des Bildes nur wenig hervortreten. Unter den übrigen meist nur skizzenhaft behan-delten Bildern heben sich heben sich die beiden Schleiertänzerinnen durch fein abgewogene Farbenstimmung und tüchtige Aktmalerei hervor. - Die Nationalgalerie hat eine Ausstellung der Werke des jungst verstorbenen Tiermslers

artig wirken such die durchsus

ADOLP SCHREYER veranstaltet. Die Motive zu den zahlreichen Oelbildern und Zeichnungen sind suf Isngen Reisen in Südruss-

Walachei

land, der undAlgier

FRIEDENSDENKMAL FÜR GIESSEN Freie Vereinigung Darmstädter Künstler. sufge lesen; in seinen früheren Bildern erscheint SCHRYPER schängig von seinem genialen Lands-mann Teutwart Schmitson, während in späterer Zeit der Einfluss der französischen Orientmaler überwiegt. Ueber den Künstler selbst wird später an einer anderen Stelle dieses Blattes noch aus-

führlich die Rede sein. [112] A. T. BUDAPEST. Der Verein » Nemzeti Szalon», welcher in sein Programm auch Kunstpflege aufgenommen hat, eröffnete vor kurzem eine Separatus-stellung von Gemälden und Studien des Münchener Akademieprofessors ALEXANDER WAGNER. "WAG-NER, ein geborener Budspester, der dem Lunst-

0.4

## VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

m BERLIN. Die für die deborative Ausgestätung der Silte die deutschen Kunstabeilung der Pariser Weitausstellung von Prof. EMANUEL STIDUM, die Ausgestellung von Prof. EMANUEL STIDUM, des Hauptvorstandes der "Deutschen Kunstgenossenschaft unter Hinzuziehung von Regierungsverstreten schaft, unter Hinzuziehung von Regierungsverstreten Stitus, zustellung, gegebnissen worden. Der Reinertig der grossen Kunstassussellung dieses Jahres

ausgestellt. 1000 = TRIER. Eine vom Kuostvereio veranstaltete Gorthe-Ausstellung umfasst die Mehrzahl desaen, was jüngat in Frankfurt a. M. zu gleichem Zwecke wereinigt war und worüber bereits berichtet wurde. KONIGSBERG. Bons Kunstaston brachte im

grosser Senonen, the uns entgegen treets, und in the Figuren file Beweging und Auddruck off won the Figuren file and the senone of the senone of the — MUNCHEN. Auf der Ausstellung der Secessions sind vom bayerischen Stats für die kgl. Pfinakothek noch angekult worden: Die Brücker von D. Y. Cameron und das Selbstildinis Leo Sanercore's. Nachbildungen belder Werke brachten wir in Heft 21 des vorigen Jahrapages.

D. Y. CAMERON und das Seibstülldnis LEO SAB-BROER'S. Nachbildungen beider Werke breakten wir in Heft 21 des vorigen Jahrganges.
A.T. ST. PETERSBURG. Auf Einladung der kaiserlichen Gesellschaft für bildende Kunst wird im November und Dezember dieses Jahres eine Sonderausstellung von Werkeo österreichischer und nurgrischer Künster hier und in Moskus sustfinden. Im ganzen werden etwa 250 Oelgemälde, 150 Pastellund Aqusrellbilder, sowie Stiche und 100 Bildhauerarbeiten zur Ausstellung gelangen. [24] tz. DÜSSELDORF. Zu Ehren des siebziesten

L. DÜSSELDORF. Zu Ehren des niebrigsten Geberstüges LUDVIG KANSI', der in Düsselder Geberstüges LUDVIG KANSI', der in Düsselder seine rahmvolle Lusfnahn begann, batte die Hofstelle stelle hande der Beister der Bestelle hande in Ausstelle der Beister der Bestelle hande in Benderichnunge, interessante Studientäpele des Meisters, veranstatet. Auch fanden sich einige seiner Heinen Oelblider, währe Kahnettenicke, aus hiesigen Privatbeitz, des Maikasters in dieser Zusammentellung, sowie sein Bildnis, von Jutuus Kotinko gemait, das Knaus im Alter, von etwa deriendrivaumig Jahren darstelle mit Alter, von etwa deriendrivaumig Jahren darstelle mit der Bestelle und der



L. HABICH DER SIEG Dekorative Fieur für das nebenstehend abserbildere Denkmal

#### - DENKMÄLER – PREISAUSSCHREIBEN

F. Pt. MÜNCHEN. In der kgl. Erzgiesserei war unlängst die grosse, von FERD. v. Miller nach der Natur modellierte Reiterfigur des Prinz-Regenten Luitpold von Bayern für das inzwischen am 8. Oktober bereits enthüllte Bamberger Monument zu sehen. Auffassung und Ausführung dürfen in diesem hervorragenden Kunstwerk gleich glücklich genannt werden. Der Regent ist im malerischen Kostum dea Hubertusordens dargestellt und sitzt mit der ganzen Ungezwungenheit zu Pferde, die an ihm so wohlthuend wirkt, da sie die Vornehmheit keineswegs vermissen lässt. Ueberhaupt ist er so charakteristisch wiedergegeben, wie dies nur bei der ge-nauen Bekanntschaft des Künatlers mit dem Regenten zu erreichen möglich war und es gehört wohl zu den besten Eigenschaften unseres Künstlers, das Individuelle nicht nur mit grosser Schärfe heraus-zuheben, sondern auch mit einer Leichtigkeit und Ungezwungenheit zu paaren, die gerade bei einem Charakter wie dem des Prinzregenten besonders

Châfaster wie dem.

Châfaster wie dem.

KOBLENZ, Eis Broze-Denhamd des Physiologen Johannes Müller, von Jos. Upstezs in British and Châfaster wie der Grunderen Piel BRAUNSCHWEIG. Am 21. September ist der Grunderen zu einem Baggmahagen Denhamd gelegt worden, das aus einer von Professor Kast.

vor der Brüdernkirche errichtet werden soll. [32]

— GÖRLITZ. Mit der Ausführung eines als Büsse zu gestaltenden Gorthe-Denkmats, das man hier zu errichten gedenkt, ist der Bildhauer Professor JOHANNES PFUHL in Berlin beauftragt worden.

— MEININGEN. Das erste deutsche Brahms-

Denkmal ist hierorts am 7. Oktober enthüllt worden. Ein mit Ruhebänken und Fontinen ausgestattetes Halbrund umschliesst die von Professor ADOLF HILDEREAND in München modellierte, doppelt lebens grosse Bronzebüste des Tonkünstlers.

Einsendungen: 30. November d. J. .

— HANNOVER. Die Kunstanstalf J. C. König & Ebbardt erlässt (wie des Näberen aus dem Inserateneil dieses Heites ersichtlich) ein Preissusschreiben für Platatentwärfe. Ea sind dreizehn Preise von 1000, 750, 500, 300 und 200 M. ausgeetzt.

— DRESDEN. Die Aktiengesellsischsft Deutsche Cognac-Brennerer (i Cognac-Stennerer) (cognac-Stennerer) (cognac-Stennere

DRESDEN. Die Aktiengesellschaft Deutsche Cognac-Brennerei (-Cognac Siegmare) erlässt ein Preisausschreiben für ein farbiges Plakat. Die drei besten Entwürfe werden mit Preisen von 300, 200 und 100 M. ausgezeichnet. Näheres ebenfalls im Inseratenteil des vorliegenden Heftens. [UM]



Mit dem II. Preis susgezeichnet bei e "Schinkel-Konkurrenz 1888".

Freie Vereinigung Dermstädter Künstler

Von FRITZ KRITZLER

Redationarchines: 21. Oktober 1995.

Revaugher: Franchines: 22. Oktober 1995.

Herougher: Franchines: Description of the Company of the Compa



DAS DEUTSCHE
REPRASENTATIONS
GEBAUDE AUF DER
PARISER WELTAUS
STELLUNG 1900#9
NACH DEM ENTWURF
V JOHANNES RADKE.





♠ A DOLF HILDEBRAND
BACCHISCHES RELIEF ♠
BISMARCK-DENKMÜNZE

## ADOLF HILDEBRAND

m Jahre 1884 veranstaltete Fritz Gurlitt in Berlin eine Sonderausstellung von Werken ADOLF HILDEBRAND'S, unter denen sich auch die nackte Jünglingsfigur befand, die jetzt der Nationalgalerie gehört. "Da stand", so erzählt Cornelius Gurlitt in seinem Buch: "Die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts", "da stand ein junger Mann in Marmor vor uns, wie nach starker Anstrongung, mit ruhig herabhängender Rechten, eingestemmter Linken: doch ohne jeden Gestus, ohne jedes Attribut, ohne jede Anknüpfung an geistreiche Beziehung. Es lag eine eigentümliche Schwermut auf den beschatteten Augen. Das war fast das einzige, an das sich anknüpfen liess. Daher fragte ich HILDEBRAND, ob man das

nichts und reizt die Kritik, viel zu sagen. Man hätte auch den Namen "Einer" wählen können. HILDEBRAND fand dies wohl zu geistreichelnd und nannte den Marmor . Männliche Figur".

Er that recht daran." Die kleine Geschichte bezeichner HILDEBRAND's Kunstauffassung so treffend und programmatisch, wie das Bildwerk, an das sie sich knüpft, sein ganzes Kunstschaffen. In dem mit vielen und vielerlei Kunstwerken reichlich gefüllten unteren Geschoss der Nationalgalerie steht die "Männliche Figur" still und einsam, wie von einer Atmosphäre umflossen. die all jene andersgeartete Umgebung beiseite schöbe und verschwinden liesse. Vielen Beschauern freilich mag sie unnahbar, stumm, nichtssagend erscheinen. Auch von ihr gilt, was Schiller von den Antiken sagte: "Den Vandalen sind sie Stein." Sie ist Stein für all jene, die von der bildenden Kunst Geschichten erzählt und "Ideen" verkörpert haben wollen. Wer aber mit dem Meister Anton in Hebbels "Maria Magdalene" meint, dass er seine beiden Augen nicht zum Denken, sondern nur zum Sehen habe; wer von der bildenden Kunst, der

Die Kone für Alle XV. c. s. Dezember allen.

Kunst des Sehens und Formens, nichts verlangt als eine Augenfreude (die auch erst dann eine wahre Freude ist, wenn sie ernst-



ADOLF HILDEBRANG 99

SITZENDER MARSYAS

## ADOLF HILDEBRAND COM

einer Künstlerpersönlichkeit, die in klarer Bestimmtheit, in ruhiger Sicherheit vor uns steht, von den meisten der Zeitgenossen durch eine unsichtbare, aber auch unüberschreitbare Grenzlinie getrennt, wie iener marmorne Jüngling von den andern Stein- und Erzfiguren, die sich in seiner Nähe drängen.



Fast immer haben wir vor den Schöpfungen HILDEBRAND's das Gefühl, der Antike nahe zu sein. Aber nur oberflächliche Betrachtung kann sie für antikisierend im landläufigen Sinn, für klassizistisch ansprechen. Sicherlich haben sie in gewissem Sinn mehr Gemeinschaft mit dem Realismus Schadows oder der Ouattrocentisten als mit dem Klassizismus etwa eines Canova. Weder die Gesichtszüge seiner Porträtbüsten noch die Körperbildung seiner Idealfiguren tragen eine Spur iener verflauenden und fälschenden Verailge-

meinerungen, mit denen stets jene Künstler das Opfer ihrer Einsicht bringen, die ihr Schaffen einem transcendentalen Kunstideale, d. h. in Wahrheit einer ausserhalb der Kunst liegenden Idee unterworfen haben. Wo HILDE-BRAND vereinfacht, wie namentlich in der Behandlung des Haupt- und Barthaares, da thut er es um der Klarheit der plastischen Erscheinung willen; wo die sogenannten Zufälligkeiten des Aeussern, Runzeln des Alters, Fettfalten, ja Warzen die plastische Erscheinung in ihrer Sonderart entscheidend mitbestimmen, da schildert er sie auch ohne alles Beschönigen und Schmeicheln. Wer mit so ehrlichem und herbem Realismus porträtiert, wie er es gethan hat etwa bei der polychromen Rüste der Mutter Conrad Fiedlers (Abb. a. S. 105) oder bei der des alten Hamacher (die vor einigen Jahren im Münchner Kunstverein zu sehen war), der ist auch in Werken von so abgeklärtem Adel des Gesamteindruckes, wie ihn z. B. der "schlafende Hirt\* oder das Bildnis des Herzogs Karl (Abb. a. S. 109) tragen, nicht Idealist in der Bedeutung eines Mannes, der die Anmassung hätte, die Natur korrigieren, Edleres als sie hervorbringen zu wollen. Der Idealist, was man so gewöhnlich nennt, wird meist seine Figuren nach einem bestimmten Schema modeln, so dass sie sich durch einen bestimmten Zug von Süssheit oder Dümmlichkeit oder posierender Heldenhaftigkeit alle einander gleichen, wie ein Ei dem andern. Dann wieder sind es Meister von einer ganz entschieden gearteten dämonischen Schöpferkraft, die nach einem ihrem Geist eingeborenen Bilde Menschen formen, ein Geschlecht, das ihm, ihrem Schöpfer, gleich sei und dessen Gestalten sich gleichen "wie Schwestern zwar, doch keine ganz der andern\*. So kann man von einem - Menschen Thorwaldsen's" und von einem "Menschen Michelangelo's" sprechen. Ich zweifle, ob eine zukünftige Zeit, die HILDEBRAND's Lebenswerk ganz überblicken und aus der rechten Distanz überblicken wird, in seinen Menschen einen bestimmten Typus erkennen wird; und mir (die Anwendung des "Ich" ist wohl verzeihlich, wenn der Schreibende sich selbst nicht sicher vor einem Irrtum fühlt, dem er nicht den Schein allgemeingültiger Wahrheit geben möchte) mir scheint ein "Nein" bei jenem Zweifel wahrscheinlicher als ein "Ja"·

Wahrscheinlicher, weil auch aus der künstlerischen Persönlichkeit HILDEBRAND's heraus begründbar. Vor der Willkür des falschen Idealismus, die den Reichtum der Natur verärmlicht, ihre Feinheit vergröbert, bewahrt

### ADOLF HILDEBRAND

unsern Künstler sein untrügliches, organisches Verständnis und die reine Empfänglichkeit des Blickes, mit denen er die prägnantesten, wie die zartesten Beziehungen und Verhältnisse im Wechselspiel der menschlichen Glieder und Kräfte erkennt und als "schön" empfindet. Der jugendliche "Flötenspieler" auf dem nebenstehend abgebildeten Hochrelief in Bronze mit dem schön fliessenden Rhythmus der Linien und der in halb tierischer Dumpfheit vergnüglich hinbrütende "Marsvas", derb in den Formen, eckig in den Konturen (S. 99), gehören zwei verschiedenen Welten des Ausdrucks und der Formenbehandlung an, von einander so getrennt wie der kindlich zarte Körper des "Wasserträgers" (S. 100), den die Last der gefüllten Kanne so ganz in Anspruch nimmt, und der mächtige Muskelbau des "Steinschleuderers" (am Wittelsbacher Brunnen), dem das Werfen mit wuchtigen Felsblöcken nur ein wildes Spiel seiner zornigen Kraft ist. Immer aber ist der ganze Bau und die Durchbildung der Gestalten gerade so gegeben, wie es dem Bewegungsmotiv für seine rechte Entfaltung und der eigentlich plastischen Idee für eine wirksame Verkörperung, für die räumliche Erscheinung am gemässesten ist.

Der menschliche Leib als solcher, ja sogar in der besonderen Stellung und Bewegung, in der ihn das Kunstwerk festhält, ist eben für HILDEBRAND nur Stoff für die Verkörperung einer speziellen formalen Idee, die den eigentlichen Inhalt des Kunstwerkes ausmacht. Dass diese spezielle Idee, dieser eigentliche Inhalt nur rein formaler Natur sein können, dass in der bildenden Kunst Schaffen und Geniessen nur aus dem Akte des Sehens heraus erwachsen, dass "das wahre Kunstwerk stets ein gesetzmässiges Bild unserer Vorstellung darstellt und erst dadurch zu seiner künstlerischen Redeutung gelangt",\*) das hat HILDEBRAND in seinem Buche "Das Problem der Form in der bildenden Kunst" dargelegt. Ein echt deutsches Buch darf diese Schrift genannt werden, wenn es nicht vermessen ist, ehrliche, nicht immer leichthinwandelnde Gründlichkeit, aufrichtiges, voraussetzungsloses und die Konsequenzen nicht feige zuvor erwägendes Denken als deutsche Nationaltugenden zu bezeichnen. Scheinbar abstrakt beginnend - wieviel Leser hat es durch diesen "abstrakten" Anfang sich schon verscherzt - schreitet es in folgerechter Entwicklung zu konkreten Grundsätzen und zu Proben der reichsten praktischen Erfahrung fort; ohne alle direkte Polemik gegen die prinzipiellen Irrtümer und einzelnen Verirrungen der Ideen- und Beziehungskunst ist es eines der radikalsten Bekenntnisse des "l'art pour l'art"; ganz unpersönlich und allgemein gehalten, kann es doch nur aus HILDERRAND's Persönlichkeit heraus entstanden gedacht werden.

Es ware gewiss am wenigsten im Sinne



A. HILBEBRAND

**FLÖTENBLÄSER** 

des Verfassers, wollten wir seine Schrift nur sie sinen theoretischen Kommenter zu seinem künstlerischen Schaffen auf Ifassen. Hat er doch stesst nur Bildeverbe geschaffen, die und ommenstellt und der Schaffen auf Ernelbeiten als eine Erfüllung des Gebotest. Bilde, Künstler, rode nicht! Wenn er nun nicht durch den Mund oder auf den Secken seiner Statuen, sondern sehwar auf weiss zu uns redet, so willt er nicht Erfahrurungen ein Produsen.

<sup>\*)</sup> Problem der Form, 2. Aufl., S. 19.

# ADOLF HILDEBRAND Com

zierens heraus, seine Zeitgenossen aufklären helfen über die Gesetze des künstlerischen Schaffens und des reinen Sehens. Aber sicherlich und naturgemäss trägt solche Aufklärung viel dazu bei, dass der aufmerksame Leser, der in unserer verbildeten Zeit vielleicht erst bei einem gelegentlichen Schauen ins Stereoskop die ästhetische Freude des rechten plastischen Sehens kennen gelernt hat und der nunmehr seine Gedanken und seine Augen auf den von HILDEBRAND gewiesenen Wegen auf die Welt der Erscheinungen richtet, vor allem auch die Werke des Künstlers selbst von einem neuen, dem einzig richtigen Gesichtspunkt zu betrachten anfängt. Er sieht in ihnen die Aufgabe gelöst, "eine allgemeine Raumvorstellung durch die Gegenstandserscheinung zu Tage zu fördern \*\*); er erkennt, dass die überraschende Klarheit und Unmittelbarkeit der Wirkung in der das Auge zur "Gesetzmässigkeit" des Sehens zwingenden Einheitlichkeit und Oekonomie des plastischen Bildes beruht. Und wenn sonst vielleicht sein Blick von dem rasch erfassten, aber inhaltslos erscheinenden Bilde

\*) Problem der Form 2. Auf., S. 66.



ADOLF HILDEBRAND

rasch wieder abglitt, so vertieft er sich nun darin. Dankhar bewundert er das organische Verständnis, das sich in der Durchbildung der Formen bekundet und das seiner selbst so sicher ist und so untrüglich vom Kunstverstand geleitet, dass es "Fehler" im Einzelnen wagen darf, um die Verhältnisse des Ganzen richtig erscheinen zu lassen; und er freut sich der meisterhaften Technik, die in der zartesten "verblasenen" Bearbeitung des Marmors (vgl. das unten gegebene Leda-Relief, und die Büste Karl v. Hase's S. 110), in der herben, flächigen oder eleganten, glatten Behandlung der Bronze (Siemens-Profil S. 103, Wasserträger S. 100) stets den sinn- und sachgemässesten Ausdruck zu erzielen weiss und das Material nie als Selbstzweck, stets nur als das Mittel zur Darstellung gebraucht.

Und wir erkennen, alles in allem, die Klarheit des künsterischen Wollens, die reife, an der Weisheit früherer grossen Kunstepochen geahhrte Einsicht als den bestimmendsten Zug in HILDEBRAND's Persönlichkeit. Er selbst warst wohl im Gespräch vor dem Missbrucch, den man mit dem Ausfruck "künsterische Persönlichkeit" treibt. "Die Persönlichkeit des Künstlers ist nicht der Mensch, den wir mit den Beitrisch der sonst im Leben Beitrisch der sonst im Leben

kennen, mag der noch so temperamentvoll und geistreich sein: die Persönlichkeit des Künstlers kommt nur in seinen Werken zum Ausdruck. Welche Motive er aufnimmt, wie er sie anpackt und verwertet, das ist seine künstlerische Persönlichkeit." Auch wenn wir von dieser Definition ausgehen, deren Logik unanfechtbar ist, werden wir dahin gelangen, als die faculté maltresse seiner Künstlerindividualität den sichern und feinen Kunstverstand zu bezeichnen. HILDEBRAND ist nicht intensiv im seelischen Ausdruck, er verschmäht die Poesie, die andre mit dem Beiwerk zu erzielen suchen. Er tastet nicht nach Originalität und hascht nicht nach Einfällen. Aber einem einfachen Motiv die höchste innerliche Ausdrucksfähigkeit durch die weiseste plastische Verwertung zu verleihen, das ist seine schöpferische Kraft. Und im kleinen wie im grossen will er das Kunstwerk night als vereinzeltes luwel auf einem schlumpigen Gewand, sondern als harmonischen Bestand-

LEDA



ADOLF HILDEBRAND

WERNER VON SIEMENS



ADOLF HILDEBRAND FÜRST BISMARCK \* reil seiner ganzen Umgebung, aus ihr herauswachsend, sie mit sich emporhebend. Davon zeugen neben dem Wittelsbacherbrunnen, dessen dekorativen Wert man auch in München selbst immer mehr schätzen lernt, einige monumentale Brunnenanlagen, die, für andre Städte bestämnt, soeben im Atelier des Meisters heranerifen. Davon zeugt das vor kurzem enthüllte Brahms-Den\*mal in Meiningen (s. S.

106), das so herrlich in das Grün eines Parkes hineingestellt ist und das, gerade jetzt in der Berliner Siegesallee so sinnlos missbrauchte Motiv der an das Denkmal selbst sich angliedernden Bankanlagen zu einem grosszügig feierlichen Abschluss gegen den Hintergrund erhebt. Oder, im Gebiete der angewandten Kunst, wie vortrefflich waren die Wahlurnen für den Reichstag gedacht, die vor den Augen dieses hohen Hauses keine Gnade gefunden haben: welch anregende, vorbildliche Kraft hat die in kleinem Format wahrhaft monumentale Bismarck-Medaille (s. S. 98)1

Was hier, in Anknüpfung an die beigegebenen Reproduktionen Hildebrandscher Werke, von

seiner Kunst im allgemeinen zu sagen war, konnte über wenige, dürftige Andeutungen nicht hinnusgehen. Aber das Schaffen des Künstlers bedarf, nach seinem innern Wert und für sein Weiterwirken auf Mit- und Nachwelt, nicht erläuternder und beschreibender Worte. Wie sein Ansehen, als die rechte Stunde gekommen war, sich in seinem Vaterlande unaufhaltsam Bahn brach. so wird auch sein Vorbild sich Nachfolge erzwingen - es sei denn, dass irgend ein feindliches Geschick unserer Kunst beschieden hätte, sich aufs neue in die unheilvollen Irrpfade philosophierender und poetisierender Nicht-Kunst zu verlieren. G. KEYSSNER.

# ÜBER DIE ENTWICKELUNG KÜNSTLERI-SCHER VORSTELLUNG

In Zeiten einer ungestörten Kunstentwickelung folgt der natürliche Vorstellungstrieb dem gezeit mässigen Bahnen unserer Organisation, und der Känstler wird sich dieser natürlichen Gesetzmässige, kelt nur insofern bewusst, als er es für selbstverständlich hält, logisch zu setn und dem natürlichen Trieb Ausstuck zu geben; der geistige Bann, unter

dem er denkt, ist der des künstlerischen Naturgesetzes. Zwischen Vorstetlung und Wahrnehmung besteht noch keine Kluft, er nimmt für und mit der Vorstellung wahr und eine Wahrnehmung aus andern Gesichtspunkten ist ihm unbekannt. Wie in der Kindheit wird die Wahrnehmung unmittetbar zur Vorstel-Andere Zeiten sind deshath unkünstterisch, weil dieser Bann zerstört ist und falsche Interessen und Gesichtsunkte den natürtichen künstterischen Trieb be-Irren, aus seinen Rahnen lenken. Bedenken wir, dass die künstlerische Vorstellung im Grunde nichts weiter ist, als die natürliche Weiterentwicketung der Vorstellungsarbeit, die jeder Mensch in der ersten Kindheit vollzieht, und dass es gerade die Kindheit ist, wo die Phan-tasie und das Augen-teben am lebendigsten sind, so lässt sich begreifen, welch jähen Abschluss diese Vorstellungsarbeit mit dem Eintritt in die Schute

sind, so lässt sich begreifen, wetch sich begreifen, wetch sich sich
betweisen des VorEintrit in die Schute
FRAU FIEDLER
Jugerdzit wird als
har betweisen der betweisen der
der Kunst feindlich sind, und erst als erwachstene

### ADOLF HILDEBRAND

Aus "Das Problem der Form in der bildenden Kunst", (Strassburg, J. H. Ed. Heits [ Heits & Mündel ] 2. Auß. 1897).

A. HILDERRAND

# A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN COM



ADOLF HILDEBRAND

DAS BRAHMS-DENKMAL IN MEININGEN

# AUS MEINEM LEBEN Von A. FITGER

(Fortsetzung von Seite 90)

(Nachdruck verboten) Für besonders segensreich halte ich den

In geistig angeregten Städten, denen es aber doch an dem Mittelpunkte eines Hofes, einer Hochschule, einer Garnison oder dergl. fehlt, blüht das Vereinsleben natürlich besonders stark, und auch Bremen hat eine nicht unbeträchtliche Anzahl aufzuweisen. Da giebt es ausser Kunstverein und Singakademie noch die Gesellschaft Museum, deren prachtvolle Naturaliensammlung, Bibliothek und Lesezimmer wichtige Faktoren in dem geistigen Leben unserer Stadt bilden. Da giebt es einen Instrumentalverein, der mit seinem Dilettanten-Orchester ganz hübsche Konzerte veranstaltet, einen Bürgerparkverein, einen Verein "Vorwärts!" der sich die populärwissenschaftliche Fortbildung seiner Mitglieder angelegen sein lässt. Da giebt es ferner die Gesellschaft "Haus Seefahrt", die sich der Verpflegung der Hinterbliebenen von Seeleuten widmet und alljährlich ihr berühmtes Gastmahl giebt, dessen massives Menu seit dreihundert Jahren unverändert geblieben ist. Die "Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger", diese unendlich segensreiche Korporation, hat hier ihren Zentralpunkt. Da giebt es noch zahllose, der Wohlthätigkeit und dem Vergnügen gewidmete Vereine, Vereine zur Pflege alter Männer, verwahrloster Kinder, Idioten u. s. w. Meine Ader für Vereinsleben ist gering, oft zahle ich meinen lahresbeitrag ohne irgend welche persönliche Fühlung. Gelegentlich habe ich wohl auch - wie man zu sagen pflegt - ein Haar darin gefunden und bin wieder ausgetreten; doch ich halte es unter meiner Würde, diese Vorkommnisse hier näher zu berühren.

kaufmännischen Verein, der sich bemüht, das geistige Zentrum so vieler, von der Heimat entfernter Jünglinge zu sein, ihnen Gelegenheit zu wissenschaftlicher Fortbildung und geselliger, über den blossen stupiden Skat hinausgehender Unterhaltung zu gewähren, ihnen die Teilnahme an vortrefflichen Konzerten zu ermöglichen und durch die Veranstaltung von populärwissenschaftlichen Vorträgen auf Geradewohl ihren Horizont zu erweitern nach dem Grundsatz: Wer Vieles bringt, wird Manchem etwas bringen. Zu wiederholten Malen ist mir die Ehre zu teil geworden, vom Katheder dieses Vereins zu einem grossen Kreise von Zuhörern über künstlerische Angelegenheiten zu sprechen, und da ein gewisser genossenschaftlicher Connex solcher Vereine untereinander stattzufinden pflegt, habe ich auch gelegentlich an anderen Orten, in Frankfurt, in Leipzig, in Prag, in Hamburg u. s. w. meine Weisheit ausgekramt; allein das Schwatzen über Kunst wurde mir doch bald unleidlich und nur in ganz seltenen Ausnahmefällen habe ich mich noch wieder zu einer Besteigung des Katheders verleiten lassen. Ein einziger Fall erwies sich als wirklich fruchtbar: Um die Mitte der siebziger Jahre gelang es auf meine Anregung einer Anzahl Kunstfreunde von der Generalverwaltung der kgl. Museen in Berlin die berühmten Kartons von Cornelius, die heute zu den Schätzen der Nationalgalerie gehören, zu einer öffentlichen Ausstellung in Bremen zu erhalten; das war ein Ereignis, das nicht nur die Stadt Bremen, sondern



ADOLF HILDEBRAND

GEDENKTAFEL FÜR CONRAD FIEDLER

### A. FITGER. ALIS MEINEM LEBEN CO-

auch weite Kreise benachbarter Städte in Bewegung brachte; und so, in direkter Beziehung auf einen sichbaren Gegenstand ein paar öffentliche Vorträge zu halten, war wenigstens nicht auschliesslich ein Kramen in Worten.

Eine merkwürdige Stellung in dem bre-



A. HILOEBRANO

JOSEF JOACHIM

mischen Vereinsleben nehmen ferner drei nech aus dem Mittelater, stammende Bruder-schaft des Jacobss eines des Bruderschaft des Jacobss eines des Bruderschaft der Heiligen Anna, deren Annalen bis ins vierzehnte Jahrhonder zurückgehen. Diese würdigen Gesellschaft der Bruderschaft der Heiligen Anna, deren Annalen bis ins vierzehnte Jahrhonder zurückgehen. Diese würdigen Gesellschaft der Bruderschaft der Schafter aus der Bruderschaft der Schafter anner Damen und erhalten als Gegenleitung von diesen die Zusicherung eines ehrlichen Begrächtesse in Petzzeiters, der Jag der Rechnungsballege, an

dem zugleich ein neuerwählter Bruder einpeführt wird, durch ein solennes und immer solenneres Diner zu feiern, ein Diner, das nicht selten der Hausfrau des Gastgebers ein Jahr lang schlaflose Nächte bereitet. Denn nicht nur das Mögliche, sondern auch das Unmögliche an Delikatessen und exquisiten Weinen herbeizuschaffen, ist hier Ehrenpflicht, Auch auf mich fiel eines Tages die schmeichelhafte Wahl der Heiligen Anna, und nachdem ich in den Häusern verschiedener anderer Brüder die nötigen Erfahrungen gesammelt hatte, rückte der verhängnisvolle Tag, wo ich in meiner armen lunggesellenwirtschaft den Trimalchio übertrumpfen sollte, näher und näher. Lumpen lassen wollte ich mich um keinen Preis, und wenn auch die essbare Hälfte des Menus gar wohl von hiesigen talentvollen und in ihrem Beruf aufs Feinste geschulten Köchen hätte beschafft werden können, so war doch die trinkbare ein unlösliches Problem; denn das Beste, was Weinhändler zu liefern im stande sind, reichte hier entfernt nicht aus, es handelte sich um ganz abnorme Raritäten, Erbstücke und Familienjuwelen; da kam mir plötzlich eine Erleuchtung von oben. Vor einiger Zeit war einmal die Rede davon gewesen, dass ich das Treppenhaus des weltberühmten Restaurants Pfordte in Hamburg mit Gemälden ausstatten sollte; die Sache hatte sich verschleppt und war halb in Vergessenheit geraten. Da sah ich Rettung. Pfordte besitzt Weinschätze wie kein anderer Sterblicher. Ich schlug Herrn Pfordte ein Abkommen vor: Liefern Sie mir das Diner der Heiligen Anna mit allen Finessen, so dass ich in den Annalen der Gastronomie ewigen Nachruhm davontrage, und ich statte Ihnen dafür Ihr Treppenhaus mit Gemälden aus, so viel Sie wollen und so gut ich kann. Und so geschah es. Nicht nur, dass Herr Pfordte Monate vorher ein Zimmer im Souterrain meines Hauses in einen Wein-Tresor verwandelte, er schickte einen eigenen Herd aus Hamburg, er schickte zahllose Kisten mit Krystall- und Porzellanservicen, er schickte unermüdliche Köche und Köchinnen, während mit Eilboten von Petersburg der Kaviar und Sterlet, von Strassburg die Gänseleber, von London der Orchideenschmuck anlangte. Der Erfolg war vollständig. Mein zum Speisesaal für fünfundzwanzig Brüder hergerichtetes Atelier erlebte einen Triumph, wie es ihn mit dem Besten, was ich je zu malen vermöchte, nie erleben wird.

Aber ich greife hier chronologisch weit vor; dieses celebre Annendiner fand im Jahre 1896 statt, und ich muss zuvor noch

# A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN COM

von mancherlei Etappen berichten, ehe ich an solchen Ehrentrg gelange; denn chronologisch befindet sich mein Bericht noch in dem Anfange der siebziger Jahre.

Als junger, harmloser Bursch, der ich damals war, gehoben durch das Gefühl, nicht immer im Kreise von Männern wie Lenbach, Böcklin, Kugler, Knille Numero Letzt, sondern auch einmal im Kreise mehr oder weniger gewöhnlicher Sterblicher eine der besseren Nummern zu bedeuten, sprühte ich mein bischen Lebensfeuerwerk fröhlich nach allen Seiten um mich her, und das Vergnügen, das ich mit meinen Gelegenheitspoetereien erregte. steigerte meinen Mut von lahr zu lahr. Schon hatte ich gewagt, förmliche Stücke für ein Liebhabertheater zu schreiben, dessen Publikum ca. zwölfhundert Köpfe zählte, und auf dem ich mit Eifer mimte. Ich erinnere mich noch einer Scene, da ich als geistig und leiblich verseuchter Bettler in das Atelier Michelangelos gekommen war, mich zu einem Meucheimorde an Raphael zu erbieten und der plötzliche Anblick der Mosesstatue mich von meinem bösen Vorsatz bekehrte. Es war auf einen richtigen Theatercoup abgesehen und der furor dramaticus riss mich dermassen hin, dass ich mir wütend in die Haare fuhr und die Perücke mir vom Kopfe riss. Der Moment wird wohl ziemlich überwältigend komisch gewesen sein, aber mein Publikum fasste sich doch und statt schallenden Gelächters wogte nur ein schnell unterdrücktes Kichern durch den Saal. Ein anderes Mal hatte ich gewettet. ich wollte als König Heinrich IV. im Schlosshofe zu Canossa auf offener Scene ein Glas Bier trinken, und es gelang mir wirklich, an der verschneiten Kirchenthüre so zusammen zu brechen, dass ich das hinter die Coulisse geschobene Glas erreichen und mein profanes Vorhaben bequem ausführen konnte.

Mit der Zeit jedoch genügte dieser Dilettantismus mir nicht mehr und ich wendete mich an das eigentliche Theater. Mein frühestes Opus: "Adalbert von Bremen" erlebte seine Première auf dem Hoftheater in Oldenburg und seine bald darauf folgende Dernière auf dem Stadttheater in Bremen; mein folgendes: "Die Hexe" bestand 1879 mit der genialen Marie Geistinger in der Titelrolle in Leipzig die Feuertaufe und ging von da über zahllose Bühnen des In- und Auslandes: nicht nur ins Dänische, Schwedische, Holländische, Ungarische und Englische ist es übersetzt, nicht nur auf amerikanisch-deutschen Theatern ist es eine Art Repertoirestück geworden, sondern sogar das zahme St. James-Theater in London hat es, allerdings mit nicht unerheblichen Beschneidungen, zu bringen riskiert, und augenblicklich erlebt es sogar als Oper noch einen gewissen Altweibersommer. Ein folgendes Stück: "Von Gottes Gnaden" wurde, nachdem es ein paar glückliche Aufführungen in Bremen und Hamburg erlebt hatte, in Beriin von der Polizei verboten,



A. HILDEBRAND

KARL THEODOR HER-ZOG IN BAYERN . . .

aber im meiner huronenhalten Nativität verhenhalte ich die Reklaum, die sich uns solchem keine die Reklaum, die sich uns solchem die Sache laufen, resp. das Slick fallen. Ersternes endlicht. "Die Rosen von Tyburnerlebte seine Premiter im Residenzsheuter zu München und in herranch eine Zoltzung, dann München und in herranch eine Zoltzung, dann fallen noch ein part Uebersetzungen nach Augler und Lord Byron. Auch ein, von vornalten Mesler hab ich seisten gublitzer, Jehn Mesler hab ich seisten gublitzer,

### A. FITGER, AUS MEINEM LEBEN



A. HILDEBRAND PETTENKOFER

Dennoch verdanke ich meinen dramatischen Versuchen einige der wichtigsten und fördersamsten Beziehungen. Zu der Première der Hexe in Meiningen hatte mich der Herzog eingeladen; und ich darf sagen, dass von jenem ersten Tage an der hohe Herr nicht abgelassen hat, mir die schönsten Beweise seines Wohlwollens zu geben. Es vergeht kein Jahr, dass nicht irgend eine künstlerische Angelegenheit mich als Gast nach Meiningen, nach Altenstein, nach Heldburg, nach der Villa Carlotta führte; ja: ich hatte den Vorzug, in Begleitung des Herzogs und seiner Gemahlin ein paar Wochen in England zuzubringen. Ich bin eigentlich ein abgesagter Feind des Reisens, und finde keineswegs, dass ich für meine Person der jetzt so unumgänglich nötigen Sommerfrischen, Erholungskuren, Ferientouren u. s. w. bedarf; ich fühle mich vor

meiner Staffelei oder auf meinem Gerüst stets am wohlsten; aber diese englische Reise konnte doch auch ich mir gefallen lassen. Im täglichen Umgang mit den gebildetsten Menschen. eine Herrlichkeit nach der andern, die dem gewöhnlichen Touristen ewig verschlossen bleibt, zu geniessen, die Parks, die Schlösser, die unbeschreiblich reichen Sammlungen der alten Lords, der gesellschaftliche Verkehr in diesen sonst so exklusiven Kreisen, Liebhabertheater der höchsten Aristokratie (Shakespeares "Wie es euch gefällt" unter freiem Himmel im Park von Combe-House), von Lord Salisbury in Person durch die Schätze von Hatefield, von Lord Sackville durch das museumsartige Schloss Knowle, vom Prinzen Edward von Weimar durch Schloss Windsor, von würdigen Professoren durch die herrlichen Colleges von Cambridge geführt und von den Damen des Hauses an der Frühstückstafel bewirtet werden, während die Abende noch für das eine oder andere Theater, vorzugsweise für Irwing und Ellen Terry frei blieben, das lohnte schon die Ueberfahrt über den Kanal, zumal ich bei dieser auch noch obendrein als Gast des Norddeutschen Lloyd auf den schönsten Schiffen der Welt fuhr. Niemals im Leben bin ich so arg verzogen und verhätschelt worden, wie auf dieser ersten englischen Reise; selbst nicht auf einer zweiten, die, bis in den Norden Schottlands ausgedehnt, unter ganz anderen Umständen, unter den Auspicien des grossen Bremer Rheders und Kaufmannes Andreas Rickmers mit ganz anderen Personen erfolgte und gleich-



A. HILDEBRAND

K. A. VON HASE

# A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN COM

falls mich das Grandseigneurum in berauschender Süsigkeit kosten Ileas. Ich gebe zu, dass ich seit diesen englischen Reisen von einem gewissen Grössenwahn nicht frei zu sprechen bin; aber wenn meine Freunde (ich sollte eigentlich schonender sagen; meine Feinde) wüssen, wie stark die Versuchungen auf mich einstürmten, wie sorgfälig vor jedem meiner Schritte die Strasse gefegt, wie coulant hinter jedem meiner Schritte aus einem Portemonaie, das nicht das meine war, die Rechnung bezahlt wurde, — sie würden anerkennen, dass mein Wahn sich immer noch in einigen Grenzen hält. Man sehe nur einmal wier Wochen lang nichts als krumme Kellenfeuckeit und halte sich trotzdem von dem Schwindel eines Halbgottes freil

(Der Schluss folgt im nächsten Hefte)



ADOLF HILDEBRAND

EINE MUTTER MIT IHREN KINDERN

# EMIL LUGO

Wie BOCKLIN, so wene such THOMA und sein nart um ein Jahr ingerer Landsmann Luco eine Zeiting Schüler bei Scutsars. Neben diesem war es der geführvolle F. Diesens, dessen Einfluss namentlich BOCK-tw und Luco in latien erführen. Weiche leicht zu sehen. Böcklins erstes Exemples der "Villa am Meer" soll in Weilmar bald nach Prellers Fresken entstanden sein und man hart nur nöftig die Bilder aus dieser Zeit bei Scheck und in Frankfurt mit den spätern mach dieselben noch oft der altes mitslierenden

 scharfen Farbenkontrasten der trockenen Luft Toscanas, dem hellen Grün der Wiesen, dem tiefblauen Himmel und den blendendweissen Wolken, Tone, die bei uns der Natur nur im Frühling eigen sind

Gleich THOMA hält Lugo vielfach - wenn auch durchaus nicht immer - an einer zeichnerischen, uns jetzt veraltet erscheinenden Pinselführung fest, so dass er im Laubwerk gelegentlich geradezu an den alten Ios. Ant. Коси gemahnen kann; aber zugleich ist er in der seelischen Durchdringung des Stoffes, in der Auffassung von Licht und Farbe von

höchster Feinfühligkeit. Während die alte. klassizistischromantische Schule über der Komposition, zum Teil auch aus Mangel an Können, nicht zur intimeren Belebung des Ganzen gelangte und so häufig coulissenartig nebeneinandergestellte Theaterdekorationen mit willkürlich hineingesetzter, novellistisch - interessanter Staffage schuf, gelangt Lugo zu einem völlig eigenartigen Stil, in dem sich Form und Farbe zu einheitlichem Ganzen verbinden und der

seine idealistischen

Stoffe behandelt.

Landschaften innerlich den Schöpfungen unse-

rer Neuromantiker verwandt erscheinen lässt.

Werke beweist er sein modernes Fühlen,

selbst da, wo er scheinbar klassizistische

lich die beiden Darstellungen aus der Orpheussage, ictzt als "Dekoration eines Musiksaales"

bezeichnet, Schöpfungen, die für unser Ge-

fühl zu dem Bedeutendsten gehören, was

deutsche Kunst in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat. Ein Maler und Dichter zu-

gleich, spricht der Künstler in diesen Werken

zu uns. Noch in der farblosen Wiedergabe

vermag uns wenigstens "Dur" eine Ahnung von der Wirkung des Originals zu geben:

Orpheus hat durch sein Saitenspiel Natur und Tiere bezaubert. Vom milden Licht

der untergehenden Sonne umflossen, erstrahlt

Schon durch die Wahl des Titels seiner

"Moll" und "Dur" nannte Lugo ursprüng-

A. HILDEBRAND

HANS VON BCLOW

der am Meere liegende Pinienhain, in dem der Sänger sich niedergelassen hat, in goldigroten Tönen. Seliger Friede und wonnige Freude, erzeugt durch die göttliche Macht der Musik, das ist es, was uns dies Werk mit unvergleichlicher Eindringlichkeit verkündet. Leicht vergisst man darüber die auffallenden Nachlässigkeiten in der Zeichnung z. B. der Tiere im Vordergrund, eine Schwäche, der man ia auch bei Thoma und selbst bei BÖCK-LIN so häufig begegnet.

Gleich bedeutend ist das Gegenstück "Moll", dem freilich die Schwarz-Weiss-Wiedergabe kaum gerecht zu wer-

den vermag. Rechts vorn die hohe Gestalt des Sängers, der voll freudigen Siegesgefühls die wiedergewonnene, von den Schauern des Erlebten noch bebende Gattin dem Lande der sie begrüssenden Sonne zuführt: links die wehklagenden Schatten im düsteren Höllenthor, auf immer durch die unüberschreitbare Flut von der scheidenden Genossin getrennt; dasGanzeeinSinnbild der Macht des allesbesiegenden Genies und der unerhittlichen Härte mensch-

lichen Schicksals. Völlig ist das Gedankliche überwunden durch die eminente Kraft der Versinnlichung, und der Beschauer ist nicht genötigt, erst an die Lösung eines Bilderrätsels heranzutreten, eine Aufgabe, mit der uns z. B. KLINGER so häufig den Genuss seiner Werke erschwert.

Ein andermal schildert Lugo, gleich ergreifend, die erhabene Einsamkeit des Anachoreten oder er lässt uns wie BÖCKLIN im Schatten der Cypressen den römischen Frühling geniessen, er führt uns mit SCHWIND ins "alte, romantische Land" und "weltfern" unter mächtigen Bäumen vergnügen sich anmutige Gestalten seiner Phantasie. Alle diese Werke sind in gleicher Weise ausgezeichnet durch den grossen Zug ihrer Linien, die vornehme Auffassung, die Kraft ihrer Farbe und die niemals fehlende Einheitlichkeit der Stimmung.

112

# EMIL LUGO



EMIL LUGO

MORGENROT



EMIL LUGO
Die Kunn für Alle XV.

AUS DEM ALTEN ROMANTISCHEN REICH

113

...

### FMIL LUGO COM

Doch nicht nur als einen der Wiedererneuter der herwischen Landschaft laben wir Luco zu feiern, mit Tuosa, wereinigt er sich nie dr. Liebe auf Heinas, Wie dieser sich nie dr. Liebe auf Heinas, Wie dieser Mittelgebriges, die Seen der hayerischen Alpen in den verschiedensen Simmungen studiert; bald ist es ein Abendim Priengrund, ein Morgen am Chlemose, ein sonsiger Nachmitza, ein Föhntag im Gebrige, die er mit Jener langtruson, die Heren ernbert, haer hie sich Tuoson, die Heren ernbert, haer hie sich

Vollends in den Lithographien und Handzeichnungen zeigt sich die innere Verwandtschaft dieser beiden reinen Künstlerselen am deutlichsten ausgeprägt. Eine Lithographie "Abendstimmung mit Schafberde" (1899) gehört zu dem Schönsten, was Lucog geschaffen.

Es liegt uns ferne, Luco dem unendlich vielseitigeren Genie des Frankfurter, Bernakfurter, stellen Ernakfurter, stellen zu wollen, naber in der tiefen Erfassung der landschaft lichen Seele steht er ihm nicht nach, und in dem erhabenen Zug zeiner Komposition der Kraft seiner Auffassung kommt er nicht seiten dem größeren Böcklin nahe.

DR. V. GROLMAN (Wiesbaden).

### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

tz. DÜSSELDORF. Professor EDUARD VON GEBHARDT ist gegenwärtig mit der Vollendung des einen der beiden grossen Wandgemälde beschäftigt. welche er in der neuerhauten Friedenskirche in Düsseldorf susführt. Des Bild stellt die Verklärung Christi und die Heilung des besessenen Knaben dar. Canna und die riehting des beessehen Anbeit un: Im schtzehnten Helte des letzten Jahrganges dieser Zeitschrift wurde bereits eine Abbildung des Kartons zu dem Bilde gebracht. Die volle Wirkung des Bildes darf erst nach seiner gänzlichen Vollendung beurteilt werden; sehon jetzt kann man sagen, dass dieses erste monumentsle Kirchenbild des Melsters zu seinen hervorrsgendsten Schöpfungen zu zählen sein wird. Bisher existieren von ihm nur einige Altsrbilder, sein »Christus sm Kreuz« im Dom zu Reval und sein »Christus und Petrus suf dem Meeres in der Kirche zu Ziegenhals in Schlesien. Die »Verklärung Christi« und die »Hellung des be-sessenen Knaben« E. von GEBHARDT's ist, wie der Karton zeigt, ganz in des Meisters ureigenem Stil dargestellt. Die Komposition ist dem gegebenen Rsum, der rechten Schmslwand des Chores, ent-sprechend gestaltet. Die Gruppe des Heilanda mit Moses und Elias, sowie der Jünger Petrus, Johannes und Iskobus nimmt den spitzbogigen Teil der Wandfläche ein. Für die Darstellung der bewegten Volksmenge, die den besessenen Knaben umgiebt, ist die untere breite Wandfläche wirksam ausgenutzt. Eine breite Wolkenschicht trennt die Gruppe des Heilsn-des mit den Propheten und Jüngern suf dem Berge Tabor von der Volksmenge drunten. Die landschaft-



EMIL LUGO

WELTFERN

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM-



EMIL LUGO FÓHNKLAR

liche Umgebung hat, wie wir dies stets auf Gen-nandris bblischen Bildern finden, einen nordischen wie wir dies bei dem Könster zu sehen ge-wohnt sind, in der Tracht des sechrehnten Jahr-hunderns dargestilt. Wer Genahard's eigenste Kunstsprache, seinen Stil kennt, den befremdet des nicht mehr. Die Darstellung der leidenschahlich bewegten Volksmenge, die an dem schreckensvolien des besessenen Knaben teilnimmt, ist für ein Kirchenbild freilich ungewöhnlich. GEBHARDT's starkes kunstlerisches Tempersment bricht hier ganzlich mit der Konvention. Seine ausserordentche Gestaltungskraft offenbart der Meister in diesem Bilde wieder in vorzüglicher Weise. Wirkt die obere Gruppe des verklärten Heilandes mit den Propheten und Jüngern bedeutend, höchst eindrucksvoll durch die Tiefe und Innigkeit der religiösen Empfindung, so fesselt das bewegte Bild auf der Erde, das Wunder der Heitung des besessenen Knaben milchtig durch der Heilung des beiessenen Ansben maching durch die dramstische Lebendigkeit der Darstellung und die treffliche Individualisierung jeder einzelnen Figur. Auch in der Koloristik ist das Bild hochinteressant. Seine volle Wirkung ist, wie gesagt, erst nach der gänzlikchen Vollendung zu beurreilen. Mit weisem Raumgefühl ist der Gegenstand in die gegebenen Flächen komponiert. Die Schwierigkeiten der architektonischen Verhältnisse und Hindernisse sind glücklich überwunden und E. von Gernard zeigt hier, wie in seinen Bildern im Kollegiumssale des Klosters Loccum, dass er auch ein Monumentslmaler ersten Ranges ist. Für Düsseldorf werden seine Bilder in der Friedenskirche ein besonderer Anziehungspunkt sein. Das nicht grosse, sber in seinen sebönen Verhältnissen schlicht und vornehm wirkende Gotteshaus seht ebenfalls seiner Vollendung entgegen.

-or. BERN. Das sehweizerische Kunstinteresse muss sich in diesem Jahre mangels einer nationalen auf die kleineren lokalen Ausstellungen, sowie auf den sogensnnten Turnus des Schweizerischen Kunstvereins beschränken. Letzterer hat wilhrend des Sommers die Städte Basel, Winterthur, Asrau, Kon-stenz und Gisrus berührt und ist Ende August in St. Gallen beschjossen worden. In Konstanz, welches sich in freundnschbarlicher Weise dem schweizerischen Turnus hie und ds anschliesst, wies der-selbe auf: Hundertschtzig Oelgemälde, worunter eine schöne Anzshl mit hervorragendern, künstlerischen Qualitäten, sowie nicht ganz dreissig Aquarelle, Pastelle und Radlerungen. Unter den Ausstellern befanden sich die besten Schweizerkünstler, aber auch auswärtige, vor allem deutsche Aussiellungen im Künstlerhaus und zwsr während dem Jull und August die fünfte Serie des Jahres 1899. Sie bestund aus fünfundzwanzig Werken Professor ZOGEL'S, sechs Bildern von RAFFAEL SCHUSTER-WOLDAN und einigen dreissig Arbeiten verschiedener Schweizer und auswärtiger Künstler. Auch Luzern hat während der Sommersalson eine ansehnlich beschickte Permanente Ausstellung. Eine weitere solche, wenn auch nur von loksler Bedeutung, srrangierte die Sektion Bern der Gesellschaft schweizerischer Maler und Bildhauer in Thun; hat aber mit den darin befindlichen Arbeiten von FER-DINAND HODLER und CUNO AMIET mehr die Kritik sls die Ksuffust des in Kunstsachen noch etwas konservstiven Berner Publikums herausgefordert. Der bereits in einem Hefte des vorigen Jahrganges erwähnte "Hodlerstreit" hat bekanntlich durch die Verfügung des Bundesrates ein Ende gefunden und der Künstler wird nun seinen endgültigen Entwurf

115

### → PERSONAL-NACHRICHTEN — DENKMÄLER ◆

als Fresko im Waffensnaje des Zürleher Landesmuseums ausführen. - An öffentlichen Denkmäiern wird die nächste Zukunft für die Schweiz nichts von Bedeutung bringen. Eine Konkurrenz zur Errichtung eines Freiheits-Monumentes in La Chaux de Fonda ist insofern resultation verlaufen, als die Jury nur drei zweite Preise von je 1000 Franca an Herren METTLER in Herisau, Almisetti in Paris und L'EPLATTENIER in Chaux de Fonds verteilen konnte. Ein künstlerisch hervorragenderes Werk: der Monumentalbrunnen des Bürgermeisters Wettstein für Basel wurde in seiner Ausführung verunmöglicht, weil die Einwohnerschaft in öffentlicher Abstimmung "des Platzes wegen" sich dagegen aussprach. Zur Ehrung des leider zu früh verstorbenen Max LEU will die Basler Künstlergesellschaft die Figur des Bürgermeisters nach der ersten Sklzze Leu's in Bronze giessen lassen und in ihrem Vereinsokale aufstellen. Ala bedeutsamater Anlass zur Förderung monumentaler Kunst muss der bevor stehende Ausbau des Parlamentsgebäudes in Bern betrachtes werden. Dieses, nach den Plänen Prof. HANS AUER'S errichtete und Im Rohbau demniichat vollendete Bauwerk soll einen seiner Bedeutung entsprechenden kunstlerischen Schmuck erhälten und wird unsern Künstlern mehrfache Gelegenheit zur Entfaltung ihres Könnens auf dem Felde der monumentalen und dekorativen Plastik und Malerei bieten. Wir hoffen nach Vollendung diesen wirklich

F. Pt. MÜNCHEN. Bildhsuer Prof. Jos. v. KRAMER hat die Modelle der beiden letzten von den vlelen Bronzefiguren vollendet, die für das von Ihm komponierte prachtvolle Hauptportal im grossen Ssal des neuen Hamburger Rathauses bestimmt aind. Dieses ihm infolge einer Konkurrenz übertragene Portal wird dereinst voraussichtlich zu den hervorragendsten Schöpfungen unserer monumentalen Skulptur zählen, wie man schon jetzt, nach der Vollendung der Modelle sämtlicher Figuren, mit Bestimmtheit versichern kann. In achwarzem Marmor und Bronze, im reichsten Spätrenaissancestil ausgeführt, zeigt der Bau unten die machtvollen Gestalten von vier Bürgertugenden als Trilger des, die unter den Segnungen des Friedens herrlich aufblühende Hammonia darstellenden Ganzen, das nach der Vollendung an wirkungsvoiler Pracht seines gleichen kaum in Deutschland finden durfte und zugleich wohl ein Muster von malerischer Behandlung der Skulptur genannt werden kann. Wir werden nicht versäumen, zu gegebener Zeit eine Abbildung desselben zu

künstlerischen Prachtbaues darauf zurückzukommen.

bringen.

BERLIN. Der Bildhauer H. POHLMANN ist vom Staate Neudfragt worden, seine 1875 nach dem vom Staate Neudfragt worden, seine 1875 nach dem gass sansfilmen zu lassen. Das Bildwerk wird in der Nationalgalerie zur Aufstellung gelangen. 1911 est MONCHEN. Die Rigt Ausdemie der bildenden Klaufe er siblie zu Brenningisiedern den Architekten und Professor der Rig. Kunstgewerbeschule zu Wärnund Professor der Rig. Richtwart der Richtwa

Känder erwählte is Ührenmiglichen des Archiches and Professor der Ag, Kunsgewerbeschule is Nürberg, Estima, Wanderst. Der Verein bäldende berg, Estima, Wanderst. Der Verein bäldende Karfurde berückere Prefesser Lüverin Ditt. den Professer Fartz von Utses zum ernten Präsiehens der Büldhauer" waren als Aufgeben geneilt: ei eine Karfurde berückendigen, vie die Erwert zu einer Karfurde verein der Büldhauer" weren als Aufgeben geneilt: ei eine Karfurde verein der Büldhauer" weren als Aufgeben geneilt: eine die Karfurde verein der Büldhauer" weren als Aufgeben geneilt: eine die Karfurde verein der Büldhauer" weren als Aufgeben geneilt: eine die Karfurde verein der Büldhauer" weren als Aufgeben geneilt: eine Manner gedecht sein sollte, alle sich um das Vollaman der Vereiner gemecht haten. Preise erheiten in einen ersten Prein KARL HUBER und EWALD HOLZ, einen zweiten Preis REISCHL; eine Belobung ausserdem E. NEUMFISTER. [124]

A. T. BUDAPEST. Durch eine jetzt veran-staltete Ausstellung seines Nachlasses ist das An-denken an den am 12. Februar 1898 im Alter von achtundachtzig Jahren verstorbenen Nikolaus von BARABAS wieder wach gerufen worden. Der Künstler war einer der fruchtbarsten und für die ungarische Kulturgeschichte bedeutendsten Maler, wie wir dies bereits aeiner Zeit in dem in Heft 14 des vorigen Jahrganges ihm gewidmeten Nekrolog erwähnten. Die Zahl der von ihm bis zum Jahre 1877, seinern fünfzigiährigen Künstler-Jubiläum, gemalten Bild-nisse war damals schon nahezu fünftausend. Das Reinerträgnis der Ausstellung soll zur Errichtung eines Grabmales für den Verstorbenen verwendet werden. - Gleichzeitig mit dieser Ausstellung sind auch die hinterlassenen Bilder und Skizzen von JOSEF MOLNAR ausgestellt. Eine Zeitgenosse BARABAS' gehörte auch er zu den Bahnbrechern der ungarischen Kunst, war aber kein so kräftiges Talent wie jener und sein Einfluss blieb daber unbedeutend. — Für des Grabdenkmal des vor einigen Jahren verstorbenen Bürgermeisters Kammermeyer wurden von der Hauptstadt 20000 Mk. ausgesetzt. Aus der vor kurzem abgelaufenen Konkurrenz ging der Bildhauer JULIUS DONATH als Sieger hervor, der auch mit der Herstellung des Denkmals betraut wurde. Dem einstigen Oberstaatsanwalt Aiexander Kozma wird ebenfalls ein Grabdenkmsl errichtet. Das Ergebnis der Kon-kurrenz ist: Den ersten Preis und Ausführung erhielt Bildhauer EDUARD KALLOS; von demselben Kunstler wurde im Sommer dieses Jahres das Standbild des Dichters Georg Bessenyey in Nyi-

regebias enthült.

— STUTTGART. Dem Kunsthladier H. G. GUYFKUNST lüt der Titel eines Kommerzientnes verlichen
worden. — In der Konkurenz für das hier zu errichtende J. G. Fischer-Benkmal ist ein erster ! Ireis
unter den Ulrebern der eingelaufenn auchs Entwürfen nicht verteilt worden. Je einen zweiten und
deinen erblieben A. E. Mayen und Kirsutiss. 1389.

dritten erhielten A. E. MAYER und KIEMLEN, [1/40]

BRESLAU. KUNO V. UECHTEITZ MoltkeDenkmal iss am 26, Oktober enthüllt worden, [1/20]

ROSTOCK. In dem Wettbewerb um das hier
u errichtende Denkmal des Grossherzoss Friedrich

Franz III. ist der Preis dem Bildhauer WILHELM WANDSCHNEIDER in Berlin zuerkannt worden.

= PIRNA. Die Enthüllung eines S m hohen Bismarck-Denkands, vom Bildhauer THELOORKIRCH-HOFF in Klein-Zschachwitz entworfen, ist unlängst

"CHARLOTTENBURG. Die vor der hiesigen stechnischen Bechschule errichtenen Demaktier für Werner von Siemens und Alfred Krupp nied um 18. Okabber gelegentlich der handerführigen judelt Die von Bildhuuer WILHELM WANDSCHNEIDER erweiten des Vereines deutscher Eisenhürenleute und der Nordweitigung des Vereines deutscher Eisenhürenleute und der Nordweitigunge des Vereines deutscher Eisen und geschaften Dechanal Werter von Siemen wirdnet der Verein deutscher lagneitung der Vereine deutscher lägen und der Verein deutscher lägen und den der Verein deutscher lägenieuten.

der Verein deutscher Ingenieure.

— GESTORBEN: In Dreuden der Bildhauer Opto
FBITZESCHE; in Anweren der Maler Henri Bourge,
sechsundisiehtig Jahre alt; in Mons der Leiter der
dortigen Kunstakademie ANTOINE BOULARD; in
Kopenhagen am 18. Oktober der Bildhauer Professor
KARL PRERS; in Zarskoje Sselo bei Petersburg am
14. Oktober der Maler P. P. SSOKOLOW. [154]

SCHMOCKUNG EINES MUSIKZIMI

& FRANKFURT a. M. Mit dem Oktober haben wir das gewohnte Bild in unseren Kunstsälen wieder Es herrscht nach den stilleren Sommererhalten. monaten wieder die volle Betriebsamkeit, wie sle dem ungewöhnlich starken Umsatz entspricht, der auf dem Frankfurter Bildermarkt im Laufe der letzten lahre zu konstatieren gewesen ist. Dieses Handelsgeschäft umfasst hauptsächlich moderne Arbeiten, und es liegt in der Natur der Sache, dass dabei die leicht verkäufliche Ware ohne andere Rücksichten im Vordergrunde steht. Doch hält sich bei alledem auch das künstlerische Niveau auf beachtenswerter Höhe, es zeigen das auch jetzt wieder die verschie-denen Ausstellungen, mit denen die Wintersaison eingesetzt hat. Eine interessante Auswahl einhelmischer und auswärtiger Meister haben die Gebrüder Bangel in zwei neuerbauten geräumigen Sälen zur Aufatellung gebracht, M. Goldschmidt & Co. haben von Adrien Demont-Paris und Ludwig Dettmann-Berlin Senarat-Ausstellungen veranstaltet, eine ebensolche Hermes & Co. von FRANZ COURTENS-Brüssel und diese entbillt besonders frische und sympathische Sachen. Das Hauptereignis bildet aber eine Thoma-Ausstellung, die zum 60. Geburtstag des von Frankfurt scheldenden Meiaters am 2. Oktober eröffnet wurde und die bestimmt ist, eine Art von Rückblick auf sein gesamtes Lebenswerk zu geben. Sie enthält nur Bilder aus Frankfurter Privatbenitz, das wenigste von ist im Handel, im ganzen hundertundfünfzig Ölgemilde und Aquarelle, die in drei Serien nach einander zur Aufstellung gelangen mussten, da der Schneider'sche Salon, der dafür bestimmt war, so wenig wie irgend ein anderer im stande gewesen ware, alles auf einmal aufzunehmen. Es hiesse Eulen nach Athen tragen, wollten wir die sattsam hekannten künstlerischen Eigenschaften Thomas, die schliesslich aller Orten in diesen letzten Jahren in Irgend einer Form gezeigt worden sind, hier aufs neue präkonisieren. Aber es verdient hervorgehoben zu werden, dass diese Ausstellung einen ganz in-dividuellen Reiz dadurch erhielt, dass sie die Elite von Thomas Werken, die hier in Frankfurt im Laufe von zweiundzwanzig Jahren entstanden sind, und die die heutige Stellung des Künstlers im wesentlichen hegrundet haben, in einer Vollständigkeit vor Augen führte, wie man es wohl nicht so bald wieder erleben wird. Auch einige ältere Blider waren dabei, Studien und ein Selbstporträt aus den nechzige Jahren, noch ganz in der pastosen, farbigen Technik gemalt, die damals VICTOR MÜLLER seinem Münchener Freundeskreise und wohl auch THOMA vermittelt hatte. Es ist einmal gesagt worden, um THOMA zu repräsentieren, dazu bedürfe es einer ganzen Wand voll Bilder, eines oder einige genügten nicht. Das ist auch ganz richtig, so Vieles und so Verschiedenartigea hat er gemalt und fast mit jedem Bild wieder etwas Neues. Wer hat schon einmal eine Marine von THOMA gesehen? Viele gewiss nicht. Hier war eine ausgestellt, ein Motiv von der englischen Küste, und zwar ein ausgezeichnetes Bild, so lebendig beobachtet und mit solcher Sicherheit vorgetragen, als hätte dieser Künstler über-haupt nie etwas anderes gemacht. Und dann die seltenen, gerade so nur einmal, nur von ihm ge-sehenen Motive der Färbung und der Stimmung, in seinen bekannteren heimatlichen Landschaften! Da hängt das Bild einer Bergwiese, von Buchenwald umgeben, bei sinkender Nacht, kaum erkennt man vorne die Figur eines einsamen Wanderers, der im Dunkel seinen Weg sucht. En sind auch sonst und lange vor unserer Zeit Nachtstücke gemalt worden, aber sie wurden doch nur unter der Bedingung acceptiert, dass es eine Mondscheinlandschaft oder eine Feuersbrunst sein musste. Hier ist es wirklich Nacht, kaum dringt ein matter Schein des gestirnten Himmels durch die vom Winde gejagten Wolken hindurch, und dennoch - cela s'impose, es lst ein Eindruck, der im tiefsten ergreift, etwas Feier-liches in seiner Einfachheit und Wahrheit, wer will behaupten, dass so etwas kein Bild sei, oder dass man das nicht malen könne? Eine Frühlingslandschaft an der Würme zeigt eine bescheidene Birken-gruppe am Ufer des Flusses. Sie atmet Frühlings-luft und Sonnenschein, in zartem Blau und Grau sind die Tone gehalten, stunde nicht THOMA'S Name darauf, man wurde sagen, es ist von MONET oder Aber das ist keine erborgte Stimmung, das Bild ist von 1876 datiert, lange ehe man hei uns erwas von diesen beiden wusste, und es ist nur das Ergebnis höchster Beobachtungstreue, das hier einmal etwas Ähnliches statt an der Seine in der Nühe der Isar entstehen liess. Und so geht es fort in bunter Folge und unerschöpflich, wie die Natur selber ist: Landschaftliches vom Oberrhein, aus dem Mainthal, von Sorrent und aus der Campagna, Figürliches in ländlichen Genrescenen, in ythologischen und bihlischen Vorwürfen und in Bildniasen, unter den letzten ist auch die neueste Schöpfung des Künstlers zu bemerken, sein Selbstporträt mit dem Hause, das er sich jüngst in Cron-berg gebaut hat, im Hintergrunde. Nichts ist dem Auge des Künstlern fremd genieuen, auch vielleicht als abschliessenden Eindruck den behalten mag, dass sich seine Begabung in der landschaftlichen Durstellung doch am reichsten ausgeleht hat, sowohl in der robusten Stärke des Ausdrucks, wie in der Zartheit des poetischen Empfindens, die ihm beide in gleicher Weise zu Willen sind. Interessant war es, in den nach chronologischer Folge geordneten Ausstellungen den Wechsel seines Stils zu beobachten und desaen fortschreitende Entwicklung von dem tiefen und brillanten Kolorit und der rein malerischen Behandlung der eraten Zeit his zu den kühlen Tonen der späteren Jahre, in denen sich zugleich das zwar nicht immer korrekte, aber doch sehr intensiv vorhandene Formrefühl des Künstlers in einer zunehmenden Betonung des Konturs der Zeichnung geltend macht. Alles in allem haben wir den Arrangeuren der Ausstellung einen hervorragenden Genuss zu verdanken gehabt; eine Künstlerpersönlichkeit von seltenem Wert ist uns aufs neue in der Gesamtheit ihres Schaffens nahegerückt worden, wenn uns auch zueleich aufs neue ins Bewussesein gerufen worden lat, was wir durch Thomas Weggang verlieren. Allerdings wire, um ihn dauernd an Frankfurt zu hinden, gegenüber den ehrenvollen Bedingungen, unter denen er jetzt nach seiner engeren Heimat zurückberufen worden ist, jede Bemühung hier vergehlich gewesen. Möge sein ferneres Wirken gleich erfolgreich sein, wie das seiner Frankfurter Zeit! [121] EIPZIG. Der Kunstsalon Mittentzwey-Windsch vereinigt zur Zeit drei grössere Kollektiv-

winded registrate. Secretary of the Secretary of Passelle von Hellens Frailesbookers-Monttivialist and zero Dritten zehn stimmungsvolle Haideland-schaften im Abenfülchev on Frankz Senkrets-Schaften Schaften Sch

PLAUEN i.V. im Oktober brachte der hiesige Kunstverein eine Kollektiv-Ausstellung von Tw. Coot. in Amsterdam; für Mitte Dezember dürfte eine Vorführung der Weimarer Künstler-Vereinigung Apelles: 2u erwarten sein.



EMIL LUGO, ,MOLL,

SCHMOCKUNG EINES MUSIKZIMMERS

= PARIS. In einer Beilsge dieses Heftes geben wir eine Ansicht des deutschen Repräsentationsgebäudes auf der Weltausstellung 1900, wie es nach dem Entwurfe des Bauinspektors JOHANNES RADKE am Quai d'Orsay aufgeführt wird. Das im Robbau bereits vollendete Haus erregt schon jetzt, wie zahlreiche Urtelle der französischen Presse geben, in hohem Masse die Anerkennung der Be-Schauer. Mit seinem über 60 m hohen schlanken Turm, seinem reichen Giebelwerk und seinen steil rsgenden Dächern zeichnet sich das Bauwerk in seiner Silhouette reizvoll und charakteriatisch deutsch vom Seineufer ab. Etwas künstlerlsch Eigenartiges oder in irrend welchem Sinne Neues ist allerdings nicht geleistet worden. Doch ist zu hoffen, dass wenn erst der reiche, malerische Schmuck der Hauptfronten, die Holzsrchitektur der Westfaçade, die mit Ziegeln im kräftigen Rot gedeckten Dächer, die vergoldeten und patinierten Teile des in Kupferbedschung ausgeführten Turmes vollendet sein werden, d. h. die farbige Wirkung die rein konstruktive ersetzen wird, dann das deutsche Haus in der Reihe der stromaufund -abwärts sich snschliessenden Bauten der übrigen Nationen einen hervorragenden Platz behaupten kann. In erster Reihe wird das Gebäude den Zwecken der Repräsentation Deutschlands auf der Ausstellung dienen. Auf die Gestaltung und Ausstattung der In seinem Hauptgeschoss nach der Seine zu gelegenen Räume wird daber auch das Hauptgewicht gelegt werden. Die kostbarste Ausschmückung werden diese werden. Die kostbarste Ausschmückung werden diese dadurch erfahren, dass, einer Entschliesawng des deutschen Kaisera gemäss, in ihnen die hervorragendsten Werke der französischen Kunst des vorigen Jahrhunderts, die sich im königlichen Besitz befinden, Aufnahme finden sollen. Die in den Schlösaern zu Berlin und Poetsdam vorschlösaern zu Berlin handenen Meisterwerke WATTEAU'S LANCRET'S, PATER'S, CHARDIN'S werden für die Dauer der Weltausstellung in ihr Heimatland zurückkehren und von dem hoben Kunstverständnisse grossen Königs, der sie gesammelt, sichtbares Zeugnis ablegen. Das Mobiliar der Räume wird den erlesensten kunstgewerblichen Stücken des Potsdamer Stadtschlosses, Sanssouci und des Neuen Palaia zusammengestellt werden, ebenso sollen die Säle, soweit en ihre vorübergehende Beatimmung zuläsat, eine architektonische Aus-bildung im Stile der genannten Potsdamer Schlösser

bildung im Sile der genannten Potadamer Schlösser erhalten.

FRANKFURT a. M. Kommerzienrat Dr. L. GANS hat der Stadt 150000 Mark gestifter zur Begründung eines städtischen Kunstfonds, aus weichem vornehmlich zur öffentlichen Aufstellung geeignete Skulpturen erworben werden sollen.

= DÜREN. Die Erben des Geh. Kommerzienrats LEOPOLD HÖSCH sebenkten der Stadt 250000 M. zur Errichtung eines Muzeums. [102] = ZÜRICH. Die Kunstgeselischaft erwarb für ihr neuea Museum des Münchener Bildbauers Professor CHR. ROTH's Gruppe «Im Sterben». Eine Nachbildung des 1887 auf der Münchener Ausstellung mit der zweiten Medaille ausgezeichneten Bildwerks brachte die «K. f. A.« in H. 21 d.

14. Jahrg. — AACHEN. Für die Gemilde-Sammlung des städtischen Saermondt-Museums wurde von dessen Direktor Dr. Kisa. ein OswALD ACHENBACH. Vis San Giovanni in Laterano mit Blick auf das Colosseum in Rome erworben. [124]

— BERLIN. Die amtilieben Berichte zus dem Preisunkeite At unsammlungen verziechen als kiefpresunkeite At unsammlungen verziechen als kiefernes Vierteilight 1860: ein Sebbelbilmis Auszukgeren Vierteilight 1860: ein Sebbelbilmis Auszukdas Bildnis Theoder Fenness und zwei verziechen 
das Bildnis Theoder Fenness und zwei verziechen 
der Max Lutzurkank, sowie fürd 
das Bildnis Theoder Fenness und zwei verziechen 
der Berkutzurkeiten 
der Berkutzurkeiten 
der Berkutzurkeiten 
der Berkutzurkeiten 
der Berkutzurkeiten 
der Hand 
von Kamme benedite Frenchen

der Hand von Kamme benedite Frenchen

der Hand berkutzurkeiten 
der Hand 
von Kamme benedite 
preisung 
der Hand 
von Kamme 
von Kamme 
der Hand 
von Kamme 
von

EEPZIG. Das Städtische Masseum erwarb auf der Münchener Jahrenssstellung im Glaspolast ein Gerichten der Stadten der Geschlatz 2000 Gulden geschlatz, sollten dieser Tage zwangsweise versteigert werden. Das Resultat um geringschlatz der Stadten der Stadten der Stadten der delighten shehenhundert Gulden eingenommen. Für den grossen Fries- Per aspera ale szara, von Dieffenden grossen Fries- Per aspera ale szara, von Dieffenden grossen Fries- Per aspera de szara, von Diefenben der Stadten der Stadten der Sportperla von 10000 Gulden geschlatz, wurde der Sportperla von

2000 Guden geboren.

3 MUNCHAS, Dies an 2A. Obserber und den

5 MUNCHAS, Dies an 2A. Obserber und den

5 MUNCHAS, Dies an 2A. Obserber und den

6 MUNCHAS, Dies an 2A. Obserber und den

6 MUNCHAS GERNAMMER UND DER GERNAMMER UND DER

5 Siehende und der Gesammersteller und beiere SOUDOM, der

5 Siehende State und der State und der

5 Munchas mit dem Kuchen 1900 M.; derneibe Arbeite in

5 Munchas mit dem Kuchen 1900 M.; derneibe Arbeite in

5 Munchas mit dem Kuchen 1900 M.; derneibe Arbeite Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der

5 Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der State 1900 M.; der State 1900 M.; der State 1900 M.; der State 1900 M.; derneibe Munchas der State 1900 M.; derneibe Munchas der State 1900 M.; der State 1900 M

Hultchmiede: 19000 M.

BERLIN. Radioph Lepkes Kunstauktions-Hausursteigert am S. und 61. Dezember eine erfesene 
Sammlang erstlänsiger Bilder moderner in und 
sammlang erstlänsiger Bilder moderner in und 
von Gemilden Max Liebermanns verzeichnet der 
von Gemilden Max Liebermanns verzeichnet der 
von Aentionsbass zu beziehende, reich Illustrierte 
Katsleg Werle von Arnold Böcklin, W. Leibh, Adolf 
Montel, Jelline Eiter, Robert Fowlet, Waher Crane, 
Max Klinger, Franz von Lenbash, Fritz von Übde, 
Dedeutsamen Meistern, 

der der 

bestehn und vielen anderen.

\_\_\_\_

Redaktionsschiums: 4. November 1909.

Marsugsber: Filmonics: Pecut. — Versarwordlicher Redakteur: Filmo Senwalts.

Verlagsanssis F. BROCKERARE A. O. in Müschen, Nymphenburgestr. Bl. — Bruchmism'sche fluch- und Kunstfruckrei in Müschen



BALTHASAR SCHMITT

CRUCIFIXUS

# DIE AUSSTELLUNG DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KUNST, MÜNCHEN 1899

Der Zusammenhang zwischen Kuntst und Kultur ist seit des unvergestlichen Schnasse herrlichen Arbeiten in weiteren Keisen erfannt und ein Forscher von Tielsteiten und ein Forscher von Tielsteiten und den Forscher von Tielsteiten kuntzeiten Kalküll ausser Berechnung. Gerande das scheidende Jahrhundert bildet den deutlichsten Beleg für diese Auffassung: So bunt und antipodisch wie seine Geisteaströmungen ist der Wechsell wie seine Geisteaströmungen ist der Wechsell erfügligsen idene von solchen Bewegungen nicht unberührt bleiben, ja selbst den Scheiderpankt der Geistes bilden, so wird auch die

religiões Kunst von dem jevelije herrschenden. Geist und Geschmach beeinflusst. Es ist eines Orden et al. 1988 et al. 1988 et eines Verbeck et al. 1988 et al. 198

handelt wird: Dort negierend oder zweifelnd, hier streng dogmatisch oder vermittelnd.
Aus diesem Milleu hernus muss man zum Teil die Gründung der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst als ein Bedürfnis verstehen.

Dazu kommt, dass mit dem Aussterben der Nazurener auch die christliche Kunst ausstate). Diese Männer waren vielfach beduttende Heister, weshalb sie keine Kritik deutende Heister, weshalb sie keine Kritik was Gurilf in sediere neuesten Kunstgeschliche was Gurilf in sediere neuesten Kunstgeschliche was Gurilf in sediere neuesten Kunstgeschliche der Vergangenheit auf die herten aber den grossen Fehler gemacht, dass sie zu Gansten der Vergangenheit auf die hertenfiche Kraft hirre Individualität verzichteten und damit und die Weiterunwicklung, das Gedelhen einer auf die Weiterunwicklung, das Gedelhen einer der Verfallichen Kunst. So wurde ihre Arbeit nur zur Episode. Es kam die Lücke, welche

gewandte Geschäftsleute mit guten und schlechten Reproduktionen der Nazarener-Werke und zweiselhaften Nachempfindungen derselben ausfüllten. So wurde das Volk an die Schablone gewöhnt; kein Künstler aber hatte Lust, Fabrikant zu werden - und wenn hie und da ein Bedeutender wie BAUMEISTER erschien, ward er nicht verstanden und fand keine Anerkennung. Die sogenannten Kunst-anstalten erfreuten sich des besten Daseins, überschwemmten die Kirchen mit ihrer Dutzendware, verdarben neben dem Geschmack den pekuniären Masstab für wahrhafte Künstlerarbeit und üben ietzt über Klerus und Volk eine wahrhaft seuchenartige Gewalt aus, gegen die vor zwei Jahren Erzbischof Antonius von Thoma in München, beeinflusst durch die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst, sein Wort erhob. Man muss diese Verhältnisse kennen, um

neben der Existenzberechtigung objer Gesellschaft die Schwierigkeit ihrer Lage zu begreifen und ihr Wirken gerecht zu beurteilen. Es müssen Künstler und Publikum erst gewonnen werden – wie rege beiderseits das Interesse ist, beweist das Zustandekommen einer eigenen Ausstellung, wie die Mitjeiderzahl von zweitzusend.

Neben diesen, aus der Zeit erwachsenen, Hindernissen für eine religiõse Kunst giebt es noch zahlreiche in der Sache gelegene Schwierigkeiten. Der sich gleichbleibende Glaubensinhalt und seine durch die Tradition bestimmte Form erschweren dem Künstler neue Wege. Obwohl die katholische Kirche an sich den verschiedensten Stilen Existenz und Pflege gewährt, kann doch hic et nunc das Bestreben, einen zeitgemässen künstlerischen Ausdruck der Glaubenswahrheiten, -thatsachen und -symbole zu bieten. dem Künstler recht sauer gemacht werden. Es liegt dies neben den schon genannten äusseren und inneren Gründen vor allem darin. dass wir gegenwärtig in der Kunst überhaupt des Stiles entbehren. Wir haben zahlreiche bedeutende Künstler, aber keine einheitliche Kunst; wie in auch unserer Kultur die einheitliche Weltanschauung fehlt. Infolgedessen müssen die kirchlichen Kreise vor allem den



GEORG BUSCH. ALTAR UND RELIQUIENSCHREIN DES SEL. HROZNATA
Bestimmt für das Still Topl bei Marienhad
Aussollises der Geschlichaft für christliche Konst



GEORG RUSCH

RELIEF VOM NEBENSTEHEND ABGEBILDETEN ALTAR

Inhalt betonen, während doch für die Kunst das Massgebende der künstlerische Ausdruck ist. Die Renaissance war hierin viel glücklicher; sie erfreute sich einer Zeit, welche die Sprache der Kunst verstand, sowie diese eine allgemein verständliche Ausdrucksform besass.

Der Gegenwart mangelt dieser künstlerische Zug, worüber auch hinsichtlich der profanen Kunst viel und laut geklagt wird - was Wunder also, wenn Werke der kirchlichen Kunst nur schwer die heutige Welt befriedigen? Ueberdies macht man sofort den Vergleich mit berühmten Werken der Vergangenheit, lehnt aber Arbeiten für romanische, gotische oder Renaissancekirchen ab, weil sie zu archaistisch sind. Wer kann es da recht machen? Bald soll das Bild oder die Skulptur in den betreffenden Stil der Kirche passen, bald wird der Vorwurf der Nachahmung ohne den Geist der "Alten" erhoben - und das Neue erstickt das Misstrauen; man denkt sich zu wenig hinein, urteilt zu schnell und ohne Kenntnis desselben. So kann sich nur schwer jene Erneuerung der religiösen Kunst anbahnen, die so dringend notwendig ist.

Dass innerhalb sechs Jahren die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst schon vielen Widerspruch beim Publikum überwunden wie Künstler gewonnen hat, beweist, dass der Boden der Bereitung wert ist.

Diese Erörterungen waren notwendig, um ein richtiges Urteil über die Ausstellung zu ermöglichen, welche die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst heuer im Glaspalast arrangiert hat. Der Kenner wird da und dort Werke finden, welche nach irgend einer Seite Konzessionen machen; aber dies liegt

im Charakter alles Werdenden und in den erwähnten Verhältnissen. Im grossen und ganzen umweht uns ein freiere, frischerer Geist, als wir ihn bisher gewohnt waren. Wir sehen Künstler, die sich persönlich geben, etwas Tüchtiges können und nur der Aufträge, Anreugun und Gebskritik bedürfen, um eine zeitgemässe christliche Kunst erstehen zu læssen.

Mehrere schr gute Werke, welche in diese Abteilung gehörten, sind in Kirchen niet- und nagelfest angebracht, so dass sie nicht transportiert werden konnten. Eine Ausnahme macht nur der gotische Flügelaltar von ALT-HEIMER, aus der Albertus-Kapelle des Fürsten Thurn und Taxis. Es war eine sehr schwierige Aufgabe zu lösen, für die es keine Vorbilder gab: Maria bringt und nimmt dem hl. Albertus die Wissenschaft. Es erscheint die Himmelskönigin das eine Mal dem mühsam studierenden Jüngling, das andere Mal dem lebensmüden Greis. Sachlich und technisch nimmt die "Gnadenvolle" den Hauptraum ein und vermittelt klar den Grundgedanken. Die Farbe ist frisch wie auf den übrigen Bildern. Die Innenseiten zeigen in vier Feldern Scenen aus dem Leben des Heiligen. Eine hervorragende Leistung bietet ALTHEIMER in dem "hl. Albertus bei Donaustauf". In naturgetreuer Landschaft, voll deutschen Gemütes, sitzt der Gottesgelehrte und sinnt über seinem Kommentar zu Lukas. Der friedlich betrachtende Geist des Heiligen scheint seine ganze Umgebung zu durchleuchten. Jeder Baum und Strauch, alle Gräser, Blätter und Blüten atmen in seelenvoller Stille. Von ähnlicher Unmittelbarkeit der Empfindung ist der "Betende Bauer" von Schiestl, wenn er auch manche Ungleichheiten in sich birgt.

Dieser junge Künstler ist ein ursprüngliches, starkes Talent, dessen Frische wohlthuend wirkt. Auch sein "hl. Wolfgang" zeigt viel Tiefe und Kraft. Ein Reichbegabter, der für seine volle Aushildung zum Historienmaler nur grosse Aufgahen hrauchte, ist GEBH. FUGEL. Sein "Gebhards-Cyklus" heweist deutlich den Architekturmaler grossen Stils. "Christus vor Pilatus" ist zwar mehr als Galeriehild gedacht, zeigt aber doch deutlich die Art seines Talentes. Lehhaft bewegte Gruppen, deren Konzentration, seelischer Ausdruck, eingehendes Natur-, Menschenund Zeitstudium zeichnen diese Darstellung aus, deren dramatische Wucht gesteigert würde durch das erhobene Haupt des Erlösers. NOTTGENS "Madonna mit dem Kinde" verdient eingehendst beschtet zu werden wegen der liehevollen Durcharbeitung und dem ganz verinnerlichten Ausdruck Marias. Wieviel zarte Empfindung, Hingehung und Reinheit liegen in diesen ätherisch-feinen Zügen, in den Augen und Händen! Mittelalterliche Marien-Minnelieder fangen an in unseren Herzen zu klingen - hinaus in die lauschige, lyrische Landschaft, in der die "Mutter mit dem Kinde" wie auf Rosen und Lillien dahinschreitet.

Gans anderer Art, aber nicht weniger intercenant hehr sich was alfem Rahmen die durchgeistigte Huspt des sel. Cinition von Sakper der Saker der Saker der Saker des Saker des hehrersbung, welch überlichten Seelenmacht reden und diesen bleichen, assetzischen macht reden und diesen bleichen, assetzischen faustit! Gegenüber den sussend situalichen, verschwommenn LeisungenderKunstfariken muter diese geinvolle Interpreunion einer hervorragenden Persönlichbeit wie Quell-

FEUERSTEIN hat verschiedene Kartons gebracht, die ihn als den längst anerkannten Meister der eleganten Linie und freien Formgebung aufs neue dokumentieren. "St. Hubertus" ist eines jener herrlichen Glasfenster für die hl. Geistkirche in München, welche in diesen Blättern schon von Fr. Pecht besprochen wurden. STOCKMANN hearheitete in ganz moderner Weise das Thema "Kain", nicht ohne koloristisches Talent, doch wohl zu unförmlich im Ausdruck. SCHNURR malte eine Heilige in weitem Mantel, knieend mit einem Kelch in den Händen. Ein reicher und weicher Farbenaccord wort in dem Bilde und ergreift den Beschauer unwillkürlich. Sehr geschickte Kartons für eine gotische Kirche brachte BALMER. Neu in der Vortrags-

weise, Empfindung und Auffassung sind die prächtigen Glasfenster-Entwürfe von PACHER. Das breitere Puhlikum ist vor diesen Lelstungen hetroffen gestanden; sie sind aher die Gabe eines originelten Künstlers, der uns doch einmal etwas anderes zu hieten weiss, als diese ewigen stilgerechten Anpassungsmuster. Wenig Sympathien hat auch der "Thomas" von FELDMANN gefunden. Die Gehhardtschule liegt is wohl dem katholischen Empfinden ferner; aher man sollte über der äusseren Form dieser knorrigen, wetterfesten, nordischen Schiffer nicht die tief ergreifende Charakterisierung der einzelnen Apostel verpessen! Thomas in seiner elementaren Beschämung und Christus als liehevollster Freund können kaum in dramatischeren Gegensatz gebracht werden.

Noch liese sich manches Werk nennen von SCHLEIBNER, MÜLLER, SEITZ, PFANNSCHMIDT u. a.; aher wir müssen noch der Plastik gedenken, die zudem reicher und gehaltvoller ist. GEORG Busch, der unermüdliche zweite Präsident der Gesellschaft, lieferte neben einem "Crucifixus" und ergreifenden betenden Mönch, der das "Benedicite" spricht, einen grossen romanischen Altar für das Stift Tepl bei Marienhad, zu Ehren des sel. Hroznata. Ueber dem Altartisch ruht der Reliquienschrein. der ehenso bewunderungswürdig ist wegen seiner Reliefs, wie oh der künstlerischen Metall- und Emailarheiten von Meister HAR-RACH in München. Die Predella zeigt Nationalheilige, welche um Christus mit den Symbolen der Evangelisten in Anbetung gruppiert sind. Es war sehr schwer, in diese Einzelgestalten Selbständigkeit, Abwechslung und doch harmonischen Zusammenschluss zu bringen. An den Flügeln stehen, Säulen gleich, in stummer Versunkenheit Johann Nepomuk und Adalbert, daran schliesst sich je eine hewegtere Figur - den Mittelpunkt jeder Hälfte hildet ein Heiliger mit Christus als Kind und in sakramentaler Gestalt; von da geht die Bewegung weiter zu Christus als König der Glorie. Eine prächtige Wellenlinie des Gedankens und der Empfindung, welch letztere Busch stets in vorzüglicher Weise hesonders gelingt. Das Ganze wirkt

Ebenfalls romanisch, aber viel schärfer ist (der Gekreuzigie" von Bautn. Schmitt gehalten. Das Urteil der Glübbigen, welche das Original in der Bennokirche zu München vor sich haben, geht hierüber sehr auseinander. Man kann einen gewissen, forcierten Zug im Leidensausdruck nicht leugnen; auch mag die altzu starke Einfägung in den alten Stil für unser

einheitlich und monumental.



AUSSTELLUNG DER GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KUNST .... JGNATIUS TASCHNER SANCT MARTINUS • •





MATTH. SCHIESTL ST. WOLFGANG Ausstellung der Gesellschaft für ehristliche Kusst

Empfinden zu fremd sein. — Aber die eminente Modellierung des Körpers, der intensive Ausdruck in der ganzen Gestalt verbinden sich mit dem charakterischen Ausdruck des tiefen Leidens zu einer geradezu eilementaren Wirkung. Unser verweichlichtes Geschlecht kann recht wohl einen solchen Meditationsstoff brauchen!

SCHMITT's Marienaltar für die Schwabingerkirche ist eine sehr glückliche Nachempfindung des Lucca della Robia, in dessen Terrakottamanier das Original ausgeführt wurde. Was Schiestl unter den Malern, ist Taschner unter den Bildhauern; eine vielversprechende Kraft, von reicher Ursprünglichkeit und bedeutendem technischen Können. Wie sicher, ja kühn und wirksam ist in der Gruppe des hl. Martinus der magere Bettler neben das beleibte Pferd des stattlichen Ritters gestellt; ein packender Ausdruck der Scene! Mehr lieblich und graziös ist BUSCHER, so z. B. in seiner anmutigen Madonna in der Nische. BRADL's .. zwei Apostei" sind sehr gut studiert: SCHEEL's "hl. Familie" im Zopfstil hat einen genrehaften frischen Zug. Ernste Arbeiten sind die Apostel von SCHÄDLER, die Werke von Beyrer ir., Fuget und Hiddings.

Die Architektur ist durch Schmitz, Anger-MAIER und BACHMANN würdig vertreten. Die Kleinkunst durch zwei gute Monstranzen von HARRACH.

Wir konnten nur einzelne Werke dieser Ausstellung herausgreifen, haben aber damit wohl den Beweis erbracht, dass die christliche Kunst in modernem Gewande erstehen will. München ist ihre Gebortssätte und he bester Wirtungkreit. Mochen Klerus und Volk die effrige Klüntelurschler mehr bester wirtungstreit. Mochen Klerus annstallen und deren Agenten; damit nicht das verheisungsvolle Werk an der Teillnehmsnistell und des verheisungsvolle Werk an der Teillnehmsnistell und des verheisungsvolle Werk an der Teillnehmsnistellen, den künstlerischen Sinn in den kantolischen Kreisen Deutschlands auf neue zu wecken, beharflich zu nühren und selbst vollkommen werdell ist der Gusser Deutschlands und selbst vollkommen werdell ist der Gusser fort vollkommen werden ist der vollkommen werden ist

# AUS MEINEM LEBEN

Von A. FITGER (Schluss von Seite 111)

Eine andere, mittelbar ebenfalls durch die Hexe herbeigeführte Bekannschaft mit einem Manne, der, wenn nicht zu den Souverinen, so doch zu den Gelstesfürsten Deutschlands gehört, darf ich nicht unerwähnt lassen. Seit zwanzig Jahren rühme ich mich der Freundschaft Martin Hallers, des Hamburger Baumeisters, des gelstigen Oberhauptes jene



MATTH, SCHIESTL

BETENDER BAUER

### A. FITGER, AUS MEINEM LEBEN



MARTIN FEUERSTEIN ST. HUBERTUS

wunderbaren Künstlerrepublik von Architekten, die zusammengetreten sind, den stolzen Prachtbau des Hamburger Rathauses mit vereinten Kräften auszuführen. Ich würde viel zu weit gehen, wollte ich hier auch nur in groben Zügen eine Charakteristik dieses eminenten Mannes versuchen: was die deutsche Architektur an ihm besitzt, braucht nicht erst durch mich ausgesprochen zu werden; was ich persönlich an ihm besitze, kennzeichnet sich vielleicht am besten dadurch, dass ich mir einmal eigens für meine Korrespondenz mit ihm Briefbogen habe anfertigen lassen mit dem stercotypen Anfang: "Liebster Freund Haller! Wiederum herzlichen Dank zuvor!" denn mir versagte gegenüber seiner unermüdlich fürsorgenden Freundschaft die Erfindung neuer Wendungen des Dankes, und so liess ich es mit dem gedruckten Formular bewenden. Freilich sind die Bogen längst verbraucht; aber die Erfindung neuer Wendungen habe ich nichtsdestoweniger nicht wieder versucht; unter Umständen ist das Schweigen, das keiner Worte mehr bedarf, der glänzendsten Eloquenz vorzuziehen. Haller habe ich es zu danken, wenn mir mit der Zeit Hamburg eine zweite Heimat geworden ist; auch nur wie Bremen eine Stiefmutter, aber eine Stiefmutter, die

wie Bremen, manche Mutter beschämt. Hier halte ich es indessen für angezeigt, auch der Heimkehr zu meinem eigentlichen engeren Vaterlande Oldenburg mit herzlicher Befriedigung zu gedenken. Es hatte mir weh gethan, dass dort, obgleich ich doch in unmittelbarer Nachbarschaft wohnte, so lange Jahre hindurch keine Seele je Notiz von mir genommen hatte; da erteilte mir ganz unerwartet der Grossherzog den ehrenvollen Auftrag, einen neu erbauten Festsaal seines Schlosses künstlerisch auszuschmücken. Ich machte mich mit allem Eifer und meiner besten Kraft an meine Aufgabe und hatte die grosse Freude, nicht nur den Beifall eines so ausserordentlich kundigen Kunstfreundes. als welcher bekanntlich der Grossherzog sich von je bewährt hat, zu erringen, sondern mit ihm auch den zahlreicher übriger Landsleute. Es war mir eine wahre Feier, bei der festlichen Einweihung des Saales von so vielen alten Bekannten, teilweise ehemaligen Mitschülern, die es nun zu hohen Aemtern und Würden gebracht hatten, so freundlich begrüsst zu werden. Es kam eine Stimmung über mich, wie ich sie ebenso kurze Zeit vorher im Hafen von Antwerpen erlebt hatte. Nach einem Zwischenraum von fünfunddreissig Jahren hatte mich nämlich mein Weg einmal wieder an die geliebte Stätte meiner ersten

# A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN

malerischen Studien zurückgeführt, und, wie ich damals als junger Bursch das Schlendern an den Kais und Bassins zu meinen Hauptvergnügungen gezählt hatte, so lenkte sich auch jetzt mein erster Gang wieder an die Schelde. Da sah ich plötzlich in der Flagge eines stolzen eisernen Dreimasters hoch in der blauen Luft meinen Namen flattern. Ein mir befreundeter Bremer Rheder hatte mir die Ehre erwiesen, sein neustes Schiff auf meinen Namen zu taufen. Wann hätte sich der arme grüne Akademieschüler von ehemals dergleichen träumen lassen? Das Herz wurde mir weich, und um nicht gar zu sentimental zu werden, eilte ich, Kapitän und Steuermann auf ein paar Flaschen Champagner in mein Hotel einzuladen. Am folgenden Tage ging das Schiff nach San Francisco ab; es soll, wie ich höre, gute Fahrten machen; möge (trotz Uhland!) Dichtersegen ihm frommen!

Da nun der nachsichtige Leser mir so weit

gefolgt, missbrauche ich seine Geduld (Geduld ist ja dazu da, missbraucht zu werden) noch auf ein paar weitere Zeilen, mein sogenanntes Milieu zu charakterisieren. Meine öffentliche Thätigkeit in Bremen ist sehr gering; in ein paar Angelegenheiten bildender Kunst erweist man mir die Güte, mich gelegentlich zu Rate zu ziehen. Dass z. B. unser schönes Kaiserdenkmal auf dem malerischsten und bedeutsamsten Platz unserer Stadt unmittelbar vor dem Rathause und nicht etwa auf dem Droschkenstand vor dem Bahnhofe oder in den idvilischen Anlagen des Walles errichtet worden ist, glaube ich ein bischen meiner publizistischen Dialektik zuschreiben zu dürfen, denn ursprünglich war die Majorität für den Droschkenstand. Und so habe ich noch ein paarmal bei ähnlichen Gelegenheiten die Freude gehabt, mit meiner Auffassung durchzudringen. Manchmal freilich bin ich und die Partei, die mich erwählt hatte, bei den zuständigen Instanzen das Wort für sie zu führen, auch unterlegen und nur nachträglich hören wir mit schmerzlicher Genugthuung die Klage: "Schade, dass man damals nicht Ihren Einwürfen Rechnung getragen hat". Meinen letzten öffentlichen Sieg erkämpfte ich im vorigen Jahre, als ich die Rechte der Fussgänger gegen die Unverschämtheiten der Radfahrer verfocht.

Aber die Oeffentlichkeit ist nicht mein Element; mein Haus ist meine Welt. Als ich mich im Frühighre 1870 entschlossen hatte, mein Heil in Bremen zu versuchen, wo es einer meiner Brüder, obgleich wesentlich jünger als ich, bereits zu einer allgemein geachteten Stellung gebracht hatte, entschloss

sich auch unsere Mutter, das väterliche Hauswesen in Delmenhorst aufzugeben und zu uns nach Bremen überzusiedeln. Mannigfache Wandlungen, gesteigerte Atelierbedürfnisse, Veränderungen in der Familie u. s. w. haben es schliesslich dahin gebracht, dass ich den Bau eines eigenen Hauses unternehmen musste, in welchem zugleich Raum für ein sehr grosses Atelier mit den dazu gehörigen Nebenzimmern geschaffen werden konnte. Schon hatte ich mit meiner Mutter, zwei Schwestern und einem Pflegetöchterchen unsere Stadtwohnung mit



JOSEF ALTHEIMER EIN FLÜGEL VOM ALBERTUS-ALTAR "Die Gobe der Wissenschaft wird dem Albertun Magnus vor scinem Tode wieder prommen\* Ausstellung der Geschlschaft für christliche Kunst

### A. FITGER. AUS MEINEM LEBEN COM

wege, der von einer langen Reihe vielhundertjähriger Eichbäume unendlich malerisch überschattet war, vertauscht, da wurde die Frage nach einem neuen Atelier akut, und mein leider allzufrüh verstorbener Freund, Herr Willy Rickmers, der seinerseits Besitzer des schönsten Schlosses und prächtigsten Parkes in Bremens Umgegend war, that mir auf meine Frage nach Bauplätzen nebst den dazu gehörigen Kostenpunkten hier und dort und dort und hier den genialen Vorschlag: "Bauen Sie doch Ihr Haus und Ihr Atelier an irgend einer Stelle meines Parkes; wir schliessen eine rechtskräftige superficies, dann haben Sie was Sie wollen, und mich kostet es Nichts." Ich war gebiendet von solcher Idee. Und dennoch, so geschah es. Unter herrlichen, uralten Bäumen, die nicht mir gehören, auf einem Terrain, das nicht mir gehört, habe ich infolge wohl verklausulierten Kontraktes ein Haus gebaut, das mir gehört. Niemals betrete ich die prächtige Kastanienallee, die zu meiner Hausthüre führt, ohne dem verstorbenen Freunde für seinen famosen Einfall zu danken, der mir alle Annehmlichkeiten eines Gutsherren ohne eine einzige seiner Unannehmlichkeiten gewährt. Anno 1890 in diese neue Heimstätte die Meinigen, und namentlich meine Mutter zu geleiten, war mir eine unbeschreibliche Freude; ich hatte. da ich mein eigener Architekt war, alles ausgesonnen, was ihnen bequem und erfreulich sein konnte; die Fenster meiner Mutter gingen auf einen stillen, von Seerosen geschmückten Teich, über den die gewaltigsten Eichen ihre kühn gezackten Aeste streckten. Leider sollte die alte Frau nur ein einziges kurzes Jahr diese friedliche Spätabendstille geniessen; in ihrem siehen und siehziesten lahre, ohne schwere Krankheit, ohne Sorgen und Schmerzen, schloss sie die Augen. Von ihrem Bette hatte sie noch immer die Blicke hinaus ins Freie gerichtet: "Sieh doch, wie schön die Sonne durch das braune Eichenlaub scheint!" Das waren ihre letzten Worte. So lange ich denken kann, hat sie mich auf die Schönheit hingewiesen, mit einem Hinweis auf die Schönheit ist sie von mir geschieden. Sie war eine Heidin im edelsten Sinne des Wortes, ohne alles kirchliche Bedürfnis, bei Taufe, Konfirmation und Vermählung ihrer Kinder das Dekorum wahrend, aber nicht mehr; allein ein Charakter, der weit hinaus über alles dogmatische Gesetz und alle dogmatische Verheissung sich selbst ein Gesetz war. Wenn ich an eine Asphodeloswiese glaubte, könnte ich mir denken, dass sie dort mit Penelope, Cornelia, Arria, Volumnia sich

einem gemieteten Bauernhause an einem Dorf-

begegne, nur dass deutsche Milde an Stelle jenes antiken eisernen Heroismus getreten wäre. Ohne Pastorenmitvikung, unter den Klängen schlichter Volkslieder, haben wir sie kaum zehn Minuten von meiner Thüre im Schatten des schönsten Eichenriesen zur Ruhe bestattet.

Wer selber weisse Haare hat und noch seine Mutter im Hause sieht, darf für so seltene Gunst allen Göttern danken; ich habe von klein auf mir keinen schwereren Schicksalsschlag denken können, als den Tod meiner Mutter; dass dieser Schlag mich erst getroffen hat, nachdem ich selber die Fünfzig schon überschritten hatte, war auch eine der vielen Segnungen eines gütigen, ja ich möchte sagen, parteiischen Geschickes. Parteiisch wenigstens muss es dem erscheinen, der nur die bunte, glatte, glänzende Oberfläche meines Lebens ins Auge fasst. Medaillen jedoch haben ihre Kehrseite, und wenn es mir auch wahrlich ganz fern liegt, den Ruffiano meiner Gedichte machen zu wollen, so möchte ich doch allenfalls den geneigten Leser auf die in jenen drei Büchlein sub rosa in der Musen stillem Hain abgelegten Beichten hinweisen, damit er sehe, dass, wenngleich ich nicht in Prosa davon rede, zu der koloristischen Gesamterscheinung meines Lebens nicht nur Weiss, jaune brillant, Cadmium, Zinnober, sondern auch Dunkelocker, Umbra, Giftgrün und schwarzes, allerschwärzestes Beinschwarz gehöre.



JOS. ALTHEIMER DETAIL VOM ALBERTUS-ALTAK
"Albertus Magnus zu Donnustzuf den Kommentur zum
h. Lukus schreibend"

# ARTHUR FITGER'S MALERISCHE SCHÖPFUNGEN



ARTHUR FITGER Nach der Bildnisbüsse von A. FRUSCHE

Hielt ein Mäcen den Genius In goldnen Jochen, Doch Flügel hat er ihm und Fuss Und Herz gebrochen, Schaffe mein Künstler nun schaffe!

Obige Zeilen sind die Schlussworte einesGedichtes von ARTHUR FITGER. Wie ein Jammerruf aus beengter Brust muten sie uns an.

vielen strebenden Künstlern aus dem Herzen und aus der
Seele gesprochen. Ich setze sie am die Spitze
Seele zesprochen. Ich setze sie am die Spitze
Sporn. Als Warnung denen, die an goldene
Joche gewöhnt, sich in denselben wohl fühlen
auf nings weiter ackern, unbekämmer darum,
und Trost denen, die zu erlahmen und zu
und Trost denen, die zu erlahmen und zu
verzweifeln fürchen, da sied der Noz zwingt,
einmal auch ihren Necken unter das goldene
wie Filger auf daßt genommen.

Dass ein Künstler wie FITGER, der in so erpreifenden Tönen sein Denken und Dichten auszudrücken weiss, auch für sein Fühlen und Sinnen, d. b. für die den Sinnen sich offenbarende Seite seiner künstlerischen Begabung den rechten Ausdruck zu finden weiss, wird leider nicht allen Lesern dieses Blattes genügend bekannt sein. FITGER, einer der ersten lebenden Lyriker, zugleich der Dichter der "Hexe", ist in seinen Werken als Maler einem verhältnismässig kleinen Publikum bekannt. Der Gründe hiefür sind mebrere. Zunächst steht er der Staffeleibild-Malerei ganz fern und damit auch unserem heutigen Ausstellungsleben. FITGER hat noch nie eine Kunst-Ausstellung beschickt. Seine Begabung. die auf das Grosse, Dekorative hingeht, hat sich auch dieser Selte der Malerei zugewandt, und so sehen wir ihn seit Jahrzehnten mit einer Reihe von Aufgaben grossen Stils beschäftigt. Seine Bilder sind für Wände und (Nachdruck verboten)

Decken gemalt und wanderstations tentstand Archier direkt an libren Bestimmungsert. Die Werke können daher nicht vorher einem gössener heibikum zusgnight gemacht werden; andereneits aber überhäufen die nordischen Siddie, apseitiel die beiden Hausestädeschen Siddie, apseitiel die beiden Hausestädeschen Siddie, apseitiel die beiden Vorret des Handels ehen nur wenig in Fritzurks Altriligen, dass ausser für diese beiden Vorret des Handels ehen nur wenig in Fritzurks Atelier entstehen konnte (so für Berlin, Oldenburg und Meiningen, Frankfurt und Leipzig), und des erkläft wieder, werum die Werke Fri-Vertraften bekannt sind, als sie werdienen.

"Das sind sie - nehmt sie hin."



AUS DEM ATELIER DES KONSTLERS

# A. FITGER'S MALERISCHE SCHOPFUNGEN COM-



ARTHUR FITGER VOR EINEM KARTONTEIL SEINES WANDGEMÄLDES VOM H. GEORG AUP SCHLOSS HELDBURG (MEININGEN)

Es ist unmöglich, die ganze Reibe von Gemilden auch nur der letzen zehn Jahre hier aufzuzählen oder vollends ihr näher zu retreten. Was ist in dem Hause von Rhiemsstanden an Friesen, Füllungen, Supraporten, beckenhildern, Adressen um diriseen-Wandgemilden! Einige aber der Hauptwerke muss ich, um die Pflicht des Chronisten zu errüllen, doch hervorheben, nur um annähend aus dem hier geschöpt wird.

1885 bis 1886 entstanden unter anderen die Bilder zum Schmucke des Treppenhauses der Hamburger Kunsthalle, zugleich eine Adresse der Stadt Bremen an den Fürsten Bismarck und ein kleines Gemälde: "Die trojanische Schlacht", Diomedes verfolgt Aphrodite. Betrachtet man die Photographie des Bildes, so wird einem der grosse Zug Fitger's so recht klar. Man glaubt die Wiedergabe eines mächtigen, von gewaltigem Leben durchwogten Gemäldes zu sehen und doch handelt es sich dabei um eines der kleinsten Bilder, die je das Atelier FITGER's verlassen haben.

1887 malte FITGER drei grosse Wandgemälde im Speisesaal von Streit's Hotel in Hamburg, 1888 die sieben Werke der Barmherzigkeit für das Rutenstift in Bremen und einen Plafond für Frankfurt a. M. 1889 erfolgte der bildliche Schmuck für den Lloyddampfer Kaiser Wilhelm II. und gleichzeitig entstanden vierzehn Bilder für den Speisesaal des Herzogs von Meiningen in Altenstein.

1880 wurde der grosse, 72 m lange Fries auf der Galerie der Börse in Bereme, eine Stiftung des Senators Matthias Gildemeister, begonnen, der auf den beiden Seiten entlag laufend, den Export und Import Bermens versimbhildicht. 1882 erfolgte seine Vollendung zugleich mit der eines Frieses für den Konfirmanden-Saal eines Pharrers am Dom zu Bremen, gestiftet von einer kunstliebenden Dame der Gemeind.

1892 wurden die grossen Gemilde bergestellt, die das Treppenhaus des Rickmersschen Schlosses zu Horn zieren. Sie bringen verschiedene Benstellungen aus dem Sommernachstraum, die in glücklichster Weise die ganze liebenswirdige Merchwerlt dem eingenze liebenswirdige Merchwerlt dem einer der die der die die die die die die milde für Privathüsser in Hamburg und Bremen. Die Ausschmückung verschiedener Lloyddampler feil noch in die Jahre 1803.

1804 (Prinz-Regent Luitpold), 1805 und 1807. Eine der poetischsten Schöpfungen FITGER's ist die Darstellung deutscher Volksmärchen für einen grossen Saul des Herrn Hachez in Bremen, die 1804 entstand. Die einzelnen Bilder zeigen FITGER so Techt in seiner überschwänglichen Begabung. Ich möchte hier, um nur eines herauszurgerilen, auf den ge-



AUS DEM ATELIER DES KONSTLENS



ARTHUR FITGER

DIE ANBETUNG DER KÖNIGE

Das Original im Dem zu Bremen

# A. FITGER'S MALERISCHE SCHÖPFUNGEN

treuen Eckardt hinweisen. Wie saust und braust da alles daher, wie reisst und beisst es sich um die Krüge, wie meisterhaft ist der grosse Wurf in der Komposition, die Verteilung von Licht und Schatten, die ganze Fleckenwirkung, ein echter, rechter FITGER. Aber auch die anderen Darstellungen: König Goldner, Ritter und Nixe, Schneewittchen, Aschenbrödel, Rotkäppchen stehen dem getreuen Eckardt in ihrer Art nicht nach.

1895 folgte neben kleineren Arbeiten, einer Adresse an den Unterstaatssekretär von Stephan und einem Ehrenbürgerbrief der Stadt Bremen für denselben, die Ausschmückung des Remter des Hamburger Ratskellers, bei welcher Gelegenheit FITGER seinem Humor und seiner feinen Satire die Zügel schiessen lassen konnte.

1896 entstand ein grosses Deckengemälde für die Dynamitgesellschaft in Hamburg und die Zeichnung für das Mosaik (die Hammonia) am Rathausturm in Hamburg; ausserdem aber schuf FITGER im Auftrage des Herzogs von Meiningen noch zwei grosse Friese für das herzogliche Schloss: cinen Jagdzug und einen Aufzug des Thespiskarrens.

1897 folgten die grossen Arbeiten für das Hamburger Rathaus im Kaisersaal, auf der Senatstreppe, im Phönixsaal und die Gemälde für das Postmuseum in Berlin; die Abundantia-Bilder für das berühmte Restaurant Pfordte in Hamburg und die Ausschmückung des Treppenhauses des Herrn Wätjen in Bremen mit Darstellungen aus Figaros Hoch-

1898 malte FITGER zwei grosse Bilder, in denen er sich einen religiösen Stoff wählte: die "Grablegung Christi" und die "Anbetung der Könige", die er dem Bremer Dom zum Geschenk machte. Im gleichen Jahre entstanden die grossen Gemälde für die Ausschmückung des neuen Repräsentationssaales im Oldenburger Schloss, mit die schönsten und



# A. FITGER'S MALERISCHE SCHÖPFUNGEN



ARTHUR FITGER

SKIZZE FÜR DIE AUSSCHMÜCKUNG EINER SPARKASSE

edelsten, die Fitger geschaffen, auf die noch zurückzukommen sein wird, 1) und ebenso ein grosser Fries im Hause des Reichstagsabgeordneten Frese, sowie die Ausschmückung des Vestibüls im Schütting zu Bremen.

Fieberhafte Thätigkeit herrschte auch im lettten Sommer im Firoser Schen Attelier. Es handelte sich um die Ausschmückung des grossen Saales des Künstler-Vereins, um zwanzig Deckengemälde, Künstlerportrits in überlebengsossen Figuren. Dazu gebört ein circa 60 m langer Bachantenfries und zwei grosse Wandbilder: "Orpheus" und die

\*) Photographien derselben erschienen in zwei Formaten in der Kunstanstalt von Franz Titzenthaler in Oldenburg. , "Heilige Cäcilie". Dieser Saalschmuck erfolgte im Auftrage eines einzelnen Bremer Bürgers, des Herrn Franz Schütte, dessen Munificenz die Stadt schon so viele, viele öffentliche Werke verdankt.

Das sind ungefähr die hauptsächlichsten Schöpfungen, die im Laufe der letzten Jahre aus Frroge's Atelier hervorgegangen sind. Daneben entstanden noch eine Unzahl Arbeiten in Privathäusern, Deckengemälde, Friese, Lünetten und kleinere Darstellungen.

Ueberblickt man nun die Arbeiten der letzten Jahre, so drängt sich einem vor allen Dingen die Bemerkung auf, dass die Schöpfungen Firoßen's trotz seiner neunundfünfzig Jahre qualitativ immer noch in aufsteigender Linie sich befinden. Welch ein gewaltiger Unterschied zwischen

den Wanddek oration en im Treppenhaus der Bremer Börse und den grossen Friesen dortselbst. Welch ein Abstand zwischen diesen Friesen und den Gemälden für das Oldenburger Schloss! Es kann wohl kein schlagenderes Beispiel angeführt werden für die bewunderungswürdige Weiterentwickelung FITGER's, für die immer grössere Vertiefung bei Erfassung des Gegenstandes und für das Streben nach grösserer Vollendung in der Ausdrucksweise und

in den angewandten



PARTIE AUS DEM HAMBURGER BATSKELLER

### A. FITGER'S MALERISCHE SCHÖPFUNGEN



ARTHUR FITGER

PLAFONDBILD IM KAISERSAAL DES HAMBURGER RATHAUSES

Besonders die Oldenburger Bilder zeigen FITGER auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Freilich hat der kunstsinnige Fürst dem Künstler auch vollständig die Wahl der Stoffe überlassen und so hat FITGER sich dieselben von Anfang an nach seinem Geschmack gewählt, hat mit Freude die Arbeit erfasst und mit Begeisterung zu Ende geführt und so ist ihm ein Werk gelungen "Den Ahnen zur Ehr, den Enkeln zur Lehr\*, wie die Inschriften unter den beiden Bildern der Geschichte und der Sage lauten. Den Stoff für die Gemälde entnahm Fitger der Oldenburger Sage und Geschichte. Das Haupt- und Mittelbild, eine Leinwand von 5 m Länge, zeigt die Entstehung des Oldenburger Wappens, wie der junge Graf Friedrich, nachdem er für seinen Vater im Gottesgericht einen Löwen erschlagen, niederkniet, während der Kaiser ihm mit seinen in des Löwen Blut getauchten Fingern die beiden roten Balken auf den Schild zeichnet. Hinter einer Stein-Balustrade neigt sich des Kaisers Töchterlein dem jungen Fürstensohn in Minne zu, um ihm den wohlverdienten Lorbeer zu reichen, während rechts zunächst der alte Vater in dankbarem Gebet die Augen gen Himmel richtet und im Hintergrunde die anklagende Geistlichkeit zu sehen ist, die sich beschämt dem Gottesgericht fügen muss. Das ganze Gemälde ist so einfach und klar in der Komposition, so selbstverständlich in der Verteilung von Licht und Schatten, von Dunkelheit und Helligkeit, von starken Farben und feinen Mitteltönen, dass man wirklich nur wenig von FITGER's Schöpfungen dieser an die Seite stellen kann. Jedenfalls aber gleichwertig oder noch vorzuziehen ist das eine der beiden Seitenbilder. Gegenüber dem eben besprochenen Gemälde befinden sich die beiden grossen, edlen Darstellungen der Sage und der Geschichte mit den oben erwähnten Inschriften und rechts und links noch zwei grosse Kompositionen. Die eine stellt die Scene dar, wie die höllische Fee den Grafen Otto auf der land mit dem Wunderhorn in Versuchung führt, die andere bringt ein Bild der Grossherzogin Căcilie von Oldenburg, der Mutter des regierenden Grossherzogs, wie sie die Oldenburger Volkshymne komponiert. Die heilige Cäcilie selbst mit ihren himmlischen Heerscharen assistiert und neigt sich in sanfter Bewegung über das Klavier, an dem die Herzogin sitzt, welche in der Rechten die Kielfeder, mit der Linken die Melodie, die ihr durch den Sinn zieht, anzuschlagen scheint. Die ganze Darstellung zeigt wieder bel allem Reichtum der Formen, Flecken und Ueberschneidungen eine wunderbare Grösse und Einfachheit in der Komposition. Dabei ist sie in koloristischer Beziehung das Schönste, was mir von A. FITGER bekannt ist. Das zarte Rosa des Kleides der Herzogin, das stärkere Rot des Sesselpolsters mit seinem

# A. FITGER'S MALERISCHE SCHÖPFUNGEN COM-

Ebenbut, der goldige Ton des Gewandes der Heiligen, das it alles so fein und vornehm zusammengestimmt und mecht einen so harmonischen Eindruck, dass man sich nur schwer von diesem ungerribben Kunstgenuss rennen kann. Die ein weitig auf die Venternen kann. Die ein weitig auf die Ventsit ein Meisterwerk, von dem mit vollen Recht ein hoher Grüstlicher Kunst-Kenner ausserne: "Wenn ern diese eine Figur gemalt hätte, wäre er ein grosser Kinstler." Zwei Deckengemilde ("Morgen" und "Abend") ung dieses gehöltsten Rereissenlichsraumes.



A. FITGER STUDIE



GER's trat, hat sich zu ihm seit einigen Jahren noch ein junger, talentvoller Holländer gesellt, CORN. JETSES, der als Lithograph ausgebildet, vor einigen Jahren auf Fitger's Veranlassung sich zum erstenmale schüchtern mit Leinwand und Farbe versuchte. Es ware ungerecht gegen FITGER, wenn man unerwähnt lassen würde, in welch überraschender Weise sich hier sein Einfluss geltend gemacht hat. Aus dem peinlich gewissenhaften Lithographen ist in einigen Jahren ein freier Künstler geworden, der mit sicherem Strich und breitem Pinsel den Wegen seines Meisters folgt. Hier zeigt sich ein überraschendes Resultat der Lehrbegabung oder überhaupt der Begabung Fittgen's, die das Gute erkennend, es mit sich fortreisst zu immer höheren Höhn. Möge es den beiden genannten jungen Künstlern noch lange beschieden sein, im anregenden Verkehr mit FITGER in der Nähe der Flamme seines Geistes zu weilen, sich nicht an ihr versengend, im Genusse ihres Lichtes und ihrer Wärme im eigenen Boden zu wachsen und zu gedeihen und schliesslich eigene schöne Blüten zu treiben.

Quod Jupiter bene vertat.

KUNZ MEYER



gemälde im Gressberzeglichen Schlosse zu Oldenburg

= WIEN. Professor KASPAR VON ZUMBUSCH, der derzeitige Rektor der hiesigen Akademie, beabsichtigt im nachsten Jahre von seinem Lehramt zurückzutreten. Der Künstler wird am 23. November

sein 70. Lebensiahr antreten. [160]

= MÜNCHEN. HUBERT HERKOMER ist vom
Prinzregenten von Bayern in den Adelstand erhoben

worden. R. BRÖSSEL. ALFRED STEVENS, der geniale belgische Genremaler, einer der Schöpfer der neuen Schule, befinder sich am Abende seines Lebens im grössen Elende. Weil er Paris einen grössen Teil seines Ruhmes zu danken hat, haben dortige Künstler wie Béraud, Carolus Durand, Falgulère die Veranstaitung einer Ausstellung von Werken ALFRED STEVENS in die Hand genommen. [341]

— GESTORBEN: In Hsnnover der Bildhauer Professor C. DOPMEYER.

# VON AUSSTELLUNGEN

- WIEN. Die "Secession" wird ihre demnächst zu eröffnende Herbst-Ausstellung vornehmlich den graphischen Künsten widmen.

E. K. BERLIN. Die schottischen Maler, deren Eigenart und Vorzüge man bisher nur in München kennen lernen konnte, aind nun auch in Beriin eln-In Schulte's Salon sind zwei der bedeutendsten unter ihnen durch eine sehr reichhaltige Koliektion vertreten, der Porträtmaler JOHN LAVERY und der Landschafter WHITELAW HAMILTON. Die Bildnisse des ersteren verraten den feinsten Ge-schmack und höchst geistvolle Auffassung; mit geringen farblichen Mittein versteht es der Maler stets eine frappante Wirkung zu erzielen. In den beiden Damenbildnissen in ganzer Figur hat er das Problem, eine schwarzgekleidete Gestait aus einem dunkeln Hintergrunde hervortreten zu Isssen, aufs dunkeln Hintergrunde hervortreten zu Isssen, aufs gücklichste gelöst; feiner noch in der Fsrben-wirkung sind die Halbfiguren der italienischen und der schottischen Dame. Das Selbstporträt des Malera fritt gegen diese vorzüglichen Leistungen etwas zurück; es ist weniger hsrmonisch in den Farben und auch in der Stellung nicht so geglückt. Von ebenso grossem Interesse sind die trefflichen Landschaften Hamilton's. Sie sind durchaus farbig empfunden und wollen hauptsäch lich die koloristische Stimmung wiedergeben; aber doch sind sie voll der klarsten Anschaulichkeit und durch feine Farbenshstufungen wird das Terrain modelllert und die Luftperapektive hergestellt. Die tiefe, aber gisnz-lose Farbengebung, der leichteraue Grundton dieser Bilder erklären sich am besten durch die schwere, neblige Luft, welche in den Gebirgen Schottlands herracht. Die ausdrucksvolle Eigenart, weiche all diese Landschaften kennzeichnet, sind aus einem eindringlichen Studium der Natur hervorgegangen. Gegen so hervorragende Leiatungen müssen übrigen Landschaften, die wir in der gieichen Aus stellung finden, zurücktreten. So besonders die des dänischen Malers Peres Mönstept, die ganz fleinsige Abschriften der Natur sind, aber der selbständigen Auffassung und des poetischen Reizes durchaus entbehren. Besser halten sich die Landschaften KARL HAIDER's, die trotz der mühsamen Detailausführung einen kräftigen Gesamteindruck gewähren. Dsneben finden wir Skizzen von .. MAROLD, dem Maler eleganter geseilschaftlicher Darstellungen, dessen Eigenart aber oft schon nahe an Manler streift, und die prächtigen Federzeich-nungen L. v. NAGEL's, der die Pferde als Indi-vidualitäten so achlagend hinzusstellen und leicht

zu karikieren versteht. - Bel Keller & Reiner

iernen wir Louis Corinth näher kennen, dem dort eine reichhaltige Sonderausstellung gewidmet ist. Seit dieser Künstler nicht mehr auf den Spuren BOTTICELLI's wandelt, hat er an Freibeit Kraft des Ausdrucks bedeutend gewonnen. Seine Versuchung des heiligen Antonius zeigt tüchtige koloristische Ouslitäten und dahei ein grosses Geschiek in der Disponierung des Raumes. Die beiden Halbfiguren, die der Maler Jugende benennt, sind allerdings stark naturalistisch gehalten, beweisen aber ein hervorragendes malerisches Können: das Capriccio, ein Modell, das sich mie einer lebensgrossen Gipsfigur misst, ist ein glücklicher Gedanke, der recht anmutig wiedergegeben ist. Besondera fallen aber die Portritta ins Auge. die eine scharfe Charakteristik und dabel grosse die eine achaire Characteristia und tasse gewose Intimität verraten; unter ihnen erscheint das als stimmungsvolles Interieur gegebene Bildnia vom Vster des Künstlera wohl als das bedeutendste. Das grosse Gruppenbild, das eine Gesellschaft bei Tisch darstellt, kommt allerdings durch das silzu enge Zusammendrängen der Köpfe völlig ausser Haitung. Im ganzen tritt CORINTH uns sis ein Msier von ernstem, tüchtigen Können und sehr solider Tech-nik entgegen. — Von Interesse ist aladann die Ausstellung des märkischen Künstlerbunden in dem gleichen Kunstsalon. Er bestebt wesentiich aus den Schülern von Eugen Bracht, deren Landschaften schon auf der letzten hiesigen Ausstellung sehr angenehm auffielen. Vieles in ihren Bildern erinnert noch stark an die gemeinschaftliche Schule, doch haben die einzelnen ihre Eigenart schon weiter door name die einzelnen inte Eigenart senon weiter ausgebildet. Fritz Gryre und Fritx Krause geben warme, farbesfrohe Stimmungsbilder, die direkt der Natur abgelauscht sind. August Achten-HAGEN sucht die märkischen Motive zur Märchenlandschaft umzugestalten, nicht ohne eine gewisse Anlehnung on Böcklin, KARL KAYSER-EICHBERG schildert mit Vorliebe die milehtigen Kiefern der Mark und versteht sie als Einzelwesen, als belebte Individualitäten hinzustellen, wilhrend Theodor SCHINKEL auf Grund tüchtiger Naturstudien eine mehr idesi gehaltene Landschaft anstrebt. Daneben finden wir einige tüchtige Bilder von LOUIS LEJEUNE und HANS PIGULLA. Wir haben es hier mit einer Anzahl von tüchtig ausgebildeten und kräftig vorwärtestrebenden Künstlern zu thun, von denen die Zukunft noch manche treffliche Leistung zu erwarten hat. Ein neuester Wechsel der Ausstellung zeigt uns eine grössere Anzahl von Bildern A. HENDRICH's. der, wie wir mit Vergnügen konstatieren, jetzt anfängt eigene Wege zu gehen, während er bisher nur all-zusehr auf den Spuren Böcklins einherschritt. Sein Gebiet ist die idyliische Landschaft, der er einen feinen Farbenreiz zu verleihen weiss; sein anmutiges Bild der sntiken italienischen Villa verdient unter allem, was er hier ausgestellt hat, den Vorrang. Sein Talent versagt aber, sobaid er sich an heroische Stoffe macht, wie das die beiden der Siegfrieds-Sage entnommenen Bilder beweisen. Daneben erscheinen einige Gemälde von HANS BALUSCHECK, der an künstleri-schem Geschmack gewonnen zu haben scheint, und von Martin Brandenburg, der fortfährt, seinen Beschauern unlösbare Rätsel aufzugeben. Die Por-träta der Malerin C. W. RÖDERSTEIN sind in den Farben bart und dunkel, zeigen aber eine aurgfältige und meint wohl gelungene Modellierung. Alle übrigen Darstellungen dagegen, in denen sie sich über die Schranken des Bildnisses herauswagt, erscheinen unsicher und ohne rechtes Leben. Daneben bat noch der Bildhauer ENGELMANN einige gut charakterisierte Porträtbüsten und den Entwurf zu einer anmutigen, in originetier Stellung aufgefassten weiblichen Figur aus-

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN



ARTHUR FITGER

GRAF OTTO MIT DEM WUNDERHORN

Wandgemälde im Grossberzoglichen Schlosse zu Oldenburg

dem 12. November eröffnet wurde. Da finden wir zunächst eine Sonderausstellung des verstorbenen Alpenmalers Otto v. Kameke. Seine grossen imponierenden Schilderungen des Hochgebirges atehen dem modernen Gefühl, das mehr der intimen Landschaft zuneiet, schon etwas fern : umsomehr erfreuen aber einzelne seiner kleineren Bilder, die in Stimmung und Lichtwirkung recht tüchtig sind. Die zahlreichen Bilder und Skizzen, die FELIX POSSART aus dem heiligen Lande mitgebracht hat, legen von dem tiefen kunstlerischen Ernst, von dem der Maler beseelt ist, volles Zeugnia ab, sie sind viel sorgfältiger und gehen viel mehr in die Tiefe, als man es bei Reise-studien sonst gewohnt ist. Selne Versuche, diese Studien für die Daratellung der heiligen Geschichte zu verwerten, sind nicht alle geglücht; da wo das Landschaftliche vorherrscht, wie bei der Flucht nach Aceypten und der Wanderung zum Oelberge, muss man sie gelten lassen, während bei dem Abend-mahl das Hereintragen orientalischer Sitten und Mail 1935 Petermungen vermannsamt.
Kostüme doch nicht wohlthund wirkt. Endlich bietet C. WUTTKE einen ganzen Saal voll Skizzen, die auf einer Reise um die Welt entstanden sind. An Mannigfaltigkeit lässt diese Sammlung nichts zu wünschen übrig, allein der bei solchen exotischen Schilderungen nahellegenden Gefahr, das Stoffliche auf Kosten des Malerischen zu betonen, ist der

# DENKMÄLER

Künstler nicht immer entgangen.

— BREMEN. Die auf dem Domahof erfolgte Aufstellung des von Prof. RUDOLP MAISON modellierten, nach seinem Silfter benannten - Teichmann-Brunnenssist unlängst beendet und unsere Stadt damt in dem künstlerischen Schmuck ihrer öffentlichen Plätze um ein köstliches und bedeutsannen Wert bereichert worden. Wir werden Gelegenheit haben, auf die prächtige Schöpfung des Münschener Meisters in dieser

Zeitschrift an anderer Stelle zurücknukommen.

— BERLIN. In der Siegesallee ist sm. 7. Novembereine neue Denkmals-Anlage, die vom Professor ERNST HERTER geschaffene Gruppe des Markgrafen Ludwigs des Aelteren, enthöllt worden. [124]

— WIEN. Die Ausführung des Anzengraber-

Denkmalk ist auf Grund des vom Ausschuss gebilligten Entwurfes dem Bildhauer HANS SCHERPE übertrugen worden, von dem auch das Grabmal des Dichters auf dem Zentraffriedorf herrüht. [97] — DRESDEN, FRUERNICH OFFERMANN hat das Modell seines für Marienberg bestimmten Standbildes Herrogs Heinrich des Frommen, das dem Gründer der Studt aus dem sächsischen Kunstfond

errichte werden soll, vollendert.

The soll of the sol

reichlich vertreten.

#### KUNSTLITTERATUR

W. P. FRITZ BENESCH, Bergfahrten in den Grödner Dolomiten. (München, Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G., gebd. 20 M.). Alle Menschen besitzen zwei Augen, aber nur wenige vermögen mit denselben zu sehen, zu sehen im Vollbegriff des Wortes, d. h. das Erblickte mit Herz und Verstand zu erfassen und sich des Geschauten bewusst zu werden. Und noch geringer ist in dem Heere lichtbildender »Amateure« die Zahl derer, die gleichzeitig künstlerisch zu empfinden und zu produzieren vermögen, die in der Eigenart einer Landschaft auch individuell ausgeprägtes Empfinden wiederzugeben im stande sind. Im Autor des vorliegenden Prachtwerkes begegnen wir einer scharf ausgeprägten wertes begegnen wir einer scharf ausgepragen Künstlernatur. Das Hochgebirge, im besonderen die Dolomlten, schildert er uns in Wort und Bild. Packend weiss er mit der Feder wie mit der photogrsphischen Platte die herbe Eigenart dieser wunder-samen Bergwelt zu zeichnen. Das Werk ist kein Kletterbuch- wie ähnliche Erscheinungen auf diesem Gebiet, und der Autor hat sich als aufrichtiger Alpinist auch frei von den Sünden sensationslüsterner Uebertreibungen gehalten, und kein Blendwerk photo-graphischer Kniffe täuscht den Uneingeweihten. Eine ernate, tief angeiegte Natur spricht aus jeder Zeile, aus jedem Bild zu uns. Die Liebe zu den Bergen, eine reine edle Begeisterung für die Natur beseelen den Verfasser und die Berge haben sich ihm dankbar gezeigt, ihm, der in Treue und Hin-gebung unermüdlich in Ihre innerste Natur einzudringen sich bemühte. In der ganzen Fülle majestätischer Pracht und idvilischer Schönheit offenbarte sich die Zauberwelt der Dolomiten einem Künstler, so dass er una ein Dolmetscher werden konnte für das, was er erschaut und erlebt. Mit ihm durchwandern wir die sonnigen Thäier, mit ihm erklimmen wir die hohen Zinnen und unser Herz schlägt mit dem seinen in angstvoller Spannung im Augenblicke der Gefahr, wie in stolzer Freude über das Gelingen schweren Wagens. In dem Kapitel Ein Tag in den Wänden des Langkofel- erreicht die schildernde Kraft des Autors ihren Höhepunkt; die Erzählung seines unfreiwilligen langen Aufenthalts in der Eisrinne ist ein Kabinettstück alpiner Kleinmslerei! Aus der reichen Menge der bildlichen Darstellungen ist es achwer, das schönste des Schönen zu finden: den Preis möchte ich indessen doch dem stimmungsvollen Bilde » Am Pisciadu-See« zuerkennen. Wahre Kleinode künstlerisch freien Empfindens hat Beneach In den kleineren Textillustrationen geliefert, ich nenne nur die Gewitterstimmung -Im Langen Thal-, das sonnenhelle Bildchen -Am Sass Rigais- und -Am Santnerweg-, um aus der Fülle des Gehotenen etwas zu erwähnen. Druck und Ausstattung, sowie die Reproduktion der Benesch'schen Aufnahmen durch die Bruckmann'sche Anstalt sind Mustlerleistungen, so dass man von dem Werke kühnlich sagen kann: Es so dass man von dem werte tunnien sagen sann: La ist das Beste, was in der Art je publisert wurde. vl. Robert De La Sizeranne. Die zeitgenös-sische englische Malerei. (München, Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G., gebd. 10 Ml. Soeben ist die von Fräulein Elss FÖust verfasser, mit achtund-vierzig Bilderbeigaben versehene Uebersetzung dieses bekannten Werkea erschlenen. Das Buch hält sich mit echt französischer Logik, aber mit ganz unfranzösischer Konsequenz atreng an aeinen Titel. Die früheren englischen Maler Gainsborough und Constable werden nicht genannt, obwohl ihre Namen noch heute so citiert werden gleich als ob sie noch unsere Zeitgenossen wären, selbst William Turner wird kaum erwähnt. |Der Verfasser geht gleich von

# KUNSTLITTERATUR

Anbeginn auf ein Thema, das er scheinbar wunderlich, in der That sehr vernünftig auseinanderlegt, indem er sein Buch mit den Worten eröffnet: . Es giebt eine englische Malerei!- und dann auseinanderlegt, dass jenseits des Kanala bei dem Inselvolke, so stolz auf seine politische Isolierung ist, seit fünfzig Jehren eine Kunst geübt wird, die mit der kontinentalen nichts gemein hat, oder vielmehr nur so viel mit ihr gemein hat, als diese von ihr ent-lebnt. Es ist das die Schule der Präraffseliten. die noch fisst alle sm Leben wiren, als Sizeranne sein geistvolles Buch über sie schrieb. Der französische Kritiker ist gut zu Hause in der Geschichte der englischen Malerei und weiss höchst fesselnd zu erzählen, wie sn einem Abend des Ishres 1848 drei junge Leute, der eine von Geburt ein Italiener. die beiden snderen Engländer, beim Reichsten unter ibnen beim Thee zusammen saasen und wie sie beim Durch blättern eines Werkes über die Itslienischen Maler vor Raffael sich lebhaft an der Ideenfülle und sn der charaktervoilen Formenschärfe der siten Künstler erfreuten, wie sie dann Umschau hielten unter den skademischen Banslitäten ihrer Zeit und wie sie dann endlich sm frühen Morgen sich klar darüber geworden waren, dass unter den Lebenden keiner sei, dem sie sich als Schüler zu eigen geben wollten. Als der neue Tag erwacht, hatten sie den Bund der präraffaelltischen Brüder gegründet und setzten stolz binter ihren Namen das damals noch unverständliche und viel besprochene Clubzeichen P. R. B. Die drei jungen Männer hiessen R. D. Gabriel Rossetti, W. Holman Hunt und J. Everet Millais. Noch andere Künstier durften sich ihnen anschliessen, vor aliem Watts und Burne-Jones; der gedankenvolle Kunstschriftsteller Ruskin aber wurde der Apostel für die neue Lehre, die er übrigens schon früher selbst gepredigt hatte und die von dem Maler verlangte, inicht die kleinste Kielnigkeit zu vernschlässigen, nichts gering zu achten, sber such keine einzelnen Stücke herauszugreifen. Es hegründete sich mit diesen jungen Männern eine Schule der peinlichsten Gründlichkeit in der Beobschtung aller physiologischen und psychologischen Details Wie sich die Schule entwickeite, wie die Künstler ihr so schöo und feinsinnig entwickeltes Programm dann verliessen und durch Uebertreibung, zu einer Thorbeit machten, wie sie endlich dazu kamen, statt der besbeichtigten Regeneration der Malerei im strengsten Sinne des Wortes die Negation alles wirklich Malerischen zu proklamieren und zu verkörpern: das alles möge man in dem kenntnisreichen und auch in der Uebersetzung sehr pikant geschriebenen Buche Sizerannea selbst nschleaen. [142] Hth. HEINRICH WÖLPFLIN. Die klassische

Kotal. Ein Estillstong in die suleste de Rentes aus. Michaels – Bettechen A. G. 1800. Aug. 200. Aug. 200.

zuheben, devon zeugt such der Beifsli, den es seit seinem Erscheinen schon gefunden hat. Beiehrte uns dort ein Kunstler über ästhetische Dinge, so glaubt Wölfflin sich halb und halb entschuldigen zu müssen, über ein so eminent künstlerisches Thems sis Nichtkünstler seine Meinung Isut werden zu lassen - welch ein Fortschritt gegen frühere Zeiten, ds der Aesthetikprofessor mit seinen rein suf dem Wege der Gedanken konstruierten Sätzen den Kunatler in seinem Schaffen glaubte beraten zu können. Damals ksm "slle Aesthetik in Verruf nicht nur bei den Künsilern, sondern such bei den Kunsthistorikern. Denn die konkrete Beirachtung der Kunstwerke liess doch merken, dass die Thatsachen oftmals den ästhetischen Systemen widersprachen. weiche rein auf dem Wege des abstrakten Denkens welche felh au dem wege des abstraken beinem gewonnen weren. Man wurde infolgedessen für lange Zeit lingstlich und abgeneigt gegen jede kunsttheorie, gegen jede der künstlerischen Erschelnungen. So kam bei dem der kunstlerischen Erschelnungen. So kam bei dem kunstlerischen Erschelnungen. kuntgeschichtlichen Forschen gerade der spezifisch künstierische Inhalt und seine Entwicklung zu kurz, diejenige Seite freilich, welche veratandesmässiger Betrachtung und Ergründung gegenüber am spröde-sten sich verhält und am schwersten in Worte sich fassen lässt. Gewiss beruht ein gut Teil der bisherigen Lauheit, weiche die Künstler selbst bisher der Kunstgeschichte gegenüber an den Tag legten, auf diesem Mangel I Wenn nun jetzt die prinzipielle Ablehnung durchbrochen wird, die Theorie sich wieder hervorwsgt, so erhebt sie sich doch suf dem resteren Boden einer inzwischen in ihrem Wissens-msterist und in der Kenntnis der Denkmäler weit vervollkommneten kunstwissenschaftlichen Erfahrung, und wird darum kaum mehr Gefahr laufen, ins Nebelhafte sich zu verlieren. - Es ist ein Verdlenst Wölfflins, aus dieser Erkenntnis heraus iden Stier bei den Hörnerne gepsekt zu haben. Sein Buch zerfällt in einen historischen und einen systemstischen Teil. In dem Ersten werden die Schöpfungen der grossen Meister der Hochrensissance auf ibre künstlerischen Probleme, auf ihre räumilchen Vor-stellungen und formslen Eigenschaften, auf Fragen der kunstlerischen Auffassung und Komposition u. s. untersucht und im beständigen Vergleich mit den Schöpfungen der Frührennissance suf ihren Anteil an dem künstlerischen Werden und Ausreifen des boben klassischen Stiles geprüft. Anslysen sind freilich mit exskrem geschichtlichem Ansiyen sind freilich mit existem geschichtlichem psychologische Regebung und ein unerdiich ver-feinertes Kunstempfinden voraus. Bisweilen hiese a such mit Aühnem Ketzermut eingewurzeten Vorurteilen, Arithloser Anbetung entgegentreten, erfreuend herzisch, wenn gesag wird, der Riesen-david Michelangelo's sei offen gestanden grund-hassich, oder in den Köpfen der Disputs Raffalls wirke die Leerheit fast unangenehm; man dürfe nicht deran denken, was Leonardo mit seinen Mitteln sus der Gemeinschsft der Gläubigen gemscht haben würde! Hohe Anforderungen stellt eine Aufgabe, welche viei mit bisher ungewohnten Begriffen und Vorstellungen operiert, such an die spracbliche Darstellung; und auch in dieser Hinsicht sind die Chsrakteristiken meisterhsft. Dem historischen Teil folgt ein systemstischer, welcher die zuvor in anslytischer Einzelbetrachtung gewonnenen unterschel-denden Merkmale und neuen Errungenschaften der klassischen Hochrennissance zusammenfasst und eine zussmmenhängende ästhetische Würdigung des neuen Stiles nach seinen Hauptzugen gibt. -Buch ist neben seiner dauernden wissenschaftlichen

Leistung zugleich in gewissem Sinne sktuell: es will der modernen Lust an der Frührenaissance gegenüber die Kiassik wieder im Geschmsck der Heutigen zu Ehren bringen. »Misstrauisch und ungern tritt man aus dieser munteren, bunten Welt der Früh-renaissance hinüber in die hohen, stillen Hallen der kinssischen Kunst. – Das Wort »kisssisch« hat für uns etwas Erkältendes.« Den häuptsächlichen Grund unseres Vorurteiles gegen den itsiienischen Klassizismus sieht Wölfflin darin, dass man sich in den folgenden Jahrhunderten bis heute gewöhnte, ein durch und durch National Bedingtes als ein Allgemeines zu nehmen.« Infolge der missvertandenen Uebertragung der spezifisch italienischen Klassik suf fremde Verhältnisse hat man schliesslich soviel Klassik zu schlucken bekommen, dass der Magen nach dem Herberen verlangt, wenn es nur rein ist.« Diesen Voreingenommenen gegenüber fasst nun Wölfflin sein Bekenntnis dahin zusammen: »Und doch ist die klassische Kunst nichts als die nstürliche Fortsetzung des Quattrocento und eine vollkommen freie Ausserung des itslienischen Volkes. Sie ist nicht entstanden in Nachahmung eines fremden Vorbildes der Antike – sie ist kein Produkt der Schule, sondern erwschsen suf offenem Felde, in der Stunde des kräftigsten Wuchses.4 — Wölfflins Werk ist nicht nur für den engeren Kreis der berufsmässigen Hüter älterer Kunst ds. Wir wüssten sogar ksum eine Schrift, die geeigneter wäre, ge-bildete Kunstfreunde in die Seele einer vergangenen Kunstperiode einzuführen. Umsomehr als die für Untersuchungen dieser Art unumgänglichen Ab-bildungen der in Betracht kommenden Kunstwerke dem Buche in hinreichender Zahl beigegeben sind. Wir hoffen, es werden such die Künstler an ihm Freude haben. Es bedeutet einen guten Schritt vorwärts.

#### VERMISCHTE NACHRICHTEN

V KARLSRUHE. HANS THOMA, der bekanntlich suf die persönliche Initiative seines kunstsinnigen Landesfürsten hin als Direktor der Grossherzoglichen Kunsthalle hierher berufen wurde, hat sich durch die Ausstellung seines graphischen Werkes im Grossherzoglichen Kupferstichkabinett aufs glück-lichste hier eingeführt. Wir lernen da den gemütstiefen und »deutschesten sller Maler« von einer neuen Seite kennen, die uns Bewunderung sbnötigt für dle erstsuniich umfangreiche, tiefsinnige und poetische Kunst dieses merkwürdigen, die Volksseele so trefflich wiedergebenden, durchsus originalen Meisters. Für des Kunstleben der badischen Residenz bildet der Name Hans Thoma, das ist schon fast jedem klar ge-worden, einen schr wichtigen Faktor und man kann demselben zu dieser glücklichen Acquisition nur aufs herzlichste grstulieren. - Zugleich dsmit hat such vorigen geistesverwandter und ebenbürtiger, schon längst verstorbener Meister mit einem seiner ergreifendsten Hauptwerke seinen Einzug in Karisruhe gehalten. Nach mancherlei Schicksalen und Fährlichkeiten sind endlich die beiden grossen Flügelaltsrbilder von MATHIAS GRÜNEWALD, »die Kreuzigung und Kreuztrsgung Christie, sus Tsuberbischofseim, für dessen Kirche sie der »deutsche Correggio« um 1520 mslte, in die hiesige Gemäldegslerie ge-langt, wo sie hoffentlich ihren bleibenden Pistz erhalten werden. Die gesamte sitdeutsche Kunst, Dürer inbegriffen, hat wohl nichts grossartigeres, packenderes und ergreifenderes geschsffen, als diese beiden Meisterwerke, die in ihrer grausigen, hochdrams-tischen, durchaus modern empfindenden Realistik welt über alles Zeitgenössische hinsusgehen. — Von dem leider nach Stuttgart übergesiedelten Grafen

KALCKREUTH wurde dessen neuestes grosses Gemälde »Gewitterwolken«, das auf der diesjährigen Dresdener Ausstellung berechtigtes Aufschen er-regte, für die Grossherzogische Kunsthalie, gleichfalis auf persönliche Initiative des Landesherrn hin, erworben. Dasselbe ist ein grosssrtig sufgefasstes, mit elementsrer Wucht wirkendes, koloristisch sehr fein empfundenes Werk des begabten Meisters und kann als eine höchst glückliche Erwerbung der an wirklich modern empfundenen Werken nicht überreichen Karlsruher Galerie bezeichnet werden. - Im Auftrag des Grossherzogs von Baden hat Professor FERDINAND KELLER ein lebensgrosses Bildnis desselben geschaffen, das man zu den feinsten und durchgefühltesten Arbeiten des berühmten Historien-mslers und Teinen Koloristen zählen darf. Auch das Bijdnis des bekannten Heidelberger Philosophen und Goetheforschers Kune Fischer von Professor KASPAR RITTER ist eine sehr tüchtige Leistung dieses beliebten und begabten Bildnismalers, dessen Arbeiten sich immer mehr vervollkommnen. Ein neues aufstrebendes Talent auf diesem Gebiete ist der Keilerschüler Otto PROPHETER, der jetzt schon. trotz seiner Jugend, Erstsuntliches - anscheinend mühelos - auf dem Gebiete des Porträts uns vor-Wenn er en versteht, sich von dem Handwerklich-Flachen und Trivislen fernzuhalten - dem der Bildnismsler, namentilch wenn er viele Auf-träge, wie der Genannte, suszuführen hat, leicht unterliegt - ksnn wohl noch etwas Grosses aus ihm werden, da er das Rüstzeug dazu unzweifelhaft in sich führ [162]

haft in sich führt.

= DÜSSELDORF. Für die Beschaffung eines Plakstes, das der Ankündigung der für 1902 geplanten Industrie-Aussellung und der damit verbundenen deutsch-nstionslen Kunst-Ausstellung dienen soll, ist unter Festsetzung von sechs Preisen ein Wettbewerb unter deutschen und deutsch-öter. reichischen Künstlern eröffnet worden. Einlieferungstermin: J. Februsr 1900.

= BERLIN. Die Kunstzeitschrift >Psn wird demnächst eingehen, nachdem die gleichnamige Gesellschaft, welche das Unternehmen finanziell stützte, ihre Auflösung beschlossen hat. 11491 = MÜNCHEN. Ein neuer Kunstsafon 1st dieser Tage von dem Isngährigen stillen Teilhaber der ehemsligen hiesigen Hofkunsthandlung Neumann unter der Firms - Kunsthandlung von H. L. Neumann Nachfolger« in den Parterre-Raumen des Hauses

Karlstrasse 4 cröffnet worden. = PARIS. ALBERT BARTHOLOMÉ'S Grabmonu-ment suf dem Père Lachsise ist vollendet. Von der Gestaltung des grossartigen Werkes berichteten wir unter sbblidlicher Wiedergabe einiger Teile desselben im H. 17 d. letzt. Jahrgangs. Auf dem Nationsplatze ist die Aufstellung von JULES DALOU's

Triumph der Republik nahezu beendet. 11541 — BERLIN. Aus der Reichenheim-Stiftung wurden für das Jahr 1899 1900 zwei Stipendien mit je 600 M. an die Maier Hermann Streuck sus Berlin und RUDOLF THIENHAUS aus Engelskirchen verliehen

= BARMEN. Die nächstjährige, hier geplante schtundzwanzigste Hauptversammlung der Verbindung für historische Kunste wird voraussichtlich erst Anfang Oktober 1900 stattfinden, da die Voll-endung des neuen Gebäudes des hiesigen Kunstvereins, in dessen Räumen die Sitzungen abgehalten werden sollen, erst für diesen Zeitpunkt zu erwarten ist = MÜNCHEN. CARL MAURER, Schwanthaler-

strasse 35, versteigert am 5. Dezember den kunst-Jerischen Nachlass des Malers PETER HERWEGEN.

Assesba : 30. Navember 1900. Redaktionaschluss: 18. November 1869.





JAMES MG. NEILL WHISTLER BILDNIS THOMAS CARLYLE'S

Von GEORG GRONAU

Es muss in den tiefeigensten Charakterzügen des britischen Volkes begründet sein, dass in England die Porträtmalerei vor allen anderen Zweigen malerischer Kunstübung bevorzugt worden ist. Einmal wird man an den angebornen Wirklichkeitssinn des Volkes denken dürfen, der ein Kunstwerk am ehesten begreift, das sich treu an ein gegebenes Modell halten muss; dann aber wird die Vorherrschaft grosser und mächtiger Familien, die Kontinuität in der Familientradition, nicht gering anzuschlagen sein. Eine aristokratische Familie, die seit Jahrhunderten auf ihrem Herrensitz ansässig ist, und wohl denkt, dass weitere Jahrhunderte ihr beschieden sind, wird ihre Kunstpflege zuerst bethätigen, indem sie von einem vorzüglichen Meister ihre Mitglieder abkonterfeien lässt - zur Erinnerung den nachkommenden Geschlechdie Kunst nahezu abgewirtschaftet hatte und unfähig geworden war, sich zu neuen grossen Leistungen zu erheben, sind in England gleichzeitig Revnolps und Gainsborough thätig. neben ihnen Künstler, wie ROMNEV, HOPPNER u. a., in Schottland der über die Grenzen seines Vaterlandes nicht genügend gewürdigte. treffliche RAEBURN. In unser Jahrhundert leitet dann der mehr geschickte als bedeutende, sicherlich weit überschätzte THOMAS LAWRENCE hinüber. Und so ist es denn in England dabei ge-

Als typische Erscheinung muss es doch angesehen werden, dass die bedeutendstenunter den Künstlern, die im Laufe der Jahrhunderte nach England gezogen wurden und zunächst für den Hof, dann für die Vornehmen des Landes thätig waren, alle in erster Linie Porträtmaler gewesen sind: Hans HOLBEIN, ANTONIS MORO, JOOS VAN CLEEP im sechzehnten, VAN DYCK und die Deutschen SIR PETER LELY (ein Westphale) und GOTT-PRIED KNELLER - aus Lübeck gebürtig - im siehzehnten labrhundert. Noch heutigen Tages findet man in englischen Sammlungen jene unerschöpfliche Masse glänzender Porträts; voran in Windsor (die berühmten HoL-BEINS und VAN DVCKS) und in Hamptoncourt, dann überall auf den vornehmen Herrensitzen des englischen Hochadels.

blieben, dass kein Zweig der Malerei mehr gepflegt wird, wie das Porträt. Auf diesem Gebiet und auf dem der Landschaftsmalerei liegen die grossen Verdienste der englischen Kunst. In unserem Jahrhundert hat diese, eben hierin, massgebenden Einfluss auch auf

Man möchte es demnach fast als selbstverständlich verzeichnen. wenn die eigene selbständige Kunstübung des englischen Volkes beginnt mit iener Reihe grosser Porträtmaler, um die man England fast beneiden könnte. In der Zeit, wo im übrigen Europa

Die Kunst für Alle XV. 7 . 1 Januar 2000.



MAURICE GREIFFENHAGEN 147

BILDNIS 197

die Malerei des europäischen Kontinents auszuüben vermocht.

Wenn wir im folgenden von modernen englischen Porträts sprechen, so kann es nicht unsere Absicht sein, mehr als ein paar allgemeine Gesichtspunkte zu geben, nach denen man die Illustrationen dieses Aufsatzes gruppieren kann.

Wenn von den Grossen, nicht nur der englischen Porträtkunst, die Rede ist, wird immer George Fredeute Warrs eine hervorragende Beachtung gesichert sein. Warrs ist in seiner Kunst der Realität abgekehrt. Keiner vielleicht hat in unserem Zeitalter mehr der allgemeinen Strömung entgegen-



JAMES GUTHBIE

EINE BLONDINE

gearbeitet, wie er. Er hat Ideen gemalt, wo man sonst nur das malte und malen sollte, was man sah, die "wahrhaftige Wahrheit". Aber es steckt in WATTS eine so grosse malerische Kraft, dass er seinen Ideen die Wirklichkeit verlieh. An die Welt, die er schafft, glaubt man. So überzeugt er. Dass ein Künstler mit dieser Anlage kein Porträtmaler im gewöhnlichen Sinne geworden ist, dass es ihm nicht darum zu thun war, die Züge eines Individuums mit grösserer oder geringerer Treue wiederzugeben, ist selbstverständlich. Er konzentriert in seinen Porträts den Inhalt eines Menschen, er malt wirklich - man missbraucht diesen Ausdruck so häufig - die "Seele". Man muss in dem Saal in Little Holland House in London (dem Wohnsitz des Künstlers), welcher als Galerie eingerichtet und dem öffentlichen Besuch zugänglich gemacht ist, die Reihe der Porträts sorgfältig betrachten, nebeneinander Staatsmänner, Dichter, Gelehrte, alles bedeutende geistige Potenzen; ein jedes dieser Bildnisse giebt gewissermassen die Quintessenz des Dargestellten. Das abgebildete Porträt Lord Lytton's ist hiefür ein vorzügliches Beispiel. Zugleich giebt WATTS seinen Bildnissen eine koloristische Haltung, die mehr als einmal an Tizian - an den späten Tizian - erinnert, mit dem, beiläufig bemerkt, der greise Meister eine völlig überraschende

äussere Aehnlichkeit besitzt. Wie WATTS als Künstler in jeder Hinsicht die Mehrzahl seiner Zeitgenossen - auch die, welche grössere Popularität erlangt haben, wie Burne-Jones oder Leighton - weit überragt, so steht auch, was er im Porträt geleistet, hoch über den durchschnittlichen Leistungen auf diesem Gebiete. Für diese ist JOHN EVERETT MILLAIS Vorbild und Typus. Wohl selten ist der Maler der höchsten Gesellschaftsklassen diesen in ihrem Geschmack mehr entgegengekommen als MILLAIS. Wenn man seine Porträts betrachtet, ihre äussere Eleganz, die Geschicktheit des Arrangements, die einfache, und doch so sorgfältig erwogene Pose, so wird man nicht glauben wollen, dass dies derselbe Millais ist, der mit zwanzig Jahren das berühmte Bild "Lorenz und Isabella" gemalt hat, jenes Standard-work des Präraphaelitismus, das mit programmatischer Rücksichtslosigkeit überraschend lebenswahre Bildnisse zu einem angeblichen Historienbild vereinigt hatte. Porträts von MILLAIS, wie etwa das bekannte der Mrs. Bischoffsheim, werden Sensation machen, wo sie immer ausgestellt werden - nicht nur in der Royal Academy - und haben sicher ihre grossen



EDWARD E. WALTON

EIN ENGLISCHES MÄDCHEN



GEORGE FREDERIC WATTS BILDNIS LORD LYTTON'S \*

Verdienste, und doch sind sie nur das Ideal einer banalen Auffassung. Ich kann bezüglich der Wertschätzung des Potrtätmalers Millals mit Muthers Urteil durchaus nicht übereinstimmen. Aber besser wie ein anderer wusste er das zu geben, was von ihm beansprucht wurde.

Auch das nebenstehend abgebildete Porträte des Cardinals Manning von W. W. OULESS gehört in diese Kategorie von "geschickten" Bildnisschöpfungen. Voretilhafte Auffassung, natürliche Haltung, sicherlich ein hoher Grad der Treue in der Wiedergabe der Züge — die vom Besteller so beliebte "Achnlichkeit"—; das Bild ist breit und sicher gemalt.

Unter den jüngeren Künstlern hat Solomon J. Solomon seit einigen Jahren sich besonderen Ruf als Porträtmaler erworben. Gewisse Gesellschaftskreise bevorzugen ihn. Das hierunter abgebildete Porträt giebt die Züge kungen, zu rascher Berühmtheit in England gelangten Bildhauers G. FRAMPTON.

Auch die Bildnisse von ALMA TADEMA Zeigen weniger ein eigenes Gepräge, eine starke persönliche Auffassung, als das Bestreben, mit Geschmack den von der guten Geselschaft gestellten Anforderungen nachzukommen. Immerhin sind die Bilder gut gemalt, sehr gut sogar: und würde das bekannte Bildnis eines Arztes nicht so sehr äusserlich auf den Beruf des Dargestellten hinweisen, so könnte



SOL, J. SOLOMON

e e DER BILDHAUER GEORGE FRAMPTON



W. W. OULESS

CARDINAL MANNING

man demselben einen hohen Rang anweisen. Wenn von diesem Holländer, der in London so ganz zum Engländer wurde, die Rede ist, so denkt man in Deutschland zu-

nächst an seine kalten Erzählungen antiker Welt, bei der das Wissen so viel stärker ist, wie Wiedererwecken und Neubeleben. Wie oft hat man ALMA TADEMA's Kunst, Marmor zu malen, bei uns gepriesen und dabei ganz übersehen, dass es einen deutschen Künstler gab, der es so ungleich besser verstand, den wunderbar bleichen Schimmer des edlen Gesteines wiederzugeben: nämlich ARNOLD BÖCKLIN. Ich kann mir denken, dass eine Nachwelt diesen berühmten Schöpfungen ALMA TADEMA's nicht mehr Geschmack abgewinnt, als wir den auch einmal so hoch gepriesenen Gemälden VAN DER WERFF's: dann wird man vielleicht den Porträts des Künstlers Beachtung und Anerkennung bewahren.

Einen vollständigen Umschwung in der englischen Kunstübung, speziell auch im Fach der Porträmmlerei, hat das Auftreten, haben die Arbeiten James MC Nettl. Winstretes hervorgebracht. Whist-Ler ist Amerikaner von Geburt, und gehört also nicht ganz genau in den Rahmen dieser Betrachtungen hinein. Oder vielmehr, man könnte fragen: wenn Whistlers.

warum nicht auch HERKOMER oder SARGENT? Weil sich von diesen beiden nicht behaupten lässt, dass sie so breite Wirkung ausgeübt haben, wie WHISTLER. In der Geschichte der modernen englischen Malerei ist dieser ein so notwendiger Faktor, dass er nicht zu entbehren ist.

WHISTLER vereinigt in sich die besten Eigenschaften dieser jungen Schule des englischen Nordens. Keiner der jüngeren erreicht ihn an Begabung, künstlerischer Bedeutung und Konsequenz seines Schaffens. Geistvoll bis in die Fingerspitzen hinein, ein Kolorist, wie er seit VELAZOUEZ nicht gesehen worden ist. ein Maler, der es an Können und an Sicherheit mit iedem aufnimmt - würde das alles allein WHISTLER'S Bedeutung erklären? Ich glaube, man betont diese Seite seines Wesens. das koloristische seiner Kunst zu stark, well WHISTLER selbst so offenbar darauf die Aufmerksamkeit hat lenken wollen. Man kennt



IOHN LAVERY BILDNIS

die Untertitel, die er seinen bedeutendsten Porträts gab: Harmonie in Schwarz und Grau, Harmonie in Weiss, Harmonie in Grau und Rosa u. s. w. Er teilt das Los der grossen Koloristen, und von seinen Bildnissen, wie von den Porträts REMBRANDT's oder VELAZQUEZ', spricht man oft, als ware der Inhalt derselben erschöpft, wenn man die unnachahmliche Kunst des Malens genügend anerkannt hat. Und doch ist diese, wenn auch ein gewiss nicht zu unterschätzender Faktor, nur ein Mittel zum Zweck, nur die Kunst des Schliffes, um die Eigenschaften des Edelsteines recht herauszubringen. WHIST-LER's Bildnisse sind nicht nur die bestgemalten unseres Jahrhunderts; an wunderbarer Durchdringung der Persönlichkeit werden ihm nur ganz wenige gleichkommen. Man möchte es aussprechen: wenn WHISTLER eine Person gemalt hat, so bleibt nichts mehr über diese zu sagen übrig-Bilder, wie das Porträt seiner Mutter — das, nebenbei bemerkt, zusammen mit MANETS "Olympia" der Galerie des Luxembourg die erste Stellung unter den Sammlungen moderner Bilder verleiht - oder das (hier abgebildete) Bildnis von Thomas Carlyle zeigen am besten jene einzige Verbindung der feinstabgewogenen koloristischen Absicht mit einer Kraft der Charakteristik, die den Beschauer face en face mit dem Dargestellten bringt. Man wird gut thun, sich, sofern man es fertig bringt, vor allen Porträts WHISTLER's von dem grossen Gesamteindruck frei zu machen und sich die Frage vorzulegen, warum der Künstler dies oder jenes eben so und nicht anders gemacht hat. Dann erst wird man gewahr werden, dass die vollendete Schlichtheit dieser Gemälde nicht etwa im Wesen des Malers begründet liegt, sondern vielmehr das Resultat sorgfältigster Arbeit darstellt. Man beachte z. B. bei dem Porträt Carlyle's, wie geschickt der Mantel um den Unterkörper gelegt ist, so dass die Beine verdeckt werden, wie der Schlapphut als farbiger Valeur nicht zu entbehren ist, die raffinierte Geschicklichkeit, den unregelmässigen Kontur des weichen Hutes in die gleichmässigen Linien des Bilderrahmens einschneiden zu lassen und dergleichen mehr. Wie dann die feinen Hände mit zur Charakteristik herangezogen sind und über alle Einzelheiten hin der Kopf mit dem tragisch zu nennenden Ausdruck dominiert, das wird man als eine grösste Leistung moderner Bildnismalerei anzusehen haben. Es ist bekannt, wie nun, von den Werken WHISTLER'S angeregt, sich in Schottland eine

völlig neue Kunst entwickelte, die auf den zwei Gebieten: Porträt und Landschaft, eine Reihe so neuer als überraschender Leistungen zeitigte. In München ist der Endaruck, den die schottischen Bilder im Jahre 1890 machten, noch nicht aus dem Gedichtnig seschwunden, und die Anregung, die von hier ausging, kaum erschöpft. Es waren jüngere Leute, diese Glasgowboys, deren Werke, zuerst in der Heimat mit dem üblichen Misch

fallen und Spott begrüsst, in raschem Siegeslauf ihre engere und weitere Heimat, dann den Kontinent eroberten.

Wir haben hier nur von der einen Seite ihrer Kunstbethätigung zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit aber mag erwähnt sein, dass das Porträt in Schottland von jeher eine besonders reiche Entwicklung gehabt hat. Vor einigen Jahren (1895) konnte man in London eine Ausstellung von Porträts lediglich schottischer Maler sehen, deren hervorragend gute Qualität erstaunen liess. Unter den Bildern unseres Jahrhunderts gebührte denen von JOHN WATSON GORDON der Vorrang. Ich glaube nicht, dass es vornebmere Bildnisse - bei höchster Einfachheit der Haltung - aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts giebt, und es ist zu bedauern, dass die Arbeiten dieses Künstlers über die Grenzen seiner Heimat hinaus kaum bekannt geworden sind.

Unter den jüngeren Künstlern, die Whistler's Kunst führte, sind JOHN LAVERY, JAMES GUTHRIE und E. A. WALTON, durch die Ausstellungen von München und Berlin auch dem deutschen Publikum nicht unbekannt. Auch aus

der Schwarz-Weiss-Reproduktion ist ersichtich, wie sets geschmackvolles Kolorit in ihren Porrüss angestreit – und, darf man binnuffigen, erreicht ist. Gewähnlich bevorzugen die Schotten geschmicht Parlock ausgestreit – der Schotten geschmicht Parlock ausgestreit – der Schotten geschmicht Parlock ausgestreit – der Schotten geschlicht wie der Augertrifft. Auch lebahlte Töhe, die etwa angewendet sind, haben sich untertundend em holoristischen Ganzen. Auf diese Weise kommt leicht etwas Ernstahntes, as sebats Schwemitiges in har Büller, das man rakter des schottischen Landes herzuleiten. Schon dieses Udwerziegen einer Klusterischen

Absicht schliesst es aus, dass zu weitgehende Konzessionen dem Geschmack des zum Porträt sitzenden Publikums gemacht sind.

Die Porträts der Schotten sind im vollen Wortsinn modern und national. Wie für uns die Porträts von Revnolden dannsborouch die vornehme Welt Englands im vorigen Jahrhundert reprisentieren, so wird man diese Bilder als typisch für die eng-



JOHN LAVERY

BILDNISGRUPPE

sische Gesellschaft in den Iesten zwei Jahrachtenden seunenbanen jahrbunderts abmen.
Wie diese Frauen sich leiden, wie sie sich
alten, sich bewegen I und wie in so vielen
Fällen ein klein bischen von dem Milieu
hertugezogen wird zur Charakteristik, sehr
dinkret im Hintergrund und doch den Gesamteindruck milbestimmen. Man achte auf
die geschmackvolle Anordonan der Vase mit
Zimmer bei den Portritis von Lavtar, auf den
Hintergrund aus Soff, den Walton für sein
Damenhildins gewählt hat.

Vom eigentlichen Porträt zur Bildnisstudie,

von dieser zum Studienkoof führt ein nur kurzer Weg. Nicht immer ist zu sagen, wo das Gebiet des einen anfängt. In England, wo das grosse Publikum vielleicht mehr als in einem andern Land der Welt auf dem Standpunkt steht, dass ein hübscher Kopf, der recht sauber gemalt ist, ein Kunstwerk bedeutet - für diese Art hört man den ständig wiederkehrenden Ausruf "awfully pretty" -wird sich der weibliche Studienkopf einer besonderen Beliebtheit erfreuen. Auch die Schotten haben dem Moloch dieser heimatlichen Schwärmerei geopfert - allerdings ohne dabei ganz ausser acht zu lassen, was sonst ihr künstlerisches Streben so hoch stellt.

Auf dem Grenzgebiet zwischen Porträt und Genrebild hält sich das Bildnis des kleinen Mädchens von FRANCIS H. NEWBERY, das der Untertitel "Ein blaues Augenpaar" fast auf das Niveau sehr banaler, aber daher beliebter Lieder herabdrückt, die für eine Saison in aller Munde sind. Uebrigens hat das Harmlos-Liebenswürdige, wenn es malerisch gut ist, ja auch seine Berechtigung in der Kunst nur nicht jene alleinige und ausschliessliche. die oft dafür gefordert wird.

Wie die Art der Schotten dann weiter gewirkt hat und das englische Porträt überhaupt umzugestalten scheint, gehört der unmittelbaren Gegenwart an und lässt sich noch nicht übersehen. Als Beispiel kann das Damenbildnis von Maurice Greiffenhagen dienen. Schliesslich spiegelt sich ja auch auf diesem einen Gebiet der Malerei dann die Bewegung wieder, die das grosse Ganze umgestaltet hat; wieder soll die Farbe, das Kolorit die Herrschaft antreten, von der sie allzulange vertrieben gewesen ist.

#### APHORISMEN

Dem Ringenden nur tage hienieden Stets der Verheissung Morgenrot; Bist du erst mit dir selbst zufrieden. So ist dein bestes Schaffen tot.

A. Stier.

Das Publikum gleicht einem Lindwurm, der von früh bis spät gefüttert wird. Trotzdem er keinen Hunger mehr hat, werden ihm unter allerlei Schmeicheleien immer neue Speisen vorgeworfen. Verächtlich blickt er auf dieseiben hin, ohne sie zu be-rühren. Nur bei ganz neuartig raffinierten Lecker-bissen lässt er sich allenfalls noch herbei, hie und da hineinzuheissen



LORENZ ALMA TADEMA

MRS. BOWLAND HILL MIT IHREN KINDERN



FRANCIS H. NEWBERY

EIN BLAUES AUGENPAAR





HERMANN NEUHAUS

MAIENZAUBER

# DIE DEUTSCHE KUNST AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS

Von FRIEDRICH PECHT

Bei Beginn des neunzehnten Jahrhunderts dem den wir nach Verdrängung des Rodolo besträten den vir nach Verdrängung des Rodolo besträten. Sie dem inter durch die Davidsche Schule in Frankreich und die antiktierende Literaturperiode unter Goethe und Schiller bei uns. In der bildenden Kunst durch Winkelten und Sie dem der Schule und Schiller wirden in der Skuiptur, in der Architektur warden in der Skuiptur, in der Architektur und Stein der Skuiptur, in der Architektur gestellt der Stein der Skuiptur, in der Architektur gestellt der Stein der S

 noch in dieser kritiklosen Verhimmelung befangen! Merkwürdigerweise sahen weder Winckelmann noch Lessing oder ihre unzähligen dozierenden Nachfolger, dass die Antike der Natur durchaus nicht unbefangen gegenübersteht, ja dass ihr nichts so auffallend abgeht, als jede Art von Naivetät oder Unmittelbarkeit. - von Unschuld oder Reinheit und Jungfräulichkeit - welche erst im Gefolge des Christentums auftraten, gar nicht zu sprechen. Es ist daher durchaus nicht zufällig, dass der Antike die ganze Kinderwelt noch ziemlich fremd bleibt. Die antike Kunst spiegelt eben vor allem das Leben der beiden Grosstädte Athen und Rom wieder und ist der Ausdruck einer ziemlich aristokratischen Weltanschauung, deren Ideal eigentlich nur das Leben auf dem Forum ist, wo die reichen, Sklaven besitzenden Bürger einen guten Teil des Tages verbrachten. Ungeführ so, wie bei uns im Café oder Club. Deshalb kennt denn auch die antike Kunst eigentlich kein Privatoder gar Familienleben. Ob Götter oder Helden, alle ihre Männer sind sich bewusst, nicht allein und darum unbeobachtet zu sein, sondern sie benehmen sich im Gegenteil immer so wie jemand, der sich in guter Gesellschaft weiss. Auch selbst ihr Heroismus zeigt das. Wenn Larochefoucauld behauptet. .Niemand ist ein Held, wenn man's nicht sieht\*, so gilt das jedenfalls von den marmornen Helden der Antike ganz unbedingt. Sie benehmen sich in der Schincht wie auf der Bühne, ia die Schaubühne, Olympia oder der Zirkus sind recht eigentlich ihre Weit. Die antiken Figuren posieren darum alle - ohne Ausnahme - was war da natürlicher, als dass die Nachahmer vom Forum sofort aufs Theater gerieten? - Was von den Männern gilt noch viel mehr von den Frauen der Antike. sowohl von sämtlichen Göttinnen, als von den irdischen Damen. Für sie giebt es die grösste Anmut, ja sogar Hoheit, aber weder Keuschheit und Reinheit, noch Jungfräulichkeit in unserem Sinne. Natürlich also auch nicht die naive Anmut und Schalkhaftigkeit der modernen Frauen. Das hat alles das Christentum erst für die Kunst erobert mit seinen lieblichen Mythen, die aber in der Mehrzahl weit eher nordischen als orientalischen Ursprungs sind. Ohne Zweifel ist die Venus von Milo eine herrliche Frau, aber gegen die mystische Hoheit der sixtinischen Madonna kommt sie doch nicht auf, obwohl sie eine geborene Königin und diese nur eine arme Bürgersfrau ist. Denn Reinheit wie Mutterwürde hat sie doch vor jener voraus! - Am grössten aber ist die Lücke in der antiken Kunst eben doch

bei der Kinderwelt. Die gesamte alte Kunst ist da nicht so reich als der einzige Luca della Robbial

In der Bildhauerei ist die grosse Umwälzung, welche unser Jahrbundert in der Kunst durch sein Streben nach feinerer Charakteristik und besonders nach schärferer Individualisierung hervorgebracht, wenigstens in München schon schwerer nachzuweisen. Vorab weil es da lange nicht gelingen wollte, die unglücklichen Folgen der in früherer Zeit alles beherrschenden Schwanthalerschen Kunst auszutilgen, mit ihrer trostlos nüchternen Nachahmung der Antike und ihrer Verwässerung durch romantische Velleitäten. Das, was die Münchener historische Schule der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts oft so unangenehm erscheinen lässt: Die aus ihrer totalen Vernachlässigung alles feineren Naturstudiums hervorgehende Roheit der Ausführung - sie wurde in der Plastik sogar noch übertrieben. Die Reaktion zu Gunsten des Naturstudiums und das Streben nach einem pikanteren Vortrag, wie beide schon Piloty nach 1850 in die Malerei mit glänzendem Erfolg eingeführt, sie treten in der Münchener Bildhauerei eigentlich erst mit 1870 und wirklich epochemachend sogar erst 1890 mit v. Kramer und seinem Zurückereifen auf die Niederländer wie Gerhard und Donner auf. Man kann es in der That nur der Schwantbalerschen Tradition zuschreiben, wenn die Plastik bei uns bis in die neuere Zeit die schwächste aller Künste blieb. Einzelne hochschtungswerte Ausnahmen wie Wagmüller u. a. ändern daran gar nichts. Man braucht da nur die trostlos robe Brunnenfigur Schwanthalers im Hofgarten mit der köstlichen Bavaria des Peter Candid oder Hans Krumpers ebendaselbst zu vergleichen, um die tiefste Beschämung über den unglaublichen Rückschritt unserer Zeit zu empfinden1 -

Die gewaltigste Veränderung zeigt im Laufe unseres Jahrhunderts indes unstreitig die Malerei. Sie hat da geradezu unglaubliche Umwandlungen durchgemacht. Schon weil beständig neben der herrschenden idealen oder besser akademischen Richtung eine anfänglich fast verachtete oder doch sehr von oben herunter mitleidig betrachtete naturalistische herging, die nach langem Kampfe erst zu einer gewissen Gleichberechtigung dann endlich zur Herrschaft gelangte. Und auch das nur, weii sie immer das Publikum auf ihrer Seite hatte, immer fast allein wirkliche Volkstümlichkeit besass. Als König Max Josef 1806 die Errichtung einer Akademie in München beschloss, berief er zugleich mit der



LUDWIG KNAUS NÄSCHERIN\*\*\*



Galerie aus Düsseldorf auch deren Direktor, Peter Langer, in gleicher Eigenschaft und als Akademievorstand dazu. Langer, ein stark von David beeinflusster Klassizist, versah dies Amt bis 1824, wo er von Cornellus abgelöst ward. Mit diesem kamen nach und nach die sämtlich mehr oder weniger von ihm abhängigen Heinrich Hess, Julius Schnorr, Schlotthauer, Zimmermann u. a. m., von denen keiner gewagt hätte, über die Grenzen der Schule hinauszugeben, selbst wenn er es gekonnt hätte, was gar nicht der Fall war. Mit der Malerei des Cinquecento hatten sie schon damals eigentlich gar nichts mehr zu thun, sondern lediglich mit der Komposition, die aber auch schon ganz akademisch geworden war, den Kotburn, d. h. das Theater gar nie mehr verliess. So fand man denn in Müncben um 1830 eine ganz konventionell stilisierende Kunst, die mit dem wirklichen Leben in gar keiner Beziehung mehr stund und auch selbstverständlich gar keinen Eindruck auf die Nation hervorbrachte. Dennoch gelang es ihr mit allen sehr ausgieblg benützten Hilfsmitteln der Presse glauben zu machen, dass sie das alles bewundern müsse, was sie doch gar nicht einmal verstand, da es einen ganz fremden Inhalt - die griechische Mytbologie - in einer überdies sehr schlecht gesprochenen fremden Sprache - der italienischen des Cinquecento - wiedergab. -

Natürlich wandte sich die Nation nun sehr bald lebendigeren Richtungen zu, die denn auch nicht zögerten, an vielen Orten aufzutreten. Vorzugsweise in Form des Naturalismus, da alle die, welche noch eine Ahnung davon hatten, dass die Kunst vor allem die Natur als Nährboden brauche, sich ihrer möglichst unmittelbaren Nachahmung zuwandten. So der hochbegabte Peter Hess, der, nachdem er die Feldzüge von 1813-15 bei Wrede mitgemacht, schon gleich nach dem Kriege selne ersten, den Erinnerungen an das Soldatenleben entnommenen Bilder schuf und alle Welt damit entzückte, wie sie bis heute ihren Wert behalten haben. Um diese Zeit in dem ersten Viertel unseres Jahrhunderts kam denn auch in ganz Europa zuerst die unmittelbare Naturnachahmung auf - offenbar Im grellen Widerspruch gegen die akademischen Richtungen. So in Frankreich die Vernet's, in England Wilkie's. Merkwürdigerweise bildete man sich noch immer ein, dass man wohl gewöhnliche Menschen, aber nicht grosse historische Charaktere auf diese Weise schildern könne. Bei deren Wiedergabe habe man, sich aller unmittelbaren Naturnachahmung enthaltend, streng zu stilisieren, d. h. alle Zu-

fälligkeiten zu vermeiden. Das kommt doch sehr auf das hinaus, was schon erheblich früber Goethe und Schiller in ihrer antikisierenden Richtung anstrebten und was dem ersteren die "natürliche Tochter" eintrug, beim zweiten die "Braut von Messina" verschuldete. Seltsamer Irrtum einer ganzen Zeit, die Macht des Individuellen und den Reiz des Zufälligen in der Kunst leugnen zu wollen! Offenbar war das eine unglückliche Folge der antikisierenden Richtung überhaupt, da wenigstens die altgriechische Antike keine Zufälligkeiten kennt, ja ihnen sorgfältig aus dem Wege geht. - Erst um die Mitte des Jahrhunderts kam man langsam von diesem Irrtum zurück, den ihr Genie einen Raffael und Tizian unwillkürlich vermeiden liess, während die italienische Malerei des ganzen siebzehnten lahrhunderts ihm erst recht verfiel. Mit Ausnahme der Niederländer und Spanier allerdings. Während aber diese bei ihren Bildnissen in der Individualisierung der Charaktere das Aeusserste leisten, für alle Zeiten als Muster der feinsten Charakteristik dastehen, so wird doch die Belauschung des rasch Vorübergehenden, des Wechsels im Ausdruck noch immer vernachlässigt. Die Originale der Bilder werden im Atelier nicht nur gesehen. sondern sie werden vor allem auch da gemalt, machen also ein "Sitzgesicht" mit der konventionellen und einförmigen Beleuchtung aller Ateliers. Hier bleibt in der Kunst noch eine grosse Lücke! Es ist das Verdienst des zweiten Drittels unseres Jahrbunderts, dieselbe zuerst ausgefüllt zu haben. Vernet und Paul Delaroche gehören zu den frühesten. die das versuchten, besonders Vernet verstund besser wenigstens als alle seine Vorgänger, die Menschen in ihrer Bewegung, wie ihrer Erscheinung in freier Luft zu beobachten. Unter den Deutschen leistet zuerst Krüger etwas darin, während Peter Hess, früh alternd. in der Beobachtung der Bewegungen und des raschen Wechsels im Ausdruck bald zurückblieb und sich darin vom Münchener Franz Adam weit überholen liess. Auch Enhuber gehörte zu den frühesten Münchenern, die den Menschen im Handeln und Tbun, nicht nur im Atelier auf dem Sitzstuhl beobachteten. Letzteres fällt selbst den vielbewunderten alten Niederländern noch nicht ein. die sich darum beständig wiederholen und so wenig als die meisten Altdeutschen über ein virtuoses Handwerkertum in ihrer Kunst binauskommen. Hier in dieser viel feineren Beobachtung des Individuellen, der kleinen Varlanten im Ausdruck der Gemütsbewegungen beim Menschen liegt der ungeheure Fort-

#### DIE DEUTSCHE KUNST AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS

schritt unserer Zeit gegen alle früheren Perioden. Alle die Unterschiede, die Nationalität, Herkunft, Geschichte, Stand und Charakter bei den Menschen, wie ihre Art, sich zu bewegen, hervorbringen, werden jetzt mit einer Genauigkeit wiedergegeben, von der man früher keine Ahnung hatte. Wenn z. B. Rubens das Naturell der Kinder vortrefflich

schildert, so bleibt er dabei doch so allgemein, dass ihn da die Neueren z. B. Knaus, weit übertreffen, der in seinem berühmten "Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen" die letzteren nach ihrem Stand, wie deren von den Eltern ererbten Charakter so genau schildert, wie es kein Alter iemals auch nur versuchte. Knaus ist denn auch unser feinster Charakteristiker neben Menzel, der nicht nur unter allen Deutschen in dieser Beziehung den ersten Platz einnimmt, da er auch bei grossen historischen Charakteren, wie Friedrich der Grosse, Kaiser Wilhelm, mit geradezu bewunderungswürdigem Scharfsinn in alle Falten ihres Charakters, in alle Eigentümlichkeiten ihrer Bewegung eindringt. Was er da in seinem "Souper von Sanssouci", dem "Krönungsbild", dem "Ballsouper" geleistet, das ist von keinem anderen Alten oder Mo-

dernen, in Bezug auf die Feinheit und Mannigfaltigkeit der Individualisierung und des Ausdrucks geleistet worden. Ohne Zweifel ist der "Leo X." Raffaels bis heute unerreicht geblieben, aber er ist eben doch vor allem Porträt, er posiert. Uebrigens haben nach dieser Seite hin die Deutschen wie Menzel, Knaus, A. v. Werner, dessen Kapitulation von Sedan, Kongress von Berlin 1877, auch in Bezug auf Darstellung der verschiedensten Charaktere einen sehr hohen Rang einnehmen, eben-

AUGUST HEER

so Defregger Dinge geleistet, welche den Alten nie einfiel, auch nur anzustreben. Denn diese wollten vor allem ein schönes Bild machen, die menschliche Natur schildern sie eigentlich nur nebenher. Unter den Franzosen ist hier unstreitig Meissonnier der erste, aber auch bei ihm vergisst man den Modellmaler nie. Wie man das aber auch drehen und

wenden mag, immer wird man zugeben müssen, dass die moderne Kunst hier Gebiete erobert, Reize entdeckt hat, durch die sie das Reich der Kunst in ganz ungeahnter Weise erweiterte. Das gilt selbst



boten. Dagegen tauchen



ganz neue Bahnen eröffneten. Sicherlich haben die "sieben Todsünden" Makerts oder sein "Karl V." keine ebenbürtigen Vorgänger und noch viel weniger die "Jagd der Diana" oder das mit der Seeschlange spielende Meerweib von Böcklin.

nacheinander Rubens, Murillo, Rembrandt auf.

So erscheinen plötzlich unter unseren Idea-

listen Makart und Böcklin, die der Malerei

(Der Schluss folgt)

GRABFIGUR



#### DER DEWEY-TRIUMPHBOGEN IN NEW YORK

Ohne das opferwillige und uneigennützige Vor-gehen der Künstler New Yorks hätte sich der Einzug des Seehelden Dewey in der für solche Fälle zum Ueberdruss wiederholten Manier abspielen müssen. Das Eintreten der Künstlerschaft aber erhob die Festlichkeiten mit einem Schiage auf eine Höhe, die sn die Zeiten des Lorenzo Magnifico in Florenz erinnerte, nur dass Mäcene und ausübende Künstler diesmal in denselben Persönlichkeiten verkörpert waren. Allerdings scheint diesmal auch der Lohn der guten That auf dem Fusse zu folgen. Der Eindruck des Bogens und der Doppel- und Tripel-Säulenkolonnade, die ihn von Nord und Süd eröffnet und sbschliesst, ist ao überwältigend in seiner Schönheit und Harmonie, dass eine opferwillige Bürgerschaft in ihren Privat-Säckel greifen und eine halbe Million Dollars spenden will, um den prächtigen Entwurf in Marmor ausführen zu lassen und der an kunstlerischem Schmuck armen Stadt diese Zierde zu verschaffen. Architekt Lamn führte Kojonnade und Triumphbogen aus. Derselbe wird von einer heftig bewegten Quadriga, dem Werke des Präsidenten der oewegten quadriga, dem Werke des Frisidenten der Bildhauer-Liga, John Q. WARD, gekrönt. Die grossen Fillchen zu beiden Seiten des Bögens sind von vier imposanten Gruppen ausgefüllt. Der Ruf zu den Waffen von Philipp Martins zeigt begeisterte vier Männer, welche die verschiedenen Typen der Be-wilkenung derstellen überset von diese. völkerung darstellen, überragt von einer lächelnden Pallas. Die ernste, gerüstete Kriegsgöttin steht über der zweiten, wohl der lebensvollsten Gruppe »dem Kampf« von dem Wiener Karl Bitter; ein halbnackter Kanonier hat eben sein Geschütz abgefeuert und beschattet die Augen mit der Hand, um die Wirkung zu sehen; um ihn drängen sich Matrosen und

Seesoldaten, voll Spannung nach dem gleichen Ziele blickend. Die »Heimkehr der Sieger« von NIEHAUS int eine realistische Begrüssungsacene, bei welcher auch der breitlippige Negersoldal nicht vergessen wird. Und endlich »Friede« von FRENCH, eine Familie bei der Arbeit, über welcher eine liebliche Frauenge-stslt mit Engelsflügeln einen Oelzweig schwingt. Diese vier Gruppen, zu welchen noch zwei trefflich komponierte Reliefs, »Schutz des Vaterlandes« von COOPER und »Vormarsch der Civilisation« von JOHANNES GELERT, sowie Atlantischer und Paci-fischer Ocean« von Perry und Hudson und Esst-Rivers von Kontt kommen, fallen wohlthuend und durch Ihren Realismus, durch ungezwungene Gruppierung und treffliche Modellierung der Figuren auf. Ob auch die vier grossen Gruppen, welche die Kolonnade schmücken, in Marmor auferstehen sollen, ist bis jetzt nicht bekannt geworden, doch wäre es kein grosser Verluat, wenn es nicht geschähe. Konventionell gedacht und ausgeführt ist Die Armee- von RUCKSTUHL mit so viel Fahnen, Kränzen und Siegeszeichen, dass die drei steifen Männchen, welche das Heer repräsentieren, von denselben vollständig erdrückt werden. Die Marine-von Bisset, "Ont- und Westindien« von Lopez und Konti wirken wenigstens dekorativ. Das Gesims unter der Ousdrigs weist scht Kolossalfiguren von amerikanischen Seehelden suf, unter welchen Fsrragut: von PARTRIDGE, Decaurer von BREWSTBER und Paul Jones: von POTTER mir am wertvollsten scheinen. Vor jeder Doppelsäule, die zum Bogen führt, steht eine Viktoria, dem einzichenden Helden einen Kranz darreichend, von HERBERT ADAMS entworfen.

### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

= STUTTGART. Die unlängst infolge hier Berufung an die Stuttgerter Kunstschule nach hier übergeriedelten Professoren LEOPOLO GART KAUCKeines neutgerindeten "Stuttgerter Künststerbundest getreten. Dem Vorstande gehören Ferner am Maier H. Direk, Bildabuer K. Donsdervi und Hofers Schmidt. der Berliner Bildhsuer K. Densdervi und Hofers Schmidt. der Berliner Bildhsuer H. Wfrinco in dem untenschend dispolitaten, im Laute dieses Sommersschend dispolitaten, im Laute dieses Sommers-

HERPORD. In recent glöstlicher Weise hat der Berlines Blabsuer H. Wernen in dem understehend abgebildeten, im Laufe dieses Sommers heir enthällten Wirkelin Johnston in en sugenhate wir der der den die State dieses Sommers heir enthälten dem Wirkelin Johnston in der State Brannenmotiv verwendet. Unter dem Hurbeling des Rosses sprudelt die Quelle, deren Hervorschiesen dem Wirkelind autwortes, als er den Himmel um der rechte seit. — New vollendet hat dieser Könstelle der rechte seit. — New vollendet hat dieser Könstelle sochen das Modell für dan in Sorau zu errichtende Doppeldethand der binden retten Kasser den seinen.

Reiches.

DRESDEN. In Wolfenbüttel ist sm 19. November der Maler Adolf Errhard gestorben. Sein Tod ruft die Erinnerung an die site Düsseldorfer Schule wieder wach. Er war 1813 zu Berlin geboren und erbielt

seine künstierische Ausbildung in Düsseldorf, ala dort unter Schadow die Romantik in Blüte stand. Als Im Jabre 1839 Bendemann an die Kunstakademie zu Dresden berufen wurde, begleitete ihn Ehrhardt. Er bileb dann in Dreaden und wurde 1846 Professor an der Akademie und zwar, da er als Kolorist galt, im Malsaal. Schon vorher, im Jahre 1842, war auch Julius Hübner, an die Dresdner Akademie berufen worden, und so bildeten Bendemann, Hübner und Ehrhardt in Dresden die Gruppe der Düsseldorfer (koloristischen) Schule, welche in einem sehr entschiedenen und oft feindlichem Gegensatze zu der von Schnorr von Carolsfeld vertretenen Münchener (Komponier-) Schule sund. Die Historie war des eigent-lichste Schaffensgebiet des Künstjers. Auch als Schriftsteller war Ehrhardt thätig. Er veröffentlichte 1885 eine Schrift über die Kunst der Malerel und übersetzte das bekannte Bouviersche Handbuch. Als die Düsseldorfer Koloristik nicht mehr Stand hielt, bekam Leon Pohle den Malsasl der Akademie, während Ehrhardt von 1877 an erst im Aktsaal und dann ala Studien- und Disciplinarprofessor an der Akademie weiter thätig war. 1888 trat er in Pension. Die letzten Jahre seines Lebens brachte er, fast erblindet, bei seinem Sohne in Wolfenbüttel zu. -- Hier in Dresden starb, vierundsechzig Jahre alt, der Bildhauer Professor FRITZ RENTSCH. - In dem Preisausschreiben um ein farbiges Plakat der Aktiengesellschaft Deutsche Cognachrennerei vorm. Gruner & Co. in Siegmar erhielt den ersten Prein PAUL PERKS-Dreaden, den zweiten PAUL ROSLER-Dresden. den dritten CURT TUCH-Leipzig, den vierten Joh. Loawin-München. Es waren im ganzen 108 Entwürfe ein-

gegangen.

= BERLIN. Der Maler FRANZ DWORAK, welcher vor einigen Jahren im Zusammenhang mit den Gründungswirren des >Theaters des Westens zu elner längeren Gefängniastrafe verurteilt wurde, hat in seiner Haft für die Kirche der Strafanstalt ein grossen Triptychon »Der verlorene Sohn« gemalt, das nach einer Meldung des »B. L. A.« während des Restes der Strafzelt des Künstlers der Vollendung entgegengehen dürfte. Von seiten der Direktion des Tegeler Gefängnissen ist dem dort Inbaftierten für die Ausführung seines Vorhabens jedwede nur mög-liche Förderung zu teil geworden. Alle für die Ausführung des Gemildes notwendigen Behelfe wurden herbeigeschafft, und als der Saal im Lazaret, in welchem der Künstler seine Arbeiten begann, sich als zu klein erwies, wurde das Thorgebäude der Anstalt dadurch, dass man einen Teil des Daches abtrug und durch ein Glasdach ersetzte, zu einem selbst strengen Anforderungen entsprechenden Atelier umgestaltet. Das Mittelstück des 3 m breiten und 5 m hohen, auf einer Rollstaffelei aufgezogenen Riesenbildes 1st bereits vollendet. Als Modelle baben Strafgefangene gedient.



H. WEFING

WITTEKIND-BRUNNEN IN HERFORD

# PERSONAL-NACHRICHTEN - DENKMÄLER



EMILIE MEDIZ-PELIKAN

DEKORATIVE LANDSCHAFT

\* DRESDEN. Für den Speisesnel der Dr. Lahmannschen Heilanstalt in dem bekannten Luftkur-orte - Weisser Hirsch- bei Dresden hat die Malerin EMILIE MEDIZ-PELIKAN IN diesem Sommer ein Wandbild hergestellt, das wir unseren Lesern in obiger Abbildung vorführen. Der ziemlich grosse Rsum wird an einer seiner Schmalseiten oberhalb der Glasthüren durch dieses Bild in vortrefflicher Weise abgeschlossen, und die ruhige Heiterkeit der sonnigen südlichen Landschaft teilt sich unwillkurlich dem Beschauer mit. Wir stehen auf einem schmalen Stück ateilen Ufers; ein halbes Dutzend Pinien erheben ihre schmalen Stämme, die Kronen vereinigen sich oben und geben in ihrer bogenförmigen Abgrenzung den oberen Rahmen des Bildes, unter dem man gleichsam gedeckt vom Schatten über den prächtigen blauen Golf mit seinen in der Ferne verschwimmenden kleinen Segelbooten suf die duftigen Berge der weiten Bucht und den heiteren Himmel hinüberschaut. Man kann sich schwerlich einen zweckentsprechenderen malerischen Schmuck für den Speisesaal einer Heilsnstalt denken, als dieses stimmungsvolle, heiterfriedliche Gemilde der Frau Mediz-Pelikan. Von derselben Künstlerin rührt eine Mappe mit Lithographien her, die sie im Selbstverlag hat erscheinen lassen. Ausser zwel eigensrtig anmutigen Mädchenköpfen, die ungemein weich und dabei mit sicherer Charakteristik gezeichnet sind, enthält die Mappe fünf Landschaften, deren Motive der Gebirgs- und Küstengegend des Karst-Bistt mit zwei Bsumgruppen im Vordergrund, deren Gipfel oben zusammengehen, und dem Blick'zwischen den Stämmen suf das Meer zeigt wieder, wie wirksam das Motiv des Lahmannschen Wandbildes gewählt ist. Weiter sehen wir ein odes finch aufsteigendes Feisenthal mit einem hernbatrömenden Bach und dürftigen Bäumen, eine stelle Felsenküste mit snbrandenden Meereswogen, einen Blick suf kshlen Strand und Meer und eine Waldlandschaft, suf deren freier Lichtung, wieder zwischen den Bäumen des Vordergrundes geschen, einige Paare in Rokokotracht einen gravitätischen Tanz aufführen. Durch alle diese leicht getonten und geschickt susgeführten Bilder geht ein eigensrtiges,

teles Naturgefühl.

12. DÜSSELDORF. Der Kunstverein für des Reinisand und Westfalen beschloss in seiner letzten Ausschussitzung, dem hiesigen Geschichtsmaler Albert Bau-Rin die Ausschüftung eines Gemäldes Einbringung der Leiche des erschlagenen Erzbischefs Engeliert im Schloss Burg an der Wupper-

auf Graud einer von ihm eingereichten Skize zu übertragen. Baub nate bei dem Wettbewerb um die Ausmalung des Schlosses Burg mittonkurriert. Die Auführung der Midereien wurde bekanntlich Frofessor CLAUS filter und dem inzwischen verbebartragen. Back "Skize fan die des der übertragen. Back"s Skize fan die des der konstrerein, der sich die Förderung der Geschlichten kannt verzien, der sich die Förderung der Geschlichten material vorzugsweise angelegen sein lässt, giebt ein erfreuliches Zeichen der Aufüngsterung. 1949 der erfreuliches der erfreuliches der erfreuliches der erforden der erfreuliches der erfreung der erfreuliches der erfreuliches der erfreuliches der erfreuliches der erfreung der erfreuliches der erfreund der erfreuliches der erfreuliches der erfreuliches der erfreund der erfreuliches der erfr

#### DENKMÄLER

= MONCHEN. Das Resultst in dem Wettbewerb um das in Weimar zu errichtende Lizz-Denkmal wurde bereits mitgeteilt. Den nebenstehenden Abbildung des mit dem ersten Preise bedachten Enwurfes von Hemannn Hahn fügen wir die Nachbildung einer recht charakteristischen Bildnisschöpfung dieses Künstlers bei. Sie verkörpert den

in långster Zeit vielgenannten Komponisten der 
-ingwedet und des Fiellerragses, Max Schillings— WIEN. Das Anton Bruchner-Denkmal Viktor 
Tägner's ist sallangst enthält i worden. Fartz 
von der der der der der der der der der 
von der der der der der der der der 
von der der der der der der der der 
kennen gestelle Beiste des Komponisten nicht, zumat 
such ein störendes Missverhältnis zwischen den für 
sie gewählten Massen und denen der weiblichen 
Figur, die dem Gefeieren den Lorbeerkranz darEindreck kundelichener des Bildwerks als plus

Eindrecks undelichen.

NEUSTRELITZ. Ein vom Berliner Bildhauer MARTIN WOLFF geschsffenes Landes-KriegerDankmal ist hierorts sm 15. Oktober enthüllt worden.
Das Werk zeigt die überlebensgrosse Bronzegruppe
einer Siegesgöttin, die einen gefallenen Krieger
emporhebt.

[203]

— GABLONZ. In der Konkurrenz um das hier zu errichtende Schubert-Denkmal wurde der Entwurf des Bildhauers J. TRAUTZL in Wien sla bester prämitert und zur Ausführung empfohlen. [164] — STRASSBURG. Das jetzt verannde Preissusschreiben für das hier zu errichtende Gordn-

prammerr üfte zur Ausudrung emponient. 

STRASSUNG. Dies jetzt verande Preisausschreiben für das hier zu errichtend. 

susschreiben für das hier zu errichtend. 

von Entwärfen den 30. Juni 1900 fest. Die Hauptfigur des Denkmals soll den jungen Goethe darstellen und ist nebst etwaigen Nebenfäguren in 
Bronze-Ausführung gedacht. An Preisen sind drei 

mit je 3000, 2000 und 1000 M. susgesetzt. | Davi

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

O. WIESRADEN. Seit meinem letzten Bericht sind die "Wiesbadener Kunstsäle" in die Hände des Herrn RICHARD BANGER übergegangen, der in einem andern Teil der Stadt seit mehreren Jahren Ausstellungsräume besass und nun beide Institute Die Kunstsäie wurden mit einer grossen belgischen Kollektion neu eröffnet. Courtens, Gilsoul, Lemayeur waren mit Landschaften, RYSSELBERGHE mit einem interessanten Porträt, IMPENS mit farbenprächtigen Genrestücken vertreten.
C. MONTALD erschien in einem Bilde » Dan schweigende Meer« als Botticelli-Nachahmer, doch einen leeren Manieristen durfte man ihn gewiss nicht nennen. Ekiektiker früherer Perioden waren nicht selten technisch virtuos, aber, in äusserlicher Nachabmung befangen, geistig leer. Eine Gruppe mo-derner Eklektiker, zu denen Montald gehört, gehen andre Wege. Montald ist in der Technik bewusst primitiv, die Frsuengestalten auf dem erwähnten Gemälde erinnern in mehr als einem Sinne an Botticeili und doch, wie er sie beseelt, und die ernste, kräftige Stimmung des Ganzen ist sein per-sönliches Eigentum. Unter den plastischen Arbeiten war ein Porträt von H. DEVREESE, Vater des Künstlers (hslbe Gestalt, Gips), das bedeutendste Werk der Ausstellung. Bewunderungswürdig schien mir die intime, reiche Charakteristik an Gesicht und Händen bei ganz breiter Behandlung. Der Kopf ist zur Seite gerichtet, der Blick geht in die Ferne: en ist das Antlitz eines etwas abgesrbeiteten, und lebensmuden, geistig feinen Mannes. Den Belgiern folgte jetzt der Aussteller-Verband Münchener Künstler, leider nicht in so glücklicher Wahl des Gebotenen wie im vorigen Jahre. Wer glauben wurde, etwa Wenglein, Kostner, Gampert und noch manche andre, aus den vorhandenen Bildern richtig kennen zu iernen, würde sich arg täuschen. G. Jauss hat ein hübsches Genrebild gesandt, das

aber

nige Art in keiner

Weise charakte-

ristisch ist. Ein

Bismarck-Por-

trat von LEN-

BACH erscheint

wie ein Wunder

in seiner Umge-

bung; einsam in der ganzen Kollektion durch

Grösse der Anschauung und vornehme Far-

benwirkung mit

wenigen Tonen.

Von andern wert-

vollen Gaben

sind ein feines Bildchen von W.

DIEZ und die

Arbeiten von ZIMMERMANN,

PILZ. RAEUBER

STRINGRECHT

besonders zu erwähnen. In

Bangers Kunstsalon" haben

sich im Oktober

zum erstenmal die Wiesbadener

ROTH und

HERM, HAHN, Bildniebüere des Komponistee Max Schillings

Ausstellung vereint, ANTON WEINBERGER'S überlegeneTüchtigkeit blieb auch in der unmittelbaren Gesellschaft aller seiner Genossen unangetastet.

Weinberger hatte im Sommer einige Werke im Münchener Giaspalast; eine

Zeichnung ( Hirsche am Wasser«) wurde verkauft. Besonderen Ansebens erfreuen sich noch C. Kög-LER, dessen im Rathauskeller auch der Wiesbadener Kurgast kennen zu iernen pflegt, H. Vől-CKER und A. ECKHARDT, die erst vor kurzem von München hierber übersiedelten und einige jüngere Künstler, unter denen für seine sich K. OTTO. tief ernste, sinder Zeichner I





= BERLIN. Die "Secession" hat aus ersten Ausstellung einen Ueberschuss von 33000 M.



165

# AUSSTELLUNGEN - KUNSTLITTERATUR

erlörfer, wedurch sie jezz schon in der Lage sein wird, ein Vierreil des dem Vereira zur Verlätzung, wird, ein Vierreil des dem Vereira zur Verlätzung, und MAGDEBURG. Die stehtischen Bedrören bewültigen einzeimen 80000 M. Fie den Andeus der Massenn fir Kanzt auf Kaustgrewirke nach des Erneilungs der Steht der Steht

Statt donen.

MAILAND. Eine am 24. November eröffnete Seganini-Ausstellung vereinigt etwa siebzig Werke 68 Künstlers, darunter fünfschen Skizzen und Entwürfe für das Engadin-Panorsma, weiches bekannlich auf die Pariser Weitsusstellung geiangen soite. Der Ertrag der Ausstellung ist für Denkmäler bestimmt, die in Arco und Maloja geplant werden.

= GENF. Die Stadt veranstatist im Januar 1900 eine vierrenfuntige Ausstellung für sehweizerische Künstler, an weiche sich eine Vorführung der für die Weitusstellung in Paris bestimmten schweizerischen Kunstwerke anschliessen wird. [307]

107 CHENBEURC, Der berättlich bereits erwicklich weiter der Schweizerischen Wield im Januar 1900 die Vorführung einer Kollektion deutscher Kunst folgen, welche spiternin auch nach



ALBERT YON KELLER

LEO SAMSERGER del.

Kunstwerein für Hannover eine Ausstellung von Gemilden, Studien ett. des im Appil d. J. im Alter von 72 Jahren verstorbenen Landschaftsmäters GUSTAV ALASSMANN verstanstättet. Die Liebe zur Alpenweit lless den Verewigten in der maleriachen Darstellung ihrer Schöhnleiten seit langer Zeit das Grandmoliv Ihren Schiener seit anger Zeit das Grandmoliv Landschaften aus Überhayten, der Schweit und Tirol gebörten dazum zu dem Besten der Ausstellung,

#### NEUE BÜCHER

X VELAZQUEZ. Ein Billenntin zur Gestehkeit Kart. Rit. Tett von Karl Voll. (Bilderben, sieher Kaust. Mit Tett von Karl Voll. (Bilderben, sieher Kart.) (Bilderben, siehen, gemart wohl von Jetem Zeitpunkte ni, der grause Spatier den ärzunden den Pransonen den neutschnen, Edouard Maren, der Verlagen siehen Verlagen Bahrundern den Verlagen siehen Verlagen Spriffen. In Deutschladt, was zu wesigt Werke von einer Hand der Verlagen der verlag des Auftrages der Verlagen der Verlag der Klässichen Bilderrakturzes die über viele Jahren der Verlagen der Ver

attrikihem Format reproduzier – darriaz Ilsast nich nehon, noweit dies überhaupt aus Nachbildungen möglich ist, ein lebendiges und beiehrendes Bild von der Art des Meisters gewinnen; umsomehr, wenn die Reproduktionen von einem Text begleiter sind, der, wie man nicht allein aus eigener Betrachtung der Originnie, nondern aus liebevolistem, intensivatem

ginale, sondern aus liebevollstem, intensivstem Studium derselben hervorgegangen ist. — Veiazquez, in seinen Bildern so ganz und so ausschilesslich Maier, 1st ein bewunderna-werten Beispiel dafür, wie deutlich und wie berwingend sich auch die menschliche Persönjichkeit in den Werken des Künstiers offenbaren kann. Der first gentleman im Reiche der Malerei, erscheint er auch im Leben als wahrei Edeimann voil Weitgewandtheit, Güte und imposanter Ritterlichkeit. Das anbetende Kind auf dem •Christus an der Säule-, die Hauptgruppe der »Lanzas«, die Art, wie er den Hofnarren und Zwergen, statt sie noch mehr ins Lächerliche zu ziehen, durch den Adel seiner ernstesten Kunst Unsterblichkeit verleiht - das alles verrät menschliche Eigenschaften, die zugleich die Grösse des Künstiers mitbedingen. Und es ist ein besonderes Verdienst Voiis, auf solche Zuge in der knappgefassten, sber inhaltsreichen Einleitung nachdrücklich hingewiesen zu haben. Voli giebt aber nicht nur eine Schilderung, sondern auch eine Entwicklung der Kunst des Veiszquez. Er bestreitet zwar, dass man bei ihm von einer eigentlichen Entwicklung reden könne; und gewiss darf man hier das Wort nicht im Sinn von Wandlungen, sondern in dem eines ruhigen, konsequenten Fortschreitens auffassen. Dies Fortschreiten aber weiss Voll, gerade dank jener Einschränkung, sehr treffend in seinen charakteristischen Etappen nachzu-

# KUNSTLITTERATUR



EIN BUCH ALBERT VON KELLER Verkleinerte autotypische Wiedergabe einer Photogravüre-Tefel aus dem unten beaprochenen "Albert von Keller-Werk"



#### KUNSTLITTERATUR

schiedenen Tönen gedruckt und, von den berühmten Bildern des Knastiers ferner das in der deutschen Malerei ganz einig dauthende Diners, der als Komponision obernetenswerse Hersenschaft, das für die Istate Schäffenszeit wieder einen Höhepunkt stellung; dann zie Buch-, das Parisuretti, die Römische Villas und andere Werke, die dazu beitragen, den eigenarigen Charatte der Kleinsche Knast karzulegen. Kein Künstler Jönnts sich liebewinkten, aus die ein den den der Werke, die dazu beitragen, den eigenarigen Charatte der Kellenschen Knast karzulegen. Kein Künstler Jönnts sich liebewinkten, aus diese prächtigen Phonogravitras.

× DAS LITERARISCHE MUNCHEN. undzwanzig Portratskizzen von Paul Heyse. (München, Verlagaanstalt F. Bruckmann A.-G., (München, Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G., 15 M.). — Wenn es gar manchem unserer Maler in seiner Kunat geachadet hat, dass er allzusehr Dichter war, so hat es einigen unserer besten Poeten nur Vorteil gebracht - abgesehen natürlich von den schmerzlichen, aber doch auch wieder heilsamen inneren Kämpfen zwischen den zwei Seelen in ihrer Brust dass in ihnen nehen dem dichterischen Beruf eine starke Neigung und Begahung für die hildende Kunst Jeder wird dahei an Goethe und Gottfried Keller denken und sich dankbar bewusat sein, wie ihr Mühen mit Zeichenstift und Pinsel zuletzt der plaatischen Kraft, Klarhelt und Vollendung ihres poetischen Schaffena zugute gekommen ist. Auch die Schilderungskunst Paul Heyaes, klassisch im Entwerfen von Landschaftshildern und Situationen, wie im gleichsam statuarischen Hinstellen der äusseren Erscheinung seiner Menschen, wird schon manchen zu der Vermutung geführt hahen, dass der Dichter ehenfalls versucht haben müsse, die sichtbare Welt mit den Mitteln der bildenden Kunst zu bewältigen. Und für denjenigen, der über des Dichters Persönlich-keit und Lebensführung aus eigener Anschauung oder vom Hörensagen einigea wuaste, bedurfte en dieser Vermutung nicht. Längst welsa man, auch ausserhalh seines engeren Kreises, dass Heyse, in guten alten Traditionen einer vielseitig harmonischen Bildung aufgewschsen, von Jugend auf auch in der hildenden Kunst 'dilettiert', um das ac lange in Verruf gewesene, jetzt wieder zu neuen Ehren und besserer Reueutung gelangte Wort zu gehrauchen.

Man wusste such, dass er, diesen Diiettantiamus im schönsten Sinn und zum löhlichsten Zwecke pflegend, es vor allem liehte, Freunde und Dichterkollegen, sowie vertraute Gäste seines Hauses in raschen und charakteristischen Bleistiftskizzen festzuhalten und so seine zeichnerische Kunst in den Dienat der Freundschaft und der häuslichen Geselligkelt zu stellen. Nun lädt er sozusagen auch einmal ein grösseres Publikum bei aich zu Gaste, um ihm Proben dieser Seite selner Thätigkeit darzuhieten. Aber als feiner Kenner und gehildeter Mann denkt er nicht daran, den Leuten mit seinen Zeichnungen imponieren zu wollen. In einem ausserordentlich lichenswürdigen poetischen Vorwort be-zeichnet er ehenso graziön wie heatimmt, mit anmutiger Bescheidenheit und ohne alles fishing for compliments den Zweck, den er selbst hei dieser Publikation verfolgt, und den Standounkt, suf den eine gerechte Kritik sich stellen muss. — Die Mappe »Das literarische München« ist in gewissem Sinne ein · Freundschafts-Tempel · , vor allem aher auch eine Galerie hekannter und berühmter Männer der Feder, die in München dauernd oder vorübergebend leben oder gelebt haben. Den Reigen eröffnet mit Fug und Recht Hermann Linggs ehrwürdiges Greisenprofil; und ihn beschliesst der charaktervoll eigensinnige Kopf des noch immer kampf- und redefrohen auntige Kopf des noch immer kampf; und redefröhen Skandinaviers Björnson. Von den anderen nennen wir nur die Dichter Hertz, Jensen, Haushöfer, R. Vosz, Ganghöfer, E. V. Woltzogen, Max Halbe, Dichter-Krinker und Männer der Presse in und ausser Dienst, wie Otto Braun, Alfr. Wenst, Fritz v. Ostini, Max Bernstein, die Literarhistorik Muncker, Weltrich, Edward P. Evans. Man sieht, neben dem Interesse, wie der Dichter der »Meraner Novellen: zelchnet, wird auch das Interesse an dem, was er zeichnet, rege gehalten. Und wenn Paul Heyse auf seine Zeichnungen das Citat aus einer seiner anmutigsten Episteln anwendet: Sind arme Sachen.

Und war doch lustig, sie zu machen - , so darf er auch sicher sein, dass er der weiten Gemeinde seiner Verehrer eine Freude hereitete, ale er vor ihnen diese armen Sachen zum Beschauer unserveitete.



Redaktionsschluss: 2. Dezember 1860.

Ausgabe: 14. Dezember 1860.

Hersungeber: FRIEDRICH PRONT. — Verantworllicher Redakteur: FRIEZ SCHWARTE.

Herousgeber: FRIEDRICH PEGNT. - Verantwortlicher Redakteur: FRITZ SCHWARTZ.

Verlagsanstalt F. BRUCKMANN A.-G. in München, Nymphenburgerter. 88. - Bruckmann'sche Buch- und Kunnfrucherel in München.

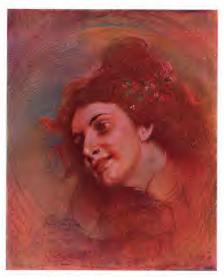

R. SCHUSTER-WOLDAN pinx.





KATHABINE SCHÄFFNER del.

# DIE DEUTSCHE KUNST AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS

Von FRIERICH PECHT

(Schluss v. S. 161)

Höchst eigentümlich und ausserordentlich bezeichnend ist auch die Behandlung. welche die Kunst der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts dem Christentum angedeihen lässt, das die Kunst der Renaissance noch vorzugsweise beschäftigt. Während noch Cornelius und Overbeck die stilistische Tradition, welche der Zopf fast ganz hat fallen lassen, wieder mit aller Strenge aufnehmen, so behandeln die Späteren, vorab Ed. v. Gebhardt, Max Klinger, Fritz v. Uhde, also die eigentlichen Vertreter der Neuzeit, die christlichen Stoffe ganz rationalistisch, verlegen sie wohl gar in unsere Zeit und in unser Volk, wie Uhde, oder wenigstens ins Mittelalter, wie Gebhardt, der einzige Strenggläubige unter ihnen. Oder sie behandeln dieselbe überhaupt rein atheistisch wie Klinger. Jedenfalls ist der Bruch mit dem historischen Christentum ganz vollständig. Nur in einem Stück hat sich die zweite

Hälfte unseres Jahrhunderts, wiederum im Gegensatz zur ersten, ganz an die Malerei der Vergangenheit angeschlossen. Während die sämtlichen berühmten Porträtmeler der ersten Hälfte, die Stieler, Krüger, Magnus, Winterhalter, Amerling, die alten Meister des Bildnisses wie Tizian, Murillo, Velazquez, Van Dyck oder gar Holbein kaum studierten, vielmehr in ihrer Färbung sämtlich widerwärtig modern blieben, geht allen voran der erste Bildnismaler unserer Zeit, der geniale Lenbach, direkt auf die Alten zurück, macht Tizian und Velazquez wieder zu seinen Lehrmelstern. Das haben weder Mengs noch seine Nachfolger gewagt. Die Maler des vorigen Jahrhunderts ahmten höchstens Rembrandt nach. ohne damit jemals viel zu erreichen. Lenbach

hat einen Genossen an Fr. Aug. v. Kaulbach. der die Frauennatur noch besser versteht, während die Franzosen aber als hartnäckige Naturalisten, trotz Bonnat, Carolus-Duran, Hebert, Bouguereau, Laurens und vor allen Meissonnier doch zu eigentlich klassischen Leistungen nicht kommen, vielmehr immer sehr modern bleiben. Wenn übrigens Lenbach allen Konkurrenten in der Darstellung historischer Charaktere überlegen ist, so liegt das doch zunächst an seinem grösseren Verständnis derselben, das den meisten übrigen Bildnismalern abgeht. Ebenso findet man auch bei anderen Nationen als den Deutschen selten gut gelungene naive Charaktere, vorab Kinder. wie denn auch die Alten nur einen Luca della Robbia und eigentlich gar keinen Kindermaler hatten, als Murillo. Die Mannigfaltigkeit der Charaktere wie besonders des Ausdrucks ist auch hier erst eine Eroberung der allerneuesten Zeit, sie malt erst Sittengeschichte, genau so wie erst unser Jahrhundert auch den Roman als Sittenschilderer ausbildete.

Viel wwiefelhafter als die ausserordentliche Hebung der Kunstproduktion selber scheint es auf den ersten Blick, ob das Kunstbedürfals einem der grossen Seigerung gewachten sei? Dennoch fand eine solche Steigerung des Kunstverbrundess allerdings statt, aber sie kam weder der Oelmalerel noch er Sudipatur in ernert Linie zu sätzten, sondern vielmacht dem Kunstgewerbe, vor allem eine verriefflinigenden Klünsten. Die so rasch werden verriefflinigenden Klünsten. Die so rasch nicht here Kunststädung gesteigert und noch viel weniger ihre Religiosität. im Gegeneinst reich gewordenen Holländern des siebzehnten Jahrhunderts, vor allem das Porträt, die Verherrlichung der eigenen Person gefördert. Das aber um so mehr, als gleichzeitig, d. h. im letzten Viertel des Jahrhunderts, die Photographie durch ihre erst jetzt gelungene Verbindung mit dem Buch- und Schnellpressendruck eine ganz ungeheure Vermehrung und zugleich auch qualitative Verbesserung erfuhr. Das brachte eine fast ebenso grosse Revolution hervor, als seiner Zeit die Erfindung des Buchdruckes, der ja auch die des Holzschnittes und selbst Kupferstiches lang vorausgegangen waren, ohne wegen der Schwierigkeit der Vervielfältigung viel Wirkung zu machen. So war der Kupferstich fortan dieser Konkurrenz gegenüber fast unmöglich. Dagegen hob sich der leichter zu druckende Holzschnitt, der sich mit der Photographie verband, so unglaublich, dass fortan fast kein Unterhaltungsblatt überhaupt mehr ohne Illustrationen erscheinen konnte, zumal dann in den letzten Jahrzehnten die stete Verbesserung der Autotypie auch diese Technik zu weitgehendster Anwendung kommen liess. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass ietzt bloss für die illustrierten Blätter weit mehr Geld ausgegeben wird, als vor einem halben lahrhundert für die gesamte bildende Kunst! Schlechte Holzschnitte, wie sie noch bis 1870 die Regel waren, sind jetzt einfach unmöglich, weil sie die Konkurrenz anderer Techniken sonst nicht aushalten können. Technisch so vollendete Zeitschriften, wie es heute die "Fliegenden" oder die '"Illustrierte Zeitung" sind, waren damals gar nicht denkbar, dafür haben jene Blätter heute ihre Auflage mindestens vervierfacht und decken ihre Herstellungskosten, wie kolossal dieselben auch jetzt gegen früher sein mögen, schon allein durch die ins Ungeheure gewachsenen Inserate. Publikationen, wie z. B. das bloss in Holzschnitt, aber in nie gesehener künstlerischer Vollendung ausgeführte "Marold-Album", wurden nur dadurch ermöglicht, dass die einzelnen Blätter erst in den "Fliegenden" erschienen und da schon alle Welt entzückten durch eine Schilderung der heutigen deutschösterreichischen eleganten Gesellschaft, wie sie bei uns bisher noch nie gelungen war. Durch die Leichtigkeit, mit der die verschiedenartigsten Produkte sämtlicher Künste jetzt durch die Photographie in ebenso ungeahnter Güte als unglaublicher Billigkeit vervielfältigt, ia aller Welt zugänglich gemacht werden, ist elne förmliche Revolution herbeigeführt worden. So entstand auch gleichzeitig

teil wird jetzt ziemlich genau wie bei den

in der Plakatindustrie ein ganz neuer, nichts weniger als gleichgültiger Kunstzweig, der mit seinen möglichst in die Augen fallenden Produkten, alle Mauern unserer Städte beherrscht und damti jene "Popularisierung der Kunst" vollständig macht, welche die eigentliche Signatur unserer Zeit bilden.

Mlt diesem Streben nach möglichst grosser Volkstümlichkeit treten wir in das neue Jahrhundert ein. Vom Gärtner, dessen Blumenverbrauch ums zehnfache gesteigert, aber auch ebenso veredelt ist, bis zum Buchdrucker und -Händler, deren Beruf ein ganz künstlerischer geworden, giebt es gar keinen gewerblichen Betrieb mehr, der nicht die Kunst fortwährend zu Hilfe nehmen, seine Anziehungskraft durch sie vermehren lassen müsste! So ist die künstlerische Gestaltung der "Auslagen" jetzt ein Hauptgeschäft jedes Ladenhalters, jeder dritte Laden aber hat Bilder - wenn es auch nur etliche von den Millionen Postkarten wären - Skulpturen, Zierformen jeder Art an Geriten. Kurz, die Kunst ist heute unser aller Freundin und ständige Begleiterin vom Morgen bis zum Abend in einem Grade geworden, von dem man früher gar keine Ahnung hatte. Ist Kunst die Fähigkeit, den Dingen eine schöne Form zu geben, das Gejohle zur Musik, das Hüpfen zum Tanzen, das Hüttenbauen zum Palastaufführen zu erhöhen, ja jede Befriedigung eines Bedürfnisses durch eine schöne Form zu edeln, so kann es nicht dem mindesten Zweifel unterliegen, dass wir heute zehnmal mehr Kunst verbrauchen, als vor hundert Jahren! Da sich diese künstlerische Umformung fast unserer gesamten Produktion natürlich in den Grosstädten am meisten, auf dem Lande am wenigsten geltend macht, so ist dies auch ein Hauptgrund der so ungeheuer vermehrten Anziehungskraft aller Grosstädte, die jetzt oft etwas fast Unheimliches hat

Dass sich mit der Vermehrung der Ouantität auch die Qualität des Verzierungswesens gesteigert habe, kann gar keine Frage sein. Man braucht da nur die heutigen Bauten und ihre Ornamente, ihre Thüren, Fenster, Beschläge, ihre Steinhauerarbeiten mit denen der Klenzeschen oder Schinkelschen Zeit zu vergleichen und man wird über die Besserung unseres Kunsthandwerkes staunen. Ist hier also der Fortschritt unzweifelhaft ein sehr grosser, so gilt dasselbe allerdings von der hohen, also sich Selbstzweck seienden Kunst viel weniger. Ja es ist sogar sehr merkwürdig, dass alle unsere grossen Künstler, von Cornelius bis zu Menzel, der ersten Hälfte des Jahrhunderts entstammen und die zweite ver-

#### DIE DEUTSCHE KUNST AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS



CARL MARR

KINDERKÖPFCHEN

hättnismästig arm an genisien Begabungen scheint. Aber das ist eine Erscheinung die merkvürdigerweise in allen europäischen Staten gazu gleich aufzeit, in Frankreich Staten gazu geleich aufzeit, in Frankreich eine Aufschaft gestellt auf der Holland. Dabei muss mas her doch in Anschlag bringen, dass überhaupt nur seiten ein junger Mann, wie Makart, erste halbel "Inhrundert übernaußen abben müssen, wie Menzel, ehe sie auch nur in ihrem eigenen Vasterinde zu allegemeiner Anerkennung gelangen, jetzt aber bei der grossen der Weitunsstellungen sich mit veniger als

sunphischem Ruf ger nicht mehr begrüßen können. Dars könnt, dass speciell die Baukunst eine so grosse Vorbereitung und Erfibrung verlang, dass en ein junger Mann in her überhaupt nicht zu angeschener Siellung Millionen beanspruchende Bauverke antwetrauen wird. Endlich ist zu beschten, dass dei unsere Zul beherrschende Kunsthewagung der Technik hindringt. Gernde dess diese der Technik hindringt. Gernde dess diese fast nitgends mehr vorhanden wur, hat den an grossen Talenten doch so reichen Anfang zu eigenflich Missischen Schöderungen zu eigenflich Missischen Schöderungen zu eigenflich Missischen Schöderungen zu

#### DIE DEUTSCHE KUNST AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS

bringen! Vielmehr verging derselbe unter beständigen Anstrengungen, solche wieder zu erringen, wie sie das sechzehnte und selbst das siebzehnte Jahrhundert allgemein besassen.

So finden wir denn ietzt fast die gesamte Kunstwelt nach jener höheren technischen Ausbildung ringend, aus der erst ein neuer Stil hervorgehen kann, den man indes, bei der Baukunst wenigstens, auch überall schon im Keimen findet. Um ihn zu sehen, vergleiche man nur die in München. Berlin oder Wien nach 1870 entstandenen Monumentalbauten mit ihren Vorgängern, und man wird darüber nicht im Zweifel bleiben. Genau wie die Malerei haben auch sie meist eine schärfere Charakteristik, sprechen ihre Bestimmung deutlicher aus. Versteht sich das bei unseren Banken, Schulen aller Art, Gasthöfen und Cafés, ja sogar bei Ministerien fast von selbst, da sie den Vorteil hatten, neue Bedürfnisse befriedigen zu müssen, so kann auch nicht geleugnet werden, dass selbst für die vielen Kirchenneubauten oft sehr Erhebliches geleistet wurde, wie die St. Annaund St. Lukas-Kirche, dann die Synagoge in München hinreichend beweisen. Man vergleiche mit ihnen nur die Kirchenhauten aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, so wird man den Fortschritt gerade im Stilverständnis auffallend genug finden. Ganz charakteristisch für unsere Zeit und ihre Tendenzen ist aber doch, dass die besten Bauten dieser Periode bei uns eine Schule die Akademie der Künste. - dann ein Museum

- das Nationalmuseum endlich ein Ministerium der Justiz sind. Aber auch hier findet sich der Fortschritt, genau wie in der Malerei, in der schärferen Charakteristik und in der weit geschickteren Handhabung der Farbe, die bei all unseren älteren Bauten noch eine kläglich kalte und bunte bleibt.

Ist aber die Malerei überhaupt die eigentliche Kunst des Jahrhunderts, die alle andern beeinflusst, so hat sie auch weitaus die grössten Fortschritte gemacht. So sind Meister wie Menzel und Knaus in Berlin, Defregger und Lenbach in München, Keller in Karlsruhe ganz neu. Sie haben der Charakteristik überhaupt, wie der Darstellung des Naiven insbesondere eine Entwickelung gegeben, die vorher unbekannt war. Selbst die "Secession" ist trotz aller gelegentlichen Geschmacklosigkeiten ein zweifelloser Schritt vorwärts, wenn auch in eine noch ziemlich unbekannte Zukunft. Die Geschmacklosigkeiten rühren übrigens fast immer von dem falschen Bestreben her, die Kunst zum Monopol einzelner reicher Liebhaber, statt zum Gemeingut aller zu machen. Letzteres aber ist gerade die Tendenz, die unbewusst jetzt alles beherrscht. So gut viele Sozialdemokraten die Freiheit für den Arbeiterstand monopolisieren möchten, so gut giebt es auch ganz ähnliche Bestrebungen in den bildenden Künsten, Zukunft haben alle beide nicht. Aber dass dem ungeachtet unser Jahrhundert die Wirksamkeit der Kunst wie ihr Gebiet ganz ungeheuer erweitert habe, das hoffen wir hier gezeigt zu haben. Es wird die Aufgabe des nächsten Säculums sein, auf diesem Wege einer volkstümlichen Kunst zu vollendeten Schöpfungen fortzuschreiten.



RUDOLE SCHULTE IM HOFE

ERZHEFZOG JOSEF AUGUST VON OESTERREICH



MARTIN SCHAUSS

PLAKETTE ZUR EINWEIHUNG DES "PALAZZO CAFFARELLI" ZU ROM

# HERMANN PRELL'S WANDGEMÄLDE IM PALAZZO CAFFARELLI ZU ROM

Weshalb reden jetzt die Künstler so viel von ihren Werken? Ihre Werke sollen reden." Diesem Worte Arnold Böcklins hat HERMANN PRELL von jeher mit seinem ganzen Schaffen beigepflichtet, er gehört nicht zu ienen Malern, die sich damit begnügen, ihre Prinzipien und Theorien in Worten zu entwickeln: hei all seinem Thun - und der jetzt in voller Manneskraft stehende sieht schon auf ein reiches Lebenswerk zurück -bewies er allein durch die That seine Kraft. Prell hat nie ein Programm aufgestellt, er hielt daran fest, dass alle Kunst, so unendlich vielseitig und kompliziert auch ihr Wesen ist, im letzten Ende selbstverständlich sein muss. Weniger der Vorgang reizt ihn bei seinem Schaffen, als die künstlerische Stimmung; er hat nie ein Künstler mit sogenannten "nationalen" Oualitäten sein wollen, wie ihm dies unzählige Male nachgerühmt wurde, solche Einseitigkeit widerstrebt seiner gesunden kraftstrotzenden Begabung durchaus.

Dass er den Geiss der Zeiten und Völker verstand, dass er den Lebensodem der verschiedensten Kulturperioden wie Wenige spürte, bewies er schon in seinem Erstlingswerk, den Wand- und Deckengemälden des Berliner Architektenhauses. Und diese Kraft des Neuhelbehon vergangener Zeiten trat in

(Nachdruck verbs noch höherem Grade zu Tage, als er seine Bilder für Worms, für Hildesheim schuf. Während die Gestaltenwelt der alten Bischofsstadt seine Werkstatt füllte, trat der deutsche Kaiser des öfteren vor jene grossen Kartons und auch ihm wurde der Eindruck, dass er hier einem Künstler gegenüber stünde, der, alles Technische durchaus beherrschend, aus dem Vollen schöpfend, ganz in jener Zeit lebte, deren Menschen er neu erschuf. Dann, nachdem Prells farbenfrohe Fresken Hildesheims Bewohner von heute in einer Weise begeistert hatten, welche die oft unterschätzte gewaltige Wirkung der Geschichtsmalerei von neuem bekräftigte, bewies der Künstler in den Gemälden des Breslauer Treppenhauses, dass er just ebenso glaubhaft die Poesie der antiken Weltanschauung zu verkörpern wisse, wie Jahrhunderte deutscher Kämpfe und Siege. Hier wuchtiger Ernst und reale Ausdrucksweise, dort sonnige Luft des Südens und Idealgestalten als Träger einer tiefpoetischen Die Naturstimmung stark Gedankenwelt. empfinden und sie dominieren lassen, die Figuren einfach und absichtslos, aber dabei so wahr und lebendig wie möglich im Raume stehend; schliesslich diese Bilder so erscheinen lassen, dass sie mit der umgebenden Architektur wie zusammengewachsen sind -



DER THRONSAAL DER DEUTSCHEN BOTSCHAFT ZU ROM

ARCHITEKT: ALFRED MESSEL



HERMANN PRELL

Wandgemälde im Thronssale der deutschen Botschaft zu Rom

WINTER



# WANDGEMÄLDE IM PALAZZO CAFFARELLI

das waren die Ziele, welche Prell als begebenswere reknnt und deshibt unentwegt verfolgt hat. Künstlersiche Einheit sich ihm in Aufliche Berner werden der die Verfolgt in der Individualität, so sarts die ist, uner. Wer Preils Gemälde in ihrer Gesamtheit kennt, der hat vor ihnen empfunden, dass sus ihnen der hat vor ihnen empfunden, dass sus ihnen studiert, der taub gegen die Forderrungen der wechselnden Künnden, Werke schafft, die in sich Gesundheit und Lebensfähigkeit haben, das Hetzen hännen dassern.

Als Ksiser Wilhelm II., der Preils Werden mit lebhaften interesse verfolger, den Enischluss Fastes, den nüchternen Thromsail des Pleizzo Chifferlij, des Sitzes der deutschen misterien zu schmücken, welche von der Höhe des Kapitols herzb den Zeigenossen zeigen sollten, was deutsche Kunst sim Ende en seunzehnen Jahrhunders vermag, überden seunzehnen Jahrhunders vermag, überden sein zu der den der Künstler diesen Auftrag führende Thier der Künstler diesen Auftrag blanzen über der Künstler diesen Auftrag blanzen über der Künstler diesen Auftrag blanzen der Schaft de



HERMANN PRELL

STUDIE



HERMANN PRELI

STUDIE

179

Msler in dem, mit seinem Freunde, dem feinsinnigen Architekten Alfred Messel, völlig neu gestslteten Saal, auf eine so wirksame Weise in die Erscheinung gerufen, wie das eben nur ein Künstler kann, der ein Meister der Komposition und des Kolorits ist. Wahrhaft souveran hat Prell mit dem segebenen Stoff geschsitet, dichterisch frei und doch streng im Geist der Sage sind die Jshreszeiten der Germsnen "Frühling", "Sommer" und "Winter" von ihm in drei grossen Wandgemälden lebensvoll verkörpert worden. In reicher Architektur wirken diese farbensatten Schöpfungen mit ihren nordischen Ssgengestslten mslerisch überaus glücklich und ihre Nstursymbolik ist so klar, dass sie auch dem Nichteingeweihten sofort verständlich Wie die Schwsnenjungfrauen dem wird. jugendschönen Freyr im lenzgrünen Bergthal das Schicksal der gefsngenen Gerda künden, wie der Sonnengott im gewsltigen Kampfe gegen die Mächte der Finsternis die Holde befreit und des Sommers Sieg hersufführt, wie dann schliesslich das Glück der Gerda vergeht und die Erde von neuem in Eisesfesseln geschlagen wird - für diesen tiefpoetischen Mythus fand Prell die glücklichste Lösung. Das ist keine nüchterne

# WANDGEMÄLDE IM PALAZZO CAFFARELLI

Gedankenmalerei alten Stils, sondern ein tiefsinniger, in grossen Zügen angelegter und kraftvoll durchgeführter Cyklus von malerisch fein empfundnen Kompositionen.\*)

Die Vollendung des römischen Irhonsaleis brachte dem Künstler verdiente Ehren; zwar konnte der kaiserliche Auftraggeber, der das Werk in allen Stadien zu Dresden und Berlin eingehend und berlin eingehend und eingehend und einschute, die Sättle neuer deutscher Kunst auf dem Kapitol selbst zu eröffnen, nicht ausführen, nicht ausführen, nicht ausführen, micht ausführen, micht ausführen, micht ausführen, micht ausführen, die soher nicht minder eintsudasstisch König ich minder eintsudasstisch König ich

berto. Und die in Rom weilenden ausländischen und deutschen Künstler sprachen dem Genossen ihre Bewunderung mit einer seltenen Einstimmigkeit aus. Der deutsche Künstlerverein ehrte ihn mit der Ehrenmitgliedschaft und einer gedankenreichen male-

\*) Eine Prachtwerk-Publikation des ganzen Cyklus mit Text von F. H. Meissner erschien bei Gerhard Kühlmann in Dresden. (Preis 200 M.)



HERMANN PRELL



HERMANN PRELL

STUDIE

rischen Adresse und von dem grossen Fest stammt die Plakette mit des Künstlers charakteristischem Porträt, welche wir auf Seite

173 geben. Nicht ermüdet, sondern mit gesteigerter Schaffenskraft kehrte der Künstler von Italien zu seiner akademischen Thätigkeit in Dresden zurück; unverzüglich ging er dort daran, einen ihm schon früher gewordenen Auftrag, die Wand- und Deckengemälde des Dresdner Albertinums zu schaffen. Gilt es doch, die Wände des Treppenhauses dieser auf der Brühlschen Terrasse gelegenen Skulpturensammlung mit Darstellungen der Prometheusund Aphrodite-Sage, und die gewaltige Decke mit einer Gigantomachie zu schmücken. Prells Entwürfe, die in genialster Weise das Fresko mit der Plastik und dem dekorativen Element des Mosaik verknüpfen, lassen schon jetzt erkennen, dass die einstige Vollendung Grosses zeitigen wird.

Prells Kunst ist ein vieltöniges Instrument, dessen reine Stimmung um sechon viele reizvolle Weisen hören liess; und des Künstlers geschlossene Persönlichkeit bürgt dafür, dass die Zukunft noch manche originelle Melodie bringt, welche weit über das Heute hinaus lebensfihig sein wird. H. VOLIMAR

GEDANKENSPLITTER Auch bei den Menschen ist oft nur der Rahmen

schuld, dass sie nicht zur Geltung kommen. Peter

DEN BESCHAUERN

Ob's euch gefällt, ob nicht, betrachtet's mit Respekt,
Denn ein Stück Seele ist's, heraus ans Licht gezert.
Ein Stück vom eig'nen Sein, im Rahmen eingesperrt!
Vielleicht, dass ihr doch mehr als vorher drin entdeckt.

180

STUDIE



Aus Schulte's Berliner Kanstsalon zur Zeit der Ausstellung französischer Bilder

# FRANZÖSISCHE BILDER IN BERLIN

Vachdem die französischen Künatler die Hauptstadt des Deutschen Reiches so lange gemieden hatten, sah man zu Anfang dieger Saison zwei französische Kunstausstellungen in Berlin. Die eine wurde mit einer gewissen Feierlichkeit in Scene gesetzt und bot sich in den offiziellen Räumlichkeiten der Akademie dem Beschauer dar; die andere gab aich, in bescheidenerer Weise, nur als eine der monatlichen Ausstellungen, welche der Schultesche Kunstsalon während des Winters veranstaltet. Die Konkurrenz zwischen den beiden Unternehmungen war keine beabsichtigte und es war nur ein Zufall, dass sie sich zu gleicher Zeit dem Berliner Publikum vorstellten; doch forderte dieses Zusammentreffen den Vergleich zwischen beiden heraus. Und da ergab es sich, dass die Ausstellung bei Schulte vor der in der Akademie bei weitem den Vorzug verdiente. Während die letztere eine willkürlich zusammengebrachte Masse von Verkaufsbildern enthielt, unter denen sich nur wenige gute Sachen befanden, sah man bei Schulte eine auserlesene, durch Hofrat Paulus mit Geschmack zusammengestellte Auswahl, welche uns namentlich mit der intimen Malerei, auf der jetzt der Fortschritt der französischen Kunst beruht, bekannt machte. Es war natürlich, dass das Interesse der Kunstliebhaher sich vorwiegend der Schulteschen Ausstellung zuwandte; die Möglichkeit, einiges von dem zur Schau Gebrachten hier

abbildlich geben zu können, veranlasst uns, auf die bereits auf S. 94 d. l. Jahrg. besprochene Ausstellung teilweise zurückzukommen.

Da sah man die feingestimmten Interieurvon grossem Reit der Farbe und unsgesuchteatem Gestchmack in der Auffassung, Neben
Gestchmack in der Auffassung, Neben
Gestchmack in der Auffassung, Neben
Gestchmach in der Stenden in der
Tatccuter's "Gartensalon" hervor, ein Bild,
Bunnengesellschaft der pikatnet Filter "Elles"
gegeben hat. Die Durchführung der Beltuchtung, die durch das n beiden Seiten des Bildes
matt hereinbrechende Licht hervorgerufen
mitd, ist von grosser Wirkung, und ebenso
verleht die Ammut und Nutürlichkeit der
weblichen Figuren der Darselbling einer

Die zuhlreichen Landschaffen zeigten, dass die framösischen Landschaffer den Reichtum an Motiven, den ihnen ihre Heimat bleitet, worziglich auszubeuten versichen. Besonders welche jetzt von ihnen künstlerisch durch forscht wird. Während Gautvau in seinen auf ein feines Grau gestimmten Bildern die Orfert und einsamen Höße fren Landes schildert, hat Die Gout-Gänaxen in den Heimen mit, Früschenbeuten bewührerte Häften der Pretagne gefunden. Er zeigt uns die Stimmung erhauten. Er zeigt uns die Stimmung erhauten weder des friehen Morgens oder der mondi-

# FRANZÖSISCHE BILDER IN BERLIN

beglänzten Nacht und weiss in seine Darstellungen den vollen Zauber der Farbe zu legen, zugleich aber die tiefe Ruhe und Einsamkeit dieser kleinen Orte vortrefflich zum Ausdruck zu bringen.

Endlich zeigt die Ausstellung bei Schulte auch, dass die modernste französische Malerei sich in gewissem Grade von der englischen Kunst beeinflussen lässt. Schon in den liebenswürdigen, zarten Bildern von Aman-Jean "Venezianerinnen" und "Sirene" verrät sich eine Spur davon; er vereinigt mit dem feinen englischen Geschmack den Farbenreiz der Franzosen. Noch stärker tritt dieser Einfluss bei GARDIER's "Sappho" hervor. Die "fallenden Blätter" von ERNST BiELER (deren Wiedergabe folgen wird) scheinen wie von Walter Crane gezeichnet und wie von Leighton in Farben ausgeführt; allein es wäre bei diesem Bilde durchaus falsch, von Nachahmung zu reden, da es eine selbständige Phantasie bekundet und ein sehr feines und Innerliches Empfinden des Künstlers verrät. E. KESTNER

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMM-LUNGEN

12 PRAG. Der Kunstsalon Topic hat seine Pforten geschlossen. Die Kunstliebesmüh' ist umsonst gewesen und das Eingehen dieser permanenten Kunstausstellung ist besonders im interesse der internationalen Wechselseitigkeit zu bedauern. In der freilich etwas zu engen Aussteilungsstätte fanden dennoch ganz grosse Maschinen den Platz, und der rührige Leiter hat manche gute und arge Sensation der Kunstwelt dem Prager Publikum vorgeführt, und nur diesem Unternehmen ist es zu verdanken, dass man hier in Prag mit der ganzen internationalen Moderne schon bekannt wurde, che sie noch ihre ersten Fühler in das ultrakonservative Rudolfinum hineinwagen konnte. Schade um diesen objektiven, skrupellosen Freisinn, weicher einmal den Fluch der Heimat einheimste und das andere Mal den Hochgenuss der Zunft vorbereitete! Um die Aufnahme dieser fremden und exotischen Gäste ist es nun in Prag schlecht bestellt. Gleichzeitig ist aber elne andere Ausstellungsstätte in Prag eratanden, oder besser, adaptiert worden zum Zwecke der Ausstellung der "Jednota der bildenden Künstler in Prag". Der Saalraum in einem neuen schönen Hofgebäude eines alten Prager Einkehrhauses lat trotz dem oberen, aber etwas farbig alterierten Lichte zu dem Zwecke nicht besonders geeignet, trotzdem wurde ein Ausstellungs-

interieur geschaffen, wie man es selbst in dem gjänzenden Ru-dolfinum noch nicht geschen. Besonders der Mittelprospekt, von E. KADRABA komponiert, mit plastischemSchmuck vonAMORT, hat dem Publikum mit Recht imponiert, da man hier durch übermässig prunkhafte Ausstattungen nicht gerade verwöhnt ist. In diesem zweiten Unternehmen der Jednota (das erate galt den Manen eines Marold) sah man sehr viel Liebe und Aufopferung an der Arbeit; was besondera warm anheimelte, war der echte kollegiale Sinn, welchem man nur in der bil-denden Gilde begegnet. Wir haben elnmal gesehen wie eine Ausstellung sussieht, wenn sie auf der Basis der Einheit in ledem, besonders aber im kunsterischen Sinne komponiert ist. Alle Führer unserer jungen Kunstrevolution sind auf dem lane erschienen, begleitet durch ihre Jünger, welche die Hand nach der Meinterschaft ausstrecken. Den Ehrenplatz hat man zwei Toten reserviert, L. MAROLD und J. MARAK. Im Pariser Atelier MAROLD's wurden noch ganz unbekannte und bedeutsame Sachen aufgefunden, von welchen reizende Illustrationen für London, besonders aber ein schöner, farbiger Plakatentwurf für »The Graphice auffiel, von MARAK sah man Skizzen zu seinen Museumslandschaften und ein Paar Kohlezeichnungen.



Zu "Franzönische Bilder in Berlin"

E. F. AMAN-JEAN .

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN



Zu "Französische Bilder in Berlin".

F. DE GOUT-GÉRARD. SONNENAUFGANG

übrigen sah es suf den Wänden und in den diversen Winkeln recht intim aus, man präsentierte sich sehr sorgsam susgewählt und mit der Eignung für kunstgewohnte Augen. A. HYNAIS hat ein wunderhares, der Oeffentlichkeit noch unbekanntes » Bildnis meiner Mutter« sus einer früheren Zeit susgestellt — und durch eine Reihe entzückender kleinerer Bilder und Zeichnungen gefesseit, wovon ein paar Isndschaftliche Motive in einer echt Hynsis'schen Auffassung und ein packend hrillsnter Akt im Grünen sufzuführen wären. Prof. V. von Brozik hat zwei in dem farbigen Entwurfe freilich äusserst gut gemalte historische Lunetten, für das Museum bestimmt, susgestellt und Prof. PIRNER hatte seine Ausstellungssynkrasie dem Vereine zullebe geopfert und ein paar nicht genug zu schätzende Bilder und poetisch duftige Kompositionen eingeschickt, von welchen im besonderen das Titelilatt zu Jonathan Swifts »Pan and Psyche« und eine tiefgedachte Kreuzsbnahme zu nennen sind. Von Prof. Fr. ZENISEK, dem Porträtisten der vornehmen und vornehmsten Welt. sah man eine Auslese seiner berühmten Porträts, u. s. such eine Studie zum Bildnisse S. M. des Kaisers Franz Joseph I. nach dem Leben. H. SCHWAIGER sandte von seiner neuen Wirkungsstätte sm neugegründeten höhmischen Technikum in Brünn packende und verwirrende koloristische Phantaste-

reien, deren bizarre Wirkung und naiv holländische Komik weit mehr für sich einnehmen als das modern Verschwommene der Aqusrellen von L. KUBA FR. ONDRUSEK ist in München dem Altmeister Lenhach zu nahe zugefiogen, so dass er sich die Flügel recht empfindlich verhrannt hatte, auch der solide Porträtist F. HERCIK hat durch die Pariser Verfeine rung an seiner männlichen Auffassung gelitten, der andere Pariser, Run. Vacha, welcher in Paris eigentlich alies gewonnen, dokumentierte seine Be-liebtheit in der militärischen Aristokratie dagegen durch ein neues kerniges Bildnis eines gehstnischten Vicomten. Ds eigentlich nichts von dem Gebotener suf das Nivesu des Mittelmässigen gesunken, müsste hier eigentlich das ganze Namensverzeichnis auf geführt werden, indes seien nur noch die Verdientesten gensnnt; in der Landschaft wurden be-vorzugt V. Jansa (Waldinterieurs, Rivierasquarelle) ENGELMÜLLER (recht nette Stimmungen in Pastell), K. TUMA (eine tüchtige Abendiandschaft), TRSEK, SLABY (sehr fleissige und luftige Terrsinschilde-rungen mit Staffage), sngenehm wurde man berührt durch das mystische Kolorit des religiösen F. URBAN, durch die verfeinerte Sinnlichkeit der Panels von MASEK, den Humor der Technik und der Auffsssung des Bildes von L. NOVAK und recht viele sndere. In der Plastik behauptete sich neben dem wuchtigen

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

Prof. MYSLBER, welcher eine Pferdestudie und figüriche Detaiis für sein Wenzeistandbild ausstellte, der klaasich rubige und gesammelte Prof. J. MAUDER gleich vollwerig, des weiteren der stürmisch artebsame, bochstelmierte AMORT, der virtuose Gotiker Prof. KASTNER, der feinfühlige, ideerneiche Dekorateur C. KLOUCEK, nicht zu vergessen den liebenawürdigen Gernient in der Plastik, L. Wurzeist.

A. A. DÜSSELDORF. Ausstellung von Original-Radierungen. Die Firma Bismeyer & Kraus, die durch ihre deutsche Radierungsausstellung vom

The Sensor Reacting State of Assets

Za "Französische Bilder in Berlin".

E. F. AMAN-JEAN. SIRENE

Jahre 1897 in Köin und die Lithographiesussetelium; in Diaesfederl 1898, alst ein herverregnede Verderst und die Bekantimmelung der moderner Erderst und die Bekantimmelung der moderner Erderst 1998 in der State 1998 in der State 1998 in der Vertragen vereilstederer Nationen. Es ist dies die Katalog neuthanderriebenunderische Nummerm unfasst, worwe fasst anderhundert Biltner auf unfasst, worwe fasst auch erhandert Biltner auf in der Vertrag der Ve

denn in Frankreich und auch in England wird verhältnismlasig mehr radiert, aber sie liefert doch den Beweis, dass in Deutschland die achöne und geistriche Technië wieder in hervorzagnder Weise gepflegt wird, nachdem sie fast ein Jahrhundert lang vernachlissig werden war. War es ja auch der vernachlissig werden war, war es ja auch der under gestellt werden werden war der sie auch der die eine gestellt werden wird werden wieder die einer gensen Höhe der Vollendung wieder ausüber. Von den zahlreichen deutschen Kunstatten fehlt auf der Ausstellung kunn eine. Berlin, Düsseldort,

Karlsruhe, Frankfurt a. M., München, Dresden, Worpswede etc. etc. sind vertreten. In Düsseldorf sind es ausser der »Künstlervereinigung Lucass, die ihre verachiedenen Jahrespublikationen susatelit (Frenz, Jernberg, G. Janssen, H. Hermanns, E. Kampf, Liesegang, Rochoil, Wendling, Hei-chert), noch Dorn, E. Niku-towski, Professor Forberg u. a., die gute Blätter radiert haben Eine Dame, Marie Stein, fällt besonders auf durch ihre fein gezeichneten, überaus malerisch empfundenen Kaltnadelporträts. In Berlin steht Köpping, wenigstens technisch, obenan. Seine Billitter sind von unerreichter Welchbeit und malerischer Wirkung, eine zuweilen geradezu stümperhafte Zeichnung muss man allerdings mit in den Kauf nehmen. Max Liebermanns Radierungen aind ebenso derb, wie seine Bilder der letzten Jahre. U. Hübner fällt sngenehm auf in zwei höchst stimmungsvoilen Landschaften. Prof. A. Kampfa Radierungen gehören wohl eher zu Düsseidorf als zu Berlin. Auch von den bekannten phantasievoilen Blättern von F. v. Schennis werden viele noch in Düsseldorf entstanden sein, die schönaten allerdinga in Paris. Von den überaus zahlreichen Münchener Radierern, die fast alle mit Recht eine malerische Wirkung ihrer Radierungen in erster Linie anatreben, seien nur Dasio, der Klingera Spuren zu folgen scheint, O. Gampert, folgen scheint, Oscar Graf. Fr. Hoch. Kirchner. Keitel, Meyer-Basel, Peter Haim genannt. Ubbelohde und Welti zeichnen sich durch Eigenart

aus. Sehr orferulich sind meist die Arbeiten des Vereens für Original-Rederung, verm sich natisVereens für Original-Rederung, verm sich natisVereen für Original-Rederung, verm sich natisBiltere finden. Kartis-ube seilet ehenfalls einer 
nech die Originalilhographie plegt. Die meisten 
nech die Dauffallschaften 
kann an, so Cons. Dauff, Ganther, Y. Kelterunh, 
Kampnann etc. Die Motive sind meist indeschaften 
kann an, so Cons. Dauff Ganther, Y. Kelterunh, 
Kampnann etc. Die Motive sind meist indeschaften 
reder 
net zu der 
netze Stulte im der Landschaft bestalt. Wegl 
stell allerdings einen gut gestelnheten 
Att sus, wie 
und Weiss verwiegen Figuren nafert. Werpressele 
und Weissele 
und Weisse

### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

Dresden mit den vortrefflichen Arbeiten von Georg Jahn sind gut, wenn auch nicht gerade zahlreich vertreten. Ganz hervorragend sind die überaus sorgfältig behandelten Aktstudien von Pietschmann. auch aus Dresden. Eine ganze Reihe deutscher Radierer aandte aus verschiedenen Städten: Klinger-Leipzig ateht natürlich an der Spitze mit etwa dreissig Blättern. Von den ausländischen Arbeiten fallen die der Franzosen durch die Leichtigkeit in der Behandtung der Technik auf, die sogar zu farhigen Beriantung er fechnik auf, die sogar zu stammen Radierungen geführt bat, so bei Raffaeili, Lepère und Evenepoel, die mit mehreren Platten drucken, Darbour, der seine feinen Blätter wobl nur von einer Platte abgezogen hat. Rops ist mit etlichen einigermassen salonfähigen Stücken vertreten und scheint in Rassenfosse einen technisch nah verwandten Nachfolger gefunden zu haben. Von Helleus relzvolien Kaltnadelzeichnungen sind einige interessante vorhanden. Müllers (Paris) grosse Blätter sind interessant in der Tonwirkung, aber wohl hauptsächlich Druckexperimente; er scheint dem Namen nach, ebensowenig wie A. Zorn, Franzose, Lettterer radiert, wie er mait, hreit und lebendig, nur etwas roh. England ist ziemlich dürftig vertreten. Von dem begabten Whistler aind nur vier kleine Arbeiten vorhanden. Herkomera Maldrucke wirken bei aller technischen Geschicklichkeit süsslich und langweitig. W. Strang, A. Legros, Cb. Holroyd verdienen Er-wilbnung. Besser ist Hollsnd und Belgien ausge-Hier sind es meist Landschaften, Marinen und Strassenbilder, die radiert werden. Einen eigen-tümlich phantastischen Reiz haben die grossen Biltter des Hollanders Marius Bauer, die orientallsche Architekturen mit Staffage in einer originellen, höchst malerischen Technik behandein. Israels dokumentiert sich such als geistvoller Radierer in einer Reihe von lebendigen Blättern. Ein hübsch susgestatteter, mit Abbildungen versehener Katalog erleichtert das Studium der höchst interessanten und wertvollen Ausstellung.

E. K. BERLIN. Wichtige Ausstellungen, die das aligemeine Interesse hiesiger Kunstkreise reuren, hat uns der Dezember gebracht. Die Brüder Cassirer, denen es gelungen ist, schnell sich einen festen Platz in der hiesigen Kunstwelt zu erobern, boten eine Ausstellung der »Naturalisten«, in der namentlich Berliner und Münchener Maler vertreten waren. Die Gesamtbezeichnung baben sie im weitesten Sinne genommen, denn wenn diese für Liebermann und vielleicht für Corinth noch etwa stimmen möchte, so trim nie tui oiten, Bildern erscheinen, doch kaum mehr zu. haupt kann man sagen, dass wir eine Schule von Naturalisten, die für sich allein und im Gegensatz zu anderen Richtungen steht, jetzt nicht mehr haben. Eine enge Anlehnung an die Natur setzen wir letzt sis etwas Selbstverständliches von iedem Maler voraus. und es handelt sich mehr darum, wie der einzelne sie sieht und empfindet, wie er bei ihrer Wiedergahe sein eigenes persönliches Fühlen zum Ausdruck bringt. Wir verlangen die intimste Kenntnis der Natur nicht nur von den Malern, welche darauf ausgehen, einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit zu geben, sondern ebenso von denen, die den Gehalt ihrer Daratellungen aus ibrer eigenen Gedankenwelt schöpfen. Damit haben die schon früher arg miss-brauchten Schlagworte des Naturalismus und Idealismus ibre eigentliche Bedeutung, die übrigens niemals besonders scharf abgegrenzt war, verloren. objektive Darstellung der Natur giebt ea eben nicht, weil jeder Künstler die Welt mit anderen Augen ansieht und in seine Werke, selhst ohne es zu wollen, viel von seiner eigenen persönlichen Auf-fassung hineinlegt. Und ebenso ist die Darstellung von etwas Gedachtem, mag es auch noch so geistreich sein, doch malerisch völlig wertles, wenn sich zu ihr nicht die schärfste Beobachtung der Natur geseilt. So verlieren nach unserer heutigen Anschauung jene beiden Begriffe durchaus ibre gegen-



Zu "Französische Bilder in Berlin".

RAOUL DU GARDIER. SAPPHO

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM-

alitzliche Bedeutung, auch ist es uns jetzt ziemlich gielchgültig, zu welcher »Schule« der einzelne Künstler gehört, oder unter welcher Fahne er kämpft, uns kommt es vielmehr auf sein eigenes künstlerisches Können und sein persönliches Empfinden an. Unter den Malern, die uns diese Ausstellung vorführt, steht MAX LIEBERMANN in erster Linie. Wir finden von ihm den alten Bauern, der mit seinem Tragkorbe über die Düne schreitet, ein lebensgronsen imponierendes Bild, das jetzt in die städtische Galerie von Königsberg übergegangen ist. So bedeutend das Gemälde in der Haltung und Bewegung der Figur, sowie in der feinen Abwägung der Farben erscheint, so ist die Wirkung doch eine verhältnismässig kühle. Man glaubt es herauszumerken, dass der Maler den Dargestellten lediglich als malerischen Gegenstand, als eine Art Versuchsohjekt benützt hat, um an ihm die Farben und Lichtwir-kungen, die er auchte, zu erforschen. Die Dorfscene mit den spazierenden Mädchen lat gleichfalls eine fesselnde Beleuchtungsstudie, in der die durch die Baumkronen suf den Boden fellenden und dort spielenden Sonnenstrahlen mit Meisterschaft wiedergegeben sind; zugleich ist die Art, wie das Bild in die Tiefe gearbeitet ist, ganz vorzüglich. Als drittes Gemälde ist der Fleischerlsden zu erwähnen, ein in den Farben ausserordentiich harmonisch geatimmtes Bild, in dem der Maler wohl in bewusster Weise aich an altholländische Darstellungen an-gelehnt hat. Die Skizzen Liebermann'a frappieren durch die Freiheit und Kühnheit, mit der sie hingestrichen sind; da kommt es dem Maler ganz allein darauf an, die Lichtflecke richtig hinzusetzen und das Gegenatändliche ist ihm ganz gleichgültig. Was wir ausserdem hier sehen, sind meist Münchener Bilder, die von den Ausstellungen der dortigen Secession

schon beksnnt genug geworden sind. Da ist z. B. HERTERICH's Hutten, der hier einen sehr guten Platz hat, und dessen kühne, grosszügige Malerei vortrefflich zur Geltung kommt. Erfreulich ist auch, dass HUGO V. HABERMANN nun endlich einmal gut in Berlin vertreten ist, denn was man hisher hier von ihm aah, gab doch nur eine schwache Ahnung von seiner eigenartigen Malweise. Jetzt aber ist die Herodias hierher gekommen, zweifellos das beste Bild des Maiers, das durch die verblüffend lebensvolle Auffasaung des weiblichen Antilizes, wie durch die treffliche tieftonige Malerel grossen Eindruck hervoruft. Daneben zeigt das Mädechen mit den Nelken den feinen Geschmack des Künstlers in der Zeichnung seiner Figuren. Die excentrische Seite Habermann's, das nervone, etwas überreizte Em-pfinden tritt namentlich bei den weiblichen Köpfen hervor, die meist nach dem gleichen Modelle ge-arbeitet sind. Ferner erscheinen Louis Corinth mit einer sehr füchtig gemalten Porträtgruppe, P. BREYER mit einigen, weniger durch den Stoff, als durch die gute Maierel anziehenden Stilleben, CHR. LANDENBERGER mit mehreren sehr geachmackvollen Lichtatudien. Die Dezember-Ausstellung bei Schulte ist im wesentlichen der Landschaft gewidmet. Von ibr im nächsten Bericht.



Zu "Frantbeliche Bilder in Bertin",

L. A. TRUCHET. "ELLES"

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN -



Aus Schultes Berliner Kunstsalon zur Zeit der Ausstellung franzüsischer Bilder

sein wird. Alles, was da geboten wird, kommt dem kunstlerischen Geniessen in diskreter Weise enaunstierischen Geniessen in diskreter Weise ein-negen und fast siles zeigt persönliche künstlerische Handschrift. Und darauf kommt es som Ende vor allem an. Die Franzosen müssen als kecke Zu-greifer und Erfasser des Lebens in erster Reihe lessein. Da ist JEANNIOT mit seines unsach lichen Verve sis Aquarellist, Pastellist, Radierer, Zeichner; man sehe sich Blätter an, wie sein Zeiconer; man sene sich Blatter an, wie sein Wäschermädel mit dem Soldaten, sein Pariser Restaurant mit den zeitungslesenden Mädels an den Tischen, seinen »Abendzug«, seine »Vorstadt-Pferdebahn«. Wie ist das frischweg gepackt und aufs Papier gebracht. ALPRED ROLL kommt als Graphiker und Plastiker: sein Selbstporträt und Graphiker bind rissinarr; sein ociosystian una seine vier grossen Kartons zu den Lebensfreuden-(Pariser Hotel de Ville) ziehen sofort den Blick an; BOUTET DE MONVEL bletet reizvolle Original-Aquarelle für Illustrationswerke; BERTON, im Leben ein Krüppel, in der Kunst ein Flieger, bringt weib-liche Studienköpfe von entzückender Unmittelbsrkeit; CHARLES MAURIN'S firbige Radierungen geben weibliche Köpfe und Akte von verblüffender Lebensfülle und Blutwärme; mit wenigen satten Tönen werden da köstliche koloristische Wirkungen erzielt. Als Daratellerin des nachten welblichen Körpers, sowie auch des Kinderkörpers, dürfte die ferbige Redierung kaum Vollendeteres zu erreichen im stande sein. Im farbigen Holzschnitt »Kirchengang« überrascht HENRI RIVIÈRE, in der farbigen Lithographie zeichnen sich ALEXANDRE LUNOIS und RANFT sus. Bei den Franzosen wäre eigentlich jedes Blatt erwähnens-wert. Der Gsmin Pret's, der im Tsnzloksle den tanzenden Pasren zusieht, wird man nicht übersehen, ebensowenig wie die dahinwirbelnden Frauengestalten suf CHERET's Pastellskizze, die scharfsatirischen Blätter von FELTCIEN ROPS und die so noblen Studienköpfe Dagnan-Bouverer's. Für die französische

Plastik kommen ROLL »Indifférence« und BAR-THOLOMÉ >Llebesgram suf. In Marmor so intime Gefühle überzeugend suszudrücken, ist eine be-wundernswerte Kunst. Der Belgier MEUNIER schlicsst sich mit einigen seiner eindrucksvollen Geststen und Rellefs aus der Arbeiterwelt an. Von den Engländern CRANE, BRANGWYN, POTTER, SWAN, MOIRA (+Mscbeth+) Hisst sich wenig Neues sagen; die PENNEL'schen Architektur-Federzeichnungen »Notre-Dame« werden viel bemerkt. Unter den Deutschen sind die Worpsweder und Karlsruher obensn. 1hr Stimmungsernst, ihr tiefes Naturgefühl, kontrastieren höchst interessant mit dem sprühenden Lebensgefühl der Franzosen, denen der Menach alleder künstlerische Hauptvorwurf bleibt. Die Rsdierungen und Lithographien MODERSOHN's halten den Beschsuer lange fest. ADOLF MENZEL hat zehn Zeichnungen eingeschickt, ARTHUR KAMPF Zeichnungen und Lithographien, Ludwig von HOFMANN meist Pastella, LIEBERMANN Radierungen. Auch SASCHA SCHNEIDER ist da, jedenfalls ein interessanter Gest; THOMA hat einige schlichte ferbige Zelchnungen beigesteuert. Unter den einheimischen Arbeiten möchte ich ALT's Aquarelle, Baron MYRBACH's Aquarelle und Pastelle und JETTMAR's phantastische Landschaften besonders ervorheben. Ein Prachtstück ist endlich ADOLF neivorieeen. Ein Pracietusci ist desilich Abdiz-Mossik. — In Kantistrhause erregt das in diesen Blättern IXIII. Jahrg, H. 16) bereits besprochen Die menschlichen Leidenschaffen Aufselben. Man merkt bei der die Begiere Lammalu. Die die Begiere ist geleich ist, dem wir haben es da zozusagen mit einem plastischen Gemilde zu thun, welches ein supendes Können bei seltener Geststlungskraft ver-supendes Können bei seltener Geststlungskraft verrät. Die schwierigsten plastischen Wendungen, Ver-kürzungen und Ueberschneidungen sind spielend

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM

und R. Bub-ZINSKI, sowie von ANTONIE

SALKOWSKI

und ANTONIE SINNHUBER, von denen die

Landschaften

ANDERSON'S

u. ANT. SAL-

wohl zu he-

achten wareo. Bons Salon

brachte

Bilder voo

HERMANS-

Brüssel, Charles

MERTENS-Antwerpen.

wir in den letzten Monaten Bilder der heimischen jungen Maler E.Anderson



RUD. SCHIESTL lithogr.

Pearlarie von der Weilnachtefteler der
Albrecht Dürer-Vereina in München
LER, einem in

binde in Weiter. He im Admitterioningsebinde in Weiter. He is a description of the Januars versamtelste Minter-dasstelling der Secession bietet als höchst verdienstvolle That eine aus achundsschig Sticken beschende Sammlung von Abgüssen nach Werken DONATELOS und Kollstion Brauntweher Kohlectunet anst Geraldien von Velazquetz. Einige Oeikopien von Werken des spanischen Meistern, u. z. von Lenbeb und Pradliu sammend, sind diesen binungseellt. Wir verden auf die Versanstütung im alchken Heht zurück und die Versanstütung im selbsten Heht zurück

# PERSONAL-NACHRICHTEN BERLIN, Die Akademie der Künste veran-

staltet zu Ehren ihres Mitgliedes, Professors Lubwio Knaus, der bekanntlich am 5. Oktober 1899 sein siebzigstes Lebensjabr vollendete, eine Ausstellung seiner Werke. In einer selteoen Vollständigkeit werden dle Schöpfungen des beliebten Meisters ausgestellt werden können und in Verbiodung mit verschiedenen, bisher noch nicht bekannt gewesenen Bildern, Studien und Skizzeo einen vollständigen Ueberblick über das Lebenswerk des Künstlers geben. Die Ausstellung wird voraussichtlich am 12. Januar 1900 eröffnet werden. Ao demselben Tage wird die Akademle der Kunste zusammen mit dem Verein Berliner Künstler in den Räumen des Künstlerhauses ein grosses Kostumfest versnstalten, dessen Teilnehmer Figuren aus den Gemälden von Knaus darstellen werden. Die ursprünglich in Verbindung mit der Knaus-Ausstellung in Aussicht genommene Ausstellung von Werken FRANZ VON DEFREGGER'S muss verschoben werden, weil die zur Verfügung stehenden Ausstellungsräume nicht im entferntesten ausreichen. - Der Maler Paul MEYERHEIM ist von der Genossenschaft der Ordentlichen Mitglieder der Akademie der Künste zum Senator der Akademie der Künste gewählt und vom Minister für die Amtsdauer des vor einiger Zeit verstorbenen Professors W. AMBERO berufen worden. — Professor FRITZ SCHAPER leidet, Zeitungsmeldungen nach, iofolgevon Uebersrbeitung an einer nervösen Abspannung und bat zur Stärkung seiner Gesundbeit ein Sanator am Schlachtensee aufgesucht, woselbst er in Be-gleitung seiner Gemablin weilt. Voo einer neuen Künstlervereinigung ist noch zu berichten. Diesmal sind es Vertreter der graphischen Künste, die den Drang in sich fühlten, einen neuen Verein zu bilden. Derselbe hat sich mit dem Titel »Freie Vereinigung der Graphiker« konstitulert. Zu seinem Vorsitzenden wurde Professor HANS MEYER und zum Schriftführer der Kupferstecher JOHANNES PLATO erwählt. Die bedeutenden Berliner Stecher GUSTAV EILERS und KARL KÖPPINO gehören der Vereinigung nicht an. MÜNCHEN. Der Besuch der hiesigen Aka-

MUNCHEN. Der Gebuch der heisight AdzWinterhalbight 1869/1000 auf derehundertweitundkehrig Studierende, und zwar einhundertscht Bayern,
einhunderführig sonstige Deutsche und einhundertweitundeinhundertwärzig sonstige Deutsche und einhundertweitundhundersacht die Zalebenschulen, einhundertweitzig
de Maischulen, neununderterigt die Komponierschulen, acht die Reiderschule und siebenundsichzig
ordnetenhamme befürwertes von Vollank die

ordatenhammer bellivrorite von Vollaha üles satatliche Förderung der Medalleur-Kunst. Den B. B. BUDAPEST. Am 14. November satze in der Engelsfelder Irreanstalt der Maler Graz. Mws. Kovaszev im Alter von vierundvierzig jahren. Derselbe war längere Zeit in Berlin thälig und als er später zurück nach Bedapest kam, war er hauptsächlich auf kuntigewerblichen Gebere thätig und stellt der Schriften der Schriften von der war eiter Granten von der Schriften von der von eiter Granten von der Schriften von der Schriften von Schlieband und vernierung von der Schriften von der Schlieband der Wanipermäter Leit Großen.

— GESTORBEN. In Paris der Medallieur Danktu-Durutis, am Ils. November in St. Josse ten-Nood der belgische Landschäfter FBANS VAN LUPPEN, In London im einundschritigsten Lebensiahre Sir HERRY TATE, der Siffer der ursprünglich nach hur genannen jetzigen "Nutional Gallery of British hur genannen jetzigen "Nutional Gallery of British Sammier HERRY VALOHAN; in München am Ils. Dezember der Maler CARL SCHERBERNO. [34]

# DENKMÄLER - VERMISCHTE NACHRICHTEN

#### DENKMÄLER

= DÖSSELDORF. Dem im Jahre 1897 hierselbst verstor-benen Professor Rudou. Jo Danna soll auf Helgeland, das ihm die Motive für so viele seiner maierischen Schöpfungen bot, ein Denkmal erichtet werden. Die Kosten desselben werden sit 8 bis 10000 M. veranschlagt. Beiträge werden entgegengenommen vom Schatzmeiter des Komiteers P. Denker sall Heigeland. Zur Mehrung des Denkmallonds wird eine Winder-Ausstellung von Werten des Könsteres geplant.

ARNSTADT. Das hier geplante Willibald Alexis-Deakmal wird nsch dem Entwurf des Bildhauers C. F. PETER in München ausgeführt werden.

 SÄCKINGEN. Mit der Ausführung des hier auf dem Markt-

ausgerunt werzug.

= SÄCKINGEN. Mit der Ausführung des hier suf dem Marktplatz zu errichtenden Scheffel-Denkmals ist der Münchener Bildhauer Jos. Menoes betraut worden, von dem auch das hiesige
Friedensdenkmal stammt.

#### VERMISCHTE NACHRICHTEN

= MÜNCHEN. Der Albrecht Dürer-Verein, "ein frisches Völklein" jüngerer, strehender Kräfte auf dem Gebiete kirchlicher Kunst, hatte für den 7. Dezember, den »St. Ambrosiustage die sehrenwerten Meister und Jünger, sowie die wohllöblichen und fürnemben Gönner der Kunste zu einem »Weihnschtsfeste in den entsprechend dekorierten Sasl des Katholischen Kasinos eingeladen. Unter zahlreicher Beteiligung, auch seitens des Lehrer-Kollegiums der Akademie und Universität, wie der hiesigen katholischen Studentenverbindungen, verlief das Fest, durch einen Vortrag des Professors Berthold Riem, sonstige Reden und mancherlei musikalische Vorträge verschönt, in der Art eines frohen Kommerses. Eine übersus reichhaltige Studien- und Skizzen-Ausstellung, in der Mehrzahl aus Arbeiten bestehend, die sn den Komponier-Abenden des Vereins entstanden sind, währte künstlerischen Genuss und einen recht erfreulichen Einblick in das ernste Streben, von weicher die » Albrecht Dürer-Gilde« beseelt ist. Dass mancheriel Gaben für den so arrangierten Glückshafen« nicht nur von den »Gesellen«, sondern auch von »Melstern« gespendet waren, sei nicht vergessen. Ais Gedenkhistt sn den Abend gelangte das nebenstehend verkleinert wiedergegehene Weihnschtsbild von FERDINAND SPIEGEL zur Verteilung. eine Serie Postkarten RUDOLF SCHIESTL's, von denen eine

reproducter sei, vorgte dafür, die Erfenterung an das Fest unden die Gerfen Germändism. Aus ein für eine derschaften der der Schaften d

= STUTIGART. Der üher die letzte Verwaltungsperiode vorliegende Rechenschaftsbericht des Wörtunbergischen Kunsterteine der Verwaltung der Verwaltung von der Verwaltung. Entwicklung, Privarverklufe wurden vermitnelt im Wertheunge von 34745 Mr.; die Anklaßer von Kunstwertein für Lotterierweche erreichten die Summe von 18188 M.
PARIS. Die Erhin der versnorbenen Tiermalerin Groß
PARIS. Die Erhin der versnorbenen Tiermalerin Groß

BOMHEUR, Fräulein Klumpke, hat der Société des artistes français ein Geschenk von 50000 Frs. gemacht zur Sithung eines Rosa Bonheur-Prelies, der siljährlich durch die Jury des Salon dem bedautendaten Werke eines französischen oder zwalländischen Künstlers, Mann oder Franz, erteilt werden soll.



FERD, SPIEGEL lithogr. Gedenkblen von der Welbnachnsfrier des Albrechs Dürer-Vereins in München

# ALIS DEM MÜNCHENER KUNSTVEREIN

tz. DÖSSELDORF. In den beiden letzten Tagen des November und am 1. Dezember fand das längst vorbereitete grosse Künstlerfest der Düsseldorfer Künstlerschaft, veranstaltet vom Malkasten in den sämtlichen Räumen der Städtischen Tonhalle statt. Einmütig hatte sich die gesamte Künstlerschaft an dieser festlichen Veranstaltung in grossem Stile be-teiligt und mit derselben die Düsseldorfer Gesellschaft im weitesten Umfange. En ist hieroria verhältnismässig leicht, Teilnehmer für die Unter-nehmungen der Künstler zu finden, da die Bereit-willigkeit der Gefolgschaft eine alte Tradition in der rheinischen Kunststadt ist. Freilich durften die Künstler diesmal mit besonderem Eifer und voller Hingebung ein Fest vorbereiten und bereben, denn der Ertrag desselben sollte dazu dienen, den von der ganzen Genossenschaft zu leistenden Zuschuss zu den Kosten des auf dem Gefände der grossen Düsseldorfer Ausstellung 1902 zu errichtenden Ausatellungs-Palastes aufzubringen. Der Bau eines solchen Ausstellungs-Palastes ist im Laufe der Zeit eine Lebenafrage für die Bedeutung Düsseldorfs als Kunsmtadt geworden; der Zuschuss, den die Künstlerschaft zu diesem Bau zu leisten hat, beträgt 60 000 M. Dan Fest nelbst gab in seinen mannigfachen internationalen Veranstaltungen einen Vorgeschmack der grossen Düsseldorfer Ausstellung, die im Jahre 1902 stattfinden wird. Die Künstlerphantasic konnte sich in diesem Thema erfindungsreich bethätigen und dem Humor, der Satire und teilweise den tollaten Launen war der weiteste Spielraum gelassen. Alle Teilnehmer waren hochbefriedigt; das dreitägige Fest hat den schönsten Verlauf ge-nommen und der materielle Ertrag dürfte ebenfalls den Erwartungen entsprochen haben, noweit dies einatweilen abzuschätzen ist. Mit dem grossen Welt-Jahrmarkt war eine Ausstellung von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen verbunden, Werke, von der Künstlerschaft zum Zwecke der Verlosung gestiftet.



Ans dem Münchener Kanstrerein



Aus dem "welssen Saale" des Münchener Kunstrereins

vl. MÜNCHEN. Ausgangs November wurden die umgebauten Lokale des Kunstvereins dem Betriche übergeben. Wie schon an dieser Stelle seiner Zeit berichtet wurde, hat man is von seiten der Zeit berichtet wurde, nat man ja von seiten der Vorstandschaft erkannt, dass die gegenwärtigen Ver-hältnisse des Vereins nicht in allen Beziehungen erfreulich sind und es wurde darum beschlossen, zunächst an die Umgestaltung des Vereinshauses zu gehen. Unter der Leltung der Herren Professoren Fr. von Thiersch und Franz von Lenbach wurden denn auch im Spätsommer die umfangreichen Arbeiten in Angriff genommen. Die Grundidee war dabei, den Sälen einen festlichen, möglichst der pro-fanen Gegenwart entrückten Charakter zu geben und so weit es anging, die verschiedenen Räume kräftig zusammenzufassen. Man begann mit dem Vestibûl im Erdgeschoss, wo bis jetzt ein sehr unschönes Gemach als sogenannter Bildhauersaal figurieren musste. Durch Vergrösserung und Erhöhung, sowie durch Einziehen eines Gewölbes (vergl. Abb. a. S. 192) wurde aus dem Verliesse ein stattlicher Saal gemacht und ausserdem wurde durch geschickte Verlegung der Thür, die nun in die Ecke gerückt erscheint, der Eindruck des Veatibüls selbst wesentlich günstiger gestaltet. Wichtige Umanderungen wurden ferner an dem Treppensaal vorgenommen. Er erhielt eine schwere prunkvolle italienische Renaissance-Kassettendecke und einen riesigen Baldachin als Lichtverteiler (vergl. Abb. a. S. 192). Trotz des kostspieligen Pompes wirkt übrigens der Saal erst recht leicht. Die Thüren zu den nebenanliegenden kleineren Sälen sind aus Marmor ausgeführt und tragen ibrerseits dazu bei, den festlichen Charakter zu erhöhen. Besonders geschicht hat man aber die Thür, die in den früheren blauen nunmehr weissen Saal führt, als Prunkportal gehalten (vergl. d. Abb. dieser Seite). Sic ist ia an sich etwas plump, aber der Verkehr des Publikums vollzieht sich jetzt leichter; ausserdem ist der weit-räumigen Wirkung der ganzen Anlage durch sie ein grosser Vorschub geleistet. Der jetzige weisse Saal at ebenfalls überwölbt und erhält ein stärkeres Licht

# AUS DEM MÜNCHENER KUNSTVEREIN



"Lenbach-Wand" aus der Eriffnungs-Ausstellung in den neuen Rammen des Münchener Knustvereins

als früher, es ist jetzt vielleicht sogar zu nark. Die Winde wurden (ein kühner und wohl nicht recht geglüchter Versuch) mit hellgrünem Stoff bespannt, was sich nur gut macht, wenn beine Bilder aufgehängt sind. Im früheren roten Sasi wurde ausser den Versuchten und der der der der der der der den gewing gesindert. Alles in allem ist der Unsak des Kunsvereines darnach angethan, dem Publikum zu imponieren und Freude zu machen. Jedoch kunnicht verschwiegen werden, dass der eigenfliche Zweck der Lodat, den Bildern möglichst ginntige Ausstellungsbedingungen zu bleten, einzweiten ziemtlich wenig beröcksicheitig worden ist. Die Rümme wollen zu sehr für nich allein wirken und das ist. Die Erdfünungs-Ausstellung brechte u. a. eine Kollekton neuer Lenbachs, deren teilweises Arrangemen die oberstehende Abbildung verannschaulicht. — Met



Aus dem neugestelteten Treppensool im Müschener Kanztverein

# WOM KUNSTMARKT



Aus dem "Bildhauersval" des Münchener Kunstrereins

unbemerts blieben such zwel Kollestrissussellungen, die nach einem Wecheel Im Ausgestellen u. z. zu sehne wren: HAYEK's Landschaften wegen der wegen der Wegen der Karek's Landschaften wegen der kennen der State der S

Hauptversammlung des Vereins wurde in Dresden am 29. November bei ganz schwacher Beteiligung (fünfzig von zweitsusendfunfhundertfunfzig Mitgliedero) sbgehslten. Fünf Mitglieder des Vorstandes wurden ohne jeden Wahlkampf nach der Liste der Kunstgenossenschaft gewählt; der Verein bildender Künstler hatte sich fern gehalten. Der Vorsitzende Graf Vitztbum bekämpfte in einer Ansprache die mehrfsch sn das Direktorium berangetretene Anmeentsch in als Directorium berängswessen zur Werke regung, es möchte von Vereinswegen nur Werke von Dresdener Künstlern ankaufen. Er betonte, das Ausstellen und Ankaufen suswärtiger Bilder läge nur im Interease des Kunstvereins. Es wurden rigens im abgelaufenen Vereinsjahre dreiundvierzig Werke einheimischer Künstler für 10000 M. und schtzehn von auswärtigen für 5300 M. angekauft. Die übrigen Kunstvereine sollten sich hieran ein Beispiel nehmen. Als Vereinsgeschenk wurde wiederum eine Mappe mit fünf kleinen Radierungen und Stichen nach angekauften Gemälden gewählt, obwohl viele Mitglieder dieser Blättchen herzlich überdrüssig sind. Ein Antrag, die Kunstvereinsblätter nicht mehr in Berlin bel Felsing, sondern in Sachsen drucken zu lassen, wurde sbgelehnt zu Gunsten des Antrags, dass jedem Stecher die Wahl des Druckers

freistehen solle.

#### VOM KUNSTMARKT

E. K. BERLIN. Am 5. Dezember fand in dem Auktionslokale von Lepke eine Verstelgerung nam-hafter Bilder statt, die dadurch interessaot war, dass man aus ihr sich ein ungefähres Bild von dem Verkaufswert der Werke unserer bedeutendsten Maler machen konnte. Hoch wurden die Bilder von BÖCKLIN bewertet, so erreichte sein gross-artiges Bild »Früblingshymne« den Preis von 49600 M., seine Diana: den von 22100 M., während seine Frühwerke mit geringeren Preisen bezahlt wurden, so eine »Römische Landschaft« aus früher Zeit mit 5900 und ein Alterer »Studienkopf« mit 1550 M. Das . Porträt einer jungen Engländerine, das von den Ausstellungen bei Gurlitt bekannt ist, erzielte 6800 M. Nächst BÖCKLIN war es Leint, suf den hohe Angebote gesetzt wurden; sein vor-treffliches Gemilde » Die Tischgesellschaft brachte es auf 34100 M., sein zweifiguriges Interieur »In der suf 34100 M., sein zweißguriges Interieur in der Küches suf 12150 M. Ein mittelgrosses Bild von ADOLF MENZEL DIE Gerichtsseenes wurde für 12000 M. verksuft und einzelne Handzeichnugnen des Altmeisters stiegen bis zu 2000 M. Weniger wurden die englischen Bilder eingeschätzt, Die Schwaneniungfrauen von WALTER CRANE erreichteo den Preis von 9000 M., sein hübsches Idyll »Früh-lingsembleme« nur den von 2500 M. Zu erwähnen möchte noch sein, dass KLINGER's bekanntes Frühbild »Ein Ueberfallt für 7700 M., UHDE's »Bergpredigt-für 8100 M. verkauft wurden. Das letztgenannte Bild wurde nebst einem Lzibl. »Man mit Krugt, der für 2750 M. fortging, für das neue Museum für bildende Künste: in Budapest erworben. — Aus der Lepke'schen Versteigerung vom 12. Dezember seien notiert: > Weidende Herde: von MAUVE 4000 M., > Am Solnnrad von Israels 3400 M., eine Landschaft von Dupré 5000 M., eine solche von Jac. Maris 8300 M. Ein Spaziergange von Knaus brachte 5110 M., ein Vautier Die Jungen Katzen 3300 M. [28] = MONCHEN. In der bei Helbing sbgebaltenen

Versteigerung der nschgelassenen Kunstsammlungen des Barons Theodor Dreifus erzielte eine «Klosterpromensde« En. Spitzwege's 3400 M., eine «Schssrwäche» desselben Meisters 3000 M. [289]



Redaktionschluss: 23. Dezember 1809.

Hersusgeber: Frigdbich Pront. — Versaewordicher Redaktrus Fritz Schwart.

Verlagsanstals F. BRUCKMANN A.-G. in Münches, Nymphenburgerstr. 86. — Bruchmann'acht Buch- und Kunstdruckerei in', München.





E. A. vois KAULBACH entw





FRITZ SCHUMACHER Das fünfundzwanzigjährige Jubiläum des Leipziger Kunstgewerbemuseums

# FESTSPIELKUNST

in gemütliches Beisammensein\* - ein Ein gemuticites Sciang und Vorträgen" "eine Vereinssitzung" - "eine Abendunterhaltung mit Damen\*, so und ähnlich lauteten die Vorschläge für die Jubiläumsfeier des Kunstgewerbemuseums, bis aus dem Chaos, und nicht zum wenigsten durch die Energie kluger Frauen, der Gedanke wurde, durch ein Fest von ganz besonderer Art den Tag zu begehen. An und für sich ist Leipzig für derartige Veranstaltungen kein ganz leicht zu bearbeitender Boden. Wer von den Schwierigkeiten sich einen Begriff machen will, stelle sich vor, der grosse Stadtplan sei so buntscheckig wie etwa die Karte von Deutschland am Ende des vorigen Jahrhunderts und ein jeder Farbenfleck bedeute einen besonderen Kreis, in dem wieder ganz besondere und geheiligte Lebensanschauungen herrschen. und nun lasse er seiner Phantasie weiter freien Lauf und vergegenwärtige sich, dass bei einem grossen Feste doch leicht ein Jüngling aus dem Kreise A und eine Jungfrau aus dem Kreise B - wir wollen nicht sagen miteinander tanzen - aber doch vielleicht bei einer Française einander gegenüber stehen könnten. Das aber sind Unzuträglichkeiten, über die nur ein frivoler und

einer jeden ernsten Lebensauffassung barer

Mensch mit Gleichmut sich hinwegsetzen kann. Viele derartige Warnungen bekamen die Veranstalter des Festes zu hören, aber wenn auf sie nicht geachtet wurde, so gab der Erfolg des Abends den Pessimisten Unrecht und half der Meinung derer zum Sieg die da glaubten, dass für eine rein künstlerischen Zwecken dienende Sache auch in Leipzig Hilfe und Unterstützung trotz aller Vorurteile zu finden sei. Ueber einhundertfünfzig junge Damen und etwa dreissig Herren hatten sich auf einen von einem grossen Kreis von Patronessen unterzeichneten Aufruf bereitwillig zur Verfügung gestellt, und bald ging es an die schwierige Arbeit, einem jeden den geeigneten Platz zuzuweisen. Dann verwandelte sich der grosse Bibliothekssan des Museums in ein Kleidermagazin, wo in grossen Haufen Stoffe aller Art vom gewichtigen Damastbrokat bis zu den leichten und leichtesten Gewändern aufgestapelt lagen, dazu waren die anderen noch verfügbaren Räume von Ratholenden dicht besetzt, wie das Vorzimmer eines beliebten Zahnarztes, und mitunter gab es Gesichter, deren tiefschwermütiger Ausdruck dem des Patienten ähnelte. Dazwischen bewegten sich ernste Männer, die mit Vorliebe sich der Rechenkunst ergaben, andere, die mit Zettelkasten und

alphabetischen Listen meisterlich zu hantieren verstanden und stadtkundige Thebaner, die sogar die Vornamen jeder mitwirkenden Dame kannten. Je näher der Zeitpunkt der Aufführung rückte, desto bunter wurde das Bild, zumal Briefbote und Telephon gern und willig zur allgemeinen Unterhaltung beitrugen, dazwischen kassandraartige Prophezeiungen, erregte und determinierte Gespräche, gekränkte Seelen jeden Alters und jeden Standes, merkwürdige Abbreviaturen der Umgangsformen, Verlegung des Mittagsmahles auf ganz ungehörige Zeiten, Zerteilung des Individuums zwischen Bureau, Ballettsaal, Schneider, Friseur, und das alles am liebsten zur selben Stunde, dann des Abends im Hauptquartier hinterm Gewandhaus Konsiderationen, Reflexionen, Lamentationen his zu jener Zeit, in der der Wirt seine Ansicht über das Nachhausegehen durch Wegräumung der Subsellien auszudrücken pflegt. Und dann hob sich am Abend des 14. November mit dem Glockenzeichen der Vorhang des Carolatheaters vor einer tausendköpfigen Menge, und in der bunten Pracht der vorübergleitenden Bilder und Scenen, im Spiel der Farben und Linien zeigte es sich, dass das bang erhoffte Ziel erreicht und ein Festspiel geschaffen war, das der Kunst diente und selbst Kunst war.

Fritz Schumacher als Fachmann Architekt. als Dilettant Poet, hatte in der den Bildern als Rahmen dienenden Dichtung: "Phantasien in Auerbachs Keller" die Vorzüge seiner fachmännischen Thätigkeit, eine organische Konstruktion und scharfe Gliederung der Einzelheiten mit jener schmückenden, dichterischen Phantasie zu vereinigen gewusst, die das Didaktische niemals pedantisch werden liess, aber auch im munteren Spiel der Verse sich nicht in uferlose Weiten verlor. Er führt uns in den alten, verräucherten Keller des Weinwirts Auerbach in der Grimmaischen Strasse, wo spät am Abend noch ein Häuflein Gäste am Stammtisch hockt und wieder einmal über die Kunst streitet. Da, als vom Turm des nahen Rathauses die zwölfte Stunde schlägt, wird der Kreis erweitert durch zwei illustre Gäste, die von Zeit zu Zeit dem alten Schauplatz weinfroher Thaten nahen. Faust und Mephistopheles steigen die enge Kellertreppe hinab. Bald beginnt ein lustiger Teufelsspuk. Mit dem Besen in der Hand zaubert Mephisto an der Kellerwand Bild auf Bild hervor und lässt es wieder in das dunkle Nichts zurückkehren, immer mehr staunt die Gesellschaft, aber immer wieder bricht der Streit über das Alte und das Neue aus, bis endlich Faust die alte Wahrheit verkündet,

dass alle Kunst doch nur der einen Göttin diene. "Der Schönheit Banner fliege uns vorant wir wollen ihrem Ruhm die Gasse reiten, die hinter uns kein Feind mehr schliessen kann." Noch einmal hebt sich der Vorhang und zeigt die Huldigung der Göttin. Zwei Stunden, und das ohne Pause, dauerte das Spiel, aber nirgends zeigte sich Ermüdung, und als es zum zweitenmale wiederum dem dichtgedrängten Hause vorgeführt war, da wurde dem Dichter auch von theaterkundigem Mund die Bestätigung des Bühnenwertes, als die Aufforderung erging, es im nächsten Jahre zum drittenmal bei Anwesenheit des sächsischen Herrscherpaares mit allen Hilfsmitteln der Beleuchtung und Requisiten der grossen Opernbühne des Neuen Theaters vorzuführen. Von den vielen Einzelheiten, den Couplets, Gesängen und den lokalen Anspielungen Proben wiederzugeben, verbietet der Raum, aber eine Ausnahme sei doch gemacht für das parodierende Gedicht des modernen Poeten, das also lautet: (In mudem Ton, später Selbstverzückung.)

Wie eine Hand, die über Sammet streicht, Wie eine lange, bläulichweisse Hand, Die über violetene Sammet streicht, So streicht der Frühlingswind um meine Schläfe. Er täuscht mich nicht! — So kost er auch die Hefe Des schalen Volks, das in der Gosse schleicht.

Mir wird so wohl! Es sinkt um mich die Welt! — In wollustreife Ruhe sinkt die Welt! Nur aus der Ferne zucht ein Ton herein, Wie wenn ein dunkelgelber Edelstein Schmerziso in sektgefülte Schaier fällt.

Warum? Hei! didelhei! dideldum.

Und wie sich stumme Silberpaspeln nelgen Wie Silberpaspeln, die sich träumend nelgen, Wenn keusch der grüne Abend tropft hernieder, So zieht durch meine ungebornen Lieder Ein silbergraues, sonderbares Schweigen.

Doch jetzt ein Ton, der hell Ins Ohr mir schimmert, Ein Ton, der mir in tausend Tropfen schimmert, Es klingt wie purpurrotes, leises Schimen. Ich weiss! Ein Lied Ist's, das in welchen Tönen, Dass Ich es zeugen möge, buhlend wimmert. Warum?

Hei! didelheididel! dum!

Mein ungebornes Lied, was sehnst du dich, Was sehnst du leidenschaft-durchfissert dich? Du willst die Welt? — Du willst bewundert sein, Du hast die Welt, schlesst dich mein Busen ein. Die Welt bin ich! — Die Welt bin ich! ich! — Ich!

Mephisto: Ihr liess't was aus. Jetzt kommt doch noch »Warum« Und das verschämte Echo mit dem »dumm«.

Dargesteilt von den ersten Kräften der Oper und des Schauspiels, allen voran Meister Schelper, erfüllte das Spiel sowohl seine Aufgabe als unterhaltendes Intermezzo zwischen den einzelnen Bildern wie als verbindender und das Ganze zusammenhaltender Text. Eine prächtige, von den Komponisten Frodl und Wittenbecher geschriebene Musik begleitete die Scenen und wusste mit ihren Tanzmelodien und Märschen sich der zu Grunde gelegten Idee geschickt anzupassen. Eine grosse Unterstützung wurde dem Unternehmen durch die stets bereite Liebenswürdigkeit des Direktors der Vereinigten Stadttheater, Max Staegemann, der alle und oft gewiss recht anspruchsvollen Wünsche der Veranstalter gern erfüllte, und durch das liberale Anerbieten der Bühne des Carolatheaters auch eine grosse materielle Unterstützung bot. Die Reihenfolge der Bilder war: Höfisches Fest aus gotischer Zeit -Osterspaziergang vor den Thoren des alten Nürnbergs - Scenen im Stil der Watteauzeit - Kaffeegesellschaft in einem Leipziger Garten der Biedermaierzeit - Gruppe im Stil der englischen Praeraphaeliten - Moderner Stil. Der Ausgestaltung der einzelnen



L. v. HOFMANN core.



L. v. HOFMANN entr.

Bilder der historischen, wie namentlich der leitzten modernen Bildes, auf dessen Gelingen viel für den Erfolg ankam, hatte Dr. Graul die grösste Songlint zugewandt, sollte hier doch zugleich eine eigentliche Mussummanfeste hirt Lösung finden, nämlich auch weite der zwischen einer Maskerade und der in Haltung, Gebärde um Kleidung getruen Wiedergabe einer verflossenen Kulturperiode sit zudem handelte es ich nächt um lebende hilder, sondern um bewegte Scenen mit sondern Mürkrichner war.

So bot gleich die Darstellung aus der Zeit Karls des Köhen von Burgund einen charakterinischen Anblick. Grüssend anher sich ein stitzende Gruppe edler Frauen. Voran schritt der Herold, eine echt klosenische Figur, und glei, als eine an alle Medolien anklingende gleich an der Schriften der Merzeit Reigen. Hier war die Pracht der Kontine me grössen, die langen, seidenen, goldgestickten und mit Peht besetzten Schlepphielder hande der Berner der Berner der Berner hande der Berner der Berner der Berner der hande der Berner der Berner der Berner der Berner berner der Berner der Berner der Berner der Berner der hande der Berner der Berner der Berner der Berner der hande der Berner de





F. A. VON KAULBACH entw.

gundischen Hauben mit den wallenden Schleiern, dazwischen das Blitzen der Kronen und Funkeln der Edelsteine, vereinigte sich zu einem farbenstarken, auf weiss, rot und gold gestimmten Bilde.

Volkstümlicher war das Renaissancebild gehalten. Vor den Thoren Nümbergs bewegt sich der lange Zug der Spaziergänger, Burschen und Mädchen, Lanzknechte und Studenten, Patriciersöhne und Pattricierinnen, grüssend und schäkernd ziehen sie vorüber und vereessen auch des Bettlers unter der



L. v. HOFMANN core.



L. v. HOFMANN entw.

lichkeit manche echte Figur aus alten Bildern hervorzuzubern gewusst; da konnte man nach den Baseler Zeichnungen Holbeinsche Figuren schen oder in das Leben übertragene Porträts Cranachs, und auch die liebliche, in weiss mit Gold gekleidete Totter des Bürgermeisters Meyr aus dem Holbeinschen Madonnehilde fehle nicht.

"Rokoko ist, wenn ich mir das Haar pudere und einen Reifrock anziehe." Gerade solcher Ansicht wollte Dr. Graul entgegentreten und ein Watteaubild geben, wie es wirklich war. Freilich erregte der Verzicht auf diese Dinge viel Trauer, leichte Ansätze zur Empörung zeigten sich, und, wenn nicht an den Patronessen gerade dieses Bildes, wie an einem rocher de bronce, alles abgeprallt ware, was elgenmächtig vorgehen wollte, hätte die Einheitlichkeit und somit der Erfolg in Frage kommen können. Die Mühe war aber reich belohnt als der Vorhang sich hob und in einem mit Statuen geschmückten Rokokosaal graziós gelagerte Gruppen sich zeigten, und Pärchen, die im leichten Schritt sich näherten und entfernten. Da treten in schneller Tanzbewegung zwei Pierretten auf, ihnen folgen Harlequin und Pierrot und auch der arge Pantalon fehlt nicht, die Liebespaare zu stören, bis

endlich, Pierrot gefoppt und betrogen zurückbleibt. Der italienischen Komödie reihte sich die Gavotte an, und als nun die in lichten Farben gekleideten Tänzerinnen die Mitte des Bildes einnahmen, eingerahmt von den in kräftige Lokalfarben gekleideten Kavalieren, den Damen in ihren langen faltigen Gewändern und der farbenprächtigen Gruppe der Komödianten, da hätte die Aehnlichkeit mit einem Bilde Wattenus d. h. mit der vollendeten Grazie und Anmut einer schnell vorübergegangenen Epoche französischer

Kultur kaum weiter getrieben werden können.

Die be haglic he Gemütlichkeit eines Leipziger Café gartens, Reverenzen und Begrüssungen, ein Hinüber und Herüber, Plaudern und etwas Klatsch,

dazwischen das Klirren der Tassen und Löffel, tiefe Komplimente vor der mit Ordensstern und Augenglas

nahenden Excellenz. das waren die Präliminarien zu dem Bild aus der Zeit. ..wo eurer Eltern Mütter Bräute" waren. Dann treten die Paare an und der alte Grossyatertanz beginnt mit seiner Gravität und seinem Sentiment. Strahlende Jugend in der Tracht der Alten, das war vielleicht eine

der Ursachen mit zu dem grossen Beifall, den diese Scene erhielt. Das cinzige lebende Bild des Abends war die nach dem Gemälde von Burne-Jones "Die Goldene Treppe" gestellte Gruppe. Mit Recht hatte man sonst von den üblichen lebenden Bildern mit ihrem erheuchelten Kunstwert abgeschen. Uebertragung der zweidimensionalen Fläche auf den dreidimensionalen Raum ist so kompliziert, es entstehen so viele Verschiebungen und Verkürzungen, dass nur ein Barbarenauge sich an der gröbsten äusserlichen Aehnlichkeit mit dem Original erfreuen kann. Es war daher nicht nur aus

bühnentechnischen, auch aus künstlerischen Gründen auf eine "wörtliche" Wiedergabe des Bildes verzichtet worden, zumal von dem Maler, der an eine derartige Reproduktion wohl nicht gedacht hatte, mehr Gestalten als bei der Uebertragung in die Wirklichkeit möglich ist, auf die Treppe gestellt waren. Als alle Schwierigkeiten überwunden. zu denen auch die Herstellung der etwas eigenartigen praeraphaelitischen Kostume gehört, da erschien, eingerahmt von zwei mächtigen romanischen Säulen. eine die ganze Höhe

der Bühne von oben bis unten einnehmende Mädchengruppe. In lange fliessende Gewänder gekleidet, das Haar bekranzt, in den

Händen goldene Musikinstrumente tragend, so schien es als ob dem im langsamen Herabschreiten begriffenen Zug auf einen Augenblick Halt geboten sei. Und als dazu ein von Damen des Konservatoriums gesungenes feierliches Lied erklang, da begann im Theater jene Stille zu herrschen, die der beste Beweis für eine zum Herzen gehende Wirkung ist.

"Nun gut, ieh will Euch Kunst der Zukunft zeigen, Ein Bild aus Esthet'schen kunftsstaat, -



Die Tone mögen schwirren, Wenn sie im Reigen Schwebend sieh zeigen, Sollen die kecken Formen sie weeken Sollen mit schnellen Linien und Wellen Lustig uns necken."

So lautete die Einleitung zum letzten Bild, dem lange vorbereiteten Schmerzenskind des Abends, für das wochenlang ge-probt und geübt war. Eine grosse Zahl von eigens für dies Bild entworfenen Kostůmbildern lag vor, unter denen die schönsten und zugleich für die Ausführung geeignetsten



H. KOZEL ontw.

Friedr. Aug. von Kaulbach und Ludwigvon Hofmann waren. Eine dreiteilige Umrahmung. deren einzelne Felder etwa dem Umfang eines modernen Plakats von Chêret oder Grasset gleichkamen, diente als Umgrenzung der

diejenigen von

und Gruppierungen, die in freier Form Linien und Farben der modernen Kunst zeigen sollten. le zu dritt erschien eine Gruppe nach der anderen hinter der triptychonartigen Umrah-

Bewegungen

jeder konventionellen Ballettpose sich freihaltenden Einzelheiten sind schwer zu beschreiben, weil sie so "nichtssagend" waren. Es war ein Neigen und Heben, ein Gleiten und Beugen, alles dem Kostüm und dem Individuum angepasst. Blumen, Tücher und Körbe waren die einfachen Requisiten. Da wurden Blüten vom Boden gehoben und langsam weitergegeben, mit feiner Beugung der Hand reichte eine

Gestalt der andern eine langgestielte Lilie, eine Guirlande wird erhoben und gleitet wieder zum Boden. Dazu ertönte eine langsame Musik, in der die Geigen die Melodie führen. Immer neue Gestalten treten vor, jede Gruppe in besonderer Art und Tracht. Dann wird das Tempo schneller, die strenge Gruppierung löst sich auf und mit einem Male ist auch die ganze Breite der Vorderbühne von den Geistern des Plakats eingenommen, im schnellen Linienzug bewegen sie sich vor und zurück, um dann geheimnisvoll, wie sie gekommen, zu verschwinden.

Vor wenigen Wochen hatten im festlichen Auditorium Ausführungen, die dahin gingen, dass für künstlerische Zwecke das Beste niemals zu teuer sei, dle fröhliche Heiterkeit der Anwesenden erregt. Auf der heiteren Welt der Bretter war hier vor Tausenden wiederum der Beweis der Richtigkeit der alten Wahrheit gegeben. Es waren Summen verlangt worden, die auch für eine reiche Stadt sehr bedeutend genannt werden müssen und entsprechend war der Aufwand der nach dem Sprichwort dem Gelde gleichkommenden Zeit gewesen. Aber etwas weniger Mühe und Arbeit, etwas verringerte Kosten und grössere Bescheidenheit in den Ausgaben und in den Ansprüchen, und es ware ein Maskenball mehr gewesen. Es hätte sich die Zahl der Geschnasfeste um eines vermehrt, aber dem Kapitel der Festspiel-

kunst wäre kein neues Blatt zugefügt worden. Eine erfahrene Patronesse sagte: "Selbst die nichtmitwirkenden Damen waren zufrieden" und sie kannte die Welt.

EANST SCHWEDELER-MEYER



M KOZEL sarw



KARL LOTZ PLAKETTE

Schicksal erfuhr auch KARL MARKO, der feinfühlende Maler italienischer Landschaften, der ebenso wie die beiden ersterwähnten durch Missgunst der Verhältnisse und wegen Mangel an geeigneten Bildungsanstalten gezwungen war, nicht nur seine Ausbildung, sondern auch seine Existenz im Aus-

lande zu suchen und - zu finden. Er starb, hochangesehen, als Ehren-Professor der Akademie in Florenz. Die misslichen politischen

und gesellschaftlichen Zustände machten sich bis zum Zeitpunkte der politischen Wiedergeburt Ungarns im lahre 1867 gettend und seit dieser Zeit hätt es die ungarische Regierung, und teilweise auch die Gesellschaft für ihre Pflicht, die Kunst mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen und pflegen. Bemühungen dieser letzten dreissig Jahre sind soweit vom Erfolge gekrönt, als es nunmehr unmöglich ist wenn von zeitgenössischer Kunst die Rede ist - Ungarns Kunst zu ignorieren, und Namen wie MUNKACSY. ZICHY, BENCZUR, LIEZEN-MAYER und noch so manch andere, sind die Zierde nicht nur der ungarischen, sondern der gesamten modernen Kunst.

Zu seinen grössten Künstlern zählt Ungarn KARI LOTZ, der erste berufene Meister der monumentalen Malerei: und wenn dem kunstliebenden Ausland sein Name nicht so geläufig ist, als er es zu sein verdiente, so liegt dies in der Natur der Schöpfungen, welche die Hand des Meisters geschaffen, und welche nicht wie Staffeleibilder von Aus-

stellung zu Ausstellung wandern konnten. Der Vater KARL LOTZ' kam als der Sekretär des Herzogs Gustav von Hessen, welcher in den zwanziger Jahren Militärgouverneur von Siebenbürgen war, nach Ungarn, und nahm hier eine Ungarin zur Frau; nach dem Tode des Herzogs kehrte er in seine Heimat Hessen-Homburg zurück, wo auch im Jahre 1833 KARL LOTZ das Licht der Welt erblickte. Der Vater starb kurze Zeit nach der Geburt seines Sohnes, die Witwe kehrte mit dem Knaben in ihre Heimat nach Ungarn zurück, und errichtete, um sich und ihr Kind erhalten zu können, in Waitzen ein Mädchenpensionat.

Hier verbrachte LOTZ seine Kinderiahre und war als Knabe Zeuge der zwei Tage lang währenden Schlacht zwischen Arthur Görgey und dem russischen Heer im lahre 1849. Die Eindrücke dieser in Ungarns Geschichte grossen Zeiten prägten sich unauslöschlich in das Gedächtnis des Knaben ein, und so manches Bild matte Lorz, welches die Thaten von Helden dieses heroischen Freiheitskampfes verherrlicht. Lotz wollte Bitdhauer werden und kam so in die Lehre zu einem Steinmetzmeister, lernte aber so wenig, und war von dem Handwerk so enttäuscht, dass ihn seine Mutter in die Zeichenschule MARASZTONIS schickte, von welchem er später nach Wien zu RAHL kam, an dessen grösseren Aufträgen er sich später eifrig beteiligt hat. Die ersten selbständigen Werke Lotz' zeigen den Einfluss RAHL's in der Auffassung ebenso wie in der Formengebung und zwar nicht nur die monumentalen Wandbilder zeigen dies, auch in den kleinen Genrebildern, welche er im Anfange seiner Laufbahn malen musste und Scenen aus dem ungarischen Freiheitskriege, dem Landleben darstellten, auch in diesen Bildern bemerken wir dieselbe Formensprache.



. DIE TOCHTER DES KONSTLERS

Die erste monumentale Arbeit führte Lotz mit seinem langjährigen Arbeitsgenossen, dem vor kurzem verstorbenen Rahlschüler MORITZ THAN aus: es ist dies der Freskenschmuck im Stiegenhause der Budapester Redoute. das Märchen Tündér Ilonas (Fee Ilona) darstellend. Bald darauf malte er, ebenfalls mit THAN vereint, die Treppenhalle des Nationalmuseums, von welcher wir die allegorischen

DECKENBILD IM TREPPENHAUSE DER KGL. KURIE IN BUDAPEST

#### KARL LOTZ



KARL LOTZ

DECKENBILD IM PALAIS DES BARONS ALB. WODIANER IN BUDAPEST . . . .

Figuren der Malerei, der Poesie und des die Phantasie erleuchtenden Genius a. S. 207 bringen. Ueberall sehen wir die heroische Auffassung und RAHL sche Formensprache.

Doch bald streift der für die antike Kunst unendlich begeisterte Künstler die Formengebung seines Meisters ab, er wird individueller und behält als Erbteil seines Lehrers nur mehr dessen Verehrung für die Formen und Farbenwelt der Renaissance. Um diese Zeit entstand der Plafond im Zuschauerraume der Königl. Ungarischen Oper in Budapest. Es ist dies eines der bedeutendsten Werke des Künstlers und vielleicht die glänzendste Probe seiner Gestaltungskraft. Der Gegenstand dieses Bildes ist der Olymp. Die Figur Apollos (vergl. Abb. a. S. 206) nimmt der Bedeutung der Oper entsprechend den Hauptplatz ein, und in fröhlichem Reigen schliesst sich die heitere Welt der griechischen Mythe, auf Wolken thronend oder im Aether schwebend, an. All diese Gruppen sind mit den in der Musik herrschenden Grundstimmungen nach ihren symbolisch ausgedrückten Eigenschaften in geistvoller und erfindungsreicher Weise verknüpft; so die Gruppe Apollos selbst als Führer der Musen und ewiger Bronnen der Begeisterung, Jupiter das Hoheitsvolle symbolisierend, Bacchus und seine Gruppe das sinnlich Heitere, die Gruppe Plutos mit den Parzen das Schauerliche, Trauernde. Dasselbe Stoffgebiet bearbeitete Lotz in den Deckengemälden, welche er für den Grafen Stefan Károlyi und Baron Alb. Wodianer ausführte. Bei dem Plafond im Palais Károlyi (S. 205) ist es schwer zu entscheiden, was bei diesem Werke anziehender ist; ist es die meisterhafte Raumeinteilung, ist es das der Antike nahe kommende Formgefühl oder ist es der harmonische Klang der Farbe. Dieselben Eigenschaften weist auch das oben abgebildete Deckengemälde bei Baron Wodinner auf welches die Künste darstellt; einerseits Musik, Tanz und Bühne, andrerseits Poesie und die bildenden Künste. beide Gruppen vereint durch den Genius des Ruhmes. Ernstere Aufgaben hatte LOTZ im Prunksaal der Akademie der Wissenschaften zu lösen; es sind dies Allegorien einzelner Wissenschaften und die bedeutendsten Momente aus der wissenschaftlichen und geistigen Entwicklung der Nation, welche in charakteristischen Scenen geschichtlicher Epochen dargestellt sind. Hohe geschichtliche und nationale Auffassung bekunden die Wandgemälde in der Kirche des IX. Bezirks und in der Mathiaskirche. In der letzteren behandelte Lorz die auch in früheren Zeiten in Kirchen oft gemalte Legende des heiligen Ladislaus (S. 208), wie auf sein Gebet aus dem Felsen Wasser quillt, wie er in der Schlacht bei Cserhalom aus



Santon Const.



KARL LOTZ

Detail aus dem Deckenbild der Kel. Unsurischen Oner in Sudanost

den Händen des kumanischen Kriegers die geraubte Ungarnmaid befreit, und schliesslich beim Bau der Kirche von Nagy-Várad (Grosswardein). Das seiner Vollendung entgegengehende neue Parlamentsgebäude besitzt zwei Deckenbilder des Künstlers: "Die Apotheose Ungarns" und "Die Apotheose der Gesetz-Das räumlich grösste Werk des Künstlers befindet sich im Treppenhause der königl, Kurie (oberster Gerichtshof). Wir sehen hier als Hauptfigur Justitia, rechts von ihr die schützende Thätigkeit der Gerechtigkeit, darüber der Genius des Friedens, links die Verfolgung des Verbrechens, des Mörders, der Verführung, darüber die Gruppe der Eumenyden; die entgegengesetzte Seite der Decke zeigt uns die segensreiche Wirkung der Gerechtigkeit, in der Mitte Wohlstand, Ordnung, Ruhm, rechts die Künste und Wissenschaften, links Handel, Industrie und Agrikultur (vergl. Abb. a. S. 203).

An Staffeleibildern hat LOTZ in der letzten Zeit nur Bildnisse gemalt, welche uns an die besten modernen englischen Porträts erinnern, das beigefügte Bild seiner Tochter (Seite 202) dürfte unsere Behauptung bekräftigen.

Zum Schluss, um es einigermassen begreiflich zu machen, welch hohe Bedeutung Lotz in der ungarischen Kunst besitzt, wollen wir einige Zeilen GUSTAV KELETI's, des eminenten Künstlers und Kritikers, citieren. KELETI sagt: "Denken wir uns die lange Reihe der inhaltsreichen und formvollendeten Gemälde, welche Lorz in den letzten fünfunddreissig Jahren. sowohl in der Provinz als auch in den Kirchen, öffentlichen und privaten Bauten der Hauptstadt gemalt hat, als nicht existierend oder als gar nicht geschaffen an, denken wir uns die Riesenmasse dieser edelsten Kunstprodukte auf einmal aus dem Schatze unserer nationalen Kultur verschwunden, so wird uns die plötzliche Finsternis, das auf unseren Herzen lastende Horror vacui auf erschreckende Weise daran erinnern und uns den wahren Masstab für die ausserordentlich grosse Fähigkeit der künstlerischen Produktion, welche wir in dem gottbegnadeten Talent und in der bewundernswerten Thatkraft unseres greisen

Meisters Lotz besitzen\*. Das künstlerische Können würdigend, fährt KELETI fort: "Infolge seiner tiefgehenden Studien und seiner langiährigen Uebung zufolge, hat er eine so hohe Stufe der bildnerischen Fähigkeit erlangt, dass er die schwierigsten malerischen Probleme Anstrengung ohne löst; und sobald er

diese hohe Stufe

harmonisch

einmal mit dem geistigen Inhalt seines Werkes, dem nicht selten hochfliegenden Gedankenmaterial im klaren ist, übersetzt er ihn fast spielend in die entsprechende künstlerische Form; vom technischen Standpunkte - besonders dem der

Freskotechnik - kennt er keine Schwierigkeiten. Nur wenn ein Künstler



KARL LOTZ

Als im verflossenen lahre der Verein der ungarischen bildenden Künstler dem von allen hochgeschätzten Meister eine ihm zu Ehren geprägte Medaille in festlicher Sitzung überreichte (vergl. "K. f. A.", XIII. Jhrg., Seite 218), beschloss ein aus kunstliebenden Damen bestehendes Komitee, an dessen Spitze sich die Frau Erzherzogin Isabella stellte, die Hauptwerke

des Künstlers in einem Album herauszugeben.\*) Die den vorliegenden Aufsatz zierenden Reproduktionen sind mit freundlicher Einwilligung dieses Komitees unter Benutzung der Blätter des Albums entstanden, dessen - wir können mit Recht sagen - besondere Zierde auch die

in den begleitenden Text eingestreuten. in einigen Proben auch hier gegebenen Holzschnitte des Professors GUSTAV MORELLI sind.

> \*) LOTZ KAROLY felfestmentel. Zwanzig Hellogra-MORELLE Budspest 1808. Verlag des Feier. (In Mappe 30 M.)



DIE MALEREI

KARL LOTZ piex. Malereica im Trepoenhause des Unsurlachen Nat

DIE POESIE



WANDBILD I. D. MATHIAS-KIRCHE ZU BUDAPEST

AUS DER LEGENDE DES H. LADISLAUS

FRANKFURT a. M. Einen höchat erfreulichen Erfolg hat die Frankfurter Künstlergeseilschaft mit einer Gesamt-Ausstellung gehabt, die im Lokal den Kungtvereing verangtaltet worden ist. Seit langer Zeit hat man die Genoasenschaft nicht in einem derartigen geschlosaenen Auftreten vor sich gesehen, und es hat Leute genug gegeben, die nicht ahnten, wieviel und wieviel Gutes hier geleistet wird. Der Erfolg liegt allerdings mehr in dem Reiz, den Einzeines bietet, als in einem irgendwie einheitlichen Gesamtbilde, das, wie die Dinge liegen, von vornherein nicht zu erzieien war. Wir haben glücklicherweise, darf mao wohl sagen - in Frankfurt keine Secession, aber wohl eine Reihe von künstlerischen Kräften, die anderwärts unbediogt ins Haus der Secession gehörten. Diese fallen auch hier als besondere Gruppe ins Von THOMA ist ja, als von einem Frankfurter, jetzt nicht mehr zu reden, obwohl eine schöne Schwarzwaldlandschaft von ihm ausgesteilt ist; aber ea aind noch andere origineile Charaktere da. Vor allem haben wir uns gefreut, wieder einmal dem Allem naben wir unn genreut, weuer einen Namen KARL von PtDoll's zu begegnen, eines Künatlers, der aich selbat wohl eine zu gronse Zurückhaltung auferlegt, wenn er in der Absicht, nur vollkommene Leistungen sehen zu lassen, so selten in das Licht der Oeffentlichkeit tritt. Ein hier von ihm ausgestelltes, weibliches Porträt, in einer von ihm selbst ausgebilderen Temoera-Techoik gemalt, iat ein Meisterwerk in seiner Art, ein wabr-haftiger, total fertiger und nachhaitiger Eindruck, wie von einem alten Meister, und doch frel von aller Altertümeiei, etwas ganz Persönliches. Bewundert wird mit Recht, wie das ruhige Profil der Figur auf den filmmernden Hintergrund einer venezianischen Vedute aufgesetzt ist, von dem es sich doch räumlich wie gegenständlich vollkommen trennt. Auch eine oberitalienische Landachaft von demselben Künstler, die über dem Porträt Platz gefunden hat, ist ein gehaltvolles Werk. Pinoli, ist in den künstlerischen Grundanschauungen von Hana von Marées aufgewachsen, die er auch theoretisch in muster-gültiger Weise dargelegt hat, und es ist nicht der achlechteate Beweis für den inneren Wahrheitszehalt dieser Lehren, dass sie durch Pinoll's Einfluss auch unter unseren jüngsten talentvollen Künatlergenerationen unverkennbar Schule gemacht haben. Böhle, der ein prachtvolles pflügendes Gespannausgestellt hat, ALTHEIM, der mit einer »beimziehenden Hammelherdes eine eben so geaunde wie intime Naturwirkung zu erzielen vermocht hat, dann auch die Porträtmalerin Frl. RÖDERSTEIN, die ebenfalls in der Ausstellung gut vertreten ist, haben, eln jedes wieder in einer anderen Ausstrahlung, etwas vom Erbe des geistreichen römischen Ans choreten in sich aufgenommen. Ferner hat TROBNER eine Anzahi seiner neuesten Arbeiten, einen im Grünen gemalten Akt und farbenfrische Odenwald studien eingesandt, STEINHAUSEN zwei Bildnisse und eine stimmungsvoile Landschaft. Aus dem Cronberger Kreise haben wir leider Burger, das betagte Haupt dieser Gemeinschaft vermisat, doch ist in KINSLEY und WUCHERER seine Schule giücklich vertreten, und Burger selbst dürfen wir wenigstens in einem zwar nicht ähnliehen, aber hübsch gemalten Bildnis von BROTT begrüssen. Das alte Frankfurt vertritt HASSELHORST, der noch immer in jugendlicher Rüstigkeit thätige Schüler Jakob Beckers, der aich, wie immer, so auch hier, in den humoristischen Schilderungen eines Schweinemarkten im Sehwälmer Grund und einer Sachsenhäuser Aepfelweinschenke ala ein Meister der Zeichnung bewährt. Mit den Altfrankfurter Ueberlieferungen hängt, wie dieser Künatler, auch Ernst Morgenstenn zusammen,

der Sohn und Schüler von Carl Morgenstern, der aich übrigens, von der Nachfolge seines Vaters, so weit sie seiner Entwicklung hinderlich werden konnte, zusehends emanzipiert und an freier und frischer Eigenart entschieden gewonnen hat. Seine drei hoitandischen Landschaften hier, Motive aus Enkhuyzen, sind lebenswarme und gediegene Werke. Unter den Jüngeren hat Gudden eine koioristisch wirkungsvoile Fiussiandschaft aufzuweisen: Bekeny's Porträts woilten uns nicht so ganz behagen, sie sind wie immer sehr geschickt gemalt, aber man hat daa Gefühl, dass der Künstler noch oicht ganz mit sich fertig sei. Unmöglich, auch nur annähered, alle Namen hier zu nennen. Doch seien noch unter den wenig zahlreichen Bildhauerarbeiten eine Porträtbüste des Generals von der Tann von KROGER und eine Büste des Naturforschers Häckel von HEROLD hervorgehoben. Von dem zu früh verstorbenen BAUMLER ist eine kleine weibliche Figur von hübscher dekorativer Wirkung den Werken der Lebenden angereiht. - Dankbar war en sodann auch zu begrünsen, dass die Leiter des Goldschmidt'schen Zu begrussen, unss uie Leiter des Osiasinnan anne Kunstsalons eine Ausstellung von Werken den Müncheners Lugo darboten, der ja auch zu jenen eigenartigen Talenten gehört, deren Stunde letzt einmal geschlagen hat, nachdem man sie lange nicht verstanden hatte. Ob nun das Verständnis in diesem Falle in Frankfurt besonders gross gewesen ist? Wir wagen kaum, es zu glauben, aber wenn auch Zweifel daran bestehen bleiben, so ist es doch gut, wenn unser Publikum wenigstens ah und zu gezeigt bekommt, dass es neben dem land-Huffeen Kunsteenuss noch andere Dinge piebt, die auch Kunst sind und die man auch geniessen kann, wenn man nur vorurteilafrei genug ist. -- Aus der Ausstellung bei Schneider heben wir als besonders anziehend TRUBNER's neueste Schöpfung "Birken am Ufer eines Bachen", ein Odenwälder Motiv, hervor und fermer zwei Kollektionen, die des in London lebenden vortrefflichen Porträt- und Stilllebenmalers OTTO SCHOLDERER und die des in München ansässigen C. TH. MEYER-Basel. Wir haben von dem zuletzt genannten Künstler besonders lange nichts mehr auf dem Frankfurter Kunstmarkt zu sehen bekommen, um so mehr erfreuten una diesmai selne von einem frischen Hauche echter dieamai seine von einem trischen traucite eciner und gesunder Naturempfindung durchwehten land-schaftlichen Studien und Bilder. Glücklich wirkte im Ton das Mittelatück der Gruppe, ein grönneren Oelbild "An der Lahn" in diakreter, abendlicher Beleuch-tung, noch freier und ursprünglicher sodann eine Reihe Pastellstudien, ebenfalls aus dem Hensischen, zum Teil aber auch von der Reichenau und aus dem baverischen Alpenvorlande. Die meisten dieser Sachen zelgen eine ausgezeichnete Raumdisposition; in der Farbe streifen einzelne von ihnen, namentlich die in Herbatstimmung gehaltenen, noch an Wengleins Empfindungaweise hin, dessen Schuje der Kunstler von Hause aus angehört, mehr noch aber prägt sich in der Energie des Vortrags, wie in dem starken Gemütsanteil, der in der Auffassung mitspricht, ein künstlerisches Natureli aus, das Ehnlich charaktervoile Züge aufweist, wie sie auch zwei unter sich allerdings verschieden geartete Landsleute unseres Künstiers, Stäbli und Sandreuter auszeichnen.

unser'es Kaltskiers, skalou lub Saincrettler autzeichnen.

A.A. DÜSSELDORF. Die Ausstellung des Künsterrereins Lacas wurde, wie üblich in der weiche Ausstellung des nur aus wenigen Mitgliedern tesatebenden Vereins auch nicht gerade besonders viel Ueberraachendes, solieferte sie doch den Beweis für ein ernsthaftes und soliden Streben. Als neue Mitglieder attellien in dieser Gruppe zum erstennnal aus:

DEUSSER und OTTG HEICHERT. DEUSSER'S Ritterbilder erinnern einigermassen an Diez in der alt-meisterlichen braunen Tönung, wie auch in den Motiven. Etwas Skizzenhaften in der Technik erhöht den malerischen Reiz seiner tüchtigen Arbeiten. OTTO HEICHERT brachte ein kräftig gemaltes und gut aufgefassten Damenporträt und einige zum Teil wohl schon ältere Studien. Besonderes Interesse, schon durch den Gegenstand, erregte eine grosse Monumental-Darstellung von ALEXANDER FRENZ Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches- für das Landgericht in Essen. Die Technik (Gerhardtsche Caseinfarbe) lässt das Biid koloristisch wohl nur an der Stelle, für die es bestimmt ist, richtig nur an der Stelle, für die es bestimmt ist, richtig zur Geltung kommen. Gerhardt Janssen bot auch eine für seine Verhältnisse sehr grosse Lein-wand »Sänger am Rhein«, ein in neiner burlesken Art aufgefasstes Bänkelsängerpaar in einer übermässig breiten Malweise. Feiner waren einige kleinere Arbeiten und Studien, vor allem »Die Kartenspieier«. seen oude mans ist weniger absichtlich und deshalb erfreulicher als manche früheren Arbeiten des begabten Künstlers. An der Spitze der Land-achaltsmaler atsnd such diesmal wieder H. HER-MANNS mit zahlreichen vortreffischen Gouachebildern MANNS mit zahlreichen vortrefflichen Gouschebildern (Architekturinterieura) und einigen, wie immer sehr fein geatimmten, in Oel gemalten Landschaften. Der Künstler versteht es vor allem, jede Technik ihrer Natur gemlas zu behsndeln und ihr die charakteriatischen Wirkungen abzuzwingen. Jenn-eren Witte mit einer Reihe Landschaften etwas bunt, wogegen E. Kampe in einer etwas tieferen Tongebung, als er gewöhnlich anwendet, auch feinere und individueliere Wirkungen erzielte. Liese-GANO's grosse Bilder schienen weniger gelungen, als manche andere kleineren Formats, die er früher ausgestellt hatte. Drei Gäste machten den Düssel-dorfer Künstlern eine eiwas scharfe Konkurrenz. I. WITHELAW HAMILTON'S Landschaften sind von unerreichter Feinheit des Tons, und auch LAVERY's Porträta und Studien haben so hervorragende Eigenschaften, dass die meisten Bilder neben den nigen zurücktreten mussten. RUDGLF SCHRAMM-ZITTAU aus München brachte einige kleinere und ein sehr gutes grosses Geflügelbild. [250]

O KARLSRÜHE, Schwarz-Weiss-Ausstellung des Karlsruher Künstlerbundes. Der hiesige Künstler-bund, in Verbindung mit dem Verein für Originalradierung dahier, veranstaitete jüngst im Lokale des hiesigen Kunstvereines eine für apäter nach auswärta bestimmte Aussteilung hauptsächlich seiner Originallithographien, die einen vollkommenen Ueberblick gewährte über das, was der auf diesem Ge-blete zur führenden Steilung in ganz Deutschland gelangte Bund zu leisten vermag. Es waren da die hiesigen Hauptmeister des künstlerischen Steindrucks in seltener Vollzähligkeit und mit ihren besten Blättern vertreten. Manches war uns ja schon von früher her bekannt, das meiste aber präsentierte sich sis neu und liess in jeder Hinsicht einen grossen Fort-schritt gegen früher erkennen. In erater Linie lat Graf Kalckreuth zu nennen, der trotz seiner Uebersiedlung nach Stuttgart, wie die meisten seiner Schüler, eln eifriges Mitglied des Bundes gebiieben, der ja auch seine ganze Blüte ihm mit verdankt. Ein herrliches Blatt ist seine "Winternacht", dem sich die im Miller schen Geiste gehaltenen Stücke aus dem Arbeitsleben des Landvolkes ebenbürtig anschliessen. Sein auch als hochmoderner symbolistischer Poet beksnnter, offenbar talentvollster Schüler Emil Rudgle Weiss bringt uns eine ganze Reihe neuer höchst interessanter Schöpfungen,

unter denen die lebenavollen Bildnisse wahrlich

nicht die geringsten sind. Auch die Arbeiten seiner Weiteren, mit nach Stuttgart übergesiedelten Schüler H. HEYNE und W. LAAGE, sowie die von C. LANG-HEIN, MATHIES-MASUREN, K. O. MATHAELU. a. sind höchst beachtenswerte Leistungen der Künstler-Lithographie. Professor KALLMORGEN hat von seiner Nordlandsfahrt, die er bekanntlich in einem aelbständigen Prachtwerke im Land der Mitter-nachtssonne: hersusgegeben, höchat Interessante Proben seiner trefflichen Kunst heimgebracht. Der vielseitige und fleissige HANS v. VOLKMANN zückte uns wieder durch seine fein empfundenen Landschafts- und Genremotive. Ein Melater des Plakatstila ist Wilhelm Wulff, dem sich Hell-murn Eighrgot in glücklicher Weise anschliesst. Ueberraschend hat sich auch der Schönleberschüler KARL BIESE entwickelt, der einige ganz vorzüg-liche Sachen, wie »Schloss Runkel« und »Elsässische Burgrulne« vorführt, desgieichen Walter Conz, der jetzt an Stelle des erkrankten Professors Krauskopf die Fachschule für Radiertechnik an der hiesigen Akademie erfolgreich leitet, sowie HERMANN DAUR und KARL HOFER - die neuerdings zu den Schülern von Hans Thoma gehören - dann Gustav GAMPER, EDUARD EULER u. a., die alle einzeln aufzuzählen kaum möglich ist. Einer der tüchtigsten Meister auf diesem Gebiet des farbigen Originalsteindruckes ist ferner offenbar Gustav Kampmann, der auch eine eigene Mappe »Waldbilder«, die zu dem auch eine eigene Mappe - Waldbilder-, die zu dem Besten gehört, was auf diesem Gebiete geschaffen worden, hersusgageben hat. Auch die jertigen Sturtworden, hersusgageben hat. Auch die jertigen SturtGRETTER sind – Swoie der jetzte in Mönchen thätige Schönleberschüler Franz Hoch — mit ganz bervorragenden Sachen vertreten. Der KarlsruberKünstlerbund darf suf diese Ausstellung, die eine 
Münstlerische That vorreihnsten Rangee, genannt werden darf, wiederum mit dem Gefühl innerster Zufriedenheit blicken. [222]

G. BASEL. In der Kunsthalie gab'a im De-zember die "Weihnachts-Ausstellung Basierischer Künstler". Unter dem vielen Guten, das sie bot, ragten sieben Bilder von ERNST STOCKELBERG hervor (vgl. - K. I. A. & X. Jahrg, H. 10); dan beate davon war eine grossgefasste, in der Stimmung reine und edle Landschaft . Palmsonntag in Assisi. In snderen Bildern trat Stückelberg mit seinem grossen Mitbürger Böcklin in Wettbewerb, wenigstens grossen Mitburger Bocklin in Wettbewerb, wenigstens im Stofflichen. Trott dieser Konkurren bleibt ein Bild 'Sirenen: ein bedeutendes, eigenartiges Werk, und ein weiteres, das als Staffage eine Seene aus der Jugend des Hl. Augustin behandelt, ist als heroische Landschaft von machtigem Zuge. Von sonstigen Bildern verdienen Erwähnung in weitesten Kreisen ein Porträt des Komponisten Hans Huber, von dem erst kürzlich von München nach Basel übergesiedelten Fritz Burger. Frau Burger-HARTMANN hat eine Reihe ihrer, auch in München hochgeschätzten Bronzen ausgesteilt: Objets d'arr von höchster Eleganz und feinem Stilgefühl. Auch WILHELM BALMER ist mit einem reizenden Knabenbild vorzüglich vertreten, HANS BEAT. WIELANN mit einem frischen Militär-Genrestück. Ein origineiler und zugleich feiner Schilderer von Menschen neiter und Zegeich leine Beutmann. Hans Len-noare hatte eine grosse, flott dekorative schotische Landschaft, Hans Sannreuter, der Böcklinschüler, einen präraffzelisierenden "Dekamerone", ein Genrebild von prächtiger Tiefe der Farbe, ausgesteilt.

B. B. BUDAPEST, Winterausstellung. Es war rauszuschen, dass die Beteiligung der ungarischen

Künstler diesmsl eine ausserordentlich rege sein wird. Soll ja doch das Material für die Psriser

Ausstellung hauptsächlich aus den diesmal ausgestellten Werken susgewählt werden und hat doch der Stast versprochen, slies, was diesmal gut Ist. für des Museum der schönen Künste sazuksufen So ksm es, dass sm letzten Tage der Einsendung beinshe schthundert Werke einzetroffen weren. Wenn man der Aufnahmsjury auch in früheren Ishren keine silzugrosse Nschsichtigkeit nachsagen kann, so war sie diesmal - mit vollem Rechte - noch ctwss strenger, indem von hunderteinundsiehzig Künstlern im ganzen vierhundertfünfundschtzig Werke susgestellt sind. Die Strenge war diesmal ganz am Platze; gilt es doch, der ganzen Welt den heutigen Stand der ungarischen Kunst zu zeigen. Es ist nun Ssche einer neuen Jury, sus dem vorhandenen Guten das Beste auszuwählen. Der Eindruck, den die Ausstellung hier macht, ist ein recht befriedigender, wozu ailerdings auch das geschmschvolle Arrangement beiträgt. Was die ausgestellten Werke betrifft, so halten diesmal die figuralen Motive den Landschaften die Wage, während sonst die Landschaften dominierten; auch ist die Zahl der grossen Leinwanden nicht eben gering. An erster Steile wollen wir Imne Revesz erwilhnen. dessen grosses Bild »Panem«, ungsrische Bauern, etwas sozislistisch sufgefasst, sber tief empfunden und vorzüglich chsrakterisiert, in sehr feinem grauen Ton gemalt ist. Auch Lupwig Mark zeigt dieses Jahr, was ein tslentierter Kunatler, wenn er es wirklich ernst meint, leisten kann. Sein Bild Sirenennest ist sein gereiftestes Werk, frei von seinen Uebertreibungen; es Ist sehr interessant komponiert und weist einige sehr schön gemalte weibliche Akte suf. ALEXANDER BIHARI'S »Begräbnis Christie ist, wenn such etwas konventioneil in der Auffassung, doch sehr schön in Ton und Stimmung, und die Figur Marias ist ganz besonders vorzüglich. MATHIAS JANTYIK malte eine - Weihe der Felder«. Die Typen der Bauern sind sehr gut beobschtet, nur ist das Bild erwas hart in der Farhe und etwas zu trocken gemalt. Eine grosse Leinwand ist such des Werk Josef Jaszay's, eine Episode nach der Schlacht von Tapló-Bicske (1848) darstellend. Der Künstler hat in diesem Bilde einen gsnz susserordentlichen Fortschritt gemacht. Tiefe Trsuer simet des Bild Eugen Jendrassin's »Abschied«. Eine schwsrzgekleidete Frauengestalt wirft suf den Beschsuer noch einen letzten Ahschiedsblick, um dann hinter den Felsen im Dunkel des Waldes für immer zu verschwinden. KACZIANY leidet an höchster Unverständlichkeit, woran auch der längste Titel im Katalog nichts hilft. Lunmilla Flesch-Brunningen's »Reue« dürfte in München nicht unbeksnnt sein, ds es wenn ich gut unterrichtet hin - dsselhst eine Auszeichnung erhielt. An figuralen Werken wäre noch erwähnenswert KARL KERNSTOR'S : Liehe ., LADIS-LAUS HEGEDOS' · Kain und Abel-, zwei mit grosser Bravour gemake Akte, Lunwig DEAK-Ennen's "Sommer, ein schön gemsiter weiblicher Akt, dann die Bilder von Paul Benes, Ladislaus Pataky, Kornél Spanyik, Dominik Skuteczky, Julius Tonnai und Imre Knopp. Tihamér Margitay's Mesalliance leidet sn Unklarheit der Komposition. An Bildnissen wären zwei durch ihre suhtile Technik hervorrsgende Bilder BERTALAN KARLOVSZKY's besonders zu erwähnen; susserdem ARPAD MIGL, JULIUS STETKA, KARL KERNSTOK, ED. BALLO. FOLOP LASZLO, der Maler fürstlicher Persönlichkeiten, occupiert diesmsl beinahe einen ganzen Sasl, im ganzen zwölf Stück, alle mit den Vorzügen LASZLO's, d. h. äusserst liebenswürdig sufgefasst. mit viel Raffinement gemalt, aber vielleicht ein

hischen leer. Bei den Landschaftern dominieren IONAZ UJVARY und LAD. MEDNYANSZKY; doch gebietet ersterer über eine viel reichheitigere Skals der Stimmungen: »Sturm im Frühling«, »Idylie«, Mondoscht an der Donsue etc. MERNYANSZKY ist such sehr fein und poetisch, doch wiederholt er sich, was wir jedoch bei den hohen künstlerischen Eigenschaften seiner Werke durchsus nicht bedauern wollen. Vorzüglich sind noch die Landschaften von DANIEL MIHALIK, LUDWIG SZLANYI. ADOLF FÉNYES hat eine Kollektion von achtundzwanzig Bildern susgestellt; FÉNYES ist eln kriftiges Talent und er hat einige ganz vorzügliche Bilder, wenn er es auch manchmal mit der Wahrheit nicht ganz gensu nimmt. Die Gruppe der Nagy-Banyser Künstier hat diesmal auch im Rahmen dieser Ausstellung susgestellt, nschdem sie sich der Aufnshmsjury unterworfen hsben; ihr Wunsch, in einem besonderen Sasle kollektiv susstellen zu dürfen, wurde bereitwilligst erfüllt. Das stärkste Tsient unter ihnen ist KARL FERENCZY, und wenn such so mancher mit Ferenczys Art zu malen nicht einverstanden ist, Ernst, aufrichtiges Strehen, der Natur so viel als möglich nahe zu kommen, kann msn seinen Werken nicht shsprechen. STEFAN CSOK hat ein sehr interessant gemaltes Bild »Vergieb uns unsere Sünden« susgestellt. Bella GRON-WALD's Das Schwert Attilas wirkt etwas leer. In dieser Kollektion wären noch zu erwähnen die Biidgieser konektion wären noch zu erwähnen die Bild-nisse von Johann Thomas, Stefan Ritt, dann einige Landschuffen von Oskar Glatz und Alexander Nyilassy. – Unter den Stulpturen fällt hesonders Stefan Toth's überiebensgrosse Figur Die Rsche- sul, dann Richard Picheren's Kandeisher-, Georg Zala's Marmordusten des Königs und der Königin. Vorzüglich sind noch die kieinen, gut cherakterisierten Genrefiguren von Kalman Nagy. — Die Architekten Balint und Jambon haben die Pläne für ungarische Bauten der Pariser Weltsusstellung eingesender; ganz interessante, ungarisch angehauchte, accessio-

nistische Einfälle. M. S. BRESLAU. Die hemerkenswerten Breslauer Kunstereignisse des verflossenen Jahres haben sich fast alle in das letzte Quartal zunammengedrängt. So die dritte Jshresausstellung des Ausstellungsverbandes schlesischer Künstler, welche diesmsl in einem eigenen gemieteten Lokale stattfand; im nächsten Jahre werden voraussichtlich schon die grossen Räume, welche die Möhelfirms I. Koblinsky & Co. — die einzige, welche hier Im modernen Ge-sehmack zu arbeiten versteht — für Ausstellungszwecke herrichten lässt, den jungen Künstlern zur Verfügung stehen. Was diese uns heuer zu hieten hatten, verdiente In jeder Hinsicht die freundliche Aufnshme, welche die Ausstellung heim Publikum fand; das Interesse ausserte sich such in einer Reihe von Anklufen, natürlich nur seitens privater Kunstfreunde. Von suswärts thätigen Schlesiern hatten sich auf erfolgte Einiadung Georg Müller-Bresiau, Josef Block, Hans Baluschek, Fritz und Erich Erler, Max Heilmann-Frankfurt s. O., von hiesigen u. s. Hans Dressler, Gertrud Staats, Max Wislicenus beteiligt Das meiste Aufsehen erregten die sehr flott und glücklich improvisierte Porträtstudie einer jungen Dame von EUGEN SPIRO, sowie die technisch hochentwickelten und durch ihre duftige Lichthehandlung ausgezeich-neten Porträtrsdierungen von HEINRICH WOLFF. — Unmittelbar darauf erfolgte die Eröffnung unserer ständigen Gemäldesusstellung, welche von Herrn Kunsthändler Lichtenberg in nomineller Gemeinschaft mit dem Schlesischen Kunstverein unterhalten wird, in den neuen, ihr im Hsuptreschoss des Museums der

bildenden Künste überwiesenen Räumen, welche gegen die bisher benutzten sicher einen Fortschritt bedeuten. Herr Lichtenberg hatte zur Feier dieses Ereignisses eine ganz besondera umfang- und inhaltreiche Ausstellung arrangiert, welche uns u. a. mit Carl Marr's · Madonna · , neuen Werken von Overbeck, Modersohn und Vogeler, von Benno Becker, Felix Borchardt, Oskar Frenzel, Dora Hitz, Hans Herrmann, Eugen Kampf, Keller-Reutlingen, Gotthard Kuehl u. a. bekannt machte und daneben die zum Teil vortrefflichen Arbeiten von etwa zwei Dutzend schlesischen Künstlern und Künstlerinnen vorführte. Bald darauf veranstalteten die beiden Erler bei Lichtenberg eine Separatausstellung, die in den markigen Porträts des älteren Bruders, den poetischen Märchenlandschaften des jüngeren viel Anziehendes bot. In enseren Krelsen hat FRITZ ERLER hier in letzter Zeit auch durch die von ihm entworfene und. was die Wandbilder anbetrifft, ausgeführte Dekoration des Musikzimmera in der »Villa Neisser« berechtigte Anerkennung gefunden. Diese Vills, nach Entwürfen von Grisebsch, darf überhaupt als ein bis jetzt in Breslau einzig dastehender moderner Musterbau bezeichnet werden. Unter die Kunstereignisse muss wohl auch die bereits verzeichnete Entbullung des Moltke-Denkmals von dem in Bresisu geboreoen Cuno VON UECHTRETZ gezählt werden; es ist eine gute Portritstatue auf einem ziemlich unglücklich ausgefallenen Sockelbau. Endlich darf hier die Eröffnung des neuen städtischen Kanstgewerbemuseums oder, wie es mit seinem offiziellen Titel heisst: Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer unerwähnt bleiben; erhoffen wir doch von ihm eine neue Quelle künstlerischer Anregung für unsere Stadt und Provinz. Der Tag der Einweihung brachte sunser der unvermeidlichen offiziellen Feier einen von der Breslauer Künstlerschaft mit Unterstützung des Magistrats veranstalteten Festabend, der sich des besten Gelinvens zu erfreuen hatte. In den künktlerisch ausgestalteten weiten Räumen des Vinceozhauses wurden vor einer glänzenden Versammlung ein vortreffliches Festspiel historischallegorischen Inhalts, sowie ein Tanzspiel nach Motiven aus Walter Crane's Tourney of the Lily and the Rose aufgeführt. Das Museum selbst das bekanntlich aus dem in städtischen Besitz übergegangenen - Museum schlesischer Altertumer« ge-bildet worden ist und in dem für Museumszwecke umgebauten alten »Ständehause« seine Stärte gefunden hat - feierte die Thatsache seiner Eröffnung durch zwei Ausstellungen; die eine derselben, von Direktor Dr. Masner arrangiert, giebt in engem Rahmen eine Auswahl charakter(stischer Leistungen des modernen Kunsthandwerks, die zweite, vom Breslauer Kunstgewerbeverein veranstaltet, sucht die gegenwärtige Leistungsfähigkeit des schlesischen Kunathandwerks darzulegen. Den Kern des Arrangements bilden eine Reihe von Interieurs, welche die schtbare, wenngleich noch meist im alten Geleise der Stillimitation fortarbeltende schlesische Möbelindustrie geliefert hat. Ausserdem treten die Arbeiten der Kunstschlosserei und der schlesischen Glasindustric hervor; leidliche Erfolge in künstlerischer Hinsicht erzielen auch die Leinenweberei, sowie die Spitzen- und Teppichfabrikation. Die königliche Kunstgewerbeschule stellt Proben der Versuche aus, welche sie zur Einführung der Scherrebeker Webemanier und anderer Techniken für dekorative Arbeiten angestellt hat. Im allgemeinen ist der Eindruck dieser schlesischen Kunstgewerbeausstellung. die allerdings schon eine strenge Aufnahmejury passiert hat, kein unerfreulicher, wenngleich man sich eingestehen muss, dass der Thätigkeit des neuen

Museums gerade hier in Schlesien noch ein weiter DRESDEN. Die Deutsche Kunstausstellung Dresden 1899 hat ein sehr erfreuliches Ergebnis gehabt. Obgleich sie von dem rentouring internationalen Ausstellung von 1807 - im Betrage von 176000 M. - einen Anteil von 30000 M. übernehmen musste, so hat sie doch keinen Fehlbetrag zu verzeichnen. Einnahmeo und Ausgaben betrugen 241 245 M. Aus der Geschäftsführung ist bemerkenswert, dass die dekorative Kunst - Inneneinrichtung u. s. w. mit 17000 M. unterstützt worden ist. Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern betrugen 131 360 M., der Gesamtbetrag der in der Ausstellung verkauften Kunstwerke war 333881 M. 45 Pf., davon kommen ungefähr 113000 M. auf Dresdner, 220000 M. auf die übrigen deutschen Künstler. Das erfreuliche Gesamtergebnis der Ausstellung giebt Dresden eine bedeutsame Stellung als deutscher Kunstmarkt neben München und Berlin, welche die deutschen Künstler zu würdigen wissen werden. Um sie zu wahren, wird demnächst auf Anregung des Dresdner Oberbürgermeisters, Geh.Finanzrat Beutler, der Ausschuss für eine neue Dresdner Kunstausstellung zusammeneten. Voraussichtlich nebmen diesmal die Dresdner Künsdervereine die Vorbereitungen in die Hand. Das Jahr ist noch nicht festgestellt. Das jahr ist noch nicht restgesteitt.

= BERLIN. In die Ausstellungskommission für die Grasse Berliner-Kunstausstellung 1900 wurden gewählt: als erster Vorsitzender Professor Max Koner, zweiter Vorsitzender Professor Gustav Eilera, erster Schriftführer Professor Hans Meyer, zweiter Schriftführer Ernst Hausmann, erster Säckelmeister Professor Dr. F. Hartzer, zweiter Säckelmeister Franz Bombach. Geschäftsführer für die neue Ausstellung ist wie bisher der Geschäftsführer des »Vereins Berliner Künstler«, Fritz v. Bayer. Ppr. KÖLN. Das Museum Wallraf-Richartz er-warb im vorigen Jahre für die Abteilung moderner Gemälde zwei ältere Stücke der modernen Richtung Hollandische Schiffswerft- von SCHÖNLEBER vom

von 1808. Leibels war ein junger, früh verstorbener Düsseldorfer und Schüler Trovons in Paris. [251] = STUTTGART. Die Kgl. Gemäldegalerie er-warb aus dem Besitz der Kunsthandlung Hermes in Frankfurt eine im Jahre 1853 entstandene . Römische Landschaft: von ARNOLD BÖCKLIN. = WINTERTHUR. Die Turnusausstellung des schweizerischen Kunstvereins für 1900 wird fünf Schwarzerischen aufstrerens zur 1900 vira unn Städte berühren: Winterthur vom 18. März bis 1. April; Solothurn vom 12. bis 26. April; Basel vom 8. bis 27. Mai; St. Galleo vom 10. bis 24. Juni und Konstanz vom 8. bis 22. Juli. Anmeldungen haben bis zum 15. Februar zu erfolgen. Die Werke selbst sind bis zum 10. März an den Ausstellungssekreter nach Winterthur zu senden. Zu gleicher Zeit erlässt das Zentralkomitee des schweizerischen Kunstvereins einen Aufruf zur Beteiligung sn einem sechsten Zeichnungswettbewerb, an dem ebenfalls Schweizer Künstler des In- und Auslandes tellnehmen können. Als Vorwurf hat zu dienen eine kriegerische Begebenheit aus der Schlussperiode der Schweizergeschichte vorletzten Jahrhunderts. sendungen bis 15. März 1900 an den Sekretär des schweizerischen Kunstvereins, Dr. Alb. Hablützel

Jahre 1878 und »Landschaft mit Vieh« von C. LEIBELS

in Winterthur.

E. K. BERLIN. Unter der, wie bereits kurz erwihnt, wesemlich der Landschaft gewidmeten Dezember - Ausstellung des Salons Schulte sind voran die Worptweder zu nennen, die den ganzen Oberlichtstaal einnehmen. Der Vorrang gebührt KARL VINNEN, der ins seiner Schilderung der Haide-

### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM

ist, dass es viel zu gross ist. Der innere Gehalt der Figuren deckt sich mit der lebensgrossen Darstellung nicht und das giebt dem Bilde etwas Anspruchsvolles, zugleich aber auch erwas innerlich Leeres. Hätte der Mater sich auf den vierten Teil des Raumes, den er benützt hat, beschränkt, so ware gewiss ein viel eindrucksvolieresGanzeherausgekommen. Ein recht tüchtigen Bild lst . Der Sturm auf der Haides von C. Moder-Sohn, wo der Maler den Aufruhr in der Natur, das Waiten des Sturmwinder das Niederprasseln des Regens mit unleugbarer Kraft und sehr guter Beobachtung dargestellt hat. F.OVERBECK hat in seinem »Sommertage« eine farbenfreudige, anmutige Landschaft geliefert, in der namentlich die Darstellung der Wolken gelungen erscheint. Ein paar kleinere Bilder von H. VOGELER wirken durch den darin trefflich getroffenen Märchenton sehrangenehm. Von groasem Reiz ist sodann die reichhaltige Sammlung von Bildern FRITZ THAULOW's, des in Paris ansässigen wegers. Seine Abendlandschaften«, deren Motive er meiatens von der nordfranzősischen Küste wählt, sind berühmt genug; die Zauber nächtlicher Beleuchtung und den fahlen märchenhaften

an. Die Aquareile, in denen WILLT STORWER uns die deutsche Flotte schildert, aind wesentlich illustrativer Art und werden erst dann thre Wirkung thun, wenn sic einem beschreibenden Werke über unsere Seemacht als Anschauungsmittel beigegeben aind vi. MÜNCHEN. Um die Mitte des Dezember hatte, wie bereits erwähnt, die »Secession» mit Unterstützung des Kunsthändlers Littauer im Kunstausatel-lungsgebäude sm Königaplatz eine Ausstellung von Photographien nach Velazquez und von Abgüssen der Werke berühmtesten Donatello eröffnet. Das Arrangement war sehr gefällig und übersichtlich, so dass der eine Hauptzweck, die Erleichterung des Studiums. gut erreicht worden Ueber die Bedeutung erreicht worden ist der beiden Künstler braucht hier wohl nicht gesprochen zu werden. Interessent scheint mir im übrigen vor allem der Umstand zu sein, dass in der Kunststadt München heutigentags eine solche Ausstellung nicht nur möglich. sondern auch sehr erwünscht war. München besitzt noch mmer kein Museum von Gipsabgüssen, wo wir die unendliche Mannigfsltigkeit und den schier unerschöpflichen Reichtum der Plastik

des Mittelalters und der Re-

naissance studieren könnten.



ERNST MÜLLER EINE DEUTSCHE FRAU

### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM-

= BADEN-BADEN, Der seit gersumer Zelt hier ansässige Rentner Jünkt hat seine wertwollen, suf 800000 M. geschätzte Gemälde- und Kunstsammlungen der Sendt rum Geschenk gemacht. [278] = BRESLAU. Graf Leopold von Kalck-REUTH, ein gebrener Schiesier, hat dem hiesigen Museum sein Gemälde »Die Fahrt ins Leben- geschihet.

— KÖNIGSBERG I. Pr. Ein Werk MAX LIEBER-MANN's, das s. S. 227 d. XII. Jahrg. d. Zeitschrift abgehildete Gemälde vin den Dünen-, wurde unlängst von der hiesigen Gslerie angekauft. [200]



PAUL AICHELE

NYMPHE

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

= MÜNCHEN. Professor Ludwig von Löfftz hst dss von ihm verwsltete Direktorst der Akademie der bildenden Künste niedergelegt, in seiner Stellver-tretung besorgt, da man sich hinsichtlich einer Neuhe-setzung des Postens noch nicht hat einigen können, Professor ALEXANDER WAGNER als Amsaltester die laufenden Geschifte. Zum Sekretilt der Akademie ist der ehemslige langiährige Präsident der Mün-chener Künstlergenossenschaft Maler Eugen von STIELER ernannt worden. Gerüchtweise hört man für das Direktorst von einer Kandidatur FRANZ VON LENBACH's, der sher das, freilich hei der Ernennung F. A. von Ksulhschs such nicht eingehaltene, Statut der Aksdemie entgegensteht, welches eine Wahl nur unter deren Lehrkriften geststtet. Zudem ist im Budget bislang nur eine Funktionszulsge für die Verwaltung des Postens vorgesehen. - Aus Anlass des Neujahrsfestes wurden von Sr. k. Hoheit dem Prinzregenten u. a. durch den Titel eines k. Professors susgezeichnet der Bildhauer BALTHASAR SCHMITT, sowie die Landschsftsmsler TONI STADLER und PAUL WILHELM KEILER-Reutlingen, die gleiche Verleihung war einige Zeit zuvor bereits dem Bildhauer Franz Xaver Bernauer zu teil geworden. Der Bildhauer Professor Heinnich Wadere wurde an Stelle des Professors Hess als Lehrkraft an die hiesige Kunstgewerbeschule berufen.

- BERLIN. Professor HUOD-VOOEL hat die ihm Im Hauptsaal des neuen Ständehauses zu Merse hurg übertragenen Wandmalereien, von denen wir sie nach den Entwürfen ehsrakterisierend, s. S. 170 d. XIII. Jahrg, herichteten, vollendet. Neuerdings ist dem Künstler der Auftrag geworden, als Haupt-schmuck für den Sitzungssesi des Senstes im neuen Rathause zu Hamburg ein Kolossalgemälde zu schaffen, das den Hamburger Senst sm 19. Juni 1805 bei Gelegenheit des Kalserbesuches zur Vorfeier der Eröffnung des Nordostseeksnals darstellen soll Die Kosten des Gemäldes, das fast die ganze eine Wand des Sitzungssaaies einnehmen wird, sind vor einigen Hamburger Patriziern gestiftet worden. —
Das Stipendium der Adolf Menzel-Stiftung ist für das Jahr 1899/1900 dem Maler PAUL Vowe aus Elberfeld verliehen worden; sus der Adolf Ginsberg. Stiftung erhielten für das Jahr 1900 zwei gleiche Stipendien Max Fasian aus Berlin und Öskak HELLER aus Stauding; aus der Dr. Hermant Günther-Stiftung kamen für diezelhe Zeit dre gleiche Stipendien an die Studierenden der Hoch schule, Maler GRAF WALTER VON LOOZ aus Weide SIGMUND LIPINSKY SUS GRAUDENZ UND WALDENAF BLOHM sus Berlin zur Verteilung. - Auf Seite 213 hringen wir eine Schöpfung des jungen, hiesigen Bild bauers ERNST MOLLER, die bei ihrer erstmaliger Vorführung im Münchener Gisspalast 1899, wie auch später in Schultes hiesigem Salon mancheriei Beifal fand. Bei allen individuellen Eindruck, den die Büste hinterlässt, ist sie doch nicht als ein eigentliches Por trät sufzufassen, es kam dem Künstler vielmehr darauf an, in ihr den ideslen Typus einer »deutschen Frau« zu geben. Herzerfrischend in Ihrer Naivität wirkt von den hier gegebenen Arbeiten PAUL AICHELE's auch eines jungen Berliner Künstlers, die auf Seite 215 reproduzierte Gruppe » Kindliche Neckerei«, die in der liebenvollen Durchsrbeitung auch von dem feinent wickelten Formenverständnis ihres Schöpfers zeugt

wickered Resistanties und eine Steres Winner Mit der Projessor in der hiesigen Kunstaksdemie und Provinzial-Konservator der Rheinprovinz, Prof. De. CLEMEN, seht Vorträge über die Geschichte der Kunst in den Rheininden. Die zum Besten des heisigen Verschönerungs-Verein asstriftenden Vorrräges werden durch Lichbilder erikentry, die ührt werden der der der der der der der der WIEN. Der leitende Ausschuss der Genossen-WIEN. Der leitende Ausschuss der Genossen-

as 3 RASSOUGL. Illi Affeite des Müller an.

18 STATES AND STATES A

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN .

= VENEDIG. Für die besten Berichte über die vorjührige belauge Kunstaussellung waren behanntlich Preise ausgesetzt, die neuerdings zur Verelbung kamen. Den ersten Preis, 1800 Lie, erhielt füge Pieres (Krussträhler der Reviese Grasseller Ausgebergen und der Schaffel und Angelis), dritte Preise von ist 500 Lie erhielten: Enrico Thovez (-La Sampa di Torinos), Ugo Ojerti Corriere della Sersa) und V. Pica (Emporium von Corriere della Sersa) und V. Pica (Emporium von

M. BR DSSEL. Das jett vollendeta, gewalige und während seines Enterdenen in dieser Zeinschrift bewährend seines Enterdenen in dieser Zeinschrift bewährend seines Enterdenen in dem Zeinschrift in die metalle der Schaffen zu der Schaffen zu

sumfind, worden vom Staat und der Staat Kuntervelle.

= Die Teele die Jahren 1899 au dem Gebiete der Kantr 1984 auf dem Staat 1984 auf der Mittelle der Kantr 1984 auf der Kantr 1984 auf der Mittelle der Kantr 1984 auf der Mittelle der Kantr 1984 auf Linde kantr 1984 auch 198

Wilh. Omicie-Berlin (17. August), der Maier Annome Border-Menn G. August), der Mater Deut Classis-Border-Menn G. August), der Mater Deut Classis-Border-Menn G. August), der Mater Deut Beschaus, (18. September); der Maier Deut Beschaus, (18. September); der Mater Deut Beschaus, (18. September); der Mater Deut G. G. Germander Prod. Wilh. Amberg Berlin (18. September), der Holmann G. M. Mater Berlin (18. September), der Holmann G. M. Mater Berlin (18. September), der Holmann G. Mater Berlin (18. September), der Holmann G. Mater Deutsche G. Mater P. September G. Mater Deutsche G. Mater P. September G. Mater Deutsche G. Mater D. September G. Mater G. Mater D. September G. Mater G. Mater D. September G. Mater G.

PAUL AICHELE KINDLICHE MECKER!

## KUNSTLITTERATUR

vi. W. TRÜBNER. Die Verwirrung der Kunst-begriffe. (Frankfurt a. M., Litterarische Anstalt, 2 M.). Soeben sind in zweiter vermehrter Auflage Trübnera Betrachtungen über die Verwirrung der Kunstbegriffe erschienen. Die Schriften dieses Malers baben immer etwas Aktuelles an sich. Wie Whistler in England, so verficht Trübner in Deutschland nicht nur durch seine Thätigkeit als Maler, sondern auch durch seine ehrlichen und originellen Schriften das Prinzip dea rein (und wirklich) Künstlerischen gegen die leider so sehr wirksamen Angriffe von seite der akademischen und handwerksmässig arheitenden Produktion. Er findet stets neue und in ihrer Kühnheit eigentlich vernichtende Woste gegen den un-lauteren Wettbewerb, der sich in Deutschland auf künstlerischem Gebiet, wenn auch nicht so lebhaft wie in England, aber immer noch lebhaft genug bethätigt. Es ist dabei im höchsten Grade anerkennenswert, dass Trübner nicht einseitig wie die meisten Künstler: die Ursache der bestehenden Verwirrung der Kunstbegriffe bei den Lalen sucht, sondern seine schwere Hand auch auf die Schulter der Auchkünstler lest und nachweist, dass ea gerade das Unverständnis, nicht nur der Neid ihrer Standesgenossen war, das W. FRITZ SCHUMACHER. Im Kampf um die Kunst. Beiträge zu architektonischen Zeltfragen. [Ueber die Kunst der Neuzeit. 1. Heft.] (Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 2 M.) Zwölf Aufeätze, die im Laufe des verflossenen Jahres in verschiedenen Kunstzeitschriften erachienen, auch die Kunst für Alles und die Dekorative Kunst brachten einige derselben, sind hier zu einem Buche vereinigt. Der Verfasser hat ganz recht, wenn er in der Einleitung betont, dass sich um alle die verschiedenen Themata ein fester Rahmen schmient: doch ist's wohl nicht nur die Gleichheit des Genichtswinkels, unter dem die Objekte erscheinen. sondern auch eine einheitliche, scharf ausgeprägte Kunstauffassung, die den oft weit auseinanderliegenden Gegenständen des Buches einen Zug von Verwandtschaft eicht. Die ruhier Obiektivität. bei aller Kritik, wird jeden ansprechen, ob er es mit dem »Neuen« oder dem »Alten« hålt, gerade jetzt, wo im Kunstkampf die Parteifahne oft heftiger als nötig geschwungen wird. Mitten im Strome moderner Kunstanschauung fährt SCHUMACHER einher, aber er sicht und zeigt die Untiefen, auf denen man festsitzt und die Altwasser, die ab vom lebendigen Flusse führen. Im Kampf um Kunste ist er nicht müssig, doch tellt er Hiebe nach rechts und links aus; alte Vorurteile und ganz neue Missverständnisse kommen gleich schlecht weg. So besonders in den Aufsätzen »Stil und Mode- und »Bürgerliche Baukunst«, -- »Beiträge zu architektonischen Zeitfragen : heisst der Untertitel, die Architektur ist aber nur der Grundton, auf den ganz allgemeine asthetische Betrachtungen gestimmt sind in menchen Aufsätzen tritt sie ganz zurück und andere Dinge, besonders das Kunstgewerbe, stehen im Vordergrund. Geistreich und sehr beherzigenawert zugleich ist in dieser Art ein Aufsstz in Gesprächsform »Der Maler und das Kunstgewerbe«. Er weist auf die Gefahren hin, die die vielfache Flucht de Maler zu diesem Fach mit sich bringt. Ferner: »Das Dehorative in KLINGER's Werken, . Vom Ein-rahmen. Oft sind es ganz einfache Wahrheiten, fast aelbstverständliche Sachen, an die aber noch lange nicht jeder gedacht hat und die man mit Vergnügen klar und deutlich ausgesprochen hört. Klarheit, fest abgeschlossene Kunstanschauung, scharfes wohlbegründetes Urteil sind wohl die Hauptvorzüge des Buches; der den Lesern der . K. f. A. . bekannte Aufsatz in aphoristischer Form Englische Ein drücke- lässt diese Vorzüge vermissen, allerdings wird er dadurch auch nicht uninteressant, vielleicht im Gegenteil. Das Buch wird der Anerkennung der Fachgenossen sicher sein: an den Laien wendet es sich aber in erster Linie, und wenn es nur die, die es lesen, zum selbständigen Nachdenken in Kunstangelegenheiten und zu selbständiger Beur-teilung von Kunstfragen anregt, wird es viel Gutes



Redaktionanchlunn: S. Januar 1900.

Herungsber: Finiednich Philipper Veranverführer Redaktur: Faith Schwart: 18. Januar 1900.

Verloganniult: Faitherschaus A.c., in München, Nymphenburgener. St. — Brutimmnische Bach- und Kenstleckerel in Münche

stiften.



G. F. WATTS

DER GEIST DES CHRISTENTUMS



## GEORGE FREDERICK WATTS

Der Kultus der Heldenanbetung ist von England ausgegangen. Hier gilt der Satz, dass die Persönlichkeit die Zeit macht. Ein paar Dichter und Maler dieses Jahrhunderis haben ihn aufs neue bestätigt. Sie haben dem Volk der Praktiker eine weltfremde, traumbefangene Kunst anerzogen, etwas Antinationales nationalisiert. Ohne ihre Aufrichtigkeit und ihr bedeutendes Können wäre dieses Wunder nie geschehen. Seitdem kniet man in England vor dem Altar der Psyche. Man rebelliert nicht und lacht nicht, man sinnt und entsagt. Wie lotophagenhaft diese Kunst auch zuweilen anmutet, sie ist immer durchaus vornehm. Der Effekt liegt ihr fern, sie verschmäht fremde Vorbilder. Ein Veredlungswerk des Volkes ist ihr Ideal. Unter der Schar dieser Romantiker ragt GEORGE FREDERICK WATTS in einsamer Höhe, er ist der Klassiker unter ihnen. Spricht man mit den besten seiner Kunstgenossen über

Venerabile auf alle. Der bewegliche Herkomer, der antike Tadema und der gläubige Holman Hunt sind einig in der Ehrfurcht vor dem zweiundachtzigiährigen Altmeister. Vor ihm erhebt sich die Stimme des gesamten Volkes zu einem Unisono der Verehrung-Dennoch ist er kühn auf eigener Bahn gewandelt. Er siegte nur durch Grossmut und Beharrlichkeit. Wenn heute die Welt zu ihm strömt, so hat er sie nicht gerufen, sein Prinzip hat ihm die Gefolgschaft gesichert.

ihn, so wirkt sein Name wie das

Noch erhebt sich der Greis alltäglich um vier Uhr des Morgens. Noch malt er unermüdlich seine Allegorien und Porträts, oft unklar, unzulänglich, kindlich, oft in grandioser Meisterschaft wie einer der Auserlesenen aller Zeiten. Beim Diamant-Jubiläum fand ich ihn frischer als vor Jahren. Er war von seinem Surrey Buenretiro nach London herübergekommen, um die grosse Allegorie "Leben, Tod und Jüngstes Gericht" an den Mauern der St. Pauls Kathedrale, als seine Festspende für die Königin, anbringen zu lassen. Ich sehe den schönen Greis in seinem

(Nachdruck verboten) kunstverklärten Heim, auf purpurnem Divan, von indischen Goldstickereien umflimmert, in den Garten hinausträumen, wo sein gigantisches Skulpturwerk aufragt. Wir hatten Politik und Litteratur besprochen. Er hatte den Mangel echter Humanität bei den meisten Regierungen beklagt, und den Franzosen klassische Leistungen auf irgend einem Gebiet der grossen Kunst abgesprochen. Dann waren wir endlich auf sein eigenes Werk gekommen. "Meine Kunst ist fern von Vollkommenheit," sagte er, aber ich habe doch etwas Neues gewollt, und das ist das Moralische. Darin glaube ich Nachfolger zu finden, und sie werden es besser machen." Dieses didaktische Prinzip, das Ruskin die Quintessenz aller grossen Kunst nennt, ist das Leitmotiv seiner Lebensführung wie seines Schaffens. In strengem Programm rollt sich sein Tagewerk ab. Ohne Rast, ohne Hast wird gearbeitet. Wenn die gütige, kluge Gattin nicht unermüdlich wachte,



G. F. WATTS

DER REITER AUF ROTEM ROSSE

# GEORGE FREDERICK WATTS



G. F. WATTS DIE REUIGE EVA

sinnen seine Wesen vor sich hin wie die popteischen Geheminsse Glorjones. Aber auch noch in mancher Ahelt seines Greisenters pulseit ritzians Lebensfülle. Immer ist seine Formensprache satuarisch, an den Eigin Mantbeg spollet. Wie er of grüberisch Eigin Mantbeg spollet. Wie er of grüberisch kompatt, kolossal. Warrs beurreiten wolfen. Nach vereinzeiten Bildern, die er widerwillig besiehet werden. Nach vereinzeiten Bildern, die er widerwillig gelichgültig aus seiner Fülle hernimmt, kann min mit gerecht werden. Was fragt der man ihm nie gerecht werden. Was fragt der Wissen Sie, was ich einen Erfolg nennet, Wissen Sie, was ich einen Erfolg nennet, wei auch er mit einman erkläft, das war, als eine

WATTS' Mission als Apostel der Humanität predigt der "Geist des Christentums" (S. 218). Die Sektenstreitigkeiten der englischen Kirche haben dieses Bild hervorgerufen. Auf einer Tragwolke malt er ein hoheitsvolles Wesen, das die unverträglichen Kindlein mit versöhnender Liebe in seinem Schosse eint. Die Liebe ist ihm die einzig sieghafte Macht, das hat er unermüdlich in immer neuer Form verkündet. Seine "triumphierende Liebe", das Glanzwerk der vorjährigen Akademie, das in H. 6 d. vor. Jahrg, bereits reproduziert wurde, sprach diesen Gedanken mit dramatischem Enthusiasmus aus. Auch die zweite christliche Tröstung, den "Glauben", hat er neuerdings vollendet. Fern vom Schlachtfeld der Religionskämpfe zeigt er ihn, das Schwert im Schosse, den Blick wie für eine Himmelsbotschaft nach oben gerichtet. Er lauscht dem Lied der Lerche. während seine Füsse im klaren Wasser spielen. Und wie zürnt der Greis im Gedenken der Sündenchronik seiner Zeit. Er malt den Engländern den Propheten "Jonas" (S. 223), der im glühenden Blick den Untergang Ninives erschaut. In der Muskelsprache des Körpers, bis in die gespreizten Finger, die gestrafften Gewandfalten kündet sich der anklagende Seher. Auf der steinernen Wand des Hintergrundes hat der Künstler im Relief die Laster seiner Mitmenschen angedeutet. Eine Ge-

stalt von furchtbarer Wucht der Anklage ist



GEORGE FREDERICK WATTS

BARMHERZIGKEIT



G. F. WATTS MAMMON •

### GEORGE FREDERICK WATTS

"Mammon" (S. 222). WATTS verkörpert ihn als den brutalen Eunuchen, der gleichgültig weiblichen Liebreiz und männliche Kraft zermalmt. Ebenso ergeht sein Ruf an die Resitzenden, die der Armen nicht gedenken. lhnen führt er den "reichen Mann" vor Augen. der sich schämt, "weil er grosse Güter hatte" (S. 224). Wie einen venezianischen Granden Veroneses stellt er ihn dar mit Goldkette und Ringen und Pelzverbrämung; aber er lässt ihn scheu das Antlitz verbergen. Der Tate-Galerie hat WATTS auch seine Eva-Trilogie gespendet, deren letzter Teil, die reuige Eva" (S. 220) erst 1896 entstand. In diesem Cyklus wollte er die Tragodie der Keuschheit malen. Aus Blüten und Sonnenstrahlen lässt er das Weib entstehen, es fällt der Versuchung anheim und endet in Schuldbewusstsein. Wer würde diesem Bild die Hand des Greises ansehen. Welcher Schmerz in dieser hingelehnten Gestalt, deren edle Körperformen gleichsam mit dem Baum verschmelzen, sich wie in einem grau und gelbgetönten Farbenmysterium aufzulösen

scheinen. Die Hauptfülle seiner Schöpfungen hält WATTS noch immer im eigenen Heim um sich versammelt. Nach dem Kunstprinzip der gewissenhaften Durchbildung, das er mit seinen präraphaelitischen Freunden teilt, kann er sich in der Vervollkommnung seiner Arbeiten nie genug thun. Von den Staffeleien und Wänden in Little Holland House und seiner Sommerresidenz Limnerlease schauen sie auf uns hernieder all die Zeugen seines weltverbessernden Wollens. Aber im Höllenkreise wie im Empyreum wandelt dieser Denker. Das Problem von der Gewalt der Leidenschaften hat ihn immer beschäftigt. Wie er das lichte Heldenbild des Idealisten vor mehreren Jahren als den "Reiter auf weissem Rosse" schilderte, hat der Greis nun die von düstern Trieben beherrschte Menschenseele als "Reiter auf rotem Ross" dargestellt (S. 219). Gedämnfte Lohe fällt aus dem Wolkenhimmel auf den dämonischen Ritter, dessen Mantel und Rüstung grell aufgehellt erscheinen. Aus dem aufgesperrten Schlangenrachen einer Scheide zieht er sein Schwert, und vorwärts geht es in unheimlichem Ritt. Raubtierartig glühen des Pferdes Augen aus den Schabracken, als witterten seine Nüstern des Orkus Flammenschrecken. Milde Lichtfülle strahlt dagegen "Sir Galahad" aus (S. 225), der jungfräuliche Held, der mit weissem Zelter den Gral aufsuchen zieht durch Auen und Wälder. Hier hatte Tennyson den Maler inspiriert und diese keusche Schöpfung hat WATTS den Schülern des Eion College als Ansporn idealen Strebens in ihrem Schulbus unbringen lassen. Die Kunst ist ihm besonders wertvoll als Dienerin der Philantropie. In diesem Sinn schafft er beständig seine sozialen Bilder und spendet sie bis in die Armeuriertel Londons. Neuerdings hat seine Gattin den Watts-Fonds für die Kunsthandwerker-Schule gesammelt, für die Kunsthandwerker-Schule gesammelt,



G. F. WATTS

DER PROPHET JONAS

und der greise Meister hat selbst 2000 Guinese durch den Verkauf zweier Gemilde in diese hamanifier Silhung liessen lassen. Eine seiner vollendetsten Neuschöfpetungen ist die einer vollendetsten Neuschöfpetungen ist die haussiches Madoonenbild der Neuzelt geschaffen. Aus der reichen Formenfülle, dem tieffeuchtenden Kolorit, dem kompositionellen Hythmus spricht der Gesit der fallenischen Hochrendssante. Für Werke wie dieses vernehmen der der der der der der die Henden Henden der der der der der Mitschnik.

#### GEORGE PREDERICK WATTS (COM-

wie in seinen künstlerischen Zielen ganz originell. Er erstrebt nicht den warmen Ton, die volle Durchleuchtung des Objekts von allen Seiten, er sucht milde Harmonien, die der Mitwirkung der Einbildungskraft bedürfen.

Auf weissen Grund setzt er die Farben. Es mischt sie nicht und verwendet keine Oele. Trockenes wird über Trockenes gemalt, die Farben Strich fürßfersich wie beim Pastell nebeneinander gesetzt. Ihm ist die Haltbarteil des Mierienis vor allem wesennlich. Studien macht WATTS selten vor seinem Werk. Gewalt die Leitwand. Er hat soviel geschaffen, dass ihm seit Jahren Modelle fast entbetrich sind. Bis in die heutigen Tage flüchtet der

schönheitselige Künstler auch noch gern in

die Idealwelt des klassischen Mythos. Eine

G. F. WATTS DER REICHE MANN

goldhaarige "Ariadne" hat er jüngst geschaffen, deren Formenpracht und Gewandgeriesel das Vorbild der Parthenon-Skulpturen verraten. Im Kolorit herrscht das fahle Grauweiss, die Symbolik der Hoffnungslosigkeit, die WATTS vordem so ergreifend bei "Paolo und Francesca" verwendete. Die "Kindheit Jupiters" zeigt den Götterknaben in Gesell-schaft der Nymphen. Hier schwelgt der Meister mit Rubens'scher Formenlust in unverhüllter Gliederpracht, obschon wehmütiger Liebreiz über dem ldyll ausgegossen liegt. Der Heimatgenosse Turners charakterisiert sich noch immer in atmosphärischen Studien. Auf seinem Bild "Die drei Göttinnen" umwallen mystische Dunstschleier die Körper. Sie zaubern den Eindruck des Visionären hervor. Augenblicklich ist ein neckisches Phantasiegaukelspiel, "Goldene Stunden, eine Fuge", auf seiner Staffelei in der Entstehung begriffen. Hier behandelt er eine ähnliche Idee, wie sie Hubert Herkomer in einem Emaille-Miniaturen-Cyklus im vorigen

Jahre zum Ausdruck brachte.
Wie hoch seine Mation Warrs Künnen als
Porträttnaler anschlägt, zeigen forfaufende
renglische Ruhmengelerie mit Bildnissen bedeutender Männer und vornehmer Frauen,
Nach seinem diegenen Ausspruch ist das
Jones seine gelungenste Schöpfung. Niemand
war wie er pridestniert, das Sedenrätzel
dieses legendiren Fräumens zu erfassen,
dieses legendiren Fräumens zu erfassen,
dieses heigendiren Fräumens zu erfassen,
dieses heigen dieses heigen dieses heigen dieses heigen dieses heigen dieses heigen dieses

WATTS Werk hat sich seit zwei Menschenaltern auf der höchsten Höbe erhalten. Von so überragendem Standpunkt konnte die Aussicht nicht wechseln. Wir erschauern in Andacht vor seiner Erhabenheit. Aber wir vernehmen immer das Läuten des Kapellenglöckchens vom Gipfel, das die Botschaft der ewigen Liebe unter die Menschen trägt. JANO [ESSEN]

## GEDANKENSPLITTER Ernst ist das Leben, ernst ist die Kunst.

PHILOSOPH UND KONSTLER

Der Philosoph sucht einem Glauben, der wahr genug ist für das Erwachen; der Künstler einen Glauben, welcher schön genug ist für den Traum.

Manches Talent zerrinnt, weil es sich sein Leben lang nicht hineinzufinden vermag, dass es kein Genie ist.

Aus "Aphorismen von Paul Nikol. Ceasmann" (München, C. Hunshalter)







EHRENBÜRGERBRIEF • •
NACH EINER RADIERUNG
VON MAX KLINGER • • •

-



JOSEF VON FÜHRICH

Zur hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages, 9. Februar 1900

Zum hunderstsenmale jährt alch in diesen Tagen das Geburtsfest eines der bedeutendsten Meister der romantisch-religiösen Malerschule. Damals hatte die barocke Kunst sich bereits überfebt und einer nüchterren, der Antike sich näherende Auffassen pflatz geder Antike sich näherende Auffassen pflatz geder et genannte sakednische Still um zillenthalben herrschend, weder Phantasie noch Natursina kunnen zur Geltung, das allgemeine interesse für Kunst wurde immer geringer, und nur sehr weinige, besonders begähte und nur sehr weinige, besonders begähte trüben Dunkel der damsligen Kunstperiode hervor.

Da erwachte mit dem politischen Umschwung und mit dem Wiederrestehen des
Selbstbewusssteins der Völker zu Anfang
den seunzehnet jahrhunders pölzich ein
des seunzehnet jahrhunders pölzich ein
deutschen Flassiker und Romantiker in der
teltereatur varen die ersten, welche die
schlummernden Geister aufrüttelten und zu
erregischen Denken und Schaffen wieder ererregischen Denken und Schaffen wieder degesten und schaffen wieder der
Begeisterung, an, sich vorerst direkt an tie
Werke der Dichter anlehnen. Die Kompositionen zu Goethes "Faust", von Cornelius,
die Bilder Fährlichs zu Tietes, Genovera"

und viele andere sind Zeugnis dafür. Aber man griff auch weiter zurück nach den Dichk nach den Dichk des Mittelalters und der Renaissance. Die Mittelalters und der Renaissance. Die nin welcher zu den Dichtungen Dantes, Tassos und Ariosts durch Overbeck, Schnorr, Kock, Schorr, Kock, Schorr, Kock, Schorr, Kock, Schorr, Kock stellungen geschaffen wurde, spricht dafür.

(Nachdensk verboses)

Das war die Zeit, in welcher FOHRICH hervorwuchs und in welcher er eine so bedeutende Stellung einnehmen sollte. Die äusseren Lebensverhältnisse des Künstlers waren die denkbar einfachsten.

Als Sohn eines bescheidenen Landmalers in Kratzau geboren, einem kleinen Städtchen an der böhmisch-sächsischen Grenze, suchte er schon als Knabe der in Ihm schlummernden

## JOSEF VON FÜHRICH

Ideenwelt Ausdruck zu geben. Die Erfolge bahnten ihm den Weg zur Akademie in Prag, wohin ihn die Eltern begleiteten. Eine Anzahl kleiner Illustrationen, welche er damals für verschiedene Buch- und Kunsthändler zeichnete, ermöglichte es ihm, zur Existenz der Seinen beizutragen. Die Radierungen zum "wilden Jäger" und zum "Vater unser" waren das bedeutendste aus seinen ersten Arbeiten. Bald wurde ihm die Möglichkeit geboten, nach Italien zu gehen. Die dort anwesenden Vertreter der sogenannten neuen deutschen Kunstrichtung erkannten bald in FOHRICH eine ebenbürtige Kraft, und so kam es, dass dem erst siebenundzwanzigiährigen Künstler bei der schon erwähnten Ausschmückung der Villa Massimi die Ausführung der Fresken zu Tassos befreitem Jerusalem in einem hiefür bestimmten Saale übertragen wurde.

Seine Briefe aus Italien, die begeisterte Schilderung seines Ausenthaltes in dem "ewig einzigen Rom", vereint mit den bedeutendsten gleich gesinnten Künstlern, wie er sie in seiner kurzen Selbstbiographie wiedergiebt, zeigen so recht, wie glücklich er sich dort fühlte. Nach seiner im Jahre 1820 erfolgten Rückkehr nach Prag war die Herausgabe seiner Kompositionen zu Tiecks "Genoveva" das erste, was von unserem Künstler in die Oeffentlichkeit drang. Die poetische Auffassung, verbunden mit grosser Schönheit und Sicherheit der Zeichnung, erfreuen an diesen Blättern ganz besonders. König Ludwig von Bayern hatte FUHRICH in Rom gesagt, dass er ihn gerne in München sehen würde; aber des jungen Künstlers Liebe zu Oesterreich und seine Anhänglichkeit an die Familie trugen über den ehrenden Antrag den Sieg davon. Endlich, im Jahre 1834, erhielt FOHRICH durch den Fürsten Metternich einen Ruf an die Wiener Akademie, in eine allerdings sehr bescheidene Stellung.

In dieser Zeit erschienen die Zeichnungen zum "Triumpf. Christi", die den bereits gereiften Meister verraten; stilvoll und grossartig, voll Ernst und Würde bewegen sich ad
die biblischen Gestalten, nahezu achtzig an
die ziblischen Gestalten, nahezu achtzig an
der Zahl. Auch malte Februsch in dieser
Zeit mancherlei Stafflei-Bilder für Ausstellungen, von denen Jakob und Rahel",
"Der Gang über das Gebirge", "Die Hirten
eilen zur Krippe» hier reproduziert seien.



JOSEF VON FÜHRICH

JAKOB UND RAHEL

## JOSEF VON FÜHRICH



JOSEF VON FÜHRICH

DER GANG ÜBER DAS GEBIRGE

Im Jahre 1846 endlich erhielt der Künstler den Auftrag, den Leidenweg Christi in der Johanneskirche zu Wien al fresco auszuführen, darch einen Ueberhau völlig dieheren Wanflächen bei Kerzenlicht ausgeführt werden musste. Durch den Sich vervelfältigt, find dies Werk sodann weiteste Verbreitung, Auch mehr der Stehen der Stehen der Stehen verstelltung, das Werk sodann weiteste Verbreitung, Auch heine Stehen der Stehen

Anfangs der Tüntziger Jahre wurde FÜHRICH der hochbedeutsame Auftrag zur Ausschmückung der Kirche zu Alt-Lerchenfeld, der ihn im Verein mit Kupelwieser, Binder, Engerth, Blass, Schulz, Meier, Schömmann, Dobinschofsky acht Jahre hindurch beschäftigte. Die Leitung des gamzen Werkes war ihm anvertraut, der Grundgedanke desselben gehört ausschliesslich seinem Geiste an.

FUHRICH stand auf der Höhe seines Schaffens!

Die Akademien zu München und Berlin ernannten ihn zum Mitgliede, Ordensverleihungen und Auszeichnungen, darunter die Erhobung in den Adelsstand, schlossen sich an.

Doch war eigentlich der eben erwähnte Bildercyklus der letzte grössere Auftrag, der dem Künstler aus Oesterreich zukam. Da ist es nun merkwürdig, dass der Leipziger Buchhändler Dürr, ein gläubiger Protestant, aus eigener Initiative sich an FOHRICH, diesen eminent katholischen Künstler, als Besteller wendete. Eine Reihe von Jahren hindurch beauftragte dieser Verleger unseren Meister mit immer neuen Bildercyklen. Zuerst die Weihnachts-Folge, dann den Oster-Cyklus, die Illustrationen zu Thomas a Kempis, zum Psalter, Armen Heinrich und die Bilder zum Buche Ruth. Dürr schrieb hierüber einmal an FUHRICH: "Jedes Blatt ist mir eine neue Freude!" Einzelne weitere Bilderwerke wurden auch in Oesterreich veröffentlicht, so "Der verlorene Sohn", "Die Passion", "Die Legende des h. Wendelin" und "Das Leben Mariens". Noch in den letzten Jahren seines Lebens wendete sich der Architekt Ferstl, der Er-

# JOSEF VON FÜHRICH

bauer der Votivkirche, an Führlich, um Entwürfe für diese Kirche von ihm zu erhalten, aber nur einige mit zitternden Linien entworfene Kompositionen gingen noch aus des Künstlers Hand hervor, die am 13. März 1876 völlig erkaltete.

An der Seite einer treugeliebten Gattin, mit welcher er bis zwei Jahre vor seinem Tode in glücklichster Ehe gelebt hatte, führte FORRICH ein musterhaftes Familienleben. Gerne sah sich der Künstler abends von einem Kreise wahrhaft treuer Freunde umgeben. Da herrschte die heiterste, anregendste Stimmung, doch waren ernste Gespräche niemals ausgeschlossen. Grosser Sinn und ein feines Verständnis für Musik zeichneten FOHRICH aus. Wenn bedeutende Oratorien aufgeführt wurden, fehlte er nie, auch war er ein feuriger Verehrer des Dramas und der Oper und konnte an klassischen Aufführungen mit der Begeisterung eines Jünglings noch im späten Alter teilnehmen.

Seine Schüler waren oft um ihn, die Heiterkeit, der freundlich gesellige Ton in seinem Hause zog jeden, der das Glück hatte, einmal in diesem liebenswürdigen Kreise Zurritr zu haben, immer wieder dahin. Im allgemeinen aber huldigte der Meister durchaus nicht dem Dichterworte: Ernst ist das Leben. heiter ist die Kunst". Die Kunst war ihm durch und durch ernst, ja heilig, sie war ihm beinahe ein Teil des religiösen Kultus.

Wenn FOHRICH zum Vorwurf gemacht wird, dass er sich gegenüber der Farbe zu ablehnend verhalten habe, so teilt er diesen Abgang mit den übrigen Vertretern der künstlerischen Richtung, die er verfocht. In manchen Bildern seiner künstlerischen Frühzeit hat er aber doch gezeigt, dass es ihm nicht an poetischem Gefühl für Kolorit mangelte. Eine durchaus selbständige Natur, war FCHRICH nicht dazu angethan, Konzessionen zu machen, er beharrte bei seinen Anschauungen, ob auch die verschiedensten Kunstrichtungen um ihn auftauchten. Nach äusseren Erfolgen trachtete er nie, und das Streben nach Ehre und Geld, gewöhnlich die beiden Ziele menschlichen Ringens, blieb ihm fremd. Eine bis in das hohe Greisenalter immer gleich krystallklare, weiche Kinderseele, war sein Herz und Auge unverrückbar dem höchsten Ideale zugewendet, dessen Verherrlichung die freudige Aufgabe seines ganzen Lebens bildete, für welche er stand und fiel, und die so treffend in der schönen Psalmenstelle zusammengefasst ist, die auf seinem Grabsteine steht:

> "Herr, ich habe die Schönheit deines Hauses geliebt."



JOSEF VON FÜHRICH

SCHIEFERREDICT



JOSEF VON FÜHRICH

DIE ERSTE FERMUNG ZU SAMARIA EURCH DIE APOSTEL PETRUS UND JOHANNES • •

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

O LEIPZIG. Neues von Max Klinger. Den Besuchern der vorjährigen Drendener Kunst-Ausstellung wird die Max Klinger'sche Skizze in Gins erinnerlich sein, die der Künstler als Drama bezeichnet hatte. Dargestellt war - allerdings noch nicht recht deutlich erkennbar - ein nackter Riese, der einen Baumstumpf sus der Erde zu reissen sucht, um das Weib zu verteidigen, das am Boden hingestreckt mit seinen Armen eine Felszacke umklammert. Wie man in einer feinsinnigen Studie über Max Klinger von Georg Treu erführt, hat die Tiedgestiftung in Dresden den Künstler beauftragt, dieses Werk in Marmor auszuführen. Dabei sollen nach des Künstlers Absicht kräftige Vorsprünge und Unterhöhlungen des Felsens die vorne noch etwas unförmige Fläche zwischen den Gestalten beleben, auch die parallele Lagerung in den unteren Gliedmassen bei den Figuren soll beseitigt werden. Bei der endgültigen Ausge-staltung der Gruppe wird auch durch die tiefere Charakteristik noch deutlicher hervortreten, dass es sich bei der welblichen Gestalt um eine Sterbende handelt. Ursprünglich hatte Klinger das Sterben durch einen Pfell in der Brust angedeutet; er hat ihn jedoch der kleinlichen Wirkung wegen dann beseitigt. Ein snderes Bildwerk des Künstlers, die Beethovenstatue, welche Klinger seit der Mitte der achtziger Jahre beschäftigt, und von der wir letzt-malig in Heft I des XIV. Jahrganga berichteten, geht, wie wir der obengenannten Schrift des weiteren entnehmen, jetzt ihrer Vollendung entgegen. Das nahezu fertige Werk ist in überlebensgrossen Massen gehalten und in den kostbaraten ausgeführt. Aus den Stimmungen, die die bekannte, über dem lebenden Antlitz Beethovens geformte uber dem lebenden Anlitz Beethovena geformte Maake in dem Künstler erweckte, ist diese Beetho-vensstue erwachsen. Der Fürst der Töne thront als Olympler auf einer Bergspitze, neben ihm der Adler des Zeus. Der nackte Oberleib ist vorge-beugt, ein faltenreiches Gewand umbüllt die unteren Glledmsasen. Ein Bild des geasmmelten Schaffens, blickt der Künstler düster vor sich hin; das Kinn mit den fest zusammengepresaten Lippen ist vorgeschoben. Die Lehne des Thrones int reich ge-schmückt; an seinen Ecken ragen Palmen, Engelsköpfe schauen über die Schulter den Meisters. In den Flachbildern, mit denen die Rücken- und Seitenlehnen geachmückt sind, sind Gestalten aus der christlichen und hellenischen Gedankenwelt gebildet Auf den Seitenlehnen bietet auf der einen Seite Eva dem Adam den Apfel dar, auf der anderen lechzt ein Tantalidenpaar [?] vergeblich nach dem Genusse. Auf der Rücklehne ist Aphrodite dargestellt, wie sie auf einer Muschel über das Meer gezogen wird; daneben kniet eine nackte weibliche Gestalt, die höhnende Worte in den Hintergrund hineinzurufen scheint. Auf einem Hügel ragen die drei Kreuze mit Christus und den Schächern; unter diesen stehen die Marien. Aus dem Grunde eilt Johannes hervor; zornig atreckt er die Arme gegen Aphre-dite, als wolle er ihr die Schuld an dem Un-heil zuwilzen. — Ein anderes Bildwerk des Künstlers, "Amphitrite", ging unlängst um 35000 M.

### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM-



Hermann Eschle (†)

Berliner Financiers - Die auf über. Seite 227 abgebildete neueste Radierung des Melsters ist im Auftrage von dessen Vaterstadt entstanen. Als im vorigen Herhsteder hochverdiente Oberhürgermeister der Stadt Leipzig, Dr. Georgi, nach fünfundzwanzigjähriger Amtszeit aus dem Dienste schied, da verliehen ihm die beiden städtischen Kollegien in Anerkennung sciner bleibenden Verdienste das Ehrenhürgerrecht, deasen Briefe in einer

in den Besitz eines

nis dieser Kinnjek, der Schöpfung Monicha eine die deutschen Kinchete (stymbilitäte) auch die deutschen Kinchete (stymbilitäte) auch die deutschen Kinchete (stymbilitäte) auch die der mederne Zeitgeist berungsbren worden und in der mederne Zeitgeist berungsbren worden und in der methen Ede nicht man, eine persönliche Anspeltung suf die Wirksamkeit des Überfünger Anspeltung suf die Wirksamkeit des Überfünger auf die Wirksamkeit des Überfüngersten der Mitte des Bistest bilden die Berte des Leipzigte Wappert den Inndechfüllen Hilteregund in der Mitte des Bistest bilden die Berte des Leipzigte Wappert den Inndechfüllen Hilteregund in der Mitte des Bistest bilden die Berte des Leipzigte Wappert den Inndechfüllen Hilteregund in der Mitte des Bistest bilden die Berte des Reiderung bertige (75 vm.). Drucke auf Jepungspiele Proc. Georgie geberow unde. Die Plattengebies der Raiderung beitrig (75 vm.). Drucke auf Jepungspiele Auftragen der alle Ergestünd des Stüdischen Misseums der hildenden Kinnes in Leipzig zu beziehen. 1991

feasor ernannt worden.

F. Pt. MONCHEN. An Stelle des, wie wir bereits meldeten, wegen Krankheit zurückgetretenen Lubwigo. L. Derz zist, zunichtst sof die Dauer von zwei Jahren, der Bildhauer FERDINAND V. MILLER zum die Charaktereigenschaften des wegen seines gewinnenden Wesens hier in allen Kreisen ungewöhn-

lich sunfallent 

STUTTGART. Mit dem sm 12. Januar versorbenen Maler und Galeriedirektor a. D. Professor
HERNIGUN SON ROSTIGE ist den Neator der württembergachen Künstler zus dieser Zeitlichkeit gegehoren, hezog der jetzt Verwigte im Jahre 1828
die Disselsorter Akademie unter Schadow, ging
nech achlährigem Studium nuch Frankfurt a. M.

shrigen Stealum steh Frankler a. M. Souderseiten san Wirs and Upper. Souderseiten stell Wirs and Upper. The Stealure steel ste

Der Landschaft- und Marinemaler



Heinrich von Rustige (†)

- BERLIN.

Professor HER-

hatte es dem Ver-

stochenen in sel-

MANN ESCHKE ist am 16. Januar den Folgen eines Schlaganfalis erlegen, Am 6, Mai 1823 hierselbst geboren, genosa Eschke den ersten künstlerischen Unterricht belm Ma-Wilrinemsier helm Krause studierte aodann in Paris hei Le Poittevin, kehrte aber hald, nach einigen Jahren Reisens wieder dauernd in seine Vaterstadt zurück. Das Meer

Performs non Miller

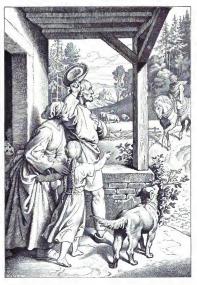

Aus den Zeichnungen zum "Armen Heinrich" den Hartmann von Aue. (Verlag von Alphonn Dürr in Leipzig)

WIE DER ARME HEINRICH PFLEGE BEGEHRTE\* GESSEN

### PERSONAL-NACHRICHTEN - VON AUSSTELLUNGEN COM-



JOSEF VON FÜHRICH

VON AUSSTELLUNGEN

nem künstlerischen Schaffen sngethan. Mit Vortiebe behandeite Eschke Motive aus den Inördlichen Küstengegenden Deutschlands, wie auch Englands, Frankreichs und Norwegens. Auch als Lehrer war Eschke thätig. Zahlreiche Berliner Landschafter, wie Douzette, Körner, Sattzman, Otto und Richard Eschke, die Söhne des Verewigten, sind aus dessen Schule hervorgegangen. - Der Festakt der Aksdemic Stitute iervog spangen. Der ressaut der Ausseum zu Ehren des siebzigjährigen Knaus fand, wie ge-plant, am 12. Januar statt. Im Anschluss an ihn wurde die Aussteliung von Werken des Gefeierten eröffnet, über die auf S. 236 berichtet wird. Das sbendliche Kostumfest im Künstlerhause brachte die würdig verlaufene Knsus-Feier zum heitersten Abschluss. Der Kunsthistoriker Dr. Georg Voss ist vom Grossherzog von Weimsr durch die Verleihung des Professor-Titels susgezeichnet

worden = MÜNCHEN. Der Herausgeber unserer Zeitschrift, FRIEDRICH PECHT, 1st suf seine Bitte von der Funktion eines Mitgliedes der hiesigen Gsteriekommission enthoben und an seiner Stelle der Akademie-Direktor s. D. F. A. v. KAULBACH zu-nächst suf fünf Jahre in gleicher Eigenschaft ernannt worden. Als neueste Porträtschöpfung des letztgensnnten sei ein unlängst im hiesigen Kunstverein vorgeführtes Repräsentstionsbildnis Kaiser Wilhelms II. erwähnt. Der Monsrch ist in Admiralsuniform dargestellt, suf freier Terrasse stehend, vor einem Kriegshafen, dessen Schlachtschiffe im Hintergrunde sichtbar werden. — Der Bildhauer Professor ADOLF HILDEBRAND ist von der philosophischen Fskultät der Universität Erisngen zum Ehrendoktor ernannt worden.

v. V. WIEN. Das Künstlerbsus hat seit kurzem grossen Zuspruch. Das haben die Klubbisten vom Aqusrell und Psstell, von Radiernadel und Stift gethan. Die vierzehnte Ausstellung des Aquarellisten-Klubs ist in der That eine Schenswürdigkeit. Der Secession wird schon bange, dass sie dort so viel »Moderne« findet. Wie niche sich Wienzeile und Karlsplatz liegen, weiss man jetzt. Dort Olbrich, hier Urban! In beiden Künstlern der angewandten Kunst verkörpert sich die dekorative Moderne in Wien. Betritt man die Hauptstockräume des Künstlerhsuses, we URBAN und LEFLER mit ebense viel Geschmsck als Eigensrt den modernsten Rehmen für die Specialitäten-Ausstellung der Klubbisten ge-schaffen, so braucht man eine gute Welle, um vom Rahmen aufs Bild selbst zu kommen. Ver Sacrum weht durch die Räume. Die zerten, leisen Ferben der Wände, das tiefe Mabagoni des Leistenwerks, das Schnörkelspiel und die Kurvenlinie, Vitrinen, Möbel und Kleinzeug, alles spricht die Sprache der Secession, die man in den Rildern und Skulpturen wiederfindet. Unter der grünen Flagge! Die Damen verlieben sich in die köstlichen Nippes und Schmuckgebilde, das Interesse gipfeit in einem Damensalon (Litsseide und Mahagoni), welchen Urban für das von ihm in Galantha für den Grafen Karl Esterhazy im Secessionsstil erbaute Schloss Szent Abraham geschaffen hat. In der Ausstellung selbst erhält der so fruh dshingeraffte Prager Pariser Ludwig MAROLD die meisten Stimmen. Seine Freunde und Freundinnen von den »Fliegenden« her zählen nsch vielen Tsusenden und wer in dem Kabinett voll Marold-

## VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

scher Aquarelle verweilt, verachaut sich schier in diese Welt des grazionen Chic mit ihren nervosen. schuikhaft koketten und parfümiert senaibien Frauen und Mädchen, vom modischen Geckentum aller Alters- und Gefühlsabstufungen umschwärmt. Marold wird nicht so bald ersetzt werden auf unserem Boden. Die Worpsweder, der Karlsruher »Künstlerbund«, der herbe Berliner JOSEF SATTLER, einige bewährte Wiener vom Aquarell und Pasteil sind mit dem verstorbenen Prager die Stützen der Ausstellung. HEIN-RICH VOCELER, der zarte Märchenpoet bringt eine Kollektion entzückend feiner radierter Bücherzeichen auf Atlas gedruckt; der kraftvolle MACKENSEN ist mit einer Reihe Studienblätter (Radierungen) vertreten, auf denen er uns wetterharte Torfstecher und Bauern zeigt, alles unerbittlich wahr. Die Karlsruher zeichnen sich diesmal besonders als Lithographen aus; KALLMORGEN, HANS V. VOLK-MANN (Birkenstämmer, Sonniger Morgens), KAMP-MANN (Abendlicher Hochwalds), CARLOS GRETHE haben Musterblätter in Steindruck geliefert. SATTLER, dessen Phantasie so gern ins Schreckhafte schweift und den Spuk liebt, sind seltsam verkrauste, verschlungene . Ex libris mit braunen und mit blauen Köpfen« zu sehen, ein düsteres Zerrbiidspiel auf dem Gebiet des Grotesken. Das Aquarell » Der Tod und der Spielers wird man im Geiste lange nicht ios. Unter den Wienern verdient HEINRICH LEPLER mit seinen fein empfundenen fünf Skizzen zu Hall-Wandbildern des Schlosses Szent Abraham ein erstes Wort. Unter den Landschaftern sind DARNAUT, ZOFF, KONOPA, WILT, AMESEDER, KASPARIDES, RIBARZ erfolgreich auf dem Piatze. Pastellbildniase sind diesmal nicht bemerkenswert vertreten.

vi. MÜNCHEN. Das wachsende Interesse an den graphischen Künsten veranlasste die bekannten Münchener Zeichner ERNST NEUMANN und HEINR. WOLFF, bier eine Specialschule für dieses Fach zu errichten. In der That ist es jetzt selbst für den Fachmann schwer geworden, all die verschiedenen Abarten der graphischen Techniken zu kennen und zu beurteilen. Für denjenigen aber, der aich in Zu beuffellelt. I. weiter ausbilden will und nicht Zutritt zur Akademie der bildenden Künste hat, ist eine Schule wie die neu gegründete ein wahren Bedürfnis. Die beiden Herren baben Im Januar eine Separatausstellung ihrer Arbeiten veranataltet mit be-sonderer Rücksicht darauf, dass der Besucher einen Begriff erhalte von der Reichhaltigkeit des Gebietes. Begriff erfalte von der geschaftigken des Geschner Neumann, der als Illustrator und Plakatzeichner einen guten Namen besitzt, pflegt vorzugsweise den Holzschnitt und die Lithographie. Wolff aber, dessen feine Porträtradierungen in jüngster Zeit so viel von aich reden machten, iehrt die verschiedenen Arten des reinen Kupferstiches aowohl als auch der Ra-dierung, letztere selbstverständlich in ihrer modernaten Entwickelung, wie denn Neumann im Vernismou und im Aquatindruck über eine bedeutende technische Erfahrung verfügt. Interessant aind auch seine glücklichen Versuche, die etwas mono-tone aber so feine Technik der Schabkunst wieder ins Leben zu rufen. — Für die kgl. Pinskothelt hat der bayerische Staat ein grossen Oelgemälde hat der bayerische Smar ein grossen Seigen ADOLF OBERLÄNDER's, Resignation betitelt, erworben

E. K. BERLIN. Unter den zahlreichen neuen Ausatellungen, welche das beginnende Jahr gebracht hat, int die in der königlichen Akademie, welche



JOSEF VOX FÜHRICH

DER VERLORENE SOHN

### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN



IOSEF v. FÜHRICH

DIE H. ELISABETH

Isaam vaast; und aus dieser eigenartigen, früh retermergenien Begebaut grage in France eine France eine Geschlichte geschlichte geschlichte Der gemilien Anskolot, die alch gerede zur Bildeerferten, ist auch ein eine Ausstalte gegenatung aber er von den die Isaa sehr Maler, im sich, wie ertreten, ist auch er nicht aus dem Verge gegengen; aber er von den die Isaa sehr Maler, im sich, wie Wrissmanke die augestellen Soffer aus veräusen. Er velhte die Form des erziktsieden Bildes wer üben Wrissmanke die augestellen Soffer au veräusen. Er velht die Form des erziktsieden Bildes wer üben er velht die Form des erziktsieden Bildes wer und soch und Heinstellschen Leben, die er so gut lung zu vereinigen. Wenn Kauss sich rühmen kan, einer der gepultrens deutschen Maler zu echten Humer außefnanzu mut ungemein charaten eine Geschlichte der sich werden erziktsich wirdergeben rypera us den deutschen werden werden werden erziktsich wirdergeben zu press au den deutschen werden werden er eine Geschlichte werden erziktsich wirdergeben zu press au den deutschen werden erziktsich wirdergeben werden erziktsich wirder erziktsich erziktsich wirder erziktsich wirder erziktsich erziktsich wirder erziktsich erziktsich wirder erziktsich erziktsich wirder erziktsich erziktsich

anziehenden Genrebildern umgestaltet; seine Bildnisse von Mommsen und Helmholtz sind den genreartig gehaltenen Gelehrtenbildern ähnlich, wie sie G. Dow und andere hollandische Kleinmeister gern gemalt haben. Ein geistvolles Doppelporträt, das zwel ältere Herren, die beim Brettspiel vereinigt zwei altere rierten, uie beim Beitsber von der sind, darstellt, gehört zu den feinsten Bildern, die Knaus je geliefert hat. Seine Gemälde tragen zu Anfang den dunkleren Galerieton, hellen sich aher Antang den dunkteren Gaterreton, netten som aner dann slimhlich auf und zeigen zu seiner besten Zeit einen sehr wirksamen goldigen Ton. — Unter den Bildern, welche Schulfe beingt, ragen die Landachaften von EUGEN BRACHT besonders hervor und wirken durch ihre Farbenglut und Lebensfülle geradezu überraschend. Hervorzuheben ist unter ihnen die »Ruine im Hunarück«, die wie eine ge-apenstische Erscheinung aus der sie umgehenden Berglandschaft sich herausbeht, dann die sehr vornehm gehaltene, in den Farben vortreffliche mär-kische Schneelandschaft und eine sehr stimmungsvolle, ebenfalia der Mark entlehnte Mondscheinscene. Vortrefflich in der Beleuchtung ist sodann eine in voller Sonnenglut dallegende Waldwiese. Die Kraft der Ausführung und die frappante Naturwahrheit, die all diesen Bildern eigen ist, rufen einen grossen Eindruck hervor, der hier lelder durch die elektrische Beleuchtung einigermassen beeinträchtigt wird. Die Landschaften von FRANZ HOCH, so fein wird. Die Landschaften von Franz Hoch, so fein ale in ihrer Stimmung und Farbensböhung aind, können sich gegen die trefflichen Leistungen von Bracht nicht recht halten. Sehr erfeullich wirken die in der Farbengehung sehr fein ahgewogenen Interleurs von Hans BORCHARDT. Von dem Ber-liner Maiern, die in dem Oberlichtssal ausgezeitlin haben, ist namentlich OSKAR FRENZEL zu erwähnen. in dessen Tierstücken der landschaftliche Teil sehr tüchtig und sorgsam durchgearbeitet ist; ebenso beobschtung zeugen gemacht, ohne damit jedoch die Segantinis zu eigen gemacht, ohne damit jedoch die Wirkungen des italienischen Meisters zu erreichen, und HENDRICH geht in seiner »Ruhenden Erda« wieder viel zu sehr auf den Spuren Böcklins einher. - Keller & Reiner bieten neue Bilder L. v. Hor-mann's, die durch ihre Esrbenfreudigkeit den angenehmsten Eindruck machen. Von Bedeutung ist namentlich das grönsere Strandhild mit den nehr anmutigen Figuren badender Mädchen. Ein anderes Bild zeigt una Adam und Eva, wie sie von dem Herrn unterwiesen werden, es wirkt besonders gut durch den feinen Humor, mit dem das noch recht kindliche erste Menschenpaar dargestellt ist. Weniger originell und mehr althergehrachten Formen angelehnt erscheint die grosse Supraporte mit Kinder-Darstellungen. Die Landschaften C. LANGHAMMER's zeichnen sich durch kräftige Farben und ernste Auffanaung aus, namentlich eine Abendstimmung ist voll von feiner und duftiger Poesie; hei einer grösseren Anzahl seifler Bilder fällt jedoch die Einförmigkeit der Sujets nicht gerade angenehm auf. Die seltsamen Phantasien des Indiers J. TOOROP versetzen uns in eine vollseindig fremde Welt, fesseln sber doch durch den dekorativen Reiz, der In diesen meist nicht recht verständlichen Darsteilungen liegt. - Eine sehr interessante historische Ausstellung hietet der Salon Cassirer, der uns eine Anzahl älterer englischer Werke vorführt, namentlich eine Reihe von Landschaften von CONSTABLE und treffliche Porträts von REYNOLDS, ROMNEY und RAEBURN. — MANNHEIM. Die Hofkunsthandlung von K. F. Heckel hat in ihren neuen, modern ausgeatstteten Saiona eine permanente Ausateilung von Oelgemäiden, Aquarellen und Radierungen eingerichtet.



ee Aus des Zeichnungen zu Thomas a Kempis "Die Nachfelge Christi" (Verlag von Alphons Dürr in Leipzig)

JOSEF VON FÜHRICH DIE ANBETUNG DES CHRISTKINDES 44414

### VERMISCHTE NACHRICHTEN



JOSEF VON FÜHRICH

HIRTEN, ZUR KRIPPE EILEND

seiben Muser, eines geren und eines entarteur perseinken Teglebomusers, guer und die Abraharte Ornancenformen der fulleinischen Renaissanse und der Rodonottis. Neilegeben wird ein eritäternder ein der Rodonottis. Neilegeben wird ein eritäternder nicht, dass bei wöchentlich einstündigem Utterreich in der ersten Kasse eine unfeltuber Geschmachsollung erreicht werden könne. Indes der Wilte, der größester Wichtigkeit, dass übernaupt in der angenaften an der der der der der der der der der Anntag zur klautierischen Billomg weiterer Kreise

 zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, also innerhalb der kommenden drei Jahre eine Umlage nicht zu erheben. Die Zahl der Aufsichtsrats-Mit-glieder wurde von zwölf auf dreizehn erhöht; der glieder wurde von zwott auf dreizenn einsun, wei Aufsichtsrat setzt sich numehr wie folgt zusammen: Graf v. Görtz, Vorsitzender, Prof. L. Dettmann-Berlin, Maler V. v. Schubert-Dresden, Maler H. Pohle-Düsseldorf, Maler F. Graf-Frankfurt a. M., Prof. E. Kanoldt-Karlsruhe, Maler H. Heubher-Leipzig. Maler Carl Albert Baur-München, Prof. R. Stier-Soutteart, Prof. F. Smith und Direktor H. Flintzer-Weimar und dem jeweiligen Vorsitzenden des Hauptvorstandes der Aligem. Deutschen Kunstgenossen schaft. Die Mitglieder des Direktoriums sind Prof. B. P. Förster, Vorsitzender, Regierungsrat Dr. R. Heydenreich, Hofrevisor H. Escher, Prof. Th. Hagen, Maler Dr. v. d. Velden und Maier K. Ahrendts, sämtliche in Weimar. Wenn die Zahl der Mitglieder auch nicht in dem Masse zugenommen hat, wie es im Interesse der Aligemeinheit der deutschen Künstlerschaft zu wünschen gewesen wäre, so hat die Anstalt sich doch stetig und ruhig weiter entwickeln können. Die Erfolge sind derartig, dass der Ver-sicherungstechniker Dr. Wolf mit den besten Hoffnungen in die Zukunft sieht und am Schluss der Versammlung Direktorium und Ortsverbände aufforderte, wie bisher, so auch ferner unentwegt für den weiteren Ausbau der Anstalt zu wirken. Möchten die Organe der Anstalt überall freudige Mitarbeiter finden und möchte es ihr auch fernerhin nicht an gelegentlichen aussergewöhnlichen freiwilligen Zuwendungen fehlen. Namentlich die neu begründete Witwen- und Waisenkasse wird in ihren Bestrebungen dadurch in willkommenster Weise unterstützt werden.

Redaksionsechiuss: 20. Januar 1900. Ausgabr: 1. Februar 1900.



STUDIE

### DER MODERNE KOLORISMUS UND SEINE ANKLÄGER

Man konnte in der letzten Zeit glauben, der moderne Kolorismus habe einen Teil des Missverstehens besiegt, welches ihm zuerst in harmleikig entgegentrat. Noch wurde er nicht verstanden, aber die Oeffentichkeit schien an ihn gewöhnt zu sein, wenigstens nahm sie ihn ruhiger bin. Noch kurze Zeit, und ein Augenpaar nach dem anderen würde sich den neuen Wundern breitwillie öffnen.

Da klingen in die berühigtere Stimmung hinein erneute Alarmrufe. Von einer Seite, die auf Beachtung rechnen kann, ist der öffentlichen Meinung ein Sprecher erstanden. Es ist der Direktor der Gemäldegalerie zu Dreeden, Karl Woermann<sup>3</sup>, der sich vernehmen lisset. Er bringt seine Ansicht allerfenden der Seiten der Grant eine Gestellung der Seiten der Grant eine Gestellung der Seiten kann der Seiten der Seiten der Seiten kann der Seiten der Seiten der Seiten kann der Seiten der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten in der Seiten der Seiten

"War das eine Farbenprecht in den Cransch-Sielne der deutschen Kunst-Ausstellung zu Dresden. Betrat man, aus ihnen kommend, die Gemildestille der lebenden Künstler, zo stumpten Töne unserer lichtfröhen aber farbenscheuen Zeit wieder hindirausbene." Und dann weiter unten: "Jedenfalls wird man nicht dängegen abben, wenn die Cransch-Ausstellung venigstems der einen oder Auzurückführen sollte." geschen, oder har zurückführen sollte." ist geschen, oder har zurückführen sollte." ist geschen, oder har zurückführen sollte. ist geschen, oder har

Wird sich nicht allsogleich ein lauter Beifallschor derjenigen erheben, die ihre kaum verstummten Anklagen hier in aller Form von solchem Munde wiederholt hören? Die modernen Bilderstürmer müssen ihren Mut neu gestärkt fühlen, denn nichts hört die Menge lieber, als die Verteidigung ihrer eigenen, instinktiven Sympathieen oder Abneigungen durch eine Autorität. Die Fürsprecher, die sie in diesem Falle bisher fand, hatte man nicht mehr der Mühe des Widerlegens für wert gehalten, dieser Stimme gegenüber, die beweist, wie wenig helmisch die neue Kunst noch im deutschen Bewusstsein ist, wird man sein Schweigen nicht aufrecht erhalten können.

Beim ersten Lesen jener Bemerkungen aus solcher Feder konnte man stutzig werden. Hier sprach ein Hüter und gewiegter Kenner der Schätze vergangener Kunstepochen in so leicht abfertigenden Ausdrücken von der "Farbenscheu" und "Graumalerei" der Modernen, dass man an der Zuverlässigkeit der eigenen Augen hätte zweifeln mögen, welche so lange an die Berechtigung des neuen Ideals neben der alten Kunst geglauht hatten. Nun rief Ich mir jenes liebliche, kleine Bildchen ins Gedächtnis (Woermann sagt davon, es wirke wie ein Vorläufer der schönsten Bilder des Böcklin), ich meine die "Ruhe auf der Flucht nach Aegypten", wo unter dem Tannenbaum dem heiligen Knaben von reizenden, musizierenden oder Blumen darbringenden Engelkindern aufgewartet wird. Das Bild, als frühester bekannter Cranach. hat, wie man weiss, den Forschern harte Nüsse vorgesetzt. Sie machten sich geschäftig daran, sie zu knacken, denn sie sahen es als ihre Aufgabe an, den Zusammenhang dieses Erstlings mit des Künstlers später so verzwickter und gezierter Formen- und Bewegungsdarstellung und dem abnebmenden Reiz des Kolorits nachzuweisen. Ich aber griff diese Blüte der Kunst des alten Meisters heraus und stellte sie im Geiste neben das, was ich von der modernen Dresdener Ausstellung in Erinnerung habe und fragte mich. ob denn all das so gar nicht neben dem Alten bestehen könne? Wir hatten geglaubt, dass in unseren Tagen die Fähigkeit, die bunten Brechungen des Lichts auf der Oberfläche der Dinge zu verfolgen, einen unerhörten Aufschwung genommen habe. Unsere Augen hatten diesen unerhofften Enthüllungen mit beglücktem Staunen zugesehen, und nun solite all das auf Selbstbetrug und Ueberschätzung beruhen? Aber sogleich kamen mir auch die starken Bewegungen zurück, die ich in eben dieser Dresdener Ausstellung erfahren hatte in unmittelbarer Nähe der Cranach-Säle vor dem zitternd farbigen Reiz von Sievogts "Scheherezade", vor dem augenschmeichelndem Märchenbilde des Angelo Jank oder den klaren Herbststimmungen von Vinnen, mit ihrem Spiegeln bunter Bäume in stillen Wassern. An solche und manche andere dachte ich, und wenn ich auf sie das Urteil von der Farbenscheu und den stumpfen.

grauen Tönen durchaus nicht anwenden konnte

310

Deltschrift für bildende Kunst, N. F. Xl. Jahrg. Heft 2 (November 1899).

und nun nach den Gemälden suchte, die von des alten Lukas Leinwänden so beschämt worden sein sollten, dann fielen mir nur die allerdings auch dort reichlich vorhandenen Beispiele einer längst überwundenen Malerei ein, welcher durch den Vergleich mit Cranach allzu viel Ehre angethan würde und deren Kraftlosigkeit, wenn sie auf koloristische Leistungen ausgebt, ihr baldiges Ende voraussehen lässt. Als Lebenselixir konnte auch jene Mahnung hier nicht mehr wirken, selbst wenn sie an diese Adresse gerichtet worden wäre, was allerdings gar nicht der Fall ist. Gemeint ist zweifellos jene Uebergangszeit, während welcher der moderne Realismus in der Graumalerei die Augen für die Nuance schärfte. Aber kam nicht auch hier der gute Rat zu spät? Haben sich denn die Sinne nicht schon der vollen Farbenlust erschlossen, so dass sie, den Koloriamus des Meisters von Wittenberg in allen Ehren, sein ermunterndes Beispiel nicht mehr nötig haben? Aus den Sälen der Lebenden grüsste es in hellen, freudigen Strahlen herüber zu dem ehrwürdigen Ahnen, in dessen Augen sich die Welt anders gemalt hatte, einfacher, kindlicher, in dunklerem Glanz. Er hatte Farbe gesehen, wie sie nun Farbe sahen, aber es war etwas anderes gewesen damais und jetzt. Wie kommt es denn, dass einer, welcher das "Damals" zu geniessen weiss, an dem "Jetzt" ungerührt vorüberzugehen scheint? Sehen auch die Kenner die neue Farbe noch nicht. und wird es immer das Schicksal der Kennerschaft bleiben, die sich in ihrem Heiligtum ängstlich mit dem Idol abschliesst, dass sie gegen die veränderten Aeusserungen neuer Geistesrichtungen ungerecht sein muss, weil ihr nämlich das Abweichen schon an sich als ein Frevel und jedes andere als ein Minderwertiges erscheint?

Um hier zu einer Verständigung zu kommen, darf man sich nicht damit begnügen, ein Wort hinzustellen, bei dem dieser das Gegenseil wir damit begnügen. Auf dem die einer das Gegenseil was der die einer deutschen Auf auf den deutschen Meister hatten Farbe, und was es bedeutet, dass man gielch daruuf hinzufügt: und die Moderram haben behalbli Farbe, und endlich muss erörtert werden, welches Mittelgied Liebte. Zie anderen Annehmung berüber-leitet.

Das Vorbild aller Malerei, die Natur, apart mit den starken Effekten. Aber gerade weil diese aus einer neutraien Umgebung wirksamer hervorbrechen, als wenn einer der unmittelbare Nachbar des anderen wäre, weil das Grau ieder lebhaften Farbe als Folie dient, so sieht das naive Auge die letztere zuerst allein. So nahmen die alten deutschen Maler - um bei diesen zu bleiben, da auch Woermann an der angeführten Stelle allein von ihnen spricht - Farbe allein in ihre Bilder auf, ohne das beruhigende und klärende Element, das sie in der Natur einschliesst. Dieser Anschauungsweise ist der Himmel blau, das Gras und die Bäume sind grun und die Gewänder der Figuren rot oder schwarz. Das sind aber in Wirklichkeit nicht die einzigen Farben der Dinge, sondern nur die auffallendsten. Wenn Cranach ein rotes Kleid malt, so hat jede Lichtfalte genau dieselbe Nusnce, und auch die Schatten bilden eine gleichartige Masse von schwärzlichem Rot. Die zierlichen Astspitzen sind bei allen Bäumen und Pflanzen vom Vordergrund an bis nach der Ferne hin in einem gleichmässigen Grün gehalten, das weder einen Unterschied der Pflanzenart noch der verschiedenen Grade der Beleuchtung auch nur von ferne andeutet, während doch in der Zeichnung jede charakteristische Unterscheidung so liebevoll beobachtet ist. Es giebt in dieser Malerei und, um es mit einem Wort zu sagen, für die deutsche Malerei jener Zeit im wesentlichen nur ein Blau, ein Grün, ein Rot u. s. w., in der Hauptsache aber eben die drei genannten Farben. Es fällt schon auf, wenn Dürer einmal ein lebhaftes Orangegelb für ein Mantelfutter oder ein trübes Violett für einen Buchdeckel wählt, und, um ehrlich zu sein, muss man gestehen, dass solche Ausnahmefarben moderne Augen öfter als ein Missklang innerhalb der Harmonie des Künstlers berühren. Ein eigentlicher Kolorist, wie zum Beispiel Burgkmayr, vermied auch in iener Zeit schon die vielen, ungebrochenen Farben. Cranach und Dürer aber komponierten aus ihnen allein mit Umgehung der vermittelnden Mischtöne ihre Bilder und machten diese dadurch zu einer Steigerung der Natur, zum Märchen. Sie wirken stark dekorativ, denn der Reiz dieser Flächen wird erst auf einige Entfernung hin bemerkt, und dadurch entsteht ein Widerspruch zu dem kleinen Masstab und dem Intimen Detailstudium, welche beide erst bei Betrachtung in unmittelbarer Nähe zur Geltung kommen. Die höchst individuelle, und nach alter deutscher Art durchaus nicht auf Schönheit ausgehende Charakterdurchbildung in den kleinen Köpfen bei Cranach ist nur bei genauem Studium zu würdigen. Aber gerade in den Köpfen wird das Kolorit mehlig. kraftlos und monoton, weil hier die starke

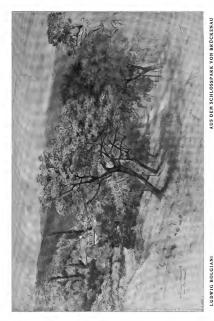

Farbe ausgeschlossen ist. Die helle, nicht mit einem bestimmten Namen zu bezeichnende Nuance ist diesem Maler noch unzugänglich. Er kennt, um das Gesagte kurz zusammenzufassen, nur ungemischte, starke und unnuancierte Farben.

Ich sprach soeben von der auf diesem Wege erreichten Stelgerung der Naturwirkung. Es giebt aber noch eine zweite Art solcher Steigerung. Das ist die, welche sich zwar jene stärksten Accente erst recht von den Sonntagslaunen des Wirklichen vorschreiben lässt, diese aber durch klug berechnete Pausen und Ruhepunkte wirksamer auf das Gefühl eindringen heisst. Was die Natur aus innerer Notwendigkeit und in erhabener Gleichgültigkeit gegen die Wirkung thut, das führt der Maler nach ihrer wohlverstandenen Lehre planmässig und darum für seine Zwecke erfolgreicher aus. Die neutralen Gebiete von Schattenregion und Lichtbereich, in denen beiden die Farbe nicht getötet, aber zum Schlafe gebracht wird, schiebt er zwischen die Wettkämpfe und koloristischen Schaustellungen. Um diese Notwendigkeit zu erkennen, musste die Malerei den weiten Weg durch viele Geheimnisse der Wirklichkeit machen. Dabei offenbarte sich ihr zuerst, dass die Natur nicht lauter Farbe sei, dass sie vor allem als Helligkeit erscheint. Hier war eine neue Aufgabe, welche die alten deutschen Maler ganz hatten bei Seite llegen lassen. Das Himmelslicht als Beseeler der Farbe darzustellen, versuchte Rembrandt als einer der ersten mit den armen Mitteln der irdischen Palette. Er rief die tiefste Dunkelheit zu Hilfe, damit nur Licht werde. Er verbannte die reinen, starken Farben, er räumte den grössten Teil seiner Lelnwand den neutralen Tonen ein, dem Geheimnis des Schattens und der Offenbarung des Hellen, und nur dazwischen kennt er ein begrenztes Gebiet, in dem es farbig aufglühen darf. Sollte man da nun etwa auch von Farbenscheu sprechen?

Dann kamen die Modernen und versuchten den Licht aus der Abhängigkeit von dem meine Des war ihre Aufgabe in der Kunst. Anch für den Sonnenschein und seinen Gegensatz, das erflektlerte Licht, hante die alte Maierei nur die Ausdrucksmitzt. helle und Maierei auf de Ausdrucksmitzt. helle und freien Natur überhaupt Dunkelheit, da war auf auf der der der der der der statz da, und aur durch einen Gegensatz da, und aur durch ver in Gegensatz da, und aur durch ver in Gegenvon nur an biess dieser Gegenstatz warmes und kaltes Kolorit. Jetzt war alles Licht und alles Farbe, aber nicht mehr die naive, ungebrochene Farbe der alten Meister, sondern hundertlach spleiende und schillernde Nuancen, und in ihnen hat die moderne Malerei ein Felingefühl erreicht, welches zum Mittempfinden siegreich überredet und das Daseinsrecht dieser von starken Accenten absehenden Malerei neben jeder anderen kühnlich behauntet.

Es waren aber noch andere Entdeckungen zu machen. Die Wirklichkeit war oft grau und schlicht. Auch dahin musste ihr die Kunst folgen können. So darf der Zeit des "Graumalens", welche nur einen stammelnden Ausdruck der Wahrheit darstellt, dass auch eine Nichtfarbe da sein müsse, nicht ohne Dankbarkeit gedacht werden, auch wenn man sie nicht anders ansieht, denn als die Vorschule für den Neukolorismus. Aber auch ohne Beziehung zu dem, was folgte, ganz für sich allein hatte sie ihre eigene Ernte gehalten. Denn hier wurden alle Zauber und Schätze der scheinbaren Farblosigkeit entdeckt. Das sind andere Werte und Münzen, als man ehedem gesucht hatte, aber wird man die schimmernden Perlen fortwerfen, weil man die funkelnden Diamanten mit Eifer sammelt? Was will diesem Reichtum gegenüber das abgebetzte Schlagwort von der Armut einer Graumalerei besagen? Denen, die mit der Kunst von heute gelebt haben, ist es nicht schwer, zu verstehen, dass in manchem Maler die Bereitwilligkeit, is der Wunsch bestehen blieb, auch dann noch in den neutralen Tönen zu leben, das heisst in den andeutenden, lelsen, unaufdringlichen Farben, als bereits dieser und iener andere den Fuss auf neuen Boden gesetzt hatte.

Denn nun war nicht mehr Böcklin der einzige, welcher die Freudenbotschaft erliess. dass es auch noch starke Farben gabe. Jetzt kam ein ganzes Geschlecht herauf, in dem vielen an jenem Beispiel der Mut erstarkt war, während andere auf Umwegen dasselbe Ziel erreicht hatten. Aber siehe da, unter sie mischt sich eine beträchtliche Schar, die, wenn auch nicht gerade die altdeutschen Maler, so doch alte Meister und zwar besonders den Tizian und Rubens befragen, wie sich starke Wirkungen erreichen lassen. Man wird prüfen müssen, ob etwa Woermann trotz allem recht hat, obgleich er es unterliess, auf diese Bewegung hinzuweisen als auf den Anfang der Malerei nach seinem Herzen. Was wollen ein Stuck, ein Schuster-Woldan, und wie sie alle heissen, damit sagen, wenn sie statt der naturwahren Helligkeit den tiefen

Ton, statt der realistischen Beleuchtung die effektvolle und statt der Nuance die ungebrochene Farbe in das Wappen ihrer Kunst setzen? Wollen sie sich als die Besiegten bekennen, und sind sie darum die Bekebrten? Ehe wir so folgern dürften, müssten wir jedenfalls erst fragen, ob sie denn überbaupt einmal unter der neuen Fahne gefochten haben. Von Franz Stuck wird das niemand sagen wollen. Sein Geheimnis bestand von Anfang darin, dass er die Mittel der alten Meister - ob er sie nun bei Italienern, Deutschen oder Vlamen fand — mit hohem Geschmack und gewaltiger Kraft als Ausdruck seiner persönlichen Empfindung gebrauchte. Andere, welche altmeisterlich malen, waren überhaupt keine geborenen Koloristen, und flüchteten gerne in den bequem seligmachenden Schoss der altgläubigen Gemeinde. Die meisten aber, auch wenn sie selbat Farbe saben, lockte die Aussicht, so uneingeschränkt mit der Beleuchtung schalten zu dürfen. Der Realismus lässt in seinen Gefilden die Irdische Some leuchten. In Böcklins Kunst strahlt sein eigenes Gestirn, aber es spendet stets ein folgerechtes, einheitliches Licht. Die Naivität der alten Meister fragte kaum, woher dle Helligkeit komme. Aber diese modernen Beleuchtungskünstler und scenischen Dekorateure bringen ihre Glühlichter und bengalischen Flammen an, wo es Ihnen beliebt, und wo sich damit eine starke Wirkung machen lässt, selbst wenn sie nicht allzu tief eindringen sollte. Wer empfände es nicht, dass sich ein heller Frauenleib schmeichelnd und überzeugend von einer tieftonigen Umgebung abhebt. Auf die Anwendung dieser Erkenntnis läuft die sogenannte Bekehrung vieler Koloristen binaus. Und wenn auch ohne Zweifel viele keiner anderen Stimme als der ihres eigenen Empfindens gefolgt sind, so ändert das nichts an der Tbatsache, dass die kühnsten der jungen Talente bis zu dieser Stunde von Bekehrung nichts wissen wollen. Sie leben in ihrer fröhlichen Ketzerei welter, getrosten Mutes einer Farbe hingegeben, die von keiner Autorität, als von ihren eigenen Augen beglaubigt ist. Die Ketzer des Heute wurden aber stets die Religionsstifter des Morgen, und so wird einst die Farbenanschauung unserer Zeit nicht abgeschätzt werden nach den Anhängern des Alten - so wertvoll auch diese und jene Leistung einzeln betrachtet sein mag - sondern nach den Aeusserungen, in denen sie sich von dem früher Gewesenen unterscheidet.

Um es wieder kurz zu sagen: die neue Farbe trennte sich von der alten dadurch dass sie biegsamer, abwechslungsvoller und vor allem heller wurde. Wer, der Ludwig von Hofmanns blübenden Phannassien mit fillendem Auge gefolgt ist, vill sagen, hier est keine Farbe 7 Und wenn jemmed zwar die Farbe zugehen wollte, aber den Zeitel hinzufigur, ob diese Farbe auch wie die der Alten figur, ob diese Farbe such wie die der Alten Freiko grossen Stils in diesen hellen, der Freikichtantur nachgedichteten Tönen denkber eit, die grosse, dekenzief walterle, auf welche heute die heitse Künstlerschnaucht sieb von einem richtet? Was werden wir antworten?

Zwei Arten von Herren sind es, die über der Menschen Augen gebieten. Die einen sind die grossen Schaffenden, von denen jeder mit dem neuen Werk seinen Gesetzesparagraphen zu dem überlieferten Kodex hinzufügt, manche der darin enthaltenen Bestimmungen einschränkend oder ganz aufhebend. Die andere Art von Gebietern sind die Zeitbedingungen, unter denen die Kunstwerke erscheinen. Sie drücken leise aber unwiderstehlich ihren Stempel neben den der Schöpfer selbst auf das Werk. Von den Künstlern kann man heute schon sagen, dass sie ihren Willen verkündet haben. Und die unaufhaltsame Macht der Verhältnisse beginnt bereits die Hallen zu formen, die unsere veränderten Sitten und Ansprüche und unsere veränderte Technik erheischen. Wir werden nicht mehr Riesendome türmen, deren Pfeiler, um nur die ragenden Massen zu tragen, dem Inneren das Licht nur spärlich zufliessen lassen. Ueberall fordern wir Helle, der Himmel selbst schaue zu uns durch Glasdächer berein. Wenn erst sein reichstes Geschenk, das Licht, die Wände von allen Seiten umfliesst, sollte da nicht auch ein anderer Schmuck an ihnen erscheinen, als der - Kirchen ehrwürdiger Nacht\* angemessen und herkömmlich war? So wenig dort die Nuance auch nur bemerkt worden wäre, so wenig würden in den lichten Zukunftsräumen die ungebrochenen Tone auch nur erträglich

sein.
Wo die Machthaber sprechen, da fügen
sich endlich auch die Rebellenneigungen.
Gerade jetzt erleben wir solche Revolutionen,
aber sie werden den Gang des Notwendigen
nicht aufhalten.

Wir hoffen mit Woermann, dass die Cranach-Ausstellung den Erfolg haben wird, einem grossen deutschen Meister die gebührende Stellung in der Schätzung der heutigen Generation zu gewinnen. Aber die ihm geschuldete Dankbarkeit wird nicht gesteigert durch das, was der neuen Kunst an Respekt entzogen wird. Ihr in erster Linie schulden wir Aufmerksamkeit und Hingebung, denn wenn die Werke der Vorfahren uns die Vergangenheit deuten, so werden die der Mittebenden uns Offenbarungen der Zukunft bringen.

A. L. PLEHN



#### ALS ANTWORT

it dem Aufsatz von A. L. Plehn stimme Mich im wesentlichen durchaus überein. Er geht nur, soweit er sich mit mir beschäftigt, von völlig irrtümlichen Voraussetzungen aus. Er legt mir eine Unkenntnis und eine Einseitigkeit unter, von denen ich mich völlig frei weiss; und er mutet mir Ansichten und Absichten zu, die mir von jeher fern gelegen haben. Dass mein Preis der Farbenfreudigkeit Cranachs im Eingang meines Aufsatzes über die Cranach-Ausstellung in der Weise missverstanden werden könnte, wie A. L. Plehn es thut, dahin ausgelegt werden könnte, als stände ich der Lichtmalerei unserer Zeit verständnislos oder gar feindselig gegenüber, hätte ich nicht gedacht, weil ich annahm, es sei in Künstler- und Kennerkreisen bekannt, dass ich mich längst, wenn auch nicht einseitig. so doch entschieden durchs Wort und durch die That auf die Seite der modernen Kunstentwicklung, auch in Bezug auf ihre Lichtund Farbenauffassung, gestellt habe. Mein Eintreten für die moderne Richtung in der Malerei hat mir manche Gegnerschaft von der Seite der Anhänger des Alten zugezogen. Ich habe diese Gegnerschaft willig ertragen. Dass ich aber ietzt mit einem Male als Gegner der Moderne verschrieen werde, kommt mir völlig uncrwartet.

Thatsichlich setzen die Eingangsworte zu meinem Cransch-Aufatz in der Zeitsschrift für bildende Kunst den Standpunkt der Anrehenung der modernen Licht- und Farbenbehandlung voraus. Sie heben es, gerade von 
diesem Standpunkt aus, als erwas Auffallendes 
hervor, dass die Augen sich, wann sie die 
sich gesogen, erwi wieder and ie gebrochenen 
Tone unserer Zeit, in den anderen Säten 
gewöhnen mussten. Die Künstler, auf die ich

mich berufen konnte, gehörten ebenfalls der neueren, nicht der älteren Richtung an. Auf Meister der älteren Richtung hätte ich mich gar nicht berufen. Man lasse meinen Worten aber auch ihren Zusammenhang. Ich habe die notwendigen Einschränkungen jenem Künstler-Ausspruch gegenüber doch selbst gemacht; und mir ist durchaus nicht eingefallen, zu verlangen, die ganze deutsche Malerei sollte nun plötzlich ihre mühsam errungene Naturanschauung aufgeben und mit Sang und Klang ins Lager Lukas Cranachs zurückkehren. Keiner, der mein Streben auch nur annähernd verfolgt hat, wird mich solcher Thorheit für fähig halten. Ich habe auch thatsachlich nur gesagt, man werde "nichts dagegen haben", wenn wenigstens "der eine oder der andere Künstler" durch die Cranach-Ausstellung zur Farbe zurückkehrte

Für alleinseligmachend habe ich allerdings niemals eine Richtung gehalten. Dass die Rezepte, die die Betrachtung der Farbe durch das Medium der Luft und des Lichtes lehren. ein für allemal einen Abschluss der Entwicklung bedeuten, glaube ich auch heute noch nicht. So oder so müssen die Naturfarben sich bei ihrer Uebersetzung in Oel- oder Temperafarben stets eine Stilisierung gefallen lassen. Individuelle Auffassungen werden daher gelegentlich auch wieder andere Richtungen einschlagen. Individuelle Aufgaben können sogar andere "Rezepte" bedingen. Die Bewegung, die besonders bei monumentalen und dekorativen Aufgaben für eine kräftigere und schlichtere Betonung der Lokalfarben wieder eintritt, Ist gegenwärtig jünger und moderner, als die Bewegung, die in allen Fällen die Farben durchs Licht und durch die Luft gebrochen zu sehen verlangt. Von dem dekorativen Gesamteindruck der Cranach-Säle im Vergleich zu dem der anderen Säle der Ausstellung ist an jener Stelle doch offenbar auch nur die Rede. Die modernen Meister, deren Farbe A. L. Plehn mir gegenüber hervorheben zu müssen glaubt, gehören zu den Meistern, die auch ich bewundere. Man konnte aber doch nicht verlangen, dass ich in jenem kurzen Eingangssatze, der die Farbenpracht der Cranach-Säle verdienterweise hervorhob. meine ganze Weisheit in Bezug auf die Entwicklung der künstlerischen Farbenanschauung auskramte. Von dem, was ich in früheren Schriften und Aufsätzen zu Gunsten der modernen Licht- und Farbenanschauung gesagt habe, habe ich durch jene einleitenden Worte zu meinem Aufsatze über die Cranach-

Ausstellung kein Jota zurückgenommen.

Dresden, Januar 1900. K. WOERMANN



WILHELM THIELMANN . . . AUSGANG AUS DER KIRCHE



LLC SPAII

WILHELM THIELMANN del.



WILHELM THIELMANN del

# EIN BRIEF AUS DER SCHWALMS

Verehrter Herr Redakteur!

A lso Sie wollen etwas vom Malerheim Willingshausen von mir hören? Ich bin noch ein junger Jünger der Kunst, denn es sind erst drei Jahre her, als ich zum erstemale eine Studienreise und zwar in die "Schwalm" unternahm.

die "Schwalm" unternahm.
In dem nahegeigenen Neustadt, der nächsten
Bahnsation von Willingshauern, wurde ich
Bahnsation von Willingshauern, wurde ich
Machreim, Hause heinst der Mann, mit einem
Wagen abgeholt. Ja wir treiben's nobel, wenn
Wagen abgeholt. Ja wir treiben's nobel, wenn
Wagen abgeholt. Ja wir treiben's nobel, wenn
Kohl-noor und Wattmann bei mir, die mussten
doch gelathen werden. Nachdem wir den hübschen Neustadter Wald verlassen hatten, lag
tie der der der der der der der der der
durch seine malerische Lage mit seinem hübschen Park und Scholsos erfreute, sondern auch
den Eindruck tielster Ehrfurcht in mir weckte
bei dem Gedanken an all' die bekannten

ER SCHWALM«

Künstler, die hier weltberühmte Werke geschaffen haben. Hier und da begegneten wir
echten Schwälmern auf dem Felde. "En
fracher Moler hüre ich segen. Om hater
fracher Abert hire ich segen.
Schlapptut auf, den Verritter aus den Filegenden Blättern, den mir soller ein entrüsteter

Nun das Malerheim selbst. So klein hater ich mir's nicht vorgestellt, aber es ist darum und seiner netten Ausstätung wegen int so der gemäten Palette nach aussen und den gemäten Palette nach aussen und den Skizzen auf der Innenselte ist neben dem Album das Merwäufigtes des Stüchens. Auf der Thär hat sich eine Reihe von Malern Figierichen, Faus Hoffmann und Lins Figierichen. Auf der inken Wand ist in Schwälmer Beit gemät mit allen ortstellt und der Schwälzer Karer, dessen Ausen beim Lampenstellt gemät der Schwärzer Karer dessen Ausen der Schwärzer karer des Schwärzer karer dessen der Schwärzer karer des Schw

Windstoss entführte.

### EIN BRIEF AUS DER SCHWALM

licht unheimlich leuchten. Sprüche zieren die Wände, und ist auch die Orthographie älter als die alte, der Sinn bleibt immer neu. Das Album enthält die herrlichsten Handzeichnungen der Künstler aus einem Zeitraum von über fünfzig Jahren. Nummer eins ist ein von Ludwig Knaus gezeichneter Kopf, daran reihen sich Portrikts und Karikaturen in der gelungensten Weise, auch gezeichnete Ansichtskarten mit meist eigenen Ansichten.



Tanz's sind bereits in Ihrem Blatte erschienen. Ich habe seiner künstlerischen Anregung persönlich viel zu verdanken. Neues kann ich Ihnen von ihm wohl kaum erzählen, er ist Ihnen zur Genüge bekannt, wie wohl mancher andere der Willingshauser, z. B. der Landschafter Hans von Volkmann mit seinem feinen Naturstudium, Lins, der verstorbene C. Gehrts, Mühlig u. s. w.

Bei Gelegenheit des siebzigsten Gebursniges unneres alleverhere Meisters Ludwig Knaus, der den Ruhm des Malenheims begründere und han zu glanzvoller Höhe geergrauten Künstler zu gratulieren und zwar in Form einer Adresse, die Hans von Volkmann und ich die Ehre haben durften zu schienen. Knaus wur dankbru und freudig gerührt über diese Aufmerksamkeit, wie aus kontrollen herroreth.

Das Wichtigste für uns sind die Bauern,

die vorzügliche Modelle abgeben, und die schöne Natur. Da giebt's viel Gutes. Der Bauer bei der Arbeit und im Vergnügen (Kirmes) mit seiner interessanten, malerischen Tracht, die namentlich im Sonntagsstaat ihre volle Pracht entfaltet. Der Schwälmer zeigt einen rastlosen Eifer bei der Arbeit und bewahrt sich eine bewunderungswürdige Rüstigkeit bis ins hohe Alter. Frauen und Mädchen, das Martlias, Annchen und Katche, alle sind sie kriftig, doch verlieren sie schon recht früh ihre jugendliche Schönheit, alte Weiber sind oft gespensterhaft hässlich. Im allgemeinen sind sie frohe Naturen, Männer und Frauen singen bei der Arbeit und in den Soinnstuben, den Landkasinos der Burschen und Mädchen, die in den Dorfgeschichten eine so wichtige Rolle spielen. Entzückend ist das Treiben der Kleinen auf der Strasse, bei denen die eigenartige Tracht etwas lieblich Drolliges hat. Endlich ist das Landschaftliche, von dem man verhältnismässig wenig rühmen hört, ausserordentlich reizvoll, namentlich der Wald mit seinen so vielen stimmungsvollen Waldwiesen. Baron von Schwertzell und unser lieber Oberförster thun alles, um den Malern alte, prachtvolle Baume und somit schöne Motive zu erhalten.

ich glaube, ich habe Ihnen genug erzählt, und wenn Sie einmal Gelegenheit nehmen wollen, das gesellig schöne Zusammensein im Malerheim kennen zu lernen, so lädt Sie hiermit herzlichst und höllichst ein

With. Thielmann.



# WILHELM THIELMANN HESSISCHE BÄUERIN



PHILIPP OTTO SCHAFFER

PLAKAT-ENTWURF

# ÖFFENTLICHE KUNSTSAMMLUNGEN IN DEUTSCHLAND

U cber die Entwickelung der öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands im letzten Jahrzehnt hat Wilhelm Bode vor einiger Zeit in der Sonntagsbeilage der "Vossischen Zeitung" eine umfängliche Abhandlung veröffentlicht, die an scharfen Beobachtungen und dankenswerten Anregungen reich ist. Wir geben hier einiges vom Hauptinhalte dieser Aufsätze wieden.

Seit ungefähr zehn Jahren sind den deutschen Museen neue Bedürfnisse erwachsen, wodurch an die Sammlungen und an die Sammlungsvorstände, namentlich der Hauptstädte, neue Anforderungen gestellt werden. Die bisherige Entwickelung hat sich dabei nicht selten als ungenügend und als teilweise verfehlt herausgestellt. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, spendet Bode nach verschiedenen Seiten hin ie nachdem Lob oder Tadel. Man wird sich dabei klar bleiben müssen, dass zunächst die Wohlfahrt und Blüte eines Museums davon abhängt, inwieweit der Direktor Thatkraft, Sachkenntnis und Geschmack vereinigt, dass aber die schon vorhandenen Verhältnisse seine Thätigkeit stark beschränken können. Die hervorragendsten Museumsdirektoren sind gegenwärtig offenbar Bode selbst, der natürlich von seinen eigenen Verdiensten mit Zurückhaltung spricht, dann Brinckmann und Lichtwark in Hamburg, sowie die drei Dresdener Direktoren Woermann, Treu und Lehrs. ihre Thätigkeit und ihre Verdienste liegen nach ganz verschiedenen Richtungen, weil die gegebenen Verhältnisse ganz andere waren, die Möglichkeit, selbstschöpferisch vorzugehen. in ganz verschiedenem Masse für jeden dieser Direktoren vorlag. Woermann hat die grösste Galerie der Welt unter sich - über dreitausendzweihundert Bilder - seine Hauptaufgabe bestand in der Herstellung eines auf der wissenschaftlichen Höhe stehenden Katalogs und innerhalb der natürlichen Grenzen in geschmackvoller Aufstellung der Bilder. Beide Aufgaben hat er vorzüglich gelöst. Bode dagegen hatte die Hauptaufgabe, den Besitzstand der Berliner Galerie an älteren Gemälden nach Möglichkeit so weit zu fördern. dass sie mit den viel älteren Galerien in Dresden, Paris und London einigermassen konkurrieren könne. Man weiss, mit welcher Thatkraft, mit welchem Spürsinn, mit welchem Erfolg Bode an dieser Aufgabe gearbeitet hat. Dabei hat er es auch noch fertig gebracht,

## OFFENTLICHE KUNSTSAMMLUNGEN IN DEUTSCHLAND

für Strassburg und Magdeburg einen anseinlichen Grundstock guter alter Bilder zusammenzubringen. Maw weiss, wie schwer den in unseren Fagen ist, die Androteden in unseren Fagen ist, die Androtedie Preise für solche gewaltig gestiegen sind. Aber auch Bodes Kunst, eine Sammlung mit könstelrischem Feinsten aufzustellen, wird man nicht gering anschägen, kaum eine man nicht gering anschägen, kaum eine lerischen Anordnung so anregend wie das Renaissance-Museum in Berlin

Dass die Thätigkeit eines Museumsleiters sich nicht bloss auf die Arbeit im Museum selbst beschränken soll, sondern durch das senten der Schränken soll, sondern durch das sammlern mitodeures ebenswich (zuch stiften kann, dafür bietet wiederum Bode selbst das bereitetes Belspiel. Der Kaister Friedrich-Museum-Verein, den Bode gegründet hat, miggar vom 250000 M. und jährliche Einnahmen von 24000 M. Die Erwerbungen uns den Vereinsmittein und aus den Geschenken seiner Mitglieder, die fast nur erteils ietzt einen Wert von mehr als 20000 M.

Die kunstgeschichtliche Gesellschaft in Berlin mit ihren regelmässigen Zeitausstellungen, die Gesellschaft zur Unterstützung des Völker-Museums und die beiden Orientvereine sind weitere Belege dafür, wie man es in Berlin verstanden hat, eine glückliche Wechselwirkung zwischen Museums - Verwaltungen Kunstfreunden herzustellen. Diese Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Kunst, die Bode mit Recht als eine der erfreulichsten Erscheinungen im öffentlichen Leben Berlins bezeichnet, findet sich auch in Hamburg, wo Brinckmann und Lichtwark es verstanden haben, die Propaganda für ihre Museen zu einer national-hamburgischen Sache zu machen. Für Leipzig, von dessen städtischem Museum Bode nur wenig Gutes zu melden weiss, erhofft er von Graul, dem Leiter des Grassi-Museums das beste für die Zukunft: "hier wird der rechte Mann am rechten Platze in kurzer Zeit gesundes Leben und Begeisterung auch in das Kunstsammeln bringen; denn kaum in einer zweiten Stadt Deutschlands sind die Bürger so opferfreudig wie gerade in Leipzig\*. Der Zusammenschluss privater Gönner und Kunstfreunde hat ferner günstige Erfolge gehabt in Köln, wo u. a. für das unter Aldenhoven neu erblühende Wallraf-Richartz-Museum ein Meisterwerk von Murillo auf diesem Wege erworben worden ist, in Krefeld, wo der Museums-Verein ein aufblühendes Museum geschaffen und diesem u. a. eine Sammlung von Renaissancebildwerken im Werte von 70000 Mk. geschenkt hat, in Magdeburg, wo 1893 ortsansässige Stifter durch Aufbringung von Hunderttausenden ein ansehnliches Kunstmuseum wie mit einem Schlage geschaffen haben, und endlich in Nürnberg, dessen Germanisches Nationalmuseum, eine Sammlung ersten Ranges, das bekanntlich durch eine andauernde und organisierte Anspannung zahlreicher vereinter Kräfte vermehrt und verwaltet wird.

Die Verbindung der Museen mit den Kunstvereinen hält Bode mit Recht für unheilvoll. Im Leipziger Museum leidet die umfangreiche Galerie moderner Meister an einem Uebelstande, der ähnlich auch für die Berliner Nationalgalerie gilt: es fliesst ihr durch die



KONRAD STARKE del.

gutgemeinten Ankäufe aus den Kunstvereinsgeldern zu viel Mittelgut zu, das sich dadurch in empfindlicher Weise häuft. Der gleiche Uebelstand herrscht in Hannover.

Auch die Ueberweisung überschüssiger Gemälde aus hauptstädtischen Museen an die Provinzialsammlungen hält Bode nicht für unbedingt segensreich. Nur dann stiften derartige Geschenke und Leihgaben Nutzen, wenn dadurch bestimmte lokale Interessen beim Sammeln gefördert werden, wie es in Münster und Emden geschehen ist oder wenn dadurch für Universitäten ohne grössere Sammlungen ein Unterrichtsmaterial geschaffen wird. "An den meisten anderen Orten haben solche Werke dritter Künstler und von untergeordneter kunstgewerblicher Ware eher einen schädlichen als einen vorteilhaften Einfluss durch den falschen Geschmack, den sie ausbilden, und durch den falschen Masstab, den sie für ein Weitersammeln abgeben. Ich kann es daher, sagt Bode, den Königsbergern nicht so sehr verargen, wenn sie die grossen Gemälde der altitalienischen Schule, die ihnen 1837 überwiesen waren, "aus Versehen" nach fünfzig Jahren noch nicht aufgestellt hatten".

Dagegen ist Bode mit Recht sehr eingenommen für Betonung der örtlichen Eigentümlichkeiten, für Sammeln der Erzeugnisse alter provinzieller Industrien oder der Werke älterer örtlicher Malschulen u. s.w. Auch die Anknüpfung an wertvolle Stiftungen von Kunstfreunden, die in einer bestimmten Richtung gesammelt haben, empfiehlt Bode mit Recht ganz besonders. Nichts ist weniger wünschenswert als eine Schablonisierung der deutschen Kunstsammlungen. Als Museen, wo mit Recht die lokalen Interessen und die Bezugnahme auf sie im Vordergrunde stehen, nennt Bode die Hamburger (anglo-niedersächsische und inpanische Kunst), Köln (niederrheinische Kleinkunst, römisch-germanische Ausgrabungen, mittelalterliche rheinische Malerschule), Kassel, Braunschweig, Gotha, Weimar (Erzeugnisse der Kunstindustrien, die im Lande vorübergehend geblüht haben, wie Porzellan, Fayence, Tischlerei u. a.), Lübeck (niederdeutsche kirchliche Kunst u. a.), Schwerin, Kiel u. a.

In Hinsicht auf die Anordnung bezeichnet Bode die Dresdener Skulpturen-Sammlung als mustergütig; sie ist für einige ausslindische Museen schon vorbildlich geworden. Er hätte hier auch den unterrichtlichen Wert der Heranzichung von Abbildungen zum Vergleich und die umfängliche Bezettelung – ebensow ie bei Brinchmann in Hamburg – hervorheben können. Für Magdeburg, wo dem von Volbeit geleiteten Museum ein Neubaustrakt. empfiehlt er Gipsabgüsse. Münzen und teilweise auch Gemälde gesondert aufzustellen, im übrigen aber von der alten schablonenhaften Scheidung nach Gattungen der hohen Kunst. des Kunstgewerbes u. s. f. abzugehen und vielmehr in den einzelnen Räumen Bilder der Gesamtentwickelung der Kunst bestimmter Zeiten und Völker zu geben und dadurch auf richtige Eindrücke der Kulturepochen und zugleich auf Ausbildung des Geschmackes hinzuwirken zu suchen. Als Beispiel, dass sich die Aufstellung nach Gattungen der Kunst nicht völlig bewährt hat, führt Bode das Berliner Kunstgewerbe-Museum an. Auch im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe wird bei der bevorstehenden Neuaufstellung die Einbeziehung der hohen Kunst d. h. im wesentlichen der Plastik in den Gesamtrahmen von hohem Nutzen sein, da ohne diesen Hintergrund kaum ein grosser Charakter in der Wirkung der Räume zu erzielen ist. Nach dieser Richtung hat Brinckmann in

letzter Zeit besonders gesammelt. Die jetzt beliebten kunstgewerblichen Sammlungen nach der gewöhnlichen Schablone, wofür einzelne Antiquitätenhändler ganze Abteilungen vorrätig zu haben pflegen, gehören in das Gebiet des Sammelsports; für die Bildung des Geschmacks und für die Anregung des Handwerks können regelmässige Ausstellungen, namentlich kleine Ausstellungen von einzelnen hervorragenden Künstlern oder von bestimmten Richtungen und Gattungen des modernen Kunsthandwerks weit anregender wirken. Die drei Dresdener Ausstellungen von 1897 und 1899 - in denen Zimmereinrichtungen gezeigt wurden - sind hierfür besonders lehrreiche Beispiele. Auch in Krefeld, wo das neu begründete Museum der zielbewussten Leitung Denekens unter-

Mit besonderen Schwierigkeiten ist die Neugründung von Museen verbunden, wo schon zahlreiche Museen bestehen. Das ganz bedeutungslose Dresdener Kunstgewerbe-Museum ist ein Beweis hierfür. Nicht minder das Märkische Museum, das Museum der Stadt Berlin, wo die "patriotischen" Geschenke als künstlerisch wertlos erscheinen und die besseren Sachen den übrigen Museen in ohnmächtiger Weise Konkurrenz machen. Bode regt daher für dieses Museum eine Nationale Porträt-Sammlung als eine zwar sehr schwierige aber gewiss würdige Aufgabe für die Reichshauptstadt an. Wir wünschen, dass diese Anregung ebenso wie die übrigen, die Bode in so reichem Masse giebt, auf fruchtbaren Boden falle. PAUL SCHUMANN

steht, wandelt man auf ähnlichen Pfaden.

FERDINAND KELLER

## JOHN RUSKIN +

Nach zwölf langen traurigen Jahren geistiger Zerrüttung ist John Ruskin am 20. Februar auf seinem Landsitz Brantwood in Lancashire einem Influenza-Anfall erlegen. Als die Nachricht von seinem Tode nach London gelangt war, beeilte sich der Dekan von Westminster, den Erben RUSKIN's ein Grab in der Westminsterabtei für den Entschlafenen anzubieten. Und das war recht. Denn JOHN RUSKIN gebührte ein Ehrenplatz in dem Ruhmestempel seines Volkes. Aber seine treue Pflegerin und Nichte lehnte das Anerbieten ab. Und das war ebenso recht, denn auf dem stillen dörflichen Friedhof von Coningston, unter Epheu und Immergrün werden die Gebeine dieses begeisterten Freundes der Natur sanfter ruhen als in der staubigen Grabesluft der Westminsterabtei.

So widersprechend die Urteile der Engländer im einzelnen über Ruskin auch lauten mögen, darüber sind sie sich alle einig. dass er einer der grössten Träger englischer Kultur gewesen sei. Wie kommt es, dass man in der deutschen Schwesternation so wenig von ihm weiss? Bei uns, die wir die grösste Uebersetzungslitteratur der Welt haben, ist kein einziges der vielen Werke RUSKIN's übersetzt worden. Erst in der allerneuesten Zeit ist eine kleine Blütenlese aus seinen Schriften bei Heitz In Strassburg erschienen\*). Gewiss scheute der Verleger das Risiko einer umfassenden deutschen Ausgabe. Und man kann es ihm nicht einmal verdenken. Unserm grossen Publikum wäre RUSKIN vielleicht noch zu gelehrt gewesen, unseren Gelehrten sicher nicht gelehrt genug.

Ja. streng genommen, wer Russur nach deusschen Begriffen überhaupt kein Gelehrter. Ihm fehlte vollkommen die Fähigkeit zu einer kill abwigenden historischen Betrachtung, mit der der deutschaften deutschaften der deutschaften der deutschaften der deutschaften der deutschaften der deutschaften deutschaften deutschaften deutschaften deutschaften deutschaften deutschaften deutschaften der deutschaften der deutschaften deutschaften deutschaften deutschaften der deutschaften deutschaften

Widersinnigkeiten wurden überstrahlt von den Blitzen des Genies, und sie wurden vorgetragen in einer Sprache, deren Wohllaut etwas unwiderstehlich Bezauberndes hatte. Und dann waren die leitenden Grundanschauungen, die seine Arbeit und sein Leben beherrschten, selbst in ihren Irrtümern gross und edel. Er hegte eine schwärmerische Liebe für die Natur und die Menschen, an deren ursprüngliche Güte er kindlich glaubte. Von einer tiefen religiösen Sittlichkeit erfüllt, betrachtete er die Kunst viel mehr von ethischen als von ästhetischen Gesichtspunkten und hielt für die beste Kunst diejenige, deren Uebung den Menschen in seinem ganzen Wesen, körperlich und geistig, am meisten fördere. In der Architektur glaubte er eine solche Kunst im gotischen Stil gefunden zu haben. Mit derselben leidenschaftlichen Einseitigkelt. mit der er für die Gotik eintrat, warf er sich in das Kunstleben seiner Zeit. Sein Einfluss war gewaltig und ist immer noch nicht erschöpft. Freilich ist sein grosses Erstlingswerk, "Modern Painters", in gewissem Sinne antiquiert, denn über die Bedeutung Turners, die hier lang und breit verfochten wurde, ist sich längst alle Welt einig. Nicht minder überlebt hat sich die Propaganda Ruskin's für die Malerei der Präraphaeliten. Musste er es doch selbst mit ansehen, dass Häupter dieser Gruppe, wie Millais und Watts, sich von der Fahne abwandten, die er so eifrig über ihnen schwang. Dagegen haben seine Anregungen für eine künstlerische Belebung des Handwerks tausendfältige Frucht getragen. Schliesslich verlor er sich mehr und mehr

in seine sozialpolitischen Träumereien. Er opferte ihnen einen beträchtlichen Teil seines grossen Vermögens, um sich schliesslich verbittert und bekümmert aus der Welt der Eisenbahnen und Maschinen, die er ehrlich hasste, und die er doch nicht ändern konnte, zurückzuziehen. Von seinen sozialpolitischen Schriften können wir hier füglich absehen. Wenn ich aber zum Schlusse den Lesern dieser Zeilen die Hauptwerke Ruskin's ans Herz lege, die "Modern Painters", die "Stones of Venice", die "Seven lamps of architecture", so gebe ich damit der Ueberzeugung Ausdruck, dass auch unser Publikum viel aus diesen Büchern schöpfen kann. Sie enthalten mit all ihren Wunderlichkeiten eine Fülle von Anregung, denn Ruskin war ebensolcher Künstler wie Gelehrter. Sie bieten ferner eine Fülle rein litterarischen Genusses, denn RUSKIN war der glänzendste Prosaschriftsteller, den England in den letzten Jahrzehnten besass. GUSTAV PAULI

<sup>\*)</sup> Bislang liegen fünf Bändehen vor: Wege zur Kunst 1 und 11 – Was wir lieben und pflegen müssen – Wie wir arbeiten und wirtschaften müssen Abharismen und Lebensweisheit.

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM-

= MONCHEN. Der Vorstand der Münchere Ausgestellt und der Schriftspressenschauser. Por den Dr. Fronz Ausgestellt und der Schriftspressenschauser von der Dr. Fronz von der Schriftspress Hausbergert und der Schriftspress Hausbergert und Leiten Fetzers. Schriftspress Haufter feren. Rode; Kauseierer Maler Franz Schnich Bereitsbede, Errer Billichauer Kart Franz Schnich Bereitsbede, Errer Billichauer Kart Franz Schnich Bereitsbede, Errer Billichauer Kart Franz Schnich Bereitsbede, Errer Billichauer Auf Lieben, Billichauer Leiten auf Lieben Billichauer Jest Henrich Kreift, Maler Auf Lieben, Billichauer Jest Henrich Kreift, Maler Bellen der Auf der Aufgelen der Schriftsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsberei

BERLIN. Tietherfetabungen: Das Pfeldisst-Professor erhielten der Direktorislassistent des Berliner Kupfersichkablnetts Dr. L. KAFMMEREN, der Historiemaler Gesox KOCH, hierschlagt, der Lehrer an der Zeichen- und Kunasgewerbeschule; in Kasael PLOMER, der Landschaftsmaßer Albert FLAMM in Düsseldorf, die Maler O. RASCM und ED. WEICHRINGER in Weilmar. — Dem Maier

und Zeichner Fidus (Hugo Höppenen) wurde bei Geierenheit seiner am 1. Februar vollzogenen Verehelichung ein Huldigungsgruss der deutschen Kunstlerwelt, in Form einer Mappe mit handschriftlichen Originalbeiträgen, dargebrscht. Von Vertretern der bildenden Kunate, welche aich an der eigenartigen Gabe beteiligt haben, nennen wir Prof. Hans Thoma, Anna Costenoble, Heinrich Vogeler, Elsa Bruckmann geb. Prinzensin Cantacuzene, Walter Caspari, Max Dasio, Prof. Hans Christiansen und H. E. von Berlepsch-Valendas, von dem der Entwurf der die Gaben in sich bergenden Mappe stammt. Fritz Weinhöppel zeichnete dan Titelblatt, dem eine Einleitung von dem Hersusgeber Otto Grautoff folgt, in der das bisherige Schaffen den Künstlers gewürdigt wird; nie trägt als Motto die Verse den Michelangelo »Weh jedem, der vermessen und verblendet, die Schönheit nieder zu den Sinnen reisst.« - 1m Plakatwettbewerb der Kunstanstalt J. C. König & Ebhardt in Hannover-Berlin fiel der erste (1000 M.) von Insresamt dreizehn Preisen an WILLY von BECKE-RATH-München, den zweiten (750 M.) erhielten die Maler Jank und Feldbauer in München, den dritten (500 M.) Josefa Licht in Leipzig, BECKERATH errang ausaerdem einen vierten, JANK und FELDBAUER einen fünften Preis. Sonstige prämijerte Entwürfe stammten von Alexander Liebmann, Edmund Edel, Hans Koberstein (Berlin), J. A. Seiler, Gustavs Haeger, Gino von Finetti (München).

B. B. BUDAPEST. Der Maler KARL LOTZ verlieb in diesem Jahre den ihm zu Ehren gestifteten Preia von 1000 fl. dem Maler Patt. VAGO. — Am IS. Dezember 1896 matche, vie VAGO. — Am IS. Dezember 1896 matche, vie seinem Loben durch Selbstmord ein Ende. Als Künstler war er Autodiadat und begann seine Laufbahn als Seemann. Er war Offizier der österreich-nugprischen Kriegmarine, doch seine urruhlge Water lieus ihm nicht ruben, und so nachvinander Ingenieux. — im Jahre 1870 nachvinander Ingenieux. — im Jahre 1870 —

Mitelled der französischen Kommune und als solches Kommandant des Forts Issy, später des Montmartre, kam dann in die Helmat, erwarb nich das Lehrerdipiom für ungarische, deutsche und französische Sprache und Litterstur, und war bis an sein Ende Professor an der Realschule der inneren Stadt in Budapest. Er hatte in Cardiff die Schiffsbaukunst erlernt und baute sich nach seinen Plänen eine kleine Segelyacht, mit welcher er in den Sommer-monaten die Küsten Dalmatiens, Istriens und Italiena besuchte, einmal sogar bis Ithaka in Griechenland kam. Hier malte er seine Landschaften, in welchen aich korrekte Zeichnung mit frischer Farbe verband.
-- Der für das Jahr 1900 gewählte Vorstand des Vereina ungarischer biidender Künstler ist folgender: Präsident: Bildhauer Georg Zala; Sekretär; Maler MELCHIOR BOTH; Kassier: Maler MAX BRUCK. - Die Preisverteilungen bei der Wintersusstellung im Künstlerhause batten folgendes Reaultat: Ipoly-Preis 2000 Kronen: LADISLAUS HEGEDOS »Kain und Abel«; 1000 Kronenpreis des Leopold-stildter Kasinos: »Das Schwert Attilas« von BELA GRONWALD; 3000 Kronen Stipendium des Vereins der Kunstfreunde: Portrill von Karl Kernstock; 800 Kronen Eszterházy-Aquarell Preis: ÖDÖN TULL's Schmiedewerkstätte« Die grosse goldene Me-daille erhielt FOLDP LASZLO. Der Strat kaufte für das Museum der schönen Künste neunundzwanzis

Werke von fünfundzwanzig Künstlern im Gesamt-



OTTO PROPHETER BILDNIS DES PROF. FERD. KELLER

#### PERSONAL-NACHRICHTEN - VON AUSSTELLUNGEN COM

werte von 80000 Kronen an. Die Konkurrenz, welche für die Pläne eines neuen Börsengebäudes susgeschrieben war, hatte fölgendes Resultst: Erster Prels 10000 Kronen: IONAZ ALPAR; zwel Prelse von je 8000 Kronen: IONAZ ALPAR; und ODN IECHNER.

10000 Aronen: IGNAZ ALPAR; 2WEI TFESE VON JE 5000 Kronen: IGNAZ ALPAR und ÖDÖN LECHMER, susserdem kamen noch Preise von je 3000, 2000 und 1000 Kronen zur Verteilung. F. WEIMAR. Auf Veranlassung des Grossberzoes wurde unter den Schillere der Grossberzoes.

berzogs wurde unter den Schülern der Grossherzog. lichen Kunstehule eine Konhurenz, für Landschaften susgeschrieben. Die Betelligung war eine refreuliche. Preise erhielten: C. LAMMERCHY und A. OLINICHT JE 200 M.; P. DREWING 150 M.; C. A. BERNDEL und C. FERDRESEN; JE 125 M.—Der Maler Professor WILLIAM KEMLEIN, in weitenden Milderensunderur bekannt, ist im Alter



211 Breslau.

-p- ST. PETERSBURG. Die Akademie der schönen Künste bst Professor Ludwig Knaus in Berlin zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt.

— GESTORBEN: In Leipzig der Lehrer an der dortigen Kunstgewerbeschule Professor Joh. HASEL-BERGER; In München sm 18. Januar der Historien-

maler RICHARD PAUL, geboren am 25. August 1843

ein pasr Darstellungen aus der Natur im Kleinen, welche die scharfe Be-obschtungsgabe des Malers bezeugten, MAX FRITZ hatte eine grosse märkische Landschaft beigesteuert, eines der eindruckvollsten Bilder, die wir bisher von ihm gesehen hstten, Hugo VOGEL das Porträt einer eleganten Dame und HANS VON BARTELS einige seiner tieftonigen Aquarelle von der Nordsee, Besondern Eindruck machte der figurenreiche bessische Bauerntanz von KARL BANTZER durch die lebendigeWiedergsbe der Gestslten, wie durch die ungemein gelungene sbendliche Beleuchtung. Daneben erregten die plastischen Arbeiten von A. VOLKMANN. der bei seinen Marmorfiguren die farbige Tonung vollständig durchgeführt hat, alleemeines Interesse. In der lebensgrossen Gruppe - Mutter und Kind - sind die nachten Teile mit einer ganz leichten Tonung überzogen, die den Msrmor noch durchaus zur Geltung bringt, aber die Oberfläche des Körpers so lebensvoll gestaltet, dass man fast das Blut unter der Epidermis pulsieren zu sehen meint. Einen hohen Reiz erhält dieses Werk durch das anmutige Vorbeugen der sitzenden jungen Frau zu ihrem Kinde. das sich an ihre Knie herandrängt. Nur der Mantel, der den unteren Teil ibres Körpers bedeckt, erscheint durch die starke dunkelrote Tonung etwas schwer und massig. Eine zweite Vollskulo tur, die Gestalt eines jungen üppigen Welbes in etwa halber Lebensgrösse, ist nach der Art Hildebrands ohne Jede Handlung und jedes Attribut dargestellt, mit lose herabbängenden Armen, was

allerdings eine gewisse Schwerfälligkeit



ALBERT BRÉAUTÉ

DÄMMERUNG

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

for Figur zur Folge hat. Ein höchst originetles Werk, mehr der Kleinplastik angehörend, ist der auf dem Eael reitende Silen. Nicht so sehr gefallen die Reliefs, die in ihrer vollfarbigen Bemalung den Eindruck von Bildern machen, ohne deren Farbenreiz zu erreichen. Doch ist die »Löwenjagd«, bei der sich VOLKMANN ganz ausgesprochen der Antike anachliesst, durch die vornehme Haltung der Reiter und die lebendige Anordnung des Ganzen immerhin ein hervorragendes Bildwerk. - Die diesmalige Ausstellung bei Schulte ist nicht ganz so ausgiebig. wie die vorhergehenden, bietet aber immerhia manches Bemerkenswerte. Die Jagdausstellung im Oberlichtsaai wendet sich nicht ausachliesslich an die Liebhaber dieses Sports, sondern enthält auch manches, das den Kunstfreund erfreuen kann. So die exotischen Jagdbilder von W. KUNNERT, in denen der landschaftliche Teil sorgfältig berücksichtigt ist, so die figurenreiche Darstellung von J. FALAT, und der muntere Jagdfries von G. KOCH. Andere Bilder können freilich nur vom sportlichen Standpunkt aus Beachtung beanspruchen. Die grossen fremde Vorbilder. So ist die Pieth, in der seelische Element nicht voll zum Ausdruck kommt, in mancher Beziehung abhängig von Böcklin. Das Bild der heimkehrenden Schnitter lässt die feinere Charakteristik der ländlichen Figuren vermissen und ist im Vergleich mit dem Innern Gehalte viel zu gross. Am besten gefällt die lebensgrosse Studie eines stehenden Mannes, wenn auch hier eine ge-wisse Anlehnung an Uhde unverkennbar ist. Die Landschaften aus der Mark von G. SCHMITGEN gehen nicht über den Durchachnitt heraus, doch ndet man unter den Skizzen manches Ansprechende. Die Porträts des Hollanders A. v. Wellte sind sehr elegant und glatt, aber in der Zusammenamilung der Farben anziehend. Den eigentlichen Kern der Ausstellung bilden vier vortreffliche Porträts von LENBACH, unter ihnen das geistreiche und lebensvolle Bildnis Joseph Joachims, das im vergangenen Jahre entstanden ist. Durch die nebenstehend und BieLen seien die Illustrationen unseres in Heft 8 erschienenen Berichtes über die Schulttssche Ausstellung französischer Bilder ergänzt. [365]

= KARLSRUHE. Deutsche Glasmalerei-Aus-

stellung. Der bsdische Kunstgewerheverein wird vom Mai bis September des Jahres 1901 eine Ausstellung von Glasmalereien, kunstierischen Entwürfen und Kartons für dieses Fachgebiet, sowie sonstiger verwandter Techniken veranstalten. [380] = WIEN. Für das Frühjahr 1901 plant man unter der Bezeichnung . Wiener Musentage- eine sinternationale Gedenkfeier des litterarischen und kunstlerischen Geistes und Volkslebens der verkünstlerischen Geiste und Volkslebens oer ver-gangenen Jahrhunderte. Mit ihr verbunden sein soll eine litterar- und kunsthistorische Ausstellung, die, nach Völkern und Perioden geordnet, in ihrer Zusammenstellung an Kunst- und Erinnerungs-gegenständen aller Zeiten ein abgeschlossenes Gesamtbild über den Entwicklungsgang von Dichtung und Kunst ermöglichen soll. Jeder an dem Kulturund Geistesleben der vergangenen Jahrhunderte hervorrarend beteiligten Nation ist ein eigenes Haus in der Ausstellung bestimmt, das in Bau und Einrichtung das chsrakteristische Gepräge den Volksatammes wiedergiebt. Die stimmungavolien Interieurs in diesen Häusern werden mit Kunstwerken und Erinnerungsgegenständen der betreffenden Nation teils im Originsi, teils in Nachbildung ausgestattet.



#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

M. S. BRESLAU. Das Bild des Grafen LeDFOLD VON KALCKRUTH DIE Fihrt ins Leben ist dem Schlesischen Museum der bidenden Künste, nicht, wie in H. 9 d. L. J. methet, wie her dem Künster, sondern von Frus Berts Schottlinder, geb. Werner, gestiffet worden. Die Geschenlige und werst midstivolle mit der hechherige und verständisivolle die hechherige und verständisivolle der Schenka sich den Bedürfnissen.

schenks sich den Bedürfnissen der Sammlung und den embassen der Musselmsdireksion ansprechenden Wünschen der Musselmsdireksion anschmiegte, so dass diese dabe als eine wirkliche 
Bereicherung unserer Galerie betrachter werden 
nuss. Die der Preis des Gemildes die gäfar ausmuss. Die der Preis des Gemildes die gäfar ausden zur Verfügung gestellten Mitteln noch überdies 
FRANZ STUCKS Brutze: Reiende Amzunen-, anwie

4

eine Anzahl von Medaillen und Plaketten für die neu angelegte ', Sammlung plastischer Kleinkunst erworben werden. Auch sonst hat das Museum in lettrer Zeit manche erwihnenswerte Bereicherung und Umgestaltung erfahren. An Geschenken seien hervorgehoben: ALEXAN-DER KOESTER'S ·Märzabend« (von Geh. Kommerzienrat Moriz Eichborn), ERICH ER-

den Kunstverein, sowie zwei ältere, für ihre Zeit charakterinische Bilder: eine goose lailteinische Bereist untliegen Aussurs Statest (Geschenk des Bereists untliegen Aussurs Statest (Geschenk des Herra Landgerichtarat Siegent) und "Weimars golden Tage von Theonata von Orn (Vermächtnis der Faus die Bamberger). Durch Hinnanhme der Faus die Bamberger. Durch Hinnanhme der Raume konnet die Galerie endlich zu einer räumlich Mäume konnet die Galerie endlich zu einer räumlich

geschlossenen Einheit gehracht werden und sich in erwünschter Weise ausdehnen, so dass trotz der Aufnahme manches Depotbildes die Säle letzt wenigen gefüllt erscheinen und viele Bilder günstiger gehängt sind. In den früher vom Altertumsmuseum benutzten Räumen des Erdreschosses wurde die Sammlung der Gipsabgüsse neu aufgestellt und geordnet; eine systematische Vervollständigung der Abteilungen für mittelalterliche und Renaissanceplastik sowie, den Raumverhältnissenentsprechend, der



Sammelpunkt aller im Dienste der Kunst stehenden Kreise, so dass ihm in Zukunft hoffentlich eine für die Gesundung unserer lokalen Kunstverhältnisse recht erspriessliche Wirksamkeit beschieden ist.

samkeit beschieden ist. [KM]

DRESDEN. Im Jahre 1901 soll hierselbst eine internationate Kunstausstellang stattfinden. Die bisberigen Vorarbeiten gingen aus vom Lokalverein Dressden der All-

gemeinen deutschen Kunstgenossenschaft. Die Vorkommission, bestehendaus Vertretern derhiesigen Kunstaktademie, der Dresdener Kunstgenossenschaft, des Vereins bildender Künst-

Kunstgenossenschaft, des Vereins bildender Künstler Dresdens und der Lokalgenossenschaft sorgt zunächst für die Liste für die Wahl der Vertreber der ausübenden Künstler Dresdens. Wählbar und

Künstler Dresdens. Wählbar und wahlberechtigt sind nurDresdener Künstler, welche

Känstler, welche a) entweder suf einer grösseren Ausstellung in Deutschland oder im Auslande in den letzten vier Jahren ausgestellt haben, oder b) an einem monumennlan känstlerischen Auftrag arbeiten oder schliesslich e) in den letzten zehn Jahren eine Ausstellungs-Medille erhalten haben. 1971

Verhand hält in diesem Jahre wieder seine regel-mässigen Ausstellungen im Münster. I. M. vom 4. März.

in Bielefeld vom 28. April an Die letzten Ausstellungen waren zumal von Düsseldorf und München sehr gut beschickt, und dank des lebhaften Kunstintertsses gestallete sich der Verkauf besonders günstig bis zur Höhe von 45.640 M., ein Erfolg, der den diesilhrigen Ausstellungen gewiss eine noch regere Beteiligung auch erster

Erfolg, der den diesährigen Aussetlungen gewiss eine noch regere Beteiligung auch erster Kunster eine Jung auch erster Kunster sind an den Westfättischen Kunstrerein, Münster, von Mitte April an den Bielefelder Kunstverein zu richten. (281)



## DENKMÄLER-NACHRICHTEN



L. Z. DANZIG. Im Wettbewerb um das hier seitens der Proving zu errichtende Kaiser Wilhelm - Denkmal ist EUGEN BOERMEL in Beriin, ein geborener Danziger, Schuler Reinhold Begas', sls Sieger bervor-gegangen. Der Ent-Reiterdenkwurf. msl, zeigt den Heldenksiser in der für solche Darstellung

Das Monument ruht suf einem Sockel, welcher der der Architektur Danzigs stilgemiks angepasst ist. Das Pferd sit ni eichtem Galopp befindlich dargezeitl, eine Sinazion, die bei der Ausführung ziemliche Schwierig, teien verursachen dürfte. Auf der Stirnsteite des bewehrte Frau dargestellt, die linke Langzeite zeigt ein bewehrte Frau dargestellt, die linke Langzeite zeigt ein Danziger Schliffshrabild und der Weichsel, die rechte

des Leben sur der Ostsee. Der Flassgort der Weichbeit und der Flassgort der Weichbeit und der Abschluss der recht maßernen, per Schluss der recht mäßernen, per des Postsments enthält eine Widmung, Die Kosten den Deutmits mung, Die Kosten der Deutmits Bei der Postsmens enthält eine Widmung, Die Kosten der Deutmits Bei der Schlussen der Schlussen der Schlussen der Weichte sie der Weichte der Weichte der Weichte der Weichte der Weichte der Weicht der Weichte der Weic

Walt. Schott und Kunov. Üechtritzi
erbielt für seinen Entwurf eine Entschädigung von 2000 M. (AM)

BERLIN. Professor ADOLF

BROTT ist in kaiserlichem Auftrag
mit der Schaffung eines Standbildes Käiser Friedrichs betraut worden, das zwischen

dem Reichstagsgebäude und dem Brandenburger Thor errichtet werden soll. In hiere Form wijch sich die geglinte Denkmalsanisge an die der Gruppen der Siegesallee anlehnen. Ein anderes Monument des zweiten Kalacra des neuen Reiches wird bekenntlich, von Prof. RUDOLF MAISON in München modelliert, vor dem neuen zur Zeit im Bau befind-

Weise.

Weise lichen Museum zur Aufsteilung geinngen, das späterhin als Kuiser Friedrich-Museum zur Aufnsthme der nachtkassischen Kunst bestimmt ist. 391 m. KOLN. Der Ausschuss für die Errichtung esk Kaiser Friedrich-Denktanis hat die Ausführung desselben nach dem im Verjahre mit dem ersten mit der State friedrich später den desselben nach dem im Verjahre mit dem ersten Withelt auf Augstehann nun doch beschlossen. Von

einer Anzshl Teilnehmern sm Wettbewerb war seinerzeit gegen den Entacheid der Jury Einapruch er-

Libben worden.

S. N. FRANCISCO. Ein
Goethe-Schiller-Denkmal wird demnichts im Golden Gate Park enthüllt werden. Es handelt sich um
ein nach dem Modell des Rietschelschen Denkmals im Weimar unter
Leitung des Prof. R. SIEMENING
In Berlin geschaffenes Bildwerk.

E DARMSTADT. In der Kon-

— DARMSTADT. In der Konburrenz um ein hier zu erfichtendes Denkmal der verstorbenen Grossberzogin Alice, an weicher sich die Bildhauer Professor Jos. VON KOPF (Rom), EUGEN BOER-MEL (Charlottenburg) und LUDW. Herner Berneren Berne

dem Medsillonbildnis der Grossherzogin geschmückten Obelhalen, der alch 17 m hoch in einer Bassin-Anlage erheben soll. 12m = FRANKFURT s. M. Im Treppenhause der Stadtbildiothek ist die Marmorbüste Wilhelm Jordans, deren Ausfilmung die städtischen Behörden aus Anlass des schtzigssen Geburtsages des Dichters beschlossen und dem Bildbauer Kauf. Rusper überschlossen und dem Bildbauer Kauf. Rusper über-

tragen hatten, zur Aufstellung gelangt.



NEUN KÜNSTLER-KARIKATUREN VON OTTO BROMBERGER. NACH KOLORIERTEN ZEICHNURGEN AUS DEM ALBUM DER GE-SELLIGEN VERRINI-GUNG DER MÜNCHE-NER KÜNSTLER-GE-NOSSENSCHAFT



## VERMISCHTE NACHRICHTEN



#### VERMISCHTES

\*\*DRESDRE Die Zinen der Hermans-Siftene für das jahr 1988 in Berrage vom inderstene 3400 M. sind satzunggemäss für die Gerte, Landschiftssind satzunggemäss für die Gerte, Landschiftsfordert inder die im Königrich Scheine sich dasernd aufhälenden selbästinigen Maler auf, gerignete Verte mit genauer Prössinighe bis zum Kunstreetins, Dresden, Brühlsche Terness, mit dem Gerte Kirche im Operfrehas ein Bertevengsvesst der Kirche im Operfrehas ein Bertevengsvesst. führung wurde der Bildhauer Paul. In Dresden beaufragt. Ferner sollen die Zinsen dreier Jahre zum bildnerischen Schmuck des sogenannten Gesundbrunnens im Grossen Garten zu Dresden verwendet werden. Ein Wettbewerb dafür wird Ende

1900 ausgeschrieben. (28)

= ROM. Der Unterrichtsminister BACCELLI
hat der Regierung vorgeschlagen, die \*Galterie Barghest\*, die unter anderen Meisterwerken Tizians
\*Himmlische und irdische Liebet, wie auch die
Grablegung\* Raffaels zu ihren Schätzen zählt, um

den Preis von 3600000 Frants anzukaufen. (201 = BERN, Als Folge des Beschlusses der Bundeaversammlung, die bislang jährlich mit 100000 Fres. bewilligten Mittel zur sasatlichen Förderung der Kunst zu reduzieren, hat der Bundesrat die Subvention an den schwelzerischen Kunstverein für das lahr 1900 auf 6000 Fres. Festgesetzt. [347]

= BERLIN. Die "Jerbeidung für historische Kunstellung und weiter der Anschaften und Beschicht Kunstellung und weiter der Anschaften und Beschicht und der Schaften der Schaften und der Schaften der Schaften und der Schaften der

Redaktionsschluss: A. Februar 1900.

Ausgabe: ES. Februar 1900.

# WORPSWEDE

(Nachdruck verboten)

Bilder der Worpsweder\*) geschen, bewunder, genossen haben und dann das Verlangen tragen, den Ort ihrer Geburt, die Natur und Bevölkerung, welche sie darstellen, mit eigenen Augen zu beschauen, — das ist das berechtigte und vernünftige Motiv, welches einen Pilger in inem Mooreinsamkeit treiben mag.

Aber nun denken Sie sich einen Mann, der, nach Meer- und Länderfahrt heimkehrend. wie blind vor den leuchtenden Farben dieser ihm neuen Maler steht und, in ihren Gemälden wenigstens, die altbekannte und geliebte Heimat, von der er ein lebendiges Bild allezeit im Herzen getragen, und die ihn nun wieder freundlich umgiebt, nicht wieder zu erkennen vermag. Wo ist der Dunst, die Dämpfung, die über allen bunten Tonen unserer norddeutschen Küstenlande zu liegen offerte? Dass ich mich aber nicht einfach abwandte, sondern nach Wornswede eine, um mir aus seiner Natur das Verständnis für seine Kunst zu holen, dafür lag noch ein spezieller Anlass vor.

In einer kleinen thüringischen Sommerfrische badete ich meine reisemüden Nerven in deutscher Waldluft. Unter den allerlei Geistern an unserer Wirtstafel war da ein schrecklicher Mensch, der mit pausenloser Unermüdlichkeit, schauderhafter Eindringlichkeit und in unerhört langsamem Tempo seine Lippen wie ein schläfriges Mühlrad bewegte. Und was mahlten sie? Worpswede, immer Worpswede, Worpswede bei Tische, Worpswede im rauschenden Tannenwald, - Worpswede vorn und Worpswede hinten. Anfangs lauschte ich diesem seinem Gespräche, das er an jenem ersten Tage meiner Anwesenheit an einen alten abgespannt dreinschauenden Regierungsrat richtete. Worpswede . . . . ? Den Namen kannte ich. Das war ja das Dorf am Weyerberg, wohin wir als Jungens zum Fischen gingen, - in den Frühlings- und Herbstferien, wenn keine Reisen nach Thüringen oder dem Harz, in die "schöne Gegend" gemacht wurden. Unvorsichtig bemerkte ich dem schrecklich Beredten, dass ich Worpswede kenne; und nun war der müde Regierungsrat auf meine Kosten für einige Tage erlöst. Aber ich erklärte, als dreimal vier-

\*) Vergl. auch >K. f. A., XI. Jhrg., Heft 2 und XII. Jhrg. Heft 8. undzwanzig Stunden nach dieser meiner unbesonnenen Aeusserung verflossen waren, dass ich mich mit keiner Faser meines durch und durch nüchternen Wesens für Kunst und am allerwenigsten für diese schrecklichen Worpsweder Maler interessieren könne. Das eintönige Mühlrad hielt einen Augenblick inne. sah mich mit einem unendlich leeren Blicke aus seinen träumerischen Augen an, etwa wie ein sterbender Schellfisch seinen Mörder, und wandte sich dann mit einer grossen ruhigen Bewegung von mir ab, seinem Nachbarn zur Linken zu, dem er sofort mit ungewohntem Klang in der Stimme von "Barbaren" sprach, die man leider so vielfach unter "sogenannten Gebildeten" antreffe. Der Stich liess mich kalt. Ich atmete ja wieder Freiheit. Nach ein paar Tagen kam es in der Konversation mit liebenswürdigen Vis-à-vis zur Sprache, dass ich Bremer sei. Der sterbende Schellfisch vergass momentan den Abgrund, der seit kurzem zwischen uns gäbnte, wandte sich jäh und sagte erregt: "Bremen? Das liegt ja bei Worpswede." "Ja wobl," versetzte ich, diese altehrwürdige Hansestadt ist so eine Art Dépendance von Ihrem Kunstdorf!" Aber er liess sich nicht abschrecken. "Sie sind", fuhr er fort "in Bremen zur Schule gegangen? Also wohl mit den Worpswedern zusammen?" Diese seine Vorstellung war wirklich allerliebst: - die Worpsweder Maler schon in Sexta eine ausgeprägte Künstlervereinigung! Alle in gleichen Anzügen - , etwa braunen kurzen Höslein und Jacken, um den Leib einen Ledergürtel mit einer Schnalle, welche ein grosses W bildet. Ich geriet in eine leicht behagliche Stimmung. "Die Worpsweder" erwiderte ich dem Frager, "sind immer drei Klassen über mir gewesen. Es war merkwürdig, ihre völlig gleiche Begabung zu beobachten. Sie sassen immer neben einander, vom ohersten bis zum sechsten Platz. Aber ihr unwiderstehlicher Kunsttrieb, der sie veranlassie, das Holz der Bänke und Tische anzuschnitzen, hatte von Zeit zu Zeit die Wirkung, dass diese begabten Knaben die sechs obersten mit den sechs untersten Plätzen der Klasse vertauschen mussten, bis das Genie durch sein aufstrebendes Schwergewicht sich die verdiente Position doch wieder errang. Uebrigens ist es interessant, an jenen Schuljungenschnitzereien zu beobachten, wie sich bereits damals die Eigenschaft des einzelnen markierte. VOOELER grub gerne Gesichter in das zähe Holz, an denen schon jene süsse Anmut der jetzt so oft von ihm wiederholten Mädchengestalt zu erspähen ist. Und MACKEN-SEN war schon in jenen Tagen der Mann der Thatsachen und schuf harte Männergestalten, an denen ihm freilich auf jener Entwicklungsstufe seines Talents der derbe Holzschuh am besten gelang," Ich hatte kaum diesen Vortrag geendigt, als ein erschütterndes Gelächter meinem schlichten historischen Bericht den unerwarteten Abschluss gab. Der sterbende Schellfisch blickte einen Augenblick verdutzt um sich; dann aber errötete er tief und zornig und ging schweigend hinaus. Vom nächsten Tage an fand ich seinen Platz an einem anderen Teile der langen Tafel gedeckt. Seine fortgesetzten Worpsweder Gespräche aber, mit denen er immer neue Opfer umgarnte, und welche auch aus der Ferne an mein Ohr schlugen, legten mir zuletzt eine solche Last auf die Seele, dass ich, kaum aus der Sommerfrische heimgekehrt. eine Pilgerfahrt nach dem viel genannten Dorfe antrat. "Du bist Bremer und würdigst die Worpsweder nicht! Barbar, Barbar1" tönte es mir mit hallendem Vorwurf in den Ohren. während der Wagen mich rollend über die glatten Klinkerfahrstrassen hinaustrug.

Ich hatte noch auf der Reise zufällig einen Artikel gelesen, in welchem ein Kunsttriliker mit wiel Pathos und wenig Abwechslung vom den "Ermikhelt der Stehen und wenig Abwechslung vom Jeden und der Stehen und weiter der Stehen und mutteren Wirsbause prachtvolle Pfannkuchen mit Bickberen vom Verschause und muteren Wirsbause prachtvolle Pfannkuchen mit Bickberen der Stehen und weiter der Stehen und der Stehen und weiter der Stehen und de

geschmaust. Ich rollte in Worpswede ein. Da waren keine Hütten, sondern ansehnliche Häuser, leider sogar manche ohne das trauliche Strohdach, das sonst noch überall unsere heimische Landschaft schmückt. Die Seite des Dorfes, die ich, von Bremen kommend, zuerst sah, machte einen geradezu nüchternen Eindruck. Dann hielten wir vorm Wirtshaus. Hier sind wir im originellsten Teile Worpswedes, den OVERBECK in seiner Radierung und MODER-SOHN in seinem "Winterabend" festgehalten hat. Ein steiler Sandweg führt vom höher gelegenen Dorfe an den nördlichen und westlichen Fuss des Weyerberges hinab. Strohgedeckte Häuser liegen unregelmässig am Hange und am Fusse des Sandhügels. Ein stark baufälliges, an dem Winden ranken, darunter. Aber Hütten habe ich auch hier ver gebens gesucht. Drüßen erhebt sich der "Berg", ansehnlich steil, von Eichengebüstbegrünt und einem Föhrenkranz gekörni; in Wahrhelt nur eine hohe, reizvoll geformte Sanddüne.

Und wenn ich nun den Berg hinan stieg, um einen Blick ins Moor zu thun, so fand ich mich auch darin, - ich muss nach meinem Laiengeschmacke sagen, angenehm - enttäuscht. Statt über düsteres Moor schweift nach Westen und Norden der Blick über weite wasserreiche Wiesen. Vieh beweidet weithin die grune Ebene. Nur wenige breitästige Bäume und kleine Baumgruppen unterbrechen die grosse Fläche hie und da. Die geraden Linien in der Sonne blitzender Gräben durchziehen sie. Und weit draussen. es mag gegen dreiviertel Stunden Weges sein, schlängelt sich das silberne Band der vielfach gewundenen Hamme. Die schwarzen, länglich viereckigen Segel der Torfschiffe, die auf ihr langsam im leichten Winde den grünen Frieden durchwandelten, waren in diesem hellen sonnigen Bilde die einzige Erinnerung, dass hier das Moor die Hauptsache und die Nahrungsquelle des grössten Teils der Bevölkerung ist. Dann ging ich weiter zur Höhe des Berges, dem oft beschriebenen föhrenumrauschten Platz, dessen Mitte das einfache, feierlich ernste Denkmal für den Urbarmacher dieser Gegenden einnimmt. Man tritt aus dem kleinen Waldfleck schnell wieder hinaus auf das kahle Plateau, das in bedeutender Ausdehnung Aecker trägt, um nach den verschiedenen Seiten in Hohlwegen und Rissen oder in sanfter, teils von niedrigen Kiefern bestandener, teils heide- und grasbewachsener Senkung abzufallen. Gelbe Sandwege durchschlängeln die Hänge. Von einem zur Landvermessung erbauten Gerüst auf der Mitte des Berges hat man den vollen Rundblick. Und von hier sieht man, ausser jener lichten grünen Herrlichkeit der westlichen und nördlichen Wiesen, auf drei Seiten die Ebene sich, baumbestanden und von einzelnen Windmühlen wirkungsvoll belebt, als dunkleres Moor um den Berg ausbreiten. Die Türme Bremens ragen im Süden bläulich in die

sonnige Sommerluft.

Wäre ich nun meines Reisezweckes gewissenhaft eingedenk gewesen, so hätte ich
mich nachmittags sogleich ins Moor aufgen
acht, die leise und stille Schwermut zu
suchen, von der die Maler und Kritiker
Worpswedes erzählen. Aber nach dem guten

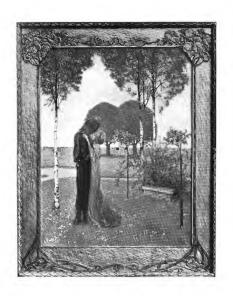

HEINRICH VOGELER HEIMKEHR \*\*\*\*\*

## WORPSWEDE







Fritz Mackenses



Fritz Overbeck

Mittagessen im schattigen Garten der eichenüberrauschten "Stadt London" gab ich dem mir eingeborenen Triebe nach weiter schrankenloser Ebene und hellen, strömenden Gewässern auch und nahm meinen Weg in die Wiesen nach der Hamme zu.

Er fihrt an der Worpsweder Mühle vorüher. Sie ist es, die HARS am ENDE's und
MACKENSEN'S Kunst in der Welt bekannt gemach hat. Ohne etwas von ihrer Berühmtheit zu ahnen, dreht sie ruhig und steitg die
leise brausenden Flügel, und der Müller, der
über dem Geländer der umlaufenden Holzgalerie lehnt, blickt gleichgültig an dem Fremden vorüber, der seine Mühle und ihn beden vorüber, der seine Mühle und ihn be-

schaut. Einige Minuten weiter eine Brücke, die hochbeinig über einen schmalen Kanal stelzt. Als ich sie überschritten hatte und zurückblickte, erinnerte ich mich, dass ihr — mit dem Berg und dem Kirchturm im Hintergrunde — auf einer Overreischen Radierung die

Frau in disterem Herbat wetter rustrebt. Ich betrachtete das Wässer des Grabens, -wirklich, es scheint etwas von dem Blau darie, das mir auf den Worpsweder Bildern bisher zo naturwidrig vorkum. — Links vor mir ein bescheidenes Bauernhaus auf erhöhter Wurt. Wenig Gebüsch und einige Bäume dahinter. Frau und Kinder des Hauses sind dabei, Torf aus dem langen schwarzen



CARL VINNE

Kahn, der rechts von meinem Wege im seichten Graben liegt, in den Hof zu karren. Wenn man platt sprechen kann, sind die sonst schweigsamen Leute zugänglich. So erzählte mir ein junger Mann in roten Hemdsärmeln und grossen Holzpentoffeln, den ich ein paar Schritte weiter antraf, erst hätten er und seine Landsleute sich wenig um "de Biller" der Maler gekümmert, "aber nu seht wi se ganz geern". Es wird der Erfolg der Maler sein, der ihre näheren Landsleute bekehrt hat. Oder ist es der Anfang wirklichen populären Verständnisses für diese heimische Kunst? - Ich wanderte weiter hinaus in die Weiden, jetzt zwischen zwei Gräben, die geradlinig wie mein Weg auf den Fluss zu liefen. Auf beiden Seiten weidete Vieh: Rinder, meist schwarz oder schwarzweiss, seltener von braunen Farben; Pferde, welche unbekümmert um den fremden Spaziergänger im saftigen Grase weiter frassen. Dann stand ich. an der Hamme. Der Weg war zu Ende. Schwarze Segel wan-







HANS AM ENDE

derten gegenüber in einer anderen Krümmung des nicht breiten Flusses. Schilf und Wasserliesch säumten seine Ufer. Ein paar Enten schnatterten und putzten sich drüben unter den Halmen. Ob dies die Urbilder der VOGELER'schen Enten in der Froschkönigs-Radierung sind? Die eine sieht sich nach mir fast so ironisch um, wie jene nach dem eilfertigen dick thuenden Froschprinzen und seinem sauberen Krönlein. Platsch! springt so ein feister Geselle ins Wasser. Er wird doch nicht zu mir herüberschwimmen, um von meinem Tellerlein zu essen und in meinem Bettlein zu schlafen? Aber ich habe is keine güldene Kugel ins Wasser fallen lassen und bin ja übrigens auch keineswegs ein Königstöchterlein.

Neu-Helgoland heisst die einsame Scheniswirtschaft, die heir links von mir am Wasser und fast von Wasser umgeben liegt. Sie ist eine veriable Hutte. Aber benerfen Sie ihren humoristischen Namen! Die Hütten in unserm Nordeurschind wellen nicht sentimental aufgefast sein. Ich wietersand der Versuchung, eines wellen der Versuchung, (keinen Klaren = Schnapp) zu nehmen und kehrte um, den Rückweg anzutreten. Jetzt schloss den weiten grünen Blick vor

mir der Weyerberg ab, an dem vorn rechts MACKENSEN'S Atelier weither sichtbar ist. Links über den hohen Eichen des unteren Dorfes ragt der Kirchturm. Er schlägt etwas aus unserer heimischen Art. Das ist überhaupt das besondere an Worpswede und seiner Umgebung: es hat den nordwestdeutschen Charakter des Elbe-, Weser- oder Emsunterlaufes, der auch derienige Hollands ist, und doch weicht es in dem und dem ab. Erinnert in seinem hügeligen Teil auf Augenblicke an Mitteldeutschland, -- aber dann sehen doch wieder norddeutsche Strohdächer aus den Eichen -: giebt uns einen Blick über grüne Weideflächen wie etwa an der Unterweser, - aber siehe da die malerisch gewundene Hamme und auf allen anderen Seiten baumbesetzes Moorland. Worpswede hat seine Eigenart. Und warum sollte da der Kirchturm sich nicht durch leichteren Helm und lebhaftere Farben von seinen ernsteren, schwereren Kollegen unterscheiden?

Auf dem Rückwege traf ich einen flachsköpfigen Jungen, so etwa derizehnjährig, der eine Gerte in der Hand und ein schwarzes Gesangbuch mit grell gelbem Schmitt unter dem Arme trug. Er hütete ein paar Stück-Jungvieh und lernte zwischendurch "Wie schön leucht't uns der Morgenstern". Dazu ein entzückend pfliffiges Gesicht mit den hellen blauen Augen unserer lieben nordeutschen Jungens und ein etwas shgertagener blauer Anzug mit zu kurzen Hosen über grossen Füssen. Ja, die Muritto'schen Schelme sind reizend. Aber wer malt diesen famosen Kleisen? Mackeysen ist wohl zu ernst dazu, und Voolker lässt seinen Humor nur in Märchenbildern spielen. Es fehlt — wenn Fremdworte erlaubt sind — der realistische

Humorist in Woroswede. Dann begegnete ich kernigen Gestalten auf meinem Wege. Sehnige Burschen, ernste gefurchte Männergesichter. - auf einer Schiebkarre ruhte, ein Kind im Arm, eine Frau, fast wie die auf dem Bilde MACKENSEN's, die den Säugling an ihrer Brust hat. Unsere Menschen sind nicht schön, im landläufigen Sinne. Aber ich möchte wissen, welcher Volksstamm schlichter, wahrer und kraftvoller den Charakter seines schweigsamen Wesens auf dem Antlitz trägt als der unsere. Zweifellos üben diese stille aufrichtige Natur und diese Menschen mit ihrer schweigsamen Sicherheit einen Impuls auf Kraft und Ernst und Ruhe in dem Fremden aus, der sie offenen Auges betrachtet. Wenn diese Kraft, dieser Ernst durch das Mittel der Kunst nun auch auf Beschauer wirken, die diesem Lande und seinem Charakter ferne wohnen, - ist das nicht eine sittliche Wirkung von Wert auf unser schwaches zerfahrenes nervöses Geschlecht? Der sittliche Erfolg ist nicht das Ziel des Künstlers. Aber er wird nicht zürnen. wenn der denkende Beschauer diese ungewollte Nebenwirkung empfindet und freudig begrüsst.

In den folgenden Tagen ging ich denn auch ins Moor. Wer es so ernst und weltverlassen und

schwermütig sehen will, wie die Kunst der Maler es zeigt, —eine weite Fläche düsteren Landes, dessen hohe trockene Stellen mit Heide bestanden, dessen tief ausgehobene Gründe mit blau schimmernden Lachen gefüllt, dessen ferner Saum von hohen Föhren im bläulichen Dunst der Ferne besetzt sind, der muss sich schon ein gutes Stück vom

der muss sich schon ein gutes Stück vom Dorfe entfernen. Die nahem Moore sind begrenzte Gebiete zwischen Buchweizen- und Kornfeldern, zwischen Gebilzen und Wiesen. Schien ein bumbestendern Dambar sich Schien ein bumbestendern Dambar sich schieder, der der der der die sich schieder, die den der der die schieder ihm wieder Häuser und Felder. Die Kultur, schleisen, so fina hat her die einst wilde Einsamkeit durchsetzt und gefrochen. Stimmungssamkeit durchsetzt und gefrochen. Stimmungsten der der der der der der der der der Moorflicken ausgegrigt. Keine Wogle habe



OTTO MODERSOHN

UNWETTER



OTTO MODERSOHN

MONDAUFGANG IM MOOR

273







OTTO MODERSOHN HERBSTWETTER \*\* IM MOOR \*\*\*\*\*

OTTO MODERSOHN

Doch ich habe auch manches Dorf im Moore gefunden, dessen Torfbauern sich offenbar eines guten mittleren Vermögensstandes erfreuen.

In einiger Entfernung zur Linken eines geradlinigen Sandweges, welcher von Birken besäumt und von tiefen Gräben auf beiden Seiten begleitet ist, folgen sich Höfe in langer Reihe. Zu jedem derselben zweigt ein schmaler Graben und ihm parallel ein Fahrweg ab, welcher den Strassengraben auf hoher Holzbrücke überschreitet. Die ansehnlichen Häuser liegen hell getüncht unter dunkelnden Bäumen. Sie spiegeln sich mit den überschattenden Wipfeln im klaren unbewegten tiefbraunen Wasser. Darauf vor jedem Hof der schwarzgetheerte Torfkahn. Mit ihm fährt der Besitzer ins Moor und dann, beladen, durch ein unendlich verzweigtes System von Gräben und Kanälen in acht bis zehn Stunden zur fernen Stadt oder Weser abwärts. Zur Rechten am Wege breiten sich Aecker, jetzt schon Stoppelfelder, und nah hinter ihnen leuchtet wieder heidebewachsenes Moor mit seinen violetten und braunen Tönen. Eine Schafherde weidete hier unter der Obhut von zwei zwölfjährigen Knaben, die einen amüsanten Gegensatz des Wesens zeigten. Der eine war mager, schmal von Gesicht, still, obwohl von gesundem Aussehen, - der gewöhnliche Typus hier. Der andere ein rundbackiger, frischer Junge, blondlockig, von unbezähmharer Lustigkeit. Ich knüpfte die Konversation an die Zeichen- und Schreibstudien, welche die beiden Schafhirten auf einigen Papierfetzen angestellt hatten. Der Lustige konnte vor Vergnügen und der Stille vor Schüchternheit kaum antworten: aber allmählich gewann ich sein Vertrauen und erfuhr, dass der eine Dierck und der andere Jan heisse. Dies sind neben dem viel verbreiteten "Hinni" (von Heinrich) die gebräuchlichen Namen im Moor. Und einst werden auch diese kleinen Menschen mit Staken und unter schwarzen Segeln den Torf flussabwärts bringen, um - einerlei ob sie Dierck oder Jan getauft sind - von den bösen Buben der Uferdörfer und der Städte als "lan von Moor" verspottet zu werden, um mit geriebener Schlauheit gute Geschäfte zu machen, um müde und verarbeitet mit roten Augen und tropfenden Nasen des Alters Last zu tragen und dann hinüberzutreten in die stille Schattenwelt und vielleicht in Charons Dienst. Denn ich glaube, keine geeignetere Menschenart giebt es, um Schatten über den finsteren Acheron zu führen als diese schweigsamen Bewohner des ernsten Moors. - Mein Spaziergang endete an einem breiten Kanal und Weg, welche die Strasse, die ich gekommen, rechtwinklig schnitten. Ich blickte den Ouerkanal hinauf. In regelmässigen Abständen war er durch niedrige Holzwehre abgeteilt, welche sich unter den auf- oder abwärts gleitenden Schiffen federnd senken. Vor jedem dieser zahlreichen Wehre hatte sich grünes, schleimiges Wassergewächs in Bogenform angesetzt, während die übrigen Flächen silberblank und farblos das Licht und weisses Gewölk wiederspiegelten. In der Ferne schwankte ein torfbeladener Wagen den geradlinigen Sandweg daher.

So wäre ich denn doch ein wenig worpswedischer geworden. Ich habe das Moor gesehen und einige seiner Reize verstanden. Aber, soll ich's gestehn? was mir im Dorfe Wornswede am besten gefiel, das war der Teil, der nicht gemalt zu werden pflegt. Nördlich am Fusse des Berges liegen unter alten knorrigen Eichenbäumen acht grosse Bauernhöfe. Es sind die Häuser und Höfe. zu denen sechshundert bis tausend Morgen Weide und Wiese, Moor und Acker gehören. Breit lagern die Häuser, mit dem tief herabgehenden Strohdach, unter dem Schatten der Eichen und Eschen. Weit umgiebt sie der Hof mit prächtigen Scheunen und Remisen. Ueppig grün und hie und da wertvolle Bäume bergend schliessen sich Ziergärten an. Auch in diesen grossen Häusern tritt man durch das doppeltflügelige Thor, über dem ein kernhafter Spruch und die Namen der Eheleute samt der Jahreszahl der Erbauung oder Erweiterung des Hauses zu lesen sind, auf die Viehdiele, - der zur Linken die Pferde, mit dem Kopfe der Diele zugekehrt, der zur Rechten die schweren Rinder in langer Reihe stehen. Freilich jetzt im Sommer ist alles Vieh Tag und Nacht draussen. Der hintere Teil, der wie in den kleineren Häusern die Wohnung enthält, ist bei diesen reichen Bauern durch eine Glaswand abgeteilt. Und behaglicher sind die Stuben ausgestattet. Da

#### WORPSWEDE COM



OTTO MODERSOHN

ABEND IN WORPSWEDE

ist auch wohl eine Hausfrau, die auf schöne Schränke alter Formen hält, und ein Bauer, welcher für die Ausschmückung des weiten Vorplatzes der Wohnung den Rat der Maler in Anspruch nimmt. Deren soziales Ansehen ist ietzt begründet.

Als sie kamen, war nur ein bescheidenes Haus bereit, ode Affehmere" zu beherbergen, und ein erratischer Block vorm Kammerfenster diente als Treppe für bequeren Ein- und Ausgang. Heute heisst man sie Maler. Sie wohnen in eigemen Häusen. Sie sind angesehene Leute, die ein jedes Kind kennt.

Mit Vorliebe wanderte ich gegen Abend durch diese reiche, fast grossartige Dorfgegend. Dann warf die Sonne ihre goldenen Strahlen unter den tief herabhängenden Aesten der alten Eichen hindurch etwa gegen einen knorrigen Stamm in einem dieser Höfe, und an ihm vorbei fiel noch ein breiter Glanz weit hinein in das tiefe Gehöft und auf das Thor des trotzigen Hauses. Ueberall ward in dieser Stunde das letzte der Tagesarbeit gethan. Oder es standen die Knechte schon am Wassereimer neben dem moosigen Steinrand des Ziehbrunnens, um sich vom Staub der Dreschmaschinenarbeit zu reinigen. Da und dort schaute aus dem Thore seines Hauses einer dieser grossen Bauern, in Mütze

stand der Worpsweder Maler.

Aber oh ich denn gar nichts von der
Kunst in Worpswede geschen habe? Mein
verehrter Leser, davon zeigt Ihnen München
oder Dresden mehr als Worpswede selbst.
Was dort davon sichtbar ist, das sind die
Ateliers der Maler — von aussen. Ja, kan
man denn in diese Ateliers nicht eindringen?
Es glebt Leute, die können et.

Wer Worpswede für ein einsames weltabgeschiedens Dorr hält, das nur dann und wann ein frommer Kunspilger aufsucht, den muss ich mit der Mittellung der Währheit leider entäuschen. Bei schönem Wetter zichen ganze Schwärme Radberittener ins Dorf ein, welblich und männlich, mit Anman der der der der der der der der der mit Gamesche, mit bellen sein mit dankel Blusen, mit Kunstrieb und mit Neugler, alle bestabt und erhitzt. Die Niehe Bruenes verschuldet das Anrollen manch eleganten Gespanns, und auch in diesen Gefährten vornehmerer Ordnung sind die Geister gemischt. Es ist Mode, nach Worpswede zu fahren; zum Heil seiner Wirte, - ich denke mir, nicht immer zur Freude der Maler. Diese Fremdlinge, die sich mühsam einen Nachmittag aus ihrer Stadtarbeit herausgewickelt, wollen für ihre heroischen Opfer an Zeit, Schweiss und Geld auch etwas sehen. Und mit zielbewusster Energie geht's auf die Ateliers los. - Eines Nachmittags beobachtete ich eine Familie von neun bis fünfzehn Köpfen so einen mutigen Angriff auf Herrn X's Arbeitsstätte machen. Der Vater grauköpfig, von sehr gesunder Gesichtsfarbe, mit der lauten Stimme und der Kurzentschlossenheit eines energischen Maklers. Ihm nach durch den mühsamen Sand die hochgeschürzte. stämmige Gattin. Und Söhne und Töchter und Neffen und Nichten, auch wohl zwei bis drei Tanten in ihrem Gefolge. Die ganze Kolonne verschwand wirklich in X's Atelier. Ich hatte eine guse Viertelstunde gesessen, ehe sie wieder im Freien erschien. Laut führte der Vater das Wort, und seine Kritik recht anerkennend schallte über den

breiten Dorfplatz herüber bis zu mir. Der Künstler war mit herausgetreten, von den sechzehn- bis zwanzigjährigen Töchtern und den zwei oder drei Tanten aufmerksamst beaugenscheinigt. Ich weiss nicht, ob ihm die Entgegennahme des lauten Lobes, ihm gespendet wie einem Baumwollenballen good middling, eine ebenso grosse Genugthuung gewährte wie dem Lobredner das Aussprechen. Die rüstige Mutter drängte zum Weitergehen. Herr X schien befreit. Aber nach dreien Schritten wandte sich der Vater mit der heroïschen Stimme und rief: "Ach bitte, Herr X, nun zeigen Sie uns doch noch eben den Weg zum Denkmal!" Der Denkmalshügel lag direkt vor den Wanderern. Aber es war doch zu nett, an der Börse, oder für Lieschen oder Mariechen oder Sophiechen in der "Geschlossenen" (Kränzchen) zu erzählen: "Herr X lud uns zuerst in sein Atelier, und dann liess er es sich nicht nehmen, uns in Worpswede herumzuführen\*. - Nicht alle Angriffe auf alle Ateliers verlaufen so siegreich. Und mein Bild würde schief sein, wenn ich nicht auch der Bescheidenen gedächte, welche sich genügen lassen an dem, was einem ieden offen steht: dem Durchwandern des Dorfs, dem Blick in die Landschaft, den Genüssen in der "Stadt Altona" oder "Stadt Bremen" oder \_Stadt London\*.

Stadt London\*. Leider kann ich mich nicht ganz zu ihnen

zählen. Ich gelangte in zwei Ateliers, welche mir freundlich geöffnet wurden.

Was Ich gesehen? Leser, ich will nicht indiskret von erst Werdendem erzählen. Und was ich von Fertigem sah, das kennen Sie inzwischen auch und vermögen es besser zu beurteilen, als ich, ein Neuling gegenüber Worpswedes Kunst.

So viel habe ich erkannt: innig vertraut ist diesen Künstlern die Natur, mit welcher sie dauernd zusammenleben. Und doch ist nicht photographisch korrekte Wiedergabe, sondern die stark persönliche Auffassung, das Temperament für diese Worpsweder Bilder charakteristisch. Daher das Befremden des Beschauers, der ein solches Bild der wohl bekannten heimischen Natur verlangt, wie er es sieht. Daher die packende Wirkung auf den, welchem die Persönlichkeit in der Kunst (und vielleicht auch in Wissenschaft und Leben) alles ist. Denn was uns sterblichen Menschen erreichbar und nötig, ist subjektive Wahrhaftigkeit, nicht objektive Wahrheit. - Welch eine verhaltene Leidenschaft oft in Over-BECK's Bildern! und welche Bewegung! Ich vergesse nie zwei oder drei kleine weisse Wolken, die über einer lichtgrünen stillen Frühlingslandschaft im tiefblauen Himmel fahren. Man meint sie eilen zu sehen im Frühlingswinde: "Eilende Wolken, Segler der Lüfte!" Auch bei MACKENSEN scheint mir das subjektive Element nicht zu fehlen. Indem er die Menschen anscheinend so objektiv darstellt, malt er ich urteile nur nach meinem persönlichen Gefühl - ein Stück seines eigenen ihnen verwandten Wesens. Und was die innige Vertrautheit mit der Natur anlangt, so scheint VOGELER am wenigsten an Worpswede gebunden zu sein. Durch das Element des Träumerischen und Geheimnisvollen hängt er doch innig mit ihm zusammen. Ihm hat es nicht die äussere Naturangethan. Er will nur seine inneren dichterischen Träume aussprechen. Aber die Ausdrucksmittel reicht ihm doch die Worpsweder Natur unmittelbarer als irgend eine andere dar. VOGELER kann bisher die starken Farben und Formen der Landschaft nicht gebrauchen. Seine Träume sind zu zart, zu musikalisch, um in robuster Gestalt verkörpert zu werden. (Ich hörte, dass seine besten Ideen ihm beim Guitarrenspiel kommen.) Aber vielleicht wird doch einmal die kraftvolle, urgesunde, ia derbe Wirklichkeit Worpswede's seine Dichterträume so überwältigen, dass er ihren starken Forderungen, von seinem Humor geschaut und dargestellt zu werden, nachgiebt. Aber möchten wir damit den köstlichen Märchenpoeten nicht einbüssen!



FRITZ MACKENSEN

#### WORPSWEDE COM

Worpswede hat eine Verwandtschaft mit REMBRANDT. Auch an Beethoven fühlte ich mich oft erinnert. —

Der letzte Abend, den ich in Worpswede verleben wollte, kam. Ich erstieg die Höhe des Berges, um noch einmal den Rundblick zu geniessen. Wirklich, wie eine Insel erhebt sich der Berg aus der weiten Ebene, die nur nach drei Seiten von den blauen Hügeln der fernen Geest begrenzt ist. Dort drüben liest Osterholz, einst ein Kloster, dem die Markgräfin Margarete von Brandenburg die Hälfte Worpswedes unter der Bezeichnung der "halben Insel" geschenkt hat. Damals, 1312, wird diese Bezeichnung noch völlig der Wirklichkeit entsprochen haben: Moor und Marsch bildeteneine unbewohnbare Sumpf- und Wasserwildnis. - Von der Höhe des Berges ging ich an den Südabhang, von welchem man die Türme Bremens sieht. Hier habe ich mir im Geiste ein Landhaus erbaut, im Stile der Umgebung, mit einfachem Garten am sanften Hang, mit dem Blick über die welligen Felder, die hier südlich zu Füssen des Bergs sich erstrecken, und hinüber auf Stadt, Moor und die westlich sich dehnenden Wiesen. mir hat schon der Landgraf Friedrich von Hessen-Eschwege denselben vernünftigen Gedanken gehabt (1650), und sein Lusthaus mit einem Garten, Fischteichen und einem Entenfang ist kein Luftschloss geblieben. Kein Rest aber ist von seiner Anlage erhalten. Links zu Füssen diesem Platze erfreut eine eichenbesäumte und heckenumgebene Weide das Auge. Sie gehört dem Gemeindevorsteher. Noch ward sie nicht gemalt.

Noch ward sie nicht gemalt. Inzwischen ging die Sonne zu Rüste.

Lasst uns über die föhren- und denkmalgekrönte Kuppe an den westlichen Hang gehen. Dort eben über MACKENSEN's Atelier steht eine Holzbank. Weit schweift über die Felder im Vordergrunde, über die Mühle mit den um sie lagernden Häusern und Baumgruppen, über die weiten grünen Flichen der Blick zur Hamme und über sie hinaus. Ueber alles giesst die Sonne ihr goldene Licht. Schnet erzählt wurd, zu jeder Jahreszeit ist er das schöneste, das bewundernswertenze in der Worpsweder Natur. Er ist es meines Erchenes auch au den Blidern, welcher vor anhens auch auf den Blidern, welcher wir den der Schonen d

weisser Nebel zu brauen. Der Abend war kühl. So nahm ich Abschied von Worpswedel. Aber noch lange sass ich dann im Dunkeln vor im Hause und sah den silbernen Mond als liebliche Sichel über die Baume des gegenüber liegenden Gartens heraufsteigen. Ich gab mir Rechenschaft, ob ich und was ich

in Worpswede gelernt:

Meine Heimat, warum sollte ich die Künstler nicht lieben, die dich lieben, und ihnen danken, wie ich dir danke, für die seelenstärkende Kraft, die sie mir gereicht?— Ich schied von Worpswede, innerlichst zur

Worpsweder Kunst bekehrt.

.........

ANDREAS GILDEMEISTER

\*\*\*\*\*\*\*\*



ririmrica

### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM-



FRITZ OVERBECK

EICHENHOP

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

tz. DÜSSELDORF. Am 31. Januar ist der Bildtt. DUSSELDURF. Am 31. januar ist der Bilo-bsuer Joser Rtiss gestorben, der insbesondere suf dem Gebiete der christlichen Kunst Bedeutssmes geschaffen bat. Sein Hauptwerk ist die in carrarischem Marmor ausgeführte »Pietä-Gruppe«, welche die Leuer der «K. f. A.» sus der in H. 20 d. XII. Jahrg. gehrschten Wiedergsbe kennen. Dieses, im Auftrage des preussischen Kultusministers entstandene und von demselhen für die St. Geronskirche zu Köln bestimmte Werk hat hekanntlich in einer eigens für diese Gruppe erhauten Kapelle im Jahre 1898 seinen bleibenden Platz gefunden. An sonstigen Schöpfungen des Künstlers sind zu nennen: die Hochaltäre in den katholischen Kirchen zu Grefrath und zu Hüls bei Krefeld, die Mariensäule und die grosse Kalvarienberggruppe an der St. Lambertus-kirche zu Düsseldorf, ein wiedererstandener Christus auf dem Friedhofe daselbst, das Mercatorstandhild und das Kriegerdenkmal zu Duishurg und die hildne-rischen Arbeiten für die neue Marienkirche zu Düsseldorf, welche das Letzte waren, was der Verewigte schuf. Josef Reiss ist am 28. Oktober 1835 in Düsseldorf gehoren. Seine erste Ausbildung erhielt er auf der hiesigen Kunstskademle und war dann Schüler des hlesigen Kunstitäsdemie und war dann Schülter des Bildhauer Julius Bayerle. Derrach hildete er sich durch Studienreisen in Deutschländ, Beigien und Holland weiter aus. Er gehörte zu dem Kreise der Düsseldorfer Nazsrener: Deger, Ittenbach, Karl und Andreas Müller, und zwischen den plastischen Werken Reiss' und den Bildern der genannten Maler besteht eine bestimmte Verwandschaft im Stil und in der Auffassung, die ein lebendiges Schönheits-gefühl mit einer tiefinnigen religiösen Empfindung verbindet

gefühl mit einer liefinnigen religiösen Empfindung verbindet. [A7] = MÜNCHEN. Von der Känstlergenossenschaft. Die sm 1. Februsr unter der Leitung des zweiten Präsidenten, Prof. HANS PETENSEN abgehältene

susserordentliche Generalversammlung führte, da wichtige Sachen zur Berstung vorlagen, zu lang anhaltenden Debatten. Bezüglich der Ishressusstellung haltenden Debatten. Bezüglich der Jahressusstellung 1900 wurde bestimmt, dass eis hinlich der vorjihrigen organisiert werde. Die zur Fertigstellung des Künstlerhauses noch nötigen Mittel wurden ge-nehmigt. Es handelte sich dahei um die Bewili-gung zur Aufnahme von 200000 M. sis zweite Rete des Bankkapitals und einer weiteren Zuwendung von 100000 M. sus Mittenl der Genossenschaft. Die feierliche Eröffnung des Hauses ist für März in Aussicht genommen, des weiteren ist such die Bildung eines Künstlerhausvereines, dem slie Münchener Künstler, und such Kunstfreunde, werden beitreten können, bereits in die Wege geleitet. Ueber das Künstlerhaus selhst, diese neueste Schöpfung Prof. Gabriel Seidls (unsere Leser werden sich der In H. 15 d. XI. Jahrg. gebrachten Abbildung des Entwurfes erinnern) werden wir spliter eingebend in einem Illustrierten Aufsstz berichten. – Für die von der Akademie der Künste gestellten Preisaufgaben für 1809/1900 war den Malern »Das Spiel« als Thems gegeben worden, die Bildhauer hatten einen »St. Georgsbrunnen«, freistehend oder als Wand-hrunnen gedacht, zu besrbeiten. Die annähernde Gleichwertigkeit der besten Entwürfe veranlasste das Kollegium, von der Zuerteilung eines ersten Preises shzusehen und in beiden Abteilungen die verfügbaren Mittel auf je fünf zweite Preise zu verteilen. Diese wurden zuerkannt den Malern: Georg Seiier (Schule v. Löfftz), Heinrich Brüne (Schule v. Wagner), Hans Böhm (Schule v. Diez), Emerich K. Simay (Schule Zügel), Emanuel Hegenbarth (Schule Zügel); den Bildhauern : Albert Vorster (Schule v. Ruemann), Josef Moest (Schule Eberle), Hans Sautter (Schule Eberle), Theodor v. Gosen (Schule v. Ruemsnn), Aug. Psusenberger (Schule v. Ruemsnn). Ausserdem erhielten für ihre Entwürfe Belohungen die Maler: Otto Rünzi (Schule v. Diez), Emil Weber (Schule J. Herterich), Erich Elchler (Schule Zügel), Gius. v. Finetti (Schule Zügel), Em. Hegenbarth für eine

## PERSONAL-NACHRICHTEN - VON AUSSTELLUNGEN COM-



FRITZ OVERBECK

SOMMERWOLKEN

zweite Skizze; die Bildhauer: Eugen Meyer (Schule v. Ruemann), Josef Moeat für eine zweite Skizze, Emil Maniguet (Schule Eberle), Peter Winter (Schule v. Ruemann). Der acit langen Jahren hier ansäs-

aniguet (Schule Eberle), Peter Winter (Schule nann). Der seit langen Jahren hier anslissige, durch seine frischen, humorvollen Kinderscenen in den weitesten Kreisen



Georg Jakobides

beksnit gewordene Genremaler Professor Grond Jakonitors ist aufgelordert worden, das Direktorat der Nationaligaler iein Athera zu übernehmen. Der Künstler gedenkt der damit an ihn ergangenen Berufung in sein Heimatland Folge zu geben. Am 11. Januar 1853 zu Mitylene (Lesbos) geboren, atudierte Jakobides zuerst auf der Akademie

stigen Pilotyschiler Lytras und aum nehr Ausbelnie stigen Pilotyschiler Lytras und aum 1878 nach München, das auch nach Beendigung seiner Studienzeit unter Gabriel Max und v. Löfft und Schaffenssteit des Klünsteir gebliech sis. Vom seinen Schöpfdie vom Pablikum gern gekauften photographischen durgen in früheren Jahrgängen der v. K. A. v., durch die vom Pablikum gern gekauften photographischen Reproduktionen seiner Werke har es jakobides zu Frankfall und der der der der der der der der Volkstumlichkeit such in Deutschland gebracht. — GESTORBEN: in München am 11. Februar en

im hohen Alter von 8S Jahren der Kylograph Christaan Ruepprrcht, einer der frühzeitigsten Mitarbeiter der »Fliegenden Bilterer; in Monsco der französische Maler Georges de Dramard; in Brüssel der Marinemaler Paul Lean Carks, geboren 1819 in Brügge; ebenda der Kupferstecher Jean Baptiste Meuniers, 78 Jahre alt.

VON AUSSTELLUNGEN iDRESDEN. Im Dresdener Kunst-Salon (Wolffram), waren letzthin Sonderausstellungen von CHARLES PALMIÉ, MAX SLEVOGT und W. MOLLER-SCHÖNEFELD zu sehen. Freilich war es für die farbenschöne, an Eigensrt bare Anmutskunst des letzteren nicht günstig, dass neben ihr eine starke künstlerische Persönlichkeit wie Max Slevogt gestellt war und zum Vergleiche Anlasa gab. stärkstes Bild nahen wir von Slevogt den Blaubart, in welchem die Kraft der Phantasie mit der Stimmungamacht der Farbe aufs beste zusammengehen: daneben verdienen besonders das Triptychon » Der verlorene Sohn«, die Doppeltafel »Der Mensch« und die Danaë: hervorgehoben zu werden. hat RUDOLF SCHULTE IM HOFE eine Sonderausstellung veranstaltet, die auch deshalb beaonders wertvoll ist, weil der Künstler hier ein neues zukunftreiches graphisches Verfahren vorlegt. Er nennt es Original-Steinradierung. Schulte hat damit die Aufgabe gelöst, auch mit dem Steindruck sämt-liche Tonwerte und Abstufungen vom feinsten Licht bis zum tiefsten und kräftigsten Schatten in der ursprünglichen Kraft wiederzugeben. In fünfzehn Radierungen zeigt Schulte, wie er seine Erfindung allmählich vervollkommnet und verschiedene Versuche gemacht hat. Das Schlussergebnis zeigt dann das Bildnis Adolph Menzels, das ebenso ausgezeichnet ist in der geschlossenen und kräftigen malerischen Wirkung, wie in der Charakteriatik. Das Verfahren wirkung, wie in der Charlasterlatie. Das Schaffler vereinigt die Vorzöge der Strichradierung mit denen der Schabkunst. Da der Stein bekanntlich eine beliebige Anzahl gleichwertiger Abzüge gestattet, so liegt der Wert dieses neuen Verfahrens, das Adolph Menzels vollen Beifall gefunden hat, auf der Hand. Für farbigen Druck hat es Rudolf Schulte im Hofe noch nicht ausgenützt. Dem Künstler giebt es ein neues Mittel zur Vervielfältigung in die Hand; ganz

## VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

besonders dürfte es sich aber eignen zur Wiedergabe von Bildern alter Meister. 1369 -r. BRAUNSCHWEIG. ELMAR V. ESCHWEGE ein geborner Braunschweiger, seit längerer Zeit in Weimar anslissig, hat im Kupferstichkabinett des hiesigen Museums eine Sonder-Ausstellung von Schlachtenbildern, Porträts, landschaftlichen Studien etc. veranstaltet, die die Aufmerksamkeit des Publikums in hobem Masse auf sich zieht. Den Mittelnunkt des Interesses hilden ein Jehensernsses Reiterbild Bismarcks auf der Höhe von Sedan, ein Kampf zwischen Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig auf der langen Brücke in Braunschweig im Jahre 1200 und eine grössere Skizze Die Er sturmung von Haiberstadt durch Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig (1809). Daneben sind eine Reihe von Photographien nach Gemälden des Künstlera ausgestellt, deren Originale sich zum Teil in öffentlichem, zum Teil in Privatbesitz befinden. Unter anderen sind auch Studien vorhanden zu dem Kampf bei Mara la Tours, das Eigentum des Schle-sischen Museums in Breslau ist. Unter den Landsischen Museums in Breslau ist. Unter den Land-schaften und landschaftlichen Studien zeichnen sich eine ganze Reihe durch feinen Stimmungagehalt und bildartige Wirkung aus. Eine Anzahl Aquarelle und Bleistiftzeichnungen vervollständigen die Sammlung, die einen interessanten und überaichtlichen Einblick

in das Schaffen des Künsters gewährt. 1891 v.V. WIEN Die Seession hat zur Abwechs lang etwas Japan gebracht, nämlich eine Auswahl in Berlin. Seit 1897 in Paris Ippanische Kunst und Kunstindustrie enndectte wurden, hat eine ippanische Sondernasstellung her isheren Publikum, spanische Sondernasstellung her isheren Publikum, wie des Japan-Kabinett Fischers. «Kakemones» und Kimmones sind Mode geworden und die Wiener Sammler darin nicht surfalzgblieben. Es mag nur seiner Zeit Erhertog Fram Ferdinsam mithrachte seiner Zeit Erhertog Fram Ferdinsam mithrachte besuch zum Ausdruck gelangt. 1384

PRAG. Meister Hynats hat seine, tells selbst, teils unter der Assistenz seiner beiden besten Schüler, HOFBAUER und HOMOLAC, geschaffenen Vousengemälde für die Decke des Pantbeons im kgl. Landesuseum fertiggestellt. Monatelang stand der geniale Künstler auf dem Gerüste, von welchem aus der Mosaikstern des Fusabodens wie eine winzige Vignette erscheint, unentwegt machte er die Ronde zwischen den vier Zwickeln, welche von seiner Kunst zeugen werden. Vier grosse, beinahe die halbe Wand messende Lünettenfelder hätten ihm zur Verfügung gestellt werden können, aber seiner Palette wurde eine untergeordnete Aufgabe, die Zwickelfüllung der die Glasdecke tragenden Vouten zugewiesen, und trotzdem kam, was kommen musste: das Werk von Hynais ist das beste, was in dem ganzen weitläufigen Gebäude und vielleicht in ganz Prag auf dem Ge-biete der dekorativen Kunst geschaffen wurde. Indes die bitteren Gedanken, welche sich dem Beschauer ob dieser Verteilung der Aufgaben aufdrängen müssen, verachwinden unter der heiteren, feinfühlend gestimmten Farbenmusik des Gemäldequarttets von Hynnis, unter dem Lächeln seiner von der Decke des Pantheons herabblickenden Genien. Die zarte,



FRITZ OVERBECK

HERBSTABEND IM MOOR

jugendlich herhe Form der weiblichen Gestalten, wie ale der Meister mit Vorliebe malt, der brünette und rosige, in dem Sonnenlicht schmelzende Teint, die silberarig getönten Draperien, die reizvolle Erfindung des leichtprickelnden Inhaltes der Allegorien, welche in ganz leiser Satyre die Kunst mit emblemtragenden Amoretten die Wlasenschaft mit der ungestillten Wissbegierde, die Antithesen der Macht und des Fortschritts, der Inspiration und der Kunst darstellen; dies alles nimmt den Be-schauer auf den ersten Blick für sich ein und man vergiast auf eine Weile — die Inhaltlose Umgebung Technisch aind die Zwickelbilder von Hynais eine wunderbar leichte Ueberwindung der Schwierigkeiten, unter denen sie zustande gekommen sind und von welchen die gelblich alterierte, unmittelbare Beleuchtuog durch die Glasdecke gewias nicht die kleinste - In zwel Rudolphinumsälen ist gegenwärtig eine von dem Kunstvereine arrangierte und auch recht schenswerte Sonderauastellung der Werke von EMIL HOLAREK zu sehen. Dem Inhalte der an achtzie Nummern zähleoden Federzeichnungen nach konnte die Auastellung als eine moderne Sensation gelten, denn der junge Künstler stellt sich als ein Stürmer, sis Revolutionär dar, welchem die Kunst höchstens als ein Mittel der Tendenz gilt. Durch seine, fünfzig Blätter zählenden +Studien zum Katechlamua+ ironi siert er die ganze christliche Moral der Gesellschaft, zwar witzig genug, aber doch etwas einförmig, da die Daratellungen ihre Wirkung durchwege nur durch den Kontrast zwischen Inhalt und Titel ausüben. Weit höher stehen Holareks cyklusartige Federschilderungen » Der Cyklus ohne Ende« und die wirklich prächtige »Nacht«. Aber slies ist gut und mit souveriner, die getönte Radierung imkierenden Federgezeichnet.

on KONIGSEEK. In Januar fanden wit hier in Bort's Kanstanden eine Kollsteine von Hasse in Bort's Kanstanden eine Kollsteine von Hasse kernen der Schause bedeutenden Einsteine von Hasse Hermanna Werke verfehnen nicht, wie immer, eine durchwege bedeutenden Einsteine zu menden, auch eine Western der Schause in der Jugende in den der Schause die Schause in der Jugende in der Jugende in der Schause des Gewichtigungen in dem genannen Blate. Nicht diesen Wiedergaben in der Jugende in matchet Blitt Auf diesen Wiedergaben in der Jugende in matchet Blitt diese houveilt, wen geben sicht es der Schause diese der Verwichtigungen in dem genannen Blate matchet Blitt diese houveilt, wen gesten sicht es der Schause der Schause

= BERLIN. Das Aussellungsgebinde der "Scentisten viel weiter ausgebaut vorden, ble Erdfinnig enten von der Schreibung der Abskritt Die Schreibung der Schrei

nungen von Menzel und Benj. Vautier und das Pastell Meine kleine Freundin von Juliette Wagner. Ueberwiesen wurden der Galerie sechsunddreissig Entwürfe zur malerischen Ausschmückung den Festssalen im Rsthause zu Altona von K. Becker d. J. und F. Klein-Chevalier, O. Msrcus, L. Dettmann, H. Olde und A. Kampf. Der Fabrikbesitzer A. Flinsch-Berlin schenkte den Entwurf für den >Frica in der Aula der Universität zu Halle« von Friedr. Geselschap. Für Universität zu rause von Freier Geseischap, Für die Studjenkopf (Marmor) von Ludw. Manzel und eine Kleinplastik E. M. Geygers, die auf der Berliner Ausstellung 1808 bestellte Bronzegruppe -Pelikane- von A. Gaul gelangte zur Ablieferung.

Im preuasischen Staatahaushalt für 1900 finden sich an Forderungen für Kunstzwecke u. a. die nachstehenden Positionen: Zur Erwerbung des sog. Akademie-Viertela Unter den Linden für die Kgl. Bibliothek und die Akademien der Künste und Wissenschaften 7300000 M., Museums-Neubauten vierte Rate I 100000 M., Neuhau der beiden aka-demischen Hochschulen dritte Rate 750000 M., rweiterungabau der technischen Hochschule zweite Rate 500 000 M. = MÜNCHEN. Aus einer jetzt veröffentlich-ten offiziellen Mitteilung über die Neuerwer-bungen für die kgl. bayer. Staatasammlungen im Jabre 1859: notieren wir, dass u. a. aus dem Fonds für die Erwerbung neuerer Werke insgesamt zwanzig Gemälde deutscher Künstler angekauft wurden. Die teilweise bereits früher im einzelnen hier mitgeteilten Erwerhungen sondern sich für die Jahresausstellung im Glaspalast in: Hans Petersen, Das ausseuung im Gaspatass in: Hans Petersen, »Das Meer-; Franz Hoch, Lendscheft; Adem Kunz, Still-leben; Adolf Eberle, Jagdproviant-; Gilbert v. Canal, «Abendfriede-; J. B. Hofner, Stilleben; Victor Tob-ler, »Der Sammler-; Otto Seitz, »Falsebspieler-; Franz Simm, »Malstunde-; Georg Papperitz, welblicher Kopf; Johann Herterich, »Himmliachea Wieder-sehen«; Karl Ludwig, »Auf dem Hohen Frassen bei Bludenz«. Auf der Ausstellung der Secession kamen

undere "Rent Ludweg, Auf eine federe Prässen sein und Anteil: Benn Beitrat, "Todasinische Lundschänt; Ebrier. Tooby, Nicht dem Regent: Wader Angere; Hans Benchard, Der Brieft; Adam 
der Angere; Hans Benchard, Der Brieft; Adam 
für Ford Höhert, Art Marie; ausserden in eben 
dieser Aussettlung von D. T. Cameron in London, 
derer Aussettlung von D. T. Cameron in London, 
derer Aussettlung von D. T. Cameron in London, 
der Verbrechte in Leiter in Leiter in London, 
der Verbrechte in Leiter in Leiter in London, 
der Verbrechte in Leiter in Leiter

### NEUE DENKMÄLER



FRITZ OVERBECK

MONDNACHT

#### NEUE DENKMÄLER

tz. DÜSSELDORF. Professor CLEMENS BUSCHER hat die Modelle der Standbilder vollendet, welche Karl Immermann und Felix Mendelssohn-Bartholdy in den Nischen der Hauptfront des hiesigen Stadttheaters errichtet werden sollen. Der Künstler hat beide Männer geistvoll, lebendig, in zutreffender Charakteristik dargessellt. Karl Immermann ist im langen Oberrock, weit über die Kniee reichend, mit einem Buch in der Hand, etwa so, als ob er eine Probe leitete, sufgefasst. Das auf einem starken Nacken ruhende Hsupt ist etwas vornübergebeugt. Die kernige, mannhaft-starke Persönlichkeit, fest und sicher in sich ruhend, ist sehr gut chsrakteri-siert. Der Geistesaristokrat, der bedeutende Msnn, ist in der Buscher'schen Darstellung überzeugend glaubhaft zur Erscheinung gebracht. Schwieriger wie die Darstellung des sich zur monumentalen Verkörperung wohl eignenden Immermann, war diejenige Felix Mendelssohn-Bartholdys, der wegen der Wahl des Standortes in seiner besonderen Beziehung zum Düsselderfer Thester in seiner Eigenschsft sls Kspellmeister ehsrakterisiert werden musste. BUSCHER hat such diese Aufgabe sehr glücklich gelöst. schlanke, elegante Gestalt Mendelssohns im Frack

mit breitem Kragemusfichtig, nich der Mode jener Zeit, und in engistenliessenden Beinkeidern, ist werden gehören der Geschliedern, ist werden gehören Keptlimiterstenling um Netenpult dargeseilt. Der feine, osst kopf des susgezieltkulffishtigen sinsen Brückers hier in der Malestadt, wo beide Männer jahrding wirken, vieles zur
stellt der Schaffer und der Sc

THE LINE DES RIG den Tiergeren gejkner Kichard Wager-Perkmal vir in dessen südischem Rande, währscheinlich in der Achse der Höhenden sollenstrasse errichtet werden. Den Intentionen per den der Schard der Schard bei garten ein Denkmil errichtet wird, das in seinen Grössenverhältnissen alle anderen überrag, ist dem Komitee eröffnet worden, dass auch für Wagner und Lessing-Denkmils geschaften werden öhrfe.

### VERMISCHTE NACHRICHTEN

\* Unter dem Titel "Bildhauer-Schmerzen" haben wir vor einiger Zeit (+K. f. A. XIV. Jahrg. H. 9) den berechtigten Klagen der Bildhauer, die sich an Vorgänge in Hildesheim anschlossen, Vorgänge in Hildesheim anschlossen, Ausdruck verliehen. Neuerdings hat nun Prof. Dr. Max Gg. Zimmermann in der Kunstchronik« (XI.,9) wieder-um die Uebelstände bei den öffentlichen Preisbewerbungen für Bildhauer dargelegt. Er sagt zunächst, dass die Denkmals-Ausschüsse, meist aus Unkenntnis des bildhsuerischen Schaffens, von den Künstlern sowohl in künstlerischer wie in rein praktischer Beziehung Unmögliches verlangen. dies zu vermeiden, solle jeder Denkmsls-Aus-schuss einen künstlerischen Beirst wählen. Dieser Beirat wird nicht nur auf die künstlerischen Gesichtspunkte sondern auch auf die berechtigten materiellen Ansprüche der Künstler aufmerksam mschen. Zimmermann verlangt weiter, was eigentlich seibstverständlich erscheint, dass in die Jury Sachverständige gewählt werden, und betont dann, dass die grössten Misstände durch das wiederhoite Ausschreiben derselben Konkurrenz hervorgerufen werden. Die erste Konkurrenz liefert oft erst die Grundlagen zu einer klaren Ausschreibung. Be-Grundingen zu einer nieren Ausschreibung. Be-sonders ungerecht erscheint es dann, wenn Künstler, welche einen Bausteln zu der neuen Grundlage bei-getragen hisben, zur zweiten Bewerbung nicht auf-gefordert werden. Wird ein bestimmter Entwurf m allgemeinen als vorbildlich bezeichnet, so wäre es das einzig richtige, den Verfasser dieses Entwurfes sllein zu dessen weiterer Besrbeitung sufzufordern. Mit Recht verurteilt Zimmermann es vollständig, wenn Entwürfe, die sich nicht streng sn das Programm halten, namentlich die Koaten

weit überschritten haben, den Preis erhalten. Das ist eine unbedingte Ungerechtigkeit, die durch keine künstlerischen Vorzüge des betr. Entwurfs entschuldigt werden kann. Schliesslich weist Zimmermann auf das Missverhältnis zwischen den Preisen und den Selbstkosten der Bildhauer hin. Er berechnet letztere bei einer Konkurrenz für ein Standbild mit Sockel suf 250 M., eine Summe, die in den meisten Fällen noch zu niedrig gegriffen ist. »Da die jungen Künstler in den meisten Fällen arm sind, ist das für sie eine grosse Summe, die noch dadurch ge-waltig anschwillt, dass sie gezwungen sind, viele Konkurrenzen mitzumschen, ehe sie einmal einen Auftrsg bekommen. Sie stecken ihr Geld, ihre physische und morslische Kraft in die Arbeit, sie mschen vielleicht ein Dutzend Konkurrenzen mit, ohne eine zu gewinnen, verderben sich künstlerisch durch des Arbeiten auf den Effekt und sind dann pekuniär, geistig und seelisch zu Grunde gerichtet.« Eine Abhilfe gegen diese Uebelstände sieht Zimmermann darin, dasa man nicht mehr einige wenige hohe Preisc ausschreibe, sondern die zur Verfügung stehende Summe in eine grössere Zahl kleineren Preise oder Entschädigungen teile. Msn solle zu-erst eine Anmeldung susschreiben, dann etws fünfzehn Künstler suswählen und diesen eine Ent-schädigung von je 400 M. zusichern, ferner jedem anderen Künstler, der sich gemeidet hat, erlsuben, sich ohne Entschädigung zu beteiligen mit derseiben Möglichkeit, die Ausführung zu erhalten wie einer der Entschädigten. Stehen 7000 M. für Preise zur Verfügung, so könnten fünfzehnmal 400 M. sis Entschädigung und zehnms! 100 M. Prämien gewährt werden und ist mehr Geld vorhanden, noch ent-



CARL VINNEN

AUS NORDDEUTSCHER EBENE.

## VERMISCHTES KUNSTLITTERATUR



JOHN RUSKIN († 20. Januar 1900) Vergl. den Nekrolog a. S. 256 einmal alle deutschen Bildhauer sich

zusammen thäten und, wie die Architekten es längst gethan haben, selbat Normen für die Konkurrenzen ausar-

beiteten und diesen Normen durch volle Einigkeit die gebührende Geltung zu

verschaffen wüsaten. Viele ungebörige Konkurrenzen könnten durch Einigkeit der deutschen Bildhauer einfach ver-

hindert werden. Bisher hat der Mangel an Energie und der Brotneid der Künstler eine solche Organisation hintange-

tig. Noch viel richtiger aber ware es, wenn endlich

bedeutendaten Entwürfe könnte man dabei durch Verleihung von idealen Preisen auszeichnen. Offenbar hat dieser Vorschlag manches für sich und für viele wenn auch nicht für alle Konkurrenzen dürfte der vorgeschlagene Weg gangbar sein. Der Grundgedanke, dass etzt bei den

chend mehr.

Die künstlerisch

allermeisten Konkurrenzen zu viel gänzlich unbezahlte Arbeit geleistet werden muss, ist unbedingt rich-

halten, und so hört man wohl immer wieder von Klagen der Bildhauer, aber nie von energischen Schritten, die Uraachen der Klagen zu beseitigen, = MÜNCHEN. Der Jahresbericht 1898/99 des Künstlerinnen-Vereins verzeichnet eine Mitgliederzahl von vierhundertdreiundsechzig, gegenüber vier-hundertzwölf den Vorjahres. Das bedeutendate Ereignis des abgelaufenen Vereinsjahres war die Uebersiedelung in das an der Barerstrasse neuerbaute eigene Haus, dessen Einweibung, wie wir seiner Zeit berichteten, für den Zahl der Schülerinnen der von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnenden Damen-Akademie den Vereins belief sich auf hundertachtundsiebzig Tageaschülerinnen und siebenundvierzig Hospitan-tinnen. Der engere Vorstand des Vereins setzt sich zur Zeit wie folgt zusammen: Frl. Tecklenborg, Vorsitzende; Baronin v. Fabrice, deren Stellvertreterin, Frl. Freund, Schriftführerin und Kasaiererin: Frl. v. Welschbrum, deren Stellvertre-terin. Der "Altgemeine Kunstaus-stellungskalender" des Kunstransport-hauses Wetsch (A Wagensell) in

München, Schützenatrasae 5, ist auch für 1900 in sorgfältiger Redaktion als willkommener Berater der Kunstwelt erschienen. Mit freundlicher Ge-

nehmigung der ihn herausgebenden Firma bringen wir untenstehend die in dem Kalender enthaltene Karte der für dieses Jahr in Betracht kommenden Ausstellungsorte. Das für die Beschickung der deutschen und österreichischen periodischen Ausstellungen diesen Jahren Wissenawerte Enden unsere Leser auf einer Beilagen-Seite dieses Heftes mitgeteilt. – In einem Teil der Auflage des vorigen Heftes hat der Druckfehlerteufel den 20. Februar zum Todestag John Ruskins gemacht. Unsere Leser werden diesen Irrtum

nötigenfalls schon selbet berichtigt haben - PRAG. Der Verein deutscher Schriftsteller und Künstler »Concordia« fordert zur Bewerbung um das alljährliche Stipendium (200 fl.) für deutsch-böhmische Künstler auf. Geauche sind bis zum 31. März an die Sektion für bildende Kunst der ·Concordia· in Prag. Deutsches Haus, zu richten,

## KUNSTLITTERATUR

ADOLF FISCHER. Wandlungen im Kunstleben pans. (Berlin, B. Behr's Verlag [E. Bock], 5 M.). Dem Japans. (Berlin, B. Bent a verleg in the für die freund-Verfasser quittiere ich gerne biermit für die freundliche Widmung seiner neuesten Veröffentlichung über Japan, indem ich ihm bestätige, dass aus den zahlreich beigegebenen Nachbildungen modern-japanischer Gemälde leider der völlige Zusammenbruch der dor-tigen, einst so blühenden Kunst zu Tage tritt. Denn

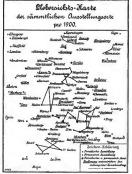

Aus Weinch's Ausstellungs-Kalender (vergl. nebenstebende Netts)

die durch Seikl Kouroda, einen Schüler Raphael Collins, im Jahre 1806 begründete und durch den Unterrichtsminister Marquis Seionji begünstigte Secession (wir werden darauf zurückkommen, D. R.). welche Bilder im Stil bald eines Bastien-Lepage, hald eines Aublet malt, ist nichts als ein Wechselbaig, weder japanisch noch europäisch, und verdankt ihre Entstehung keinem wirklichen Kunstbedürfnis sondern nur dem Nachahmungstrieb. Mit der Plastik die sich gar auf Kriegerdenkmäler und Schlachten reiic's einlässt, steht es womöglich noch schlimmer Dass andrerseita das Streben, an die alt-einhelmische Ueberlieferung anzuknüpfen, ebenso aussichtstos ist, beweisen einige Nachbildungen nach neueren Male-reien im huddbistischen Stil. Der Zusammenhang mit der Vergangenheit ist eben vollständig verloren, und keine Kraft mehr vorhanden, um den alten und keine Krait mehr vornanden, um den aiten Stil neu zu beleben. Es wird den Japanern nichts übrig bleiben, wollen sie wieder zur Kunst gelangen, sis die Natur von Grund sus, aber mit eigenen Augen und nicht durch die europäische Brille sehend, zu studieren. Dann können sie sich eine neue naturalistische Kunst schaffen denn darauf, nicht auf das alte dekorative Prinzip wird wohl ihr Streben jetzt gehen -; ein neuer dekorativer Stil msg hieraus mit der Zeit hervorwachsen, aber aicherlich wird er dann anders sein, als der der Ver-

\* PAUL SCHULTZE-NAUMBURG, Das Studium und

gangenheit.

die Ziele der Maierei, ein Vademecum für Studierende. (Leipzig, Eugen Diederichs, 4 M.) Unter diesem Titel ist in zweiter vermehrter Auflage das vortreffliche Buch »Der Studiengang des modernen Malers« von dem bekannten Künstler und Schriftsteller er-schienen. Das Buch hat, wie bei dem jetzigen Verlage selhatverständlich, auch äusserlich gewonnen: der Buchachmuck von I. V. Ciasarz und die typographische Anordnung leiden keinen Vergieich mit der urgewöhnlichen Auststtung der ersten Auflage. Ein Vergleich des Inhalts ergiebt, dass das Buch alle seine Vorzüge behalten hat, danehen aber auch in vielen Einzelheiten verbessert worden ist. Hier und da sind Schroffheiten gemildert — natürlich sicht bezüglich des rein künstlerischen Standpunktes, der mit aller Energie, z. B. in dem neu hinzugekommenen Abschnitt »Falsche Sparsamkeit« vertreten wird. Unklarheiten sind beseitigt, manche Punkte sind weiter ausgeführt oder anders gefasst (z. B. Ziele der Modernen und Moden), kurzum man merkt überall die bessernde Hand des Mannes, der seinen Stoff wieder mit Ernst durchgearbeitet hat. (S. 7 ist zu lesen 19. statt 18, lahrh.) - So können wir das Buch von neuem atart 18, Jahrh.) — So können wir das Buch von neuem beatens empfehlen. Es lat für Maler bestimmt, und zwar für Schüler; aber such der Laie, der sich über die künstlerische, ästhetische Seite der Malkunst unterrichten will, wird gut thun, dieses Buch zur Hand zu nehmen. Jedenfalls wird er durch auf-merkzames Studium des Buches vieletlei lernen, mancherlei Misaverständnisae und Vorurtelie ab schütteln können. Es ist keineswegs pedantisch und fachmannisch lehrhaft, sondern frei und geist-voll geschrieben, wie man es eben von Schultze-Naumburg, der Pinsel und Feder in gleich gewandter Weise handhabt, nicht anders erwartet. Q Die LITHOGRAPHIEN-MAPPE Nr. IV von 1889 des Karisruher Vereins für Original-Radierung ist

diesmal in künstlerischer Hinsicht weit besser ausgefailen als die des vorhergehenden Jahres. Den verschiedenen Mitgliedern des Karlsruher sehr rührigen Künstlerbundes, die sich daran beteiligt haben, ist es mit der Zeit sehr gut gelungen, sich in den ganz eigenartigen Geist der lithographischen Technik die doch von der Radierung himmelweit verschieden

ist - geschickt zu vertiefen und einzuleben und so Blätter zu liefern, die als echte Denkmäler des künstlerischen Steindrucks gelten können. Allerdings geböri über die Häifte (fünf von neun) der Künstler ietzt der Stuttgarter Schule an, wenn ale auch freilich noch mit allen Fasern ihrea künstlerischen Daseins an Karlaruhe hängen mögen. Graf KALCKREUTH eröffnet den Reigen mit einer, von der Radierung in die Lithographie umgesetzten »heimkehrenden Bäuerin- von meisterhafter breitester und flottester Gesamtwirkung, ihm schliessen sich seine Schüler W. LAAGE mit einem sn die Technik Storm van Gravesande's gemahnenden >Eisenbahnzug in der Heide-, Heinrich Heyne mit einem, im Geiste Thomas gehaltenen, in der Farbe sehr atimmungs-vollen 'Flötenspieler' und Wilhelm Wulff mit einer desgleichen » Feuersbrunat« an. Professor CAR-LOS GRETHE hat ein sehr delikates, in den feinaten Tonwerten gehaltenes Biatt »Mondnacht«, HANS v. VOLKMANN ein prächtiges subtiles »Cypressenthalund GUSTAV KAMPMANN eine fein beobachtete »Morgensonne« beigesteuert, drei Biätter, die zu dem Schönsten gehören, was die deursche Künstlerlithographic erzeugt hat. Auch die Nixe« von FRANZ HEIN ist in technischer Hinnicht wenigstens sehr gut gelungen, was auch von dem interessanten Blatt . Verbrecher« von KARL HOFER, der hier noch in den Spuren seines ersten Lehrers Graf Kalckreuth wandelt, gelten darf. — Zugleich damit hat auch der hiesige Künstierbund einen, in seiner Kunstdruckerei, der Braunschen Hofbuchdruckerei dahier, hergestellten, wahrhaft musterhaften und tadeilosen Katalog seiner his jetzt erschienenen Lithographien heraus gegeben, die beredtes Zeugnis davon ablegen, mit welchem Ernste der Bund bestrebt ist, die Prinzipien echter und wahrer Kunst in seinen für das geschaffenen Werken hochzuhaiten. [232]
C.E.G. A.P.Novicku, Geschichte der rusaischen Kunst. (Verlag des Magazins »Das Buchwesen«. Moskau 1899.) Von dem auf drei Bände im Um-

fange von ca. tausend Druckseiten mit ca. siehenhundert Abbildungen berechneten Werke sind bislang fünf Lieferungen des ersten Bandes erschienen, der his Peter den Grossen reicht. Dank der jahrzehntelangen Bemühungen der mit sehr reichen Mitteln arbeitenden archäologischen und historischen Gesellschaften Russlands, waren zahlreiche zum Teil mit vorzüglichen Abbildungen versehene Vorsrbeiten vorhanden, die Novickij mit Geschick verwertet hat. Ganz besonders gilt das von der Architektur, deren Hauptdenkmäler uns in guten Abbildungen vorgeführt werden. Aber auch die Geschichte des Ornaments, der Ministurmalerei, sowie der Kiein-kunst ist gebührend berücksichtigt. Schon den hisher erachienenen Heften sind Reproduktionen von Meisterwerken der zeitgenössischen russischen Malerei (zum Tell in Autotypien von Angerer & Göachl in Wien) beigegeben. Die Ausstattung des Werkes läsat nichts zu wünschen übrig. Der Subskriptionspreis beträgt 12 Rubel. = Die 1892 begründete Kunstanstalt von Tro-WITZSCH & SOHN IN FRANKFURT A. O. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Meisterwerke der klassischen Kunst in den Farben der Originale zu reproduzieren. Als Proben hat uns genannte Anstalt von den letzt-jährigen Neuigkeiten Rafaeia · Sixtina · zugesandt, die wohlgelungen zu nennen ist (Preis in Passepartout 50 M.), und zwel Wiedergaben Kotschenreiterscher Typen (je 71. M. in Passepartout) beigefügt. Die letzten beiden scheinen uns nicht recht einem Bedürfnis zu entsprechen, während mit der in einer Bildgrösse von 100:74 cm reproduzierten «Sixtina» ein prächtiges Blatt

für das christliche Haus geschaffen worden ist.

Redshtionsachluss: 17. Februar 1900 Ausrabe: L. Mier 1949

Hersuseeber: FRIEDRICH PEGHT. - Veranswortlieber Redakteur: PRITZ SCHWARTZ. Verlagennealt F. BRUCHMANN A.-G. in München, Nymphenburgerest. 80. - Bruckmann'sche Kunst- und Buchdruckerei in München.





P. TROUBETZKOY BUSTE G. SEGANTINIS

(Betrachtungen bei Gelegenheit der Ausstellung zu Ehren des Verstorbenen in Mailand)

Der Reisende, welcher Italien durchwandert und dort von den Eindrücken der Kunstdenkmäter einer grossen Vergangenheit beseligt und gesegnet wird, kann sich eines wehmütigen Verwunderns kaum erwehren jedesmal, wenn er auf seinen Fahrten den Erzeugnissen modernen Kunstschaffens begegnet. Zwar ist wohl kein anderes Land so danach angethan, das Verlangen des modernen Menschen nach einer neuen allgemeinen künstlerischen Kultur zu beschwichtigen wie gerade Italien: die Schöpfungen der Vergangenheit in ihrem unermesslichen, sich auf Schritt und Tritt darbietenden Reichtum und mit ihrer, in so manchen Fällen auch noch in das moderne Leben als lebendiger Faktor hineinragenden Monumentalität lassen den kunstfrommen Pilger, der von Ort zu Ort suchend und findend wandert, wohl vergessen, was ihn sonst an Missständen im heutigen Kunst- und Kulturleben bekümmert. Indes. um so grösser ist dann doch das Erstaunen jeweils, wenn ihn ein äusserer Anlass zu dem Ausruf drangt: Wie hat ein Volk, welches iahrhundertelang im höchsten Masse leb(Nathdrut, verbiere)
haftes Gefühl für Gröse und Vollendung
künstlerischen Stils offenbart hat, dieses
Gefühl so verlieren können, ja dasselbe—
wenligstens so weit man es aus den in unseren
Tagen entstehenden Werken beurreilen kann—

ganz in sein Gegenteil verkehren können?! Es ist der Realismus, der bis zu seinen äussersten Konsequenzen getriebene und zur Manier gewordene, - der zum Selbstzweck gestempelte und zum Verkündiger materialistischer Weltanschauung erniedrigte Naturalismus, der uns hier entgegentritt, und in der Erzielung verblüffender Effekte und der Bethätigung handwerklich technischer Geschicklichkeit seinen einzigen Stolz sucht. Von der ehemals so überreichen und edlen Veranlagung des italienischen Volkes, so möchte man fast annehmen, ist jetzt, nachdem die Blüten schon lange, lange abgestreift und die Früchte schon längst ausgereift sind, nicht viel mehr übrig geblieben als eine Seite, nämlich die Fähigkeit, sich mit Welt und Leben in egoistischer Bethätigung von Sinnlichkeit und rechnendem Verstand möglichst glatt abzufinden, woraus dann eine materialistische Weltanschauung sich ergiebt, welche in der Kunst die obenangedeuteten Ergebnisse zur Folge hat.

Vielleicht ist es ungerecht, wenn man die natienische Volk als Ganzes für diese Diege natienische Volk als Ganzes für diese Diege Italien-Pilger auch heute noch off genug endiekt vom Wesen und Gebahren der Leute aus dem Volke, namenlich in entlegene nach volke, namenlich in entlegene rischen Chrarker zu schliesen ist. Auch weiss man ja nur zu gut, dass jene Prinrischen Chrarker zu schliesen ist. Auch weiss man ja nur zu gut, dass jene Prinzighen engest Polhung haben mit der gelstigen tur der modernen Weit uuch in den anderen Linderen bewegt. Jedoch ist wohl nicht zu leutgene, dass gerade in Italien jene Richtung Linderen bewegt. Jedoch ist wohl nicht zu leutgene, dass gerade in Italien jene Richtung in einteiliger Weise zur Minnier geworden ist.

Da muss es denn überraschen und beschtenswert erscheinen, einen intleinischen
Künstler zu finden, der abseits dieser Strömung, is überhaupt der ganzen modernen Kunst
steht, der ein Eigenartiger und Einsamer,
wahrhaft künstlerischem Drauge folgend, seine
eigenen Wege suchte und auf diesen ein
Ziel echter Kunst erreichte. Ein solcher war
der jüngst verstorbene Giovanni Secantini.
Da der Künster in Deutschland schon seit



GIOV. SEGANTINI TRINKENDER SCHAFHIRT

einiger Zeit gekannt und geschätzt ist\*) und auf den Ausstellungen der letzten Jahre häufig mit einzelnen seiner Werke vertreten war, dürfte es interessieren, von einigen Betrachtungen zu hören, welche dem Schreiber dieser Zeilen sich aufdrängten, als er die Ausstellung von etwa siebzig Werken des Meisters besuchte, die man zu seiner Ehrung in Mailand veransultet hatte.

In seiner Heimat hat man SEGANTINI, nachdem er gestorben war, als grosses Genie ausgerufen. Wenn auch diese Bezeichnung in lokalnatriotischem Eifer vielleicht zu hoch greift, so gehört SEGANTINI doch unbedingt zu den wenigen "Unmodernen" in der "modernen\* Kunst, d. h. zu denen, die als starke, gesunde und wahrhaft eigenartige Künstlernaturen unabhängig sind von Tagesströmungen und Cliquenwesen, zu den wenigen, die nicht aus der Stimmung eines Tages für die Wirkung einiger Tage, nicht aus geistreicher Beobachtung oder aus individueller Launenhaftigkeit malen, sondern aus heissem Drange nach Ausdruck eines Fühlens, das über das individuelle Leben weit hinausführt.

Das Sehnen dieses seines Fühlens ging bei Segantint nach der weiten grossen erhabenen Natur, das Landschaftsmalen war sein eigentliches Gebiet, und nur aus dem Gefühle für die Landschaft und aus der landschaftlichen Stimmung sind meist seine Figuren zu verstehen. Das erinnert an nordische Künstlerert; und in der That, man könnte in dem Wesen dieser eigenartigen Persönlichkeit etwas Nordisches, Germanisches erkennen. Nicht im mindesten ist in ihm der Geist seiner grossen Ahnherren in der italienischen Kunst wiedererstanden, nicht ist durch ihn wieder ein grosser künstlerischer Stil hervorgerufen. Aber auch steht er fern von dem Treiben heutiger italienischer, wie überhaupt der "modernen" Kunst. Nicht ist er "Realist", - und doch (oder gerade deswegen) offenbart er ein unendliches Gefühl für die Natur und die künstlerische Wiedergabe derselben. Nicht ist er "Symbolist\*, - und doch liegt in vielen seiner

Werke ein tiefer Sinn.
Schon äusserlich scheint in seinem Leben
und Schaffen angedeutet, dass er in seiner
künstlerischen Anschauung der Weit sich
nordischer Art näthert. Nicht wurde er ein
verherrlicher der Farbenpracht und Linienschöhnleit italienischer Landschaft: ihn zog
er von der heissen Glut südlicher Prache
es von der heissen Glut südlicher Prach

\*) Vergleiche auch das 1896 erschienene erste »Segantini-Heft« der »K. f. A.« (XI. Jahrg., H. 24.)



CIOVANNI SECANTINI (1896)

KARTOFFELERNTE

nordwärts in Regionen, wo die Luft kalt aber rein weht, wo die Natur sich in ihrer erhabensten Grossartigkeit, in ernstem Schweigen starken Seelen offenbart. Die Hochgebirgslandschaft der Schweizer Alpen, in deren Nähe SEGANTINI geboren war, wurde das Hauptthema seiner Malkunst, um so mehr, je älter und ernster er wurde. Er war eine jener starken Seelen, die gross genug angelegt sind, um von der Natur in dieser ihrer höchsten Erhabenheit in die Geheimnisse des Weltwesens eingeweiht zu werden. Unwiderstehlich zog es ihn hinauf in das ernste grosse Schweigen der Höhen, in die gewaltige Nachbarschaft der Bergriesen. Die letzten Jahre seines Lebens hat er ganz dort hoch oben im Gebirge gelebt, als ein Einsamer gehaust und gearbeitet. Dort oben ist er auch eines Herbsttages gestorben und dort liegt er nun begraben auf einsamem Friedhof unter Eis und Schnee. Nicht hatte ihm, so lange er dort lebte, das Reden und Treiben der Menschen das ernste Schweigen der Natur gestört. Aber dieses Schweigen der Natur redete Unendliches zu ihm, - und er schwieg in Ehrfurcht und schaute und malte. Es liegt etwas sehr Starkes, Strenges und Herbes in dem Wesen und den Werken dieses Meisters; so sehr, dass man sogar nicht verschweigen darf, wie gerade in diesen Charakterzügen auch eine gewisse Einseitigkeit und die Beschränkungen seiner künstlerischen Eigenart begründet liegen. Auch wenn er andere Landschaften malte und andere Motive wählte, auch solche aus dem menschlichen Leben, is Porträts, liegt immer

etwas von der Stimmung des Ernstes seiner Hochgebirge in den Schöpfungen. Nur noch etwas von Schwermut mischt sich in vielen solchen Fällen hinein: wenn der Einsame des Hochgebirges hinunterstieg von seinen Höhen, hat er jedesmal tief, tief empfunden, dass dort, wo das ernste Schweigen der Natur gebrochen ist, die Tragik des Seins zu Tage tritt. Und dennoch ist er nicht bloss der anbetende Bewunderer der erhabenen Natur in ihrer Reinheit und Grösse gewesen, er war dem Wesen dieser Natur nahe genug gekommen, um es zu lieben. Ein wahres Gefühlsverhältnis zu der gesamten Natur erfüllte ihn und gab ihm die Kraft zu seinem künstlerischen Schaffen. In seiner eigenen Seele erkannte er wieder das ganze Sein in allen Erscheinungen und tiefstem Wesen. Wer dies alles nicht aus eigener Kenntnis von Werken des Künstlers sich bestätigen kann, dem mögen es Worte beweisen, die von dem Meister selbst herrühren. sind in dem Vorwort zu dem Katalog jener schon genannten Mailänder Ausstellung veröffentlicht und lauten übersetzt etwa folgendermassen: "Ich habe lange Zeit mit den Tieren gelebt, um ihre Regungen, ihre Leiden und ihre Freuden zu verstehen; ich habe den Menschen und den menschlichen Geist beobachtet; ich habe die Felsen, die Schneefelder und Eisgletscher, die herrlichen Ketten der Gebirge, die Halme der Gräser und die reissenden Wasserströme betrachtet, und dann habe ich in meiner eigenen Seele gefunden, was der Sinn all' dieser Dinge ist. Dann habe ich eine Blume gefragt, worin denn

all' diese unendliche Schönheit bestände; und die Blume hat mir duftend geantwortet: in der Liebe, die du in deiner Seele hegst.\* Ein schönes Künstlerwort! —

So darf SEGANTINI zu jenen gezählt werden, deren Werke - wie bei jedem wahren Künstlerschaffen - Zeugnis ablegen von einer ernsten Weltanschauung, die in den Schöpfungen eben, mehr oder minder bewusst, zum Ausdruck drängt. - Mehr wie in seinen übrigen Werken scheint er in seinem letzten. unvollendet hinterlassenen ein umfassendes Bekenntnis seiner künstlerischen Auffassung von Natur und Leben haben hinstellen wollen, dies jedoch wohlgemerkt ohne aufdringliche Absicht und nicht in der Art moderner Symbolisten, sondern als echter Künstler in naiv und wahr empfundenen, und naiv und mit hingebendem Gefühl aufzunehmenden Bildern der Natur. Ueberhaupt sel beiläufig bemerkt, dass er sich, Im Gegensatz zu so manchen "Modernen" von aller Tendenz, insbesondere der sozialen, in der Kunst fern gehalten hat, ein Umstand, der bei ihm vielleicht noch besonders zu seinen Gunsten spricht, da er im eigenen Leben bitterste Erfahrungen hat machen müssen: ist er doch selbst ein Kind der Not gewesen; in niederstem Stande geboren und im Jugend- und lünglingsalter gezwungen, das schlimme Schicksal der Armut und grosstädtischen Elends zu ertragen. Die Herbheit und Strenge seiner Künstlernatur und seiner Weltanschauung mag dadurch gefördert worden sein, nicht aber ist ihm dadurch sein reines Künstlerwesen mit tendenziösem Wollen und Streiten zerrissen worden. Zwar liebte er es, Motive aus dem Dasein armer und schwer arbeitender Menschen zu bringen, doch that er dies im oben angedeuteten, durchaus tendenzfreiem Sinn und bezeichnender Welse meist aus dem Krelse des Bauernlebens im innigsten Zusammenhang mit grossen ernsten Naturstimmungen. Wie er denn schon als kleiner Knabe - dies ein charakteristischer Zug aus seinem Leben - sich eines Tages einmal heimlich von seinen Verwandten und aus dem grosstädtischen, für ihn so elenden und bedrückenden Mailand entfernte, in blindem Sehnsuchtsdrange nach der Welt und der Natur ins Weite wanderte und dann eine Zeit lang mit fremden einsamen Hirten im Gebirge lebte. -

Doch zurück zu seiner letzten Schöpfung, welche, soweit er sie vollendet hat, auf der in Mailand zu seiner Ehrung veranstalteten Ausstellung zum erstenmale zu sehen war, und welche, als noch unbekannt, zum Schlusse hier beschrieben sein möge.

Der Künstler hatte verschiedene Gemälde geplant, welche zusammengesetzt ein grosses Triptychon bilden sollten. Die Hauptbilder



GIOVANNI SEGANTINI (1887)

STRICKENDES MÁDCHEN



GIOV. SEGANTINI (1887)

sind fast vollendet und zeigen grossartige Hochgebirgslandschaften, jeweils verschiedene Motive und Stimmungen bringend und verschieden belebt. Auf dem grossen Mittelbild (vergl. d. Abb. des zeichnerischen Entwurfes a. S. 294) schweift der Blick über eine weite, mit Felsblöcken übersäte Gebirgswiese, über die eine Viehherde trottet, begleitet von einem jungen Bauern und einer jungen Bäuerin. Gesenkten Hauptes und mit vorgebeugtem Oberkörper, aber kräftigen, gleichmässigen Schrittes wan-

und sicher, die reine Luft des Morgens atmend, schweigend vor dem ernsten erhabenen Schweigen der Hochgebirge, welche in langer Kette sich majestätisch im Hintergrunde darbieten. Hinter den zackigen Felsen und weissen Schneefeldern schiessen Strahlen empor in den klaren Himmel: die Sonne hat sich erhoben. "La Natura" wollte der Meister in einfachen Buchstaben unter dies Bild schreiben. - Zur Rechten dieses Gemäldes steht ein anderes. das sich "La Vita" nennt, und uns die Alpenlandschaft in der hellen Beleuchtung der Mittagssonne zeigt. Grell leuchten die Schnee-

deln die beiden dahin, gesund

SPRINGENDES PEERD

felder: doch kalte Schatten der Bergriesen lagern auf den grünen Matten im Vordergrunde. Dort sitzt auf der Wurzel eines kahlen, sich aufwärtsreckenden baumes ein junges Welb mit seinem Kind auf dem Schoss, es zärtlich an sich drückend, mude und schwermutig und doch unendlich liebevoll, das Haupt auf das Köpfchen senkend. Eine Viehherde naht sich ihrem Sitze, mit einer brüllenden Kub im Vordergrund. Ein zurückgebliebener Ochse muss vom Hirten mit dem Knüttel vorwärts getrieben werden, während hinten auf felsigem beschwerlichem Wege zwej Bäuerinnen schwere Lasten auf dem gebeugten Rücken tragen. Wie ein wehmütiger Misston, der von dem Knüttelschlag des

rohen Hirten ausgeht, scheint es durch die Stimmung dieses Bildes zu ziehen. - Auf der Mailänder Ausstellung befand sich auch eine Zeichnung mit einer Komposition, die für das Bild in der Lünette über diesem, "La Vita" genannten Gemälde bestimmt gewesen ist. Ein Weib sieht man dort, eine mythologische Gestalt, in heftiger gequälter Bewegung über einer Landschaft durch dle Lüfte fahrend, wie eine Personifikation des Sturmwindes erscheinend. Es öffnet den Mund



GIOV. SEGANTINI (1887)

MÄDCHEN AUS GRAUBÜNDEN



GIOVANNI SEGANTINI

Zelebaung für den Mittelbild den auf Seite 2010 erwähnter Triptychons, der letzten Schöpfung Segantinia

grosse Bild des linken Flügels des Triptychons. Tiefer Schne bedeckt dort die Auen, eisig weht es von den Gletschern. Eine verschneite Hüte sieht man. Giebt es noch Menschen in dieser kalten Einöde hoch oben? Ein Schlitten steht vorn, mit frierendem Schimmel bespannt; er ist für eine traurige ses bestimmt. Die Thüre der

Hätte ist geöffnet; drei Frauen und ein Kind sind hinausgerreen in die Kätte und sehen still gesenkten Hauptes im Schnee. Zwei Manner tragen die Last heraus: in einem Sarg einen Toten. Der ist unn eingegangen in das grosse Schweigen, das sich stummer wie [e, aber auch erhabener wie je an diesem Tage über die Gebirge gelegt hat. Affrate Pellzer

## GEDANKEN

Jeder grössere Geist, sei er Künstler, Denker oder Mann der That, muss zum Teil ein Träumer sein. Wie die Dämmerning dem Morgen gebärt, so treten aus der Traumstimmung, in der der Geist in sich gewendet ist, voll zeugender Kroff als Kinder hervor: Kunstwerk, Gedanke, That. Dies Träumsturet hat nichts gemein mit der Träumsturet ischwacher Secten, die Ger Träumsturet ischwacher Secten, die Ger Träumsturet in der Anfibe des Innern verbroucken.

Otto v. Leixner ("Aus meinem Zettelkasten" Verein der Bücherfreunde in Berlin)



und schreit hinaus in die Welt. "La Voce"

lautet hier die Unterschrift; die Stimme, das Tönen, — das gebrochene Schweigen, so dünkt

mich, kann man es nennen; die Tragik des

Lebens in der gestörten Natureinheit, des verletzten grossen ernsten Schweigens der erhabenen Welt. \_\_\_\_\_La Morte\* heisst das

GIOV. SEGANTINI del. (vergi. S. 297)

ENTWURF FÜR DEN RUNDBAU SEINES ALPENPANORAMAS • •



Segantini auf dem Totenbette Giorgani Giocometti rinx.

#### ERINNERUNGEN AN GIOVANNI SEGANTINI

Unter den medernen tullenischen Malern war Grossans Stachtnich der eigenatigate Künstlern Societaris sie eigenatigate Künstlern Societaris sie eigenatigate Künstlern Persänlichkeit, dass es schwer fallen würde nationale Merhande zu entlecken, die ihm mit seinen Kollegen und Landsleuten verbanden: eigentlich Germane, rotze istellneischer Absunft, und nicht allein in seinen Werken, auch in seinem Werken, auch eine Werken sie die der Grossansche Eigenschaften. Gehaufter die der Grossansche Eigenschaften sich germanische Eigenschaften.

sten, anscheinend nebensächlichsten Gegenstand, das Ergründen der Dinge und ihres innersten Wesens. Hierin glich er den altdeutschen Meistern in ihrer ursprünglichen Unmittelbarkeit und hohen Begeisterung, deren Quelle aus der grossen Liebe zur Natur entsprang. Und gerade aus dieser tiefinnigen Liebe und Schwärmerei für die Natur sprosste jene jungfräuliche Kunst SEGANTINI'S. einem Briefe, den er mir bei Gelegenheit einiger Mitteilungen über sein grossartig geplantes Alpenpanorama sandte, schrieb er:

Schon längst dachte ich an eine innige Uebereinstimmung von Klängen und Farben in der alpinen Kunst, an ein grosses, vollsäfindigen Werk, welches all die Harmonie denjenigen, der en mit Liebe und klüsterischem Sinne beöbenhet und studiert, ein schichtlicht ab und har ein schichtlicht ab und har ein schichtlicht ab und führt, dass die Seede, die sie regiert und diejnige, die is beobechtet und studiert, ein der führt, das die Seede, die sie regiert und diejnige, die sie beobechtet und studiert, die wie ein die Seede die Seede die volleit die die Verliebe die V



DAS STERBEZIMMER SEGANTINIS

#### ERINNERUNGEN AN GIOVANNI SEGANTINI

Alpenweiden in lächelnden Frühlingstagen aufgehalten hat, kann die hohe künstlerische Bedeutung dieses Einklanges verstehen. Die Stimmen, die von den Thälern emporsteigen, die unbestimmten, gedämpften Klänge, die, vom Winde getragen, um uns ein harmonisches Schweigen bilden, das sich hoch im unendlichen Raume des blauen, über die schneeigen Bergketten gewölbten Himmels ausdehnt. Das Rauschen der Gewässer und das Murmeln der Bäche schmelzen zusammen und ergänzen sich mit den Linien, den Farben und dem Lichte des Gebirges zu einem einzigen Klange grossartiger Grösse. Ich suchte fortwährend dieses Gefühl auf meinen Bildern darzustellen. Die Kunst giebt nur einzelne Züge der Schönheit wieder und nicht die ganze harmonische Schönheit. Je mehr das Werk den Inbegriff aller Eindrücke in einem einzigen Geiste vereinigt und die verborgenen Zusammenhänge, die sie miteinander verschmelzen, wiedergiebt, um mit uns und unserer Seele die Seele der Natur zu schaffen, desto vollständiger ist es und legt in Wahrheit das Leben der Dinge dar, das die erste Quelle aller Schönheit und Harmonie ist." Diese Zeilen enthüllen so ganz den grossen Künstler, besser als es meine Worte vermögen. Sie klingen wie ein mittelalterliches Minne-

Sied migen wie ein miteriarters nitmelied, herb und liebilch zugleich. In seinem Sehnen nach der Verkörperung dieser Bilder, die er erschaute, drängte es ihn, wie jede grosse Künstlerpersönlichkeit nach einer eigenen Sprache, nach einer eigenen Technik, um das auszusprechen, was ihn tief innerlich beseelte. Was ist im Laufe der Jahre nicht

über seine "Manier", seine Technik ge-schrieben worden! Wie oft wurde der Künstler selbst von den Einsichtsvolleren getadelt, dass er nicht male wie die Anderen. dass er mühsam strichelnd zu Werke gehe, so dass seine Bilder Stickereien vergleichbar wären. Und in Wirklichkeit wie einfach war seine Technik, wenn man nur einmal näher zusah und sich darüber klar wurde, was der Künstler wollte. Ganz im Gegensatze zu der Malweise der übrigen Kollegen moderner Zeit, versuchte er, nur auf andere Art, nicht wie die alten Meister durch die Lasurfarben, sondern durch das Nebeneinandersetzen der Töne, Leuchtkraft zu erzielen und er wurde nicht zum wenigsten durch die ihn umgebende Natur geradezu auf die Fülle des Lichtes und Glanzes der in klare Alpenluft getauchten Bergriesen hingelenkt. Die anscheinend mühsame Arbeit der kleinen, dicht nebeneinander gesetzten Striche, fordern in Wahrheit nicht mehr Zelt und Mühe als jede andere Malerei. Die ganze "rätselhafte" Technik bestand darin, dass der Künstler, nachdem er zuerst den vor dem direkten Einschlagen durch Oel geschützten Kreideoder Gipsgrund mit einer dünnen, meist rötlichen Lasur überzog, die Zeichnung in festen Umrissen bis in alle Einzelheiten bestimmte. Nach Feststellung der Zeichnung begann das Malen und zwar so, dass Seeantini mit dünnen, lanehaarieen Pinseln die reinen, ungebrochenen Farben, je nach der Erscheinung des wiederzugebenden Gegenstandes auf die Leinwand setzte. Neben den einzelnen Strichen liess er kleine

Zwischenräume, die er, so lange eine Bindung mit dem Untergrunde noch möglich war, mit Komplementärfarben ausfüllte. Hierdurch erzielte der Künstler kelne Mischung der Farben in Wirklichkeit, wohl aber eine für das menschliche Auge, da die Netzhaut desselben so beschaffen ist, dass sie nebeneinander gestellte Farben bei grösserer Entfernung verbindet. Dass auf diese Weise eine viel grössere Leuchtkraft der Farben, als durch das Mischen auf der Palette erreicht wird, ist ja klar, ebenso auch, dass es von der Fähigkeit des Malers abhängt, künstlerische Wirkung zu schaffen. Nicht ein leder wird, wenn er auch das "Rezept" kennt, "Segantinische Bilder" malen können.



SCHAFSCHUR

G. SEGANTINI del.

#### ERINNERUNGEN AN GIOVANNI SEGANTINI



AM SPINNRAD

GIOVANNI SEGANTINI del.

SEGANTINI's grösster Wunsch war, ein Alpenpanorama zu malen, um in einem einzigen Bilde die alpine Schönheit des Engadins zu verkörpern und nach seinem Proiekte war Grossartiges und wahrhaft Künstlerisches zu erwarten. In einem Gebäude von 80 m Höhe und 70 m im Durchmesser, im architektonischen Charakter der alten Häuser des Engadins, wie es die Abbildung (a. S. 294) nach seiner Handzeichnung giebt, wollte er sein Bestes darbieten. "Ueber der Eingangsthür" - so schrieb er - wird ein Bild von 20 m Länge und 7 m Höhe, in symbolischer Weise den synthetischen Entwurf meines Werkes darstellen und wie die bildliche Auslegung seiner Seele sein, so dass alles sich durchdringe, einer einzigen Idee entspreche und eine Uebereinstimmung und eine Harmonie bilde, die in vollständiger Weise meine Gedanken und meine Absicht ausdrücke," - Dies Glaubensbekenntnis seiner Kunst hat er sein Leben hindurch in unsterblichen poetischen Schöpfungen niedergelegt, in denen er zumeist das Engadin verherrlichte. Ihm enthüllte es alle seine Schönheiten und Reize und begeistert wusste er, ein Dichter auch im Worte, von ihm zu berichten und sein ernstes, einem Christusbilde vergleichbares Antlitz leuchtete, wenn er von seinen Bergen sprach: "von der un-

befleckten Reinheit des Schnees, der sich dort mit dem zarten Grün der Matten und dem tiefen Grün der Tannenwälder vermischt." - "Ueberall sprudeln die hellen Quellen, welche die grünen Rasen durchziehen und von den Spalten der Felsen niederrieseln. Ueberall blühen die roten Alpenrosen, der Himmel wölbt sich weit und hell, er spiegelt sich in den Seen und Seelein und schimmert im Glanze des zarten Hellblaus der Gletscher. Alles ist durchdrungen von anmutigster Harmonie, vom Gesange der Vögel, dem munteren Getriller der Lerchen, vom Murmeln des Baches bis zum Summen der Bienen, bis zum Geläute der Kuhglocken und dem Blöken der Schafherden". FRANZ WOLTER

### GEDANKENSPLITTER

Die Bewohner der auf der Schattenseite eines Thales gelegenen Gebirgsdörfer leben wohl auch; allein die von der Sonne beschienenen sollen mehr Intelligen; besitzen als iene.

Menschen, deren Dasein durch keinen Schimmer von Kunst erwärmt wird, könnte man auch "die Schattenseitener" heissen.

Die Kulturstufe eines Volkes sollte auch nach dem Verbrauch von Farbe bemessen werden.



AN DER TRÄNKE

GIOVANNI SEGANTINI del

## ARNOLD BÖCKLIN

Inter dem Titel "Die Seele und das Kunstwerk" hat Alfred Lichtwark, der um das deutsche Kunstleben so hochverdiente Direktor der Hamburger Kunsthalle Böcklinstudien erscheinen lassen,\*) die wir unseren Lesern warm empfehlen möchten. Die drei Aufsätze sind entstanden, als Arnold Böcklin zu Ehren in Basel, Berlin und Hamburg die grossartigen Ausstellungen selner Werke veranstaltet wurden, welche dem siebzigjährigen Meister die Bewunderung der ganzen Welt zu Füssen legten. Lichtwark ruft den Deutschen vor allem ins Gedächtnis, wie spät ihnen das Verständnis für Böcklin aufgegangen ist, wie stumpf ihre Sinne jahrzehntelang gewesen sind, mit welchem Hohn seine enochemachenden Werke auf deutschen Ausstellungen empfangen wurden. Es war die Zeit, als man sich fast ausschliesslich am Gegenständlichen der Bilder erfreute, das rein Künstlerische eine ganz geringe Rolle spielte und der Genuss der Ausstellungen und Museen unserer Kunst keine grosse Anstrengung erforderte. "So erschienen Böcklins Bilder, die nichts von alle dem Bekannten boten, auf die die gewohnte und bequeme Technik des Ausstellungsbesuchs keine Anwendung finden konnte, und wirkten wie Rätsel. Man war

9) Berlin, Bruno u. Paul Cassirer, 2 M., kart. 214 M.

(Nachdruck verbases) gewohnt, die Kunst vorwiegend mit dem Verstande zu betrachten, hier war eine neue Kunst, die gefühlt werden sollte, und das Gefühl war nicht geweckt." Lichtwark erinnert sich sehr lebhaft, dass in den wilden Entrüstungs-Ausbrüchen, die Böcklin zu Anfang der achtziger lahre in Berlin erregte. der Vorwurf der absoluten Unverständlichkeit am heftigsten ausgestossen wurde. Hierin ging man aufs ganze. Sonst hielt man sich an Einzelheiten, am meisten ärgerte die selbstständige Auffassung der Farbe, heftig verdammte man einzelne Kompositionsgedanken; vor allem die Fabelwesen, konnte man ihm durchaus nicht verzeihen, und endlich verwarf man auch die selbständige Technik, die Böcklin als Ausdrucksmittel seiner Empfindung entwickelte. Ludwig Pietsch, der Kritiker der "Vossischen Zeitung", wirft Lichtwark nun allerdings vor, seine Schilderung, wie Böcklin in Berlin verhöhnt worden sei und die Kritik ratios vor seinen Bildern gestanden habe, entspreche nicht der Wirklichkeit; er selbst sei schon von 1860 an mit ehrlicher Begeisterung für Böcklin eingetreten. Das ist richtig. Und so nennt denn Pietsch auch 1883 Böcklins "Spiel der Wellen" ein bewundernswertes Bild, er preist die Grösse, Kühnheit und Kraft der Phantasie, den prächtigen Humor in der Erfindung und Darstellung der

#### ARNOLD BÖCKLIN

Scene und sagt am Schlusse seiner ehrlich bewundernden Kritik: "Nicht vielen ist es vergönnt, die Geheimnisse der Tiefe so zu erspähen, wie Böcklins spähendes Poetenauge" ("Vossische Zeitung" 27, Juni 1883). Dagegen lesen wir z. B. im "Reichsboten" (1. Juni): Der edlen Zeit wegen wollen wir nicht noch einmal dieses widerliche Phantasiegebilde vor unserem geistigen Auge vorüberziehen lassen. In der .. Volkszeitung" (12. Mai) heiset es: Und die Poesie, welche den Mythen der Alten innewohnt, fehlt auch in Böcklins "Spiel der Wellen". Das bizarre Gemälde erscheint im Polytechnikum noch nüchterner als in der Gurlittschen Ausstellung und ruft keine Illusion hervor. In der "Kreuzzeitung" (16. Juni) werden Böcklins Bilder und Gestalten beleidigend für das ästhetische Gefühl genannt. "So ist uns denn dies "Spiel der Wellen" nur ein Meerfax, das Schaumspritzen einer Kunstrevolution, das künstliche Heraufbeschwören einer neuen Richtung, welche man Fratzeologie zu nennen versucht wird, einer Richtung, die leider auch in unseren Kunstlehranstalten zu viel Boden gewinnt, die, wie wir dies wiederholt nachgewiesen, in den hier ausgestellten Werken ihren Spuk treibt; dass die ganze Damenwelt über Böcklins Wellenspiel indigniert ist, war wohl nicht anders zu erwarten". Die Krone der Kunstkritik erringt aber ein Herr v. L. Er nennt die "Gefilde der Seligen" das blaue, das "Meeresidyll" das grune, das "Spiel der Wellen" das blaugrüne Wunder. "Einige, ich weiss nicht, wie viele Quadratfuss Leinwand aind mit Wellengewoge erfüllt, in welchem schöne blaue und grüne Farbentone in allen möglichen oder, wie ich meine, unmöglichen Nuancierungen neben und durcheinander vertreten sind. Wenn der Herr Prof. Böcklin wüsste, dass ich mehrjährige Schwimmanstaltsstudien hinter mir habe, würde er mir nicht zumuten wollen, zu glauben, dass jemand im Schwimmen so untertaucht wie dieses flossenspornige schüchterne Meerjungfräulein. So taucht man wohl unter, wenn man von hohem Sprungbrett sich mit Kopfsprung ins Wasser stürzt, aber wir befinden uns hier auf uferloser Flut. Jede Empfindung, deren das Menschenherz fähig ist, mag der Maler durch seine Darstellung anregen wollen. aber die Kunst soll ihm heilig sein, um Schreckpopanze für unartige Kinder oder Anlässe zu Fehl- und Missgeburten auf die Leinwand zu bringen. Ich habe zwei Erklärungen für die Entstehungsgeschichte dieses Bildes. Die zweite, hoffe ich von ganzem Herzen, ist die richtige, denn das Zutreffen



GIOVANNI SEGANTINI del.

#### ARNOLD BÖCKLIN

der ersten wäre sehr traurig. Haben Sie schon einmal Hölderlins Gedichte gelesen, die er im Wahnsinn verfasst hat? Diese Verse, in denen erhabene, wunderbare und formvollendete Schönheit mit grauenhaftem Wahnwitze abwechselt, scheinen nur eine Parallele zu diesem "Im Spiel der Wellen" zu bilden. Oder - und so verhält es sich hoffentlich wirklich - Meister Böcklin (denn ein Meister ist er trotz alledem) hat sich ein souveränes Späsachen mit unserem Tagespublikum machen wollen." So zu lesen in der "Neuen Deutschen Volkszeitung" vom 10. Juni 1883. Ist es nicht zwerchfellerschütternd, hier den "Fachmann im Schwimmen" über Böcklin urteilen zu hören? Aber noch mehr: Rudolf Cronau zählt in

seinem "Buche der Reklame" Böcklin unter den Künstlern auf, die durch reklamehafte Darstellungen Aufsehen zu erregen suchen, und bildet dazu das "Spiel der Wellen" ab! Das genügt wohi, um Lichtwarks Behauptung zu bestätigen. Die Ursachen, welche seit etwa 1890 die Stimmung gegenüber Böcklin in ihr Gegenteil verkehrten, fasst Lichtwark so zusammen: "Eine allgemeine Disposition lag zu Grunde, eine Schnsucht nach Farbe, ein Verlangen nach gestaltender Phantasie. Aeussere Mittel, die Gemüter dem Künstler nahe zu bringen, waren die grossen herrlichen Publikationen seiner Werke durch die Verlagsanstalt in München.\*) Dann kam das plötzliche Einsetzen einer Spekulation mit Böcklins noch erreichbaren Bildern hinzu, die sehr geschickt operierte und in kurzer Zeit die Preise auf das fünfzig- bis hundertfache steigerte. Und Muthers vielgelesenes Werk gab Tausenden einen neuen Standpunkt." Hier hätte Lichtwark allerdings sagen können. dass auch ein Teil der Kritik Anteil an dem Umschwung in der Beurteilung Böcklins ge-

Lichtwarks drei Aufattres sind Gelegenheitzsurfatze. Aber sie dürfen einem deuernden Wert beauspruchen. Eine Fülle anregender Grundgedante von Lichtwarks untermüdlichem zielbewusstem Schaffen und Wirken, die Empfladung für die Kunst im deutschen Volke zu wechen und zu vertiefen, geht, von ein-Aufatze Inhaltent, Wenn ein Deutscher\*, sosagt Lichtwark u. a., nur der fas, der ein persönliches und herzliches Verhältnist zu den

\*) Das · Böcklinwerk · der Photographischen Union umfasst bislang drei Bände zum Preise von je 100 M. Einzelblätter daraus werden vom 1. April 1. J. an zum Preise von je 5 M. im Kunathandel erhältlich aein. grossen Dichtern und Künstlern der Nation gewonnen und sich mit ihrer Lebensenergie, ihrem Geiste erfüllt hat, dann dürfen nicht viele, die unsere Sprache reden, die Zugehörigkeit beanspruchen. Millionen werden alljährlich in Deutschland für die Pflege der Kunst ausgegeben, aber sie wird nicht da gepflegt, wo sie allein der Pflege bedarf: in der Seele des heranwachsenden Geschlechtes. Unsere ganze Bildung beschränkt sich auf die Seite des Verstandes, der sich reglementieren lässt. Wenn wir erzogen würden, mit der Seele ein Werk der Dichtkunst aufzunehmen, wären die über alle Vorstellung kläglichen Zustände unserer Litteratur dann denkbar? Und wenn wir Kunst fühlen lernten. wäre so viel Robeit und Barberei in Ansicht und Urteil möglich, wie uns alle Tage gegenübertritt? Wir sollten in diesen Erinnerungstagen an drei der grössten deutschen Genien \*) uns geloben, dass wir, soweit unsere Kraft reicht, dafür wirken wollen, in der heranwachsenden Jugend die Kraft der Empfindung zu wecken und zu stärken, damit für aile grosse Kunst, die wir in Musik, Malerei und Dichtkunst ererbt haben, die Seelen da sind, in denen sie lebendig werden kann, und damit die neuen Genien, die das Geschick uns sendet, die Seelen finden, die ihnen ein Echo zurückwerfen, ehe das Alter sie gebeugt oder der Tod sie hingestreckt hat." Böcklin gehört zu den wahrhaft schöpfe-

rischen und darum allein grossen Künstlern, denen die gebührende allgemeine Anerkennung zu spät zu teil geworden ist. Möchte er einer der letzten sein, dem dieses Schicksal widerfährt. PAU. SCHUMANN

#### GEDANKEN

Wie jedes Rad zum Umdrehen, jeder Hahn zum Oeffnen, so reizt jede Behauptung zum Glauben.

Damit einer weit komme, ist es nicht notwendig, dass er ein Schnellläufer, oder ein Schnelldenker sei.

Früher war der Aesthetiker Erfinder; jetzt ist er Entdecker.

Der Aesthetiker braucht ebenso wenig ein Künstler zu sein, als der Arzt die Krankheiten gehabt haben muss, welche er behandelt.

Aus "Apherismen von Paul Nikol. Cossmann" (München, C. Haushalter)

\*) Gemeint sind: der siebzigste Geburtstag Arnold Böcklins, der hundertste Gedenktag der Geburt Jeremias Gotthelfs, der vierhundertste Gedenktag der Geburt Hans Holbeins.

# JAHRESAUSSTELLUNG DER ACADEMY OF DESIGN IN NEW-YORK. PORTRATS VON CHARTRAN

Die New-Yorker Absdemie ist zur Zeit ohdachlos. Ihr sitelt Haus, dem Depenpalast an der dreitundhr sitelt Haus, dem Depenpalast an der dreitundnicht zu bissen angefangen. Nur einige provisorische 
Lehräte, eine Art Barschenlager der Kunst, wurden 
auf dem neuen Butgrunden an der ohern Westelle 
der Stadt errichtet, doch hieten sie beinen Raum für 
Gemildeausstellungen. Und so musste sie eine 
hiere Jinagrein Genosten und chemäls erhiterten 
Artists im Frühlbien. Aber das de Society of 
Artists im Frühlbien.

und Herbste ihr Geblude selber braucht, sah sich die Akademie gezwungen, auf die Herbstausstellung zu verzichten und Frühighr-Ausstellung schon im Januar ab-zuhsiten. Ist es nun, weil die modernen, hellen und freund lichen zwei Hauptsäle Im Fine Arts Building so viel günstiger auf die ausgestellten Gemålde wirken, oder weil das Heim der fortschrittlicherenGeselischaft unbewusst das Hängekomitee beeinflusste, seit Jahren schon machte die Ausstellung der Akademie keinen so befriedigenden Eindruck. Akademiker mschten von Ihren Vorrechten keinen so grossen Gebrauch wie sonst, und das lüngere Element überwiegt. Der Clarke-Preis (300 Doll.) wurde elnem chem. Münchener Kunstschüler. CARLSCHREYVOGEL zugesprochen, dee

andh langer vergebmendlich den effolgreiches Feld in der Schilderung
der norbeweilichen Prairielander find. Remington
der norbeweilichen Prairielander find. Remington
der norbeweilichen Prairielander find. Remington
Hand den ergenblen Mehr der Brancos, Pferdeblier
Hand den ergrobten Mehr der Brancos, Pferdeblier
Hand den ergrobten Mehr der Brancos, Pferdeblier
Kare Lach, dies weite mil därfüger Vegestation bedem Kamer und der Verfeigung von Pferdebliers
norbeiten Ritt die Belücken anbeurund dehingeregen
dem Kameraden, der das seine verforen, zu sich auf
den Kameraden, der das seine verforen, zu sich auf
den Kameraden, der das seine verforen, zu sich auf
en Kameraden, der das seine verforen, zu sich auf
en Kameraden, der das seine verforen, zu sich auf
en Kameraden, der das seine verforen, zu sich auf
en Kameraden, der das seine verforen, zu sich auf
en Kameraden, der das seine verforen, zu sich auf
en Kameraden, der das seine verforen, zu sich auf
en Kameraden, der den kameraden, der den Kameraden, der
eine Kameraden, der der der
eine Kameraden, der der der
eine Kameraden, der der
eine Kameraden, der der
eine Kameraden, der der der
eine Kameraden, der der der
eine Kameraden, der der
eine Kameraden, der der der
eine Kameraden, der der
eine Kameraden, der der
eine Kameraden, der
eine Kameraden, der der
eine Kameraden, der der
eine Kameraden, der
eine Kameraden,

Landschaft mit Schafen, CAUSE für sein . Längs des

Quais«, eine Impressionistische Mondscheinstudie in

grauen und brauenen Fartenflösen, GERWILLE-SMITH für ein gut erzähltes, aber in dem Gestalten steifes Anzelsdensild, Die Sonne des Haustes, ein Kind, das, gebatten von der Gressmann, die ersten SMINKER für eine Herbständschaft von guter Stimmung zu. Wie gewöhnlich erregte die Preisvereilung befrigen Wierspruch, Sort da kleiner der Preise mehr als einmal dennetben Klauerer uurtkannt werfen der und ein.

cheriich genug, wenn man die vollständige Freizügigkeit derariiger europäischer Einrichtungen bedenkt) amerikanische Stautsbürgerschaft zur Bedingung machen, thaten die Preisrichter das Beste, was sie konnten.

Vielleicht seit die ausschliessliche Vorliebe hiesiger Macene zwischen der Land-schsfterschule von Barhizon und den ilteren englischen Porträtisten getellt wird, macht sich das Uehergewicht der Land-schaft an Zahl und Qualität nicht mehr so unbedingt in unsern Ausstellungssälen hemerkbar; das Portrāt nimmt eine hervorragende Stellung ein. In jedem der Säle, selhst in den zwei halhdunkeln Mittelräumen, die ein Todesurteil für iedes dahin verbannte Bild bedeuten, sind sie reichlich und vortrefflich vertreten. Das solideste und kräf-



EINE WITWE

G. SEGANTINI del.

tigate Mannerilldeits, De Wood, ist von einem chemiligen Milecheme, Cassolts Revorvitt, der chemiligen Milecheme, Cassolts Revorvitt, der heimeligen Milecheme, Cassolts Revorvitt, der Piciari-Landechett ausstellt, das, obwohl in Farber auf der Steiner der St

#### NEW-YORKER BRIEF

Wissenschaft und Kunst gerecht geworden wären. Dies 1st GORDIGIANI mit seinem grossen Bildnis der Duse gelungen. Die Seele dieser hochbegabten Frau spricht aus dem krankhaft blassen Gesicht, das sich schwach von dem grauen Hintergrunde abhebt; die Pose ist überaus anmutig, das Atlasgewand mit seinen Stickereien virtuos gemalt. Porter, Johnson, Fowler haben treffliche Manner- und Frauenbildnisse, Hyde ein reizendes Kinderbild, Wittes ausser dem glänzend gemalten

Porträt seiner Frau in Weiss eine Strasse über eine Sanddüne in Long Island, mit virtueser Behandlung der Sonnen- und Lichteffekte, eine der wirkungsvollsten Landschaften der Ausstellung. Die feinste Stimmung spricht aus GUST, WIEGAND'S Frühling«, »Spät-

nachmittag in Staten Island« und Hochsommer .. HENRY hat cines seiner feingetön-ten Landachaftsbilder mit Staffage aus der Colonialzeit, »An der Fähres: der alte Präsident der Akademie JAMES HART Silber-

birken«.

prächtigen Baumachlag mit Kühen. POTTHAST sandte ein kraftig und realistisch gemaltes Gespann Ochsen unter einem bedeckten Regenhimmel, WIGGINS einen an Rosa Bonheur erinnernden »Schweizer Bullens, NICOLL's » Nacht an der Sees zeigt feine Behandlung des Wellenschlags bei Mondbeleuchtung; ein reizendes Bild voll

stillen Zaubers ist LEONARD OCHTMAN'S AM Sund«. Der Waldsee« von Shuntleff ist voll beimlicher Stimmung, PAR-TON bringt einige seiner überaus fesselnden Freilichtiandschaften, darunter einen Obstearten in der

Frühlingsblüte von geradezu verschwenderischem Reichtum an Farbe und Licht, HENRY MOSLER's Mittagstraum« hat leuchtende Sonnenreflexe und treffliche Behandlung der Atmosphäre. BAGERT's Sturmnihes ist ein kraftvoll aufgefasstes Seestück; BRISTOL bringt einige seiner von zartem Silberlicht erfüllten Thäler und atillen Gewässer, MINOR eine von seiner sonstigen Manier abwelchende, in grauen Tonen gehaltene Landschaft

Bel New-London«. Der jüngere Inness verspricht durch seinen von Sonnenlicht erfüllten Beitrag bisher unersetzten Vaters anzutreten.

Schwach wie immer Ist das Figurenhild vertreten. Wenn man NAGELE's in Zeichnung und Ausdruck gelungene Gruppe · Erbsbenheit des Mutterglücks« und eine flott gemalte Spielerscene von MILLET. dann einige Negeranekdoten von ROSELAND, die noch immer ihre Käufer finden, erwähnt, ferner

eine realistische Kriegsscene GAUL streift, dann lich die Summe des grossen und kleinen Sittenbildes aufderAusstellung gezogen. Keine sebrergiebigeAuslese!

Will man etwas wie grosse Kunst sehen, die aller-dinga in diesem Falle eine raffinierte, jeden Effekt klug ausnützende Kunst ist, dann muss man die Sonderausstellung beauchen, die THEO-BALD CHARTRAN auch in diesem lahre bei Knödler veranstaltet bat. Hieristdie-Unterzeichnung des Friedensprotokolls mit Spanien in Washingtons, von einem Pittsburger Millionar bestellt. eln Gruppenbild Staata-

all der Staats-männer, die bel diesem Staatsakt beschäftigt waren, Porträta voll Lebenswahrheit und doch auch ein grossea historisches Gemälde. Dann ein »Siegfried, den eben zusammengeschweiaaten

Balmung schwin-gend«, die Verkörperung der Jugend und Kraft, hinter



GIOV. SEGANTINI (1888)

Ganzen eine virtuose Beleuchtung, die spielend die Schwierigkeit löst, das Feuer vom Ambosa mit dem durch Baumkronen fallenden Tageslicht zu vereinigen. Sonst sind noch einige glänzende Porträts von hervorragenden Männern und eleganten Genellschaftsdamen da. Kopfschütteln erregt es, Geneilschaftsdamen da. Koptschuften erregt es, dass der Künstler das solid und kräftig gemalte Bild Roeblings, der an einem Tisch mit Zirkel und Papier sitzt, durch die im Hintergrunde durch ein offenes Fenster sichtbare Brooklyner Brücke, das Werk dieses bervorragenden Ingenieurs, wie durch ein Gaathsusschild illustriert. P. HANN



#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN CO-



#### LIGOTAL

## UND ATELIER-NACHRICHTEN

Le FRANKUURT a. M. Unseen bakte Prause count dissert Fage von der Aufsteckung diese Interder Art, wie zie tweutlen der architectigliche Eller der Art, wie zie tweutlen der architectigliche Eller auf Stanb word Wonder Gebrerg Jahrenberg erreitet, im Cafe Bauer auft neue am Tagestlicht geltweit im Cafe Bauer auft neue am Tagestlicht geltweit wandhilder, weitle der 1084 von Hart TUGAS gemat, dann aber, da sie den Behild des Auftraggebern standigen der Stanberg der Stanberg der Stanberg konnteller der Stanberg der Stanberg der Stanberg konnteller der Stanberg der Stanberg der Stanberg stanberg der Stanberg der Stanberg der Stanberg der Stanberg stanberg der Stanberg der Stanberg der Stanberg der Stanberg stanberg der Stanbe

seite und röbsich wirkenden Bilder his Baser in Beschutzung des Beschutzung aus andere im Trumph des Gambritass. Die Malerel ist sehr britt und deborste nicht der Schaffen de

#### PERSONAL UND ATELIER-NACHRICHTEN

Von diesem reichbegabten Künstler ist gegenwärtig eine Relhe von Bildern bei Schneider zu sehen, darunter ein grosses, dreiteiliges Wandgemälde, die Jagd, den Fischfang und den Feldbau darateilend, in sinnvoller Raumdisposition wesentlich im Geiste des römischen Meisters gehalten, und ferner in einer ganz eigenartigen koloristischen Prägnanz eine Reihe von Landschaften aus der Malngegend und dem bayerischen Alpenvorlande. - NORBERT SCHRÖDL in Cronberg hat gleichzeitig im Kunstverein eine Kollektiv-Ausstellung veranstaltet, die einen viel-seitigen Ueberblick über die Thätigkeit den in der Frankfurter Gesellschaft in hohem Grade beliebten Künstlera zeigt. Er gehört hier am Orte zu den gesuchtesten Melatern im Porträtfach; dass ihm such andere Gebiete nicht zu weit entlegen sind, teigen einige ganz vortreffliche Tierdarstellungen und eine Serie landschaftlicher italienischer Studien von delikater und liebenswürdiger Auffassung. Dem Vorsteher des Meister-Aseilers für Malerei am Städel'schen Kunstinstitut, Maler W. A. BEER und dem Vorsteher des Meisterateilers für Bildhauerei an demseiben Institut, Bildhauer FRIERRICH HAUSMANN, ist das Prädikat »Professor« beigelegt



bruar im fünfundschtzigsten Lebensjahre geator-ben. Schon seit acht Jahren vöilig erblindet, hatte der am 16. Juni 1815 zu Berlin geborene Künstler seit 1893 seinen Wohnsitz nach dem Vorort Gross-Lichterfelde verlegt. Die ersten künstlerischen Erfolge des jetzt Geschiedenen fielen in die Zeit als sich unter dem Einflusa der Belgier Gallait und de Bièfve der koloristische Realismus in der Berliner Geschichts-

malerei begründete. Seinen ersten Kunstunterricht empfing Schrader an der Akademie seiner Vateratadt, die ihm nach einem fünfjährigen Zwischen-studium in Düsseldorf unter Wilhelm Schadow im Jahre 1845 auch die Mittel zu einer drei-jährigen Studienreise nach Italien bewiltigte. Dem 1842 entstandenen Eratlingswerke »Vergiftungs-verauch an Kaiser Friedrich II.« und dem 1844 vollendeten Cencius-Gemälde (jetzt Museum in Danzig) Heas Schrader von Rom aus im Jahre 1846 die » Uebergabe von Calais « (Nationalgaierie in Berlin) folgen, die bei ihrer Ausstellung in Berlin Aufachen erregte und die Bedeutung des Künstlers festiegte erregte und die Bedeutung den Kunstiers fentiegte. Nach Berlin zurückgebehrt, wurde Schrader 1847 zum ordentlichen Mitgliede der Akademie erwählt und 1885 zum Lehrer der damals an ihr neu er-richte Lehrhäftigkeit bis zum Sommer 1892 vorstand. In seinem künstlerischen Schaffen blieb Schrader dem in seinen Erstlingswerken betretenen Geblete auch für die Folgezeit treu, kolorlatisch aus der etwas düsteren Stimmung seiner Frühzeit zu immer rösserer Lebendigkeit fortschreitend. Ausder grossen Zahl seiner Werke seien an Staffeieibildern als in öffentlichen Galerien befindlich erwähnt: »Friedrich der Grosse nach der Schlacht bei Kollin« (1851, Leipzig), »Karl I, von seiner Famille Abschied nehmend+ (1855, Nationalgalerie Berlin), +Esther vor Ahasverus: (1856, ebenda), >Shakespeare als Wilddiebs (Stuttgart), »Die Huldigung der Städte Berlin und Kölin vor Friedrich I. (1874, Nationalgalerie). An Monumentai-Schöpfungen Schrader's sind die Wandmalereien in der Schlosskapelle und in der Kuppel des neuen Museums in Berlin zu nennen. Friseher als all diese Zeugen einer uns jetzt als überwunden geitenden malerischen Richtung werden sich die zahlreichen meisterhaften Porträtschöpfungen dea Künatlera erhalten, unter denen die Biidnisse von Konaul Wagener, Leopold von Ranke, Alexander von Humboldt, Cornelius, Graf Moltke, Biidhauer Albert Wolff genannt seien. — Die Knaus-Ausstellung im Akademiegebäude hat eine ganz bedeutende Anziehungafraft ausgeübt. Ueber 25000 zahlende Per-sonen haben die Ausstellung besichtigt. Für Ende März bereitet die Akademie eine Ausstellung von Werken ihres Mitgliedes, des Genremalers Professora PAUL MEYERHEIM vor. — Der Unterricht bei den akademischen Lehranstalten beginnt am 23. April. 1m Wintersemester 1899 1900 waren die akademischen Meisterateilers von neun Malern, scht Bildhauern, zwei Kupferstechern und fünf Architekten, die akademische Hochschule für die bildenden Künste von 206 Studierenden und 38 Hospitanten besucht. = MÜNCHEN. Durch den am 23. Februar erfolgten Tod des Malers Professor WILHELM DORR

iat das Leben eines reichveranlagten Künatlers zu einem frühzeitigen Abschluss gelangt. Ein tückisehes Leiden hemmte die Schaffenskraft des Verstorbenen bereits seit Jahren, es liess ihn nur äusserst selten mit Werken an die Oeffentlichkeit treten, und so vergönnte das Geschick dem Künstler nicht, die vielgönnte das Gesenies vom Nomen zu erfüllen, die man versprechenden Hoffnungen zu erfüllen, die man den durchens selberändig auftretenden Erstilngsden durchaus selbständig auftretenden Erstlings-werken nach an seine künstlerische Zukunft zu stellen berechtigt war und denen auch in diesen Blättern bei der Besprechung der 1888 ausgestellten "Madonna im Grünen« Ausdruck gegeben wurde (Abb. V. Jahrg. H. 15). Der grosse, schöne Erfolg, den Wilhelm Dürr mit dieser, von zarter, dutiger Märchenatimmung erfüllten und mit feinster Delikatesse gemalten Schöpfung erzielte (äusserlich kenn-zeichnete er sich durch die dem Werke zuerkannte II. Medaille) ist der einzige bedeutende gewesen, der dem Künstler beschieden war. - Im Jahre 1857 zu Frei-burg I. B. als Sohn des Historien- und Kirchenmaiers gleichen Namens geboren, wuchs Wilhelm Dürr gewissermassen von Jugend auf in die Kunst hinein, und es mag wohl auch ein gut Teil ererbter Veranlagung gewesen sein, die ihn apäterhin ihre Wege gehen liess. Seine künstlerische Ausbildung empfing der Veratorbene an der Münchener Akademie, in deren Lehrkörper er sodann, in jungen Jahren bereits, berufen wurde und die ihn späterhin durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft auszeichnete. In seinem Schaffen debütierte Dürr neben guten Porträta mit keck aufgefasaten und in vielversprechender Technik gemalten Wildpret- und Gemüss-händlerinnen, von weichen unsere Leser das auf händlerinnen, von weichen unsere Loss. uns der Berliner Jubiläumssusstellung von 1886 vorge-führte »Im Herbst« durch die a. S. 255 d. I. Jahrg. gebrachte Nachbildung lennen. 1881 1881 gebrachte Nachbildung lennen. 1881 HAMBURG. Der erste wissenschaftliche Assistent des Museums für Kunst und Gewerbe, Dr. PURGOLD, ist zum Geb. Regierungsrat und Decermenten für die wissenschaftlichen Anstalten in Gotha ernannt und an seine Stelle Dr. R. STETTINER aus Berlin berufen worden. [380]

— DÜSSELDORF. In dem vom Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen erlassenen Wettbewerb zur Ausschmückung des Gymnasiums zu Moers ist der erate Preis, die Ueberweiaung des Auftrages nicht erteitt worden. Den zweiten Preis erhielt



DIE QUELLE DES UEBELS

GIOVANNI SEGANTINI (1897)

J. Goossex, der ausserdem stefferdert wurde, einem eine Enwird einerteiten, für den der Mein Lauset einem Enwird einer den Auftrag der Auf

## VON AUSSTELLUNGEN

87 Jahre ait.

E. K. BERLIN. Es scheint, als wenn Berlin noch Immer nicht genug Ausstellungslokale besässe. Jetzt hat die Kunathandlung von Ernst Zäslein, die hisher ziemlich im Verborgenen hlühte, in der Potsdameratrasse 129, in denseihen Räumen, wo schon so manche Sonderausstellungen und Bazare stattfanden, einen neuen Kunstsalon eröffnet. Eingeweiht wurde derselbe durch eine Marine-Ausstellung, die ja in unsern Tagen, wo die Piline zum Ausbau der deutschen Kriegsflotte alle Gemüter beschäftigten, recht zeitgemäss erscheint. Doch tritt sie nicht sehr imponierend auf und beschränkt sich im wesentlichen auf eine Anzahl von Bildern, auf denen das Wasser gemalt ist. Im Vordergrunde atehen einige recht tüchtige Gemälde von SCHÖNLEBER, daneben sehen wir eine Anzahl von Darstellungen L. BÖHME's. der seine Motive namentlich an der italienischen Küste sucht. SALTZMANN schildert die Brandung sm Nordseeufer und auch A. LÄMMERHIKT bringt einige füchtige Seestücke. Daneben behaupten die feinen, ruhig gehaltenen Bilder von H. Gude ihren Rang. Einige Zeichnungen von LENDACH, ein paar rätköpfe von Stuck vervollständigen die Ausstellung. Dieser Salon ist nun der vierte in der Potsdamerstrasse, noch drei andere (Künstlerhaus, Cassirer, Gurlitt) achliessen sich in nilchster Nachharachaft an. Sieben Kunstausstellungen, ganz nahe bei einander gelegen, kann man an einem Vormittage bet einander gelegen, kann man an einem vormittage bequem besuchen, wenn man sich in keiner allzu lange aufhält. Sollte diese Fülle künstlerischer Dar-hietungen in der That im Interease der Kunst selbst liegen? Und woher sollen diese mit einander wetteilernden Saions schliesslich die Bilder herwetteifernden Sajons schilesslich die Bilder her-nehmen, die im stande würen, das Publikum zu fesseln? In dem grossen Oberlichtsasle des Künstlerhauses ist der Nachlass des kürzlich in hohem Alter verstorbenen W. AMBERG ausgestellt, der durch einige aus hiesigen Sammlungen dargeliehene Bilder vervollständigt wurde. Die Kostumeund Anekdoten-Darstellungen, in denen er sich hauptsächlich ergeht, erscheinen uns wenig zeitgemäss und die steta hervortretende Sentimentalität der Auffassung wirkt suf den Beschauer nicht recht erfreulich; doch muse man hedenken, dass die Blütezeit des Künstiers in eine Zelt fiel, die derartige Dar-stellungen verisngte und von ihnen entzückt war. Allerdings muss man zugestehen, dass Amberg nicht bloss durch die von ihm erzählte Anekdote oder Liebesgeschichte Eindruck machen wollte; er ver-nschlässigte den eigentlich malerischen Teil seiner

Bilder durchaus nicht und hat zu den Scenen, die er meist in freier Natur abaptelen tiess, sehr ernsthafte und eingehende Studien gemacht. Diese land-achaftlichen Skizzen, zum Teil mit grösster Sorg-falt durchgesrbeitet, bilden denn auch den wertvollsten Teil der hier ausgestellten Sammlung.
Der Schultesche Salon hietet diesmal eine reichheltige Porträtausstellung. Vor ailen lat hier der ungarische Maler PH. LASZLO vertreten, der Bild-Vor ailen ist hier der nisse aus den höchsten Berliner und Wiener Ge-sellschaftskreisen bringt. Er ist ein sehr geschickter Künstler, der die Achnlichkeit der dargestellten Personen wohl zu treffen weiss und sie lebendig hinzustellen versteht; was ihm mangelt, ist ein tieferes Eingehen auf das seelische Leben und die Intimität und Eigensrt der Maiweise. Von seinen Porträts erscheinen die des Reichskanzlers und des Prinzen Hohenlohe am vorteilhaftesten; anmutig lat das Bildnis der kleinen kaiserlichen Prinzessin, während das Brusthild der deutschen Kaiserin flach und ohne schärfere Charakteristik wiedergegeben lat. Viel persönlicher und anziehender erscheinen die Porträts von LEO v. KONIG, dessen Art zu malen die gute Münchener Schulung verrät und der durch eigenartige Auffassung in der Schilderung und Haltung der einzelnen Persönlichkeit zu inter essieren versteht. Unter den Bildern von Berliner Maiern, die wir hier finden, ist L. DETTMANN's » Burg am Meer« hervorzuheben, in der das Wasser siler-dings vorzüglich wiedergegeben ist, die aber doch, besonders im Vergleich zu Böcklins gleichnamigem Biide, etwas nüchtern und poesielos wirkt. neben fesseln die Märchendarstellungen von J. Ltp-ptsch, welche ein warmes, energisches Kolorit und wohlgetroffene Beleuchtung zeigen. Die zahl-reichen Landschaften aus Daimatien von G.CORRODI sind auffallend atimmungalos und geben meiat nur das Ansichtshild ohne eigene Auffassung des Malers wieder. Nachträglich wurden dieser Ausstellung noch drei weibliche Porträts in ganzer Figur von dem bekannten spanisch-französischen Msier Antonto DE LA GANDARA einverleiht. Sie zeichneten sich durch Anmut in der Haltung und durch feine und diakrete Farbenwirkung aus; der Künstler hatte auf alle rein äusserlichen Effekte verzichtet und man merkte sein Bestreben, nicht sowohl ein ähnliches Porträt, als ein wirkliches Kunatwerk zu schaffen. Den Laszlo'schen Bildern gegenübergestellt, waren diese drei trefflichen Bildnisse sehr geeignet, den Unterschied zwischen echt künstlerischer Auffassung und geschickter Routine dem Beschauer aufs kiarste vor Augen zu führen. - Von Bedeutung ist auch die neue Ausstellung hei Keller & Reiner. Hier ist vor allen Dingen W. LEISTIKOW mit einer grösseren Anzshl trefflicher Landschaften erschienen, die Ihn als aufstrehenden und zielbewussten Kunstler zeigen. Seine märkischen Landschaften haben an Reiz der Beleuchtung, an Intensität der Farbe noch gewonnen; in anderen Bildern aucht er über das hisher Geleistete herauszukommen und Neues zu bieten. Während er sonst die Bäume hauptsächlich als Farbenwerte sassh, schildert er hier in einem Gemälde eine besonders schöne und charakteristisch gestattete Kiefer als einzelnes hervorragendes Indivi um. In der märkischen Flachlandschaft ist der das Bild heherrschende Kanai und die Spiegelung der Bäume im Wasser mit ausserordentlicher Naturwahrheit getroffen. Einige Pastelle schildern die Wirkungen des hellen Sonnenacheins in sehr stimmungavoller Weise. In einer nordischen Landschaft hat er versucht, die mehr dekorative Auffassung, die in seinen Waldlandschaften sich geltend macht, auch auf die Darstellung des Gehirges zu übertragen. Die fran-



#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

zönischen Landschaftsbilder von MOREAU-NELATON, in denen auch das Streben nsch Stillisierung, aber obne rechten Erfolg, alchtbar ist, können gegen die Bilder Leistikows doch nicht recht aufkommen. Eine Sammlung von Zelchnungen und kleineren Gemälden FERNAND KHNOPFF's giebt eine gute Anschauung über die feine und geistvolle Eigenart dieses bervor ragenden belgischen Malers. — Der Salon der Brüder Cassirer, in dem, wahrscheinlich auf An-regung Max Liebermanns, die französische Malerei eiffig gepflegt wird, bringt diesmal Bilder aus der Schule von Fontsinehleau. Von Millett finden wir eine fein ausgeführte Zeichnung, von Corot ver-schledene Gemälde, die freilleh aus der früheren Zeit des Meisters stammen und noch nicht den zarten Duft seiner apäteren Schöpfungen tragen. Was uns von Rousseau und Daubigny geboten wird, reicht nicht aus, um eine klare Anschauung von ihrer Eigenart zu geben; dagegen lernen wir G. Pissaro. der hisher in Berlin nur wenig vertreten war, durch eine ganze Reihe trefflicher Landachaften zur Genüge kennen. Seine Darstellungen zeichnen sich aus durch den feinen Ton der Farbe und die vor-züglich durchgeführte Luftperspektive; als die bedeutendaren erscheinen die Parklandachaft in Pontolse, sowie das ao sehr gut in die Tiefe gehende Strassenbild von Paris. Auch Sisley, der in poin-Strassenbild von Foste. Auch 1932-11, von pour inter-tillierender Weise mait, erscheint mit einigen inter-easanten Landschaften. Neben diesen Franzosen fallen besonders die Bilder des Schweden ANDESS ZORN ins Auge, die sich durch ihre leuchtenden Landschaft und Behandlung der Be-Farben, wie durch die virtuose Behandlung der Beleuchtung auszeichnen. Auf dem Bilde mit den badenden Kindern ist der Reflex des Sonnenlichtes. der suf den Körpern ruht, in glänzender Weise



G. SECANTINI

Nympie den opiere der voget zustallen.

erscheinen ein Paar Interieurs, in denen meist eine beil leuchtende Farbe dominierend bervortritt, wie in dem einen das flackernde Feuer des Herdes.

Unter dem Nachlaus von A. MAUVE finden wir eine vortrefflich gestimmte Flachlandschaft, sowie mehrere tüchtige Tierstücke: bedeutend sind auch die Zeichnungen des veratorbenen Künstiers, die, ohne sich auf Details einzulassen, jedeumal vollen Entwurf zu einem Bilde geben. [371]
vl. MÜNCHEN. Die "Luitpoldgruppe" hat, wie
Im vorlgen Jabre, in der Galerie Heinemann an der Prinzregentenstrasse eine Frühjabr-Ausstellung eröffnet, die aich im wesentlichen auf der Höbe ibrer Vorgängerin erhält. Wir finden die gleichen Künstier auf den gleichen Gebieten thätig. Am besten ist die Landschaft vertreten und zwar mit FRITZ BARR'S Delgemälden und Pastellen, die aich such heuer wieder durch kraftvolle Steigerung des Lichteffektes auszeichnen und sehr geschickt, wenn auch vielleicht etwas zu abalchtlich komponiert sind. Höchst beachtenawert ist ferner UBBELOHDE'S kleine, kunstleriach so fein und reich bejebte Landschaft und ebenfalls von UBBELOHDE der sonnenbeschienene Knabenakt, der voll einfacher Treue das schöne, von Harrison viel weniger anapruchatos behandelte Thems durchführt. Die Landschafter der Luitpold-gruppe haben sich in unverkürzter Anzahl mit ihren gewohnten Arbeiten eingefunden: Willrotder, Bürgel, Karl Albert Baur, Gilbert von CANAL und KOSTNER. Im übrigen werden die Gemälde KARL MARR's wohl am meisten bemerkt und sie fallen in der That durch ihr effektvolles Arrangement und durch ihr zwar schweres, aber blendendes Kolorit ganz besondera auf; zu nennen sind von ihnen das Porträt des Malers Schwill und der etwas barocke welbliche Haibakt. Schlichter und, wenn auch weniger geschickt, viel gediegener ist das männliche Bildnis von WALTER THOR. WALTER FIRLE ist eine aehr weitliche Madonna ausgestellt, von HARBURGER eine ganze Reihe neuer amüsanter Bauernbilder; MATIEOZECK brachte zwei kleine Bilder, in denen er zwar seiner Gewohnheit, die Natur gleichsam unter einen feinen Schleier zu legen, treu blieb, die aber diesmal wesentlich klarer als sonst gehalten sind. Von HARTMANN und BLOS aind sehr ficinaig ausgeführte Bauernatudien zu sehen. Wenig erfreulich wirkt es, in der sonst so diakreten beinahe zu geräuschlosen und bescheidenen Aus-stellung den bedenklich aufdringlichen Arbeiten von ALFRED MEYER und RAPHAEL SCHUSTER-WOLDAN zu begegnen. Nicht zu vergessen sind Grässel.'s wie immer tüchtige Entenbilder und GEFFKEN's sehr feine Blätter mit wandernden Gänaen und schwimmenden Enten. Die von GEFFKEN angewandte Wischtechnik erweist aich als dekorativ sehr hrauchbar, wenn sie auch nicht gerade vieiseitig ist. K. E. HANNOVER. Ausgangs Februar ist die

wiedergegeben; einen Hauch von echter duftiger Poesie trägt das lauschige Waldinnere, in dem eine

Nymphe dem Spiele der Vögel zuschaut. Daneben

Kunstausstellung eröffnet worden, welche ailjäbrlich vom Hannoverschen Kunstverein veranstaltet wird, der hierdurch einerseits dem Zwecke dient, die in Hannover einheimische Kunst zu fördern, andrerseits, dem Publikum die Fühlung mit der fort-schreitenden Malerel zu vermitteln. Leider war es sm Tage der Eröffnung noch nicht möglich, einen Ueberblick über die Gesamtheit der angenommenen Kunstwerke zu erhalten, deren Anzahl übrigena die bedeutende Höhe von nahezu achthundert Nummern erreicht, denn die vorhandenen Räume fassten bei der aussersten Ausnützung der zu Ge-bote stehenden Fläche nur den dritten Teil der

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN



sämtlichen Gemäide. Während der Dauer der Ausstellung wird siso ein fortwährender Wechsel des ausgesteilten Materials stattfinden, damit es so möglich wird, alle angenommenen Bilder zur Anschauung zu bringen. Unter den ausstellenden Künst-iern weist der Katalog eine überraschend grosse Anzahl von Hannoveranern auf. Einige seien hier gensnnt: BACKHAUS, der mit einem frischen Kinderbildnis in Pasteiltechnik vertreten ist; Fräulein CAMMANN mit ihrer »Kirchgängerin«, Fräulein Erd-MANN mit einer anmutigen Schwarzwälderin; JORDAN, dessen Weihnschtsabend draussen im Walde von eigensrtiger, durch die Sonnenuntergangsbeleuchtung getragenen Stimmung ist, ferner KOKEN; PLINKE hat ein Atelierinterieur susgestellt, dessen sitväte-rische Einrichtung in der Farbe gut zusammenge-stimmt ist. RAUTH bringt ein ernstes, düsteres Bild, •Gretchen im Kerker\*, Votor Motive sus Helde und Wald seiner Heimsi, ebenso Stanjeck; während Wiederhold ein Genrebild und Studienkönfe ausgestellt hat. Unter den auswärtigen Künstlern ist am besten vertreten Ludwig Dettmann, such Eugen Bracht bst ein Bild geschickt; Willi HAMACHER stellt ein vorzügliches Marinestück aus, ein Motiv sus der Nähe von Genus, das in eine: Ausführung bereits im hiesigen Provinzislmuseum ist. Aus Worpswede haben sich eingefunden MACKENSEN,

MODERSOHN und OVERBECK. Um wenigstens noch die Namen einiger Landschafter aufzuführen, seien gensnnt: ECKENBRECHER, FELDMANN, HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, KALLMORGEN, MORTEN-MÖLLER, RABENDING, SCHLEICH und WERNER SCHUCH. Den Schluss der Aufzählung mögen bilden: Oppler, von dessen Pastellporträts besonders eines von grosser psychologischer Feinheit ist, RENÉ REINICKE, in dessen »Konzertpublikum« eine Fülle von Charakteristiken niedergelegt ist und PIETSCHMANN, der unter dem Titel 'Träumerei-eine weibliche Haibfigur ausgestellt hat, auf deren Teint die Reflexe des tiefbisuen Abendhimmels und des rotgeiben Scheines einer Lampe sich zu einer

zsuberhaften Wirkung vereinigen. 13751 = GENF. Das Projekt der Erbauung eines neuen Kunstmuseums, für das zwei Millionen Franken verisngt werden, hat Aussicht, zur Ausführung zu geisngen. - Eine sogenannte "Präliminar-Ausstellung vereinigt zur Zeit ca. 500 Werke Schweizer Künstier. sus denen durch ein Preisgericht diejenigen susgewählt werden solien, durch welche die Schweizer Kunst auf der Pariser Weltausstellung vertreten sein wird. [356] \* DRESDEN. Die Kommission für die Inter-

nationale Kunstausstellung Dresden 1901 ist unter dem Ehrenvorsitz des Oberbürgermeisters Geh.

#### VON AUSSTELLUNGEN — KUNSTLITTERATUR COM

Finanzaries Beutler zusammengetreten. Zu einem grosen Teil gebferen ihr die Herren sa, die sehen die Deutsche Kunstausstellung Dresden 1899 vorberiete haben, und da die hal, Kunstaksdemie, die beiden Künstiervereine, die freie Küntterschaft, die Statt, die Stattsrejetung, die kg. Sammlungen, die Stud, die Stattsrejetung, die kg. Sammlungen, die stud, die Stattsrejetung, die kg. Sammlungen, die stud die Statt die Statt die Statt die Statt wiederum alle für die Kunst interesisteren Kruise zum Rubme und Nutzen Dresdens zusammengehan,

som Volken und Nutren Dreckent sassammengenham und mehren und Nutren Dreckent stem der Krusthalte und und der Schaffen und de



GIOV. SEGANTINE

HEUERNTE

hatte, sowie durch ein lebensvolles Aquareli-Porträt John Ruskins. [378]

#### KUNSTLITTERATUR

Pp. Die Mappe der deutschen Gesellschaft für christliche Kunst erschien im Jahre 1899 zum siebentenmal; such beuer wieder begrüssen sie alle Freunde einer zeitgemässen christlichen Kunst. Bietet diese Publikation such noch nicht was wir wollen und brauchen, so zeigt sie doch kräftige Ansätze hlefür und verbreitet unter den zweitsusend Mitgliedern der Geselischaft das Veratändnis für eine individuelle Kunst. Gerade dies ist aber für die erwähnte Gattung das Schwerste, weil mit dem ewig gleichen Stoff, dem die Geschichte schon vieifach bestimmten Ausdruck verliehen hat, eine neue Auffassung nicht leicht vereinbar ist. Darum wird ihr nicht selten in kirchlichen Kreisen mit Misstrauen oder wenigstens Zurückhaltung begegnet. - Unsere Zelt, die eine personiiche Verarbeitung der für alie gleichen reli-giösen Wahrheit mit Recht als Höchstes betont, rdert konsequent auch eine derartige Kunst. Damit fordert Ronsequent auch eine urrartige Name. Seint weder die Ueberlieferung verachtet, noch einem extremen Individualismus das Wort geredet; es ist lediglich verlangt, was alle grossen Kunstperioden anstrebten und erreichten: zeitgemässe Erfassung und Darsteilung des unveränderlichen Inhaltes. Dies kann in einem Stadium allgemeiner Entwicklung gerade für die religiöse Kunst, welche für viele Personen, Scenen und Ereignisse klassische Typen hat, ungemein schwer werden, fast den Eindruck mangelhafter Vertiefung und Glaubensinnigkeit erwecken; aber es muss nicht an sich schon be-kämpft werden. Vorläufig fehlt es auch bier an einem genialen Bahnbrecher; wir haben christliche Künstler, aber noch keine christliche Kunst! Dies ist auch die Signatur der neuen Jahresmappe! Ausser dem aligemeinen Endzweck und der freudigen Hingabe an die selbatgewählte Aufgabe finden wir unter diesen siebzebn Künstlern sowenig etwas Ge-meinsames wie unter denjenigen der früheren Aus-gaben. Wir rühmen das in gewissem Sinne, andere werden es bedauern. Die Reproduktion, welche heuer Bruckmanns Verlagsanstalt übernommen, neuer Bruckmanns veriengsanntalt ubernommen muss vollendet gensnnt werden. Blätter wie SAM-BERGER'S - Caniaius-, DELUG'S - Familienbild-können ksum besser sein. Das Ganze umfasst zwölf Foliotafeln in Kupferdruck, Phototypie und Farbendruck nebst neunzebn Abbildungen im Texte und einem Titel-Medaillon. Zum erstenmale ist auch ein Votivbild vertreten, womit in zahireiche adelige und wohlhabende Kreise eine wirksame Anregung gebracht wurde, zumai DELUG's Werk eine feine, echt künstlerische Leistung bietet. Auch für die Giasmaierei ist durch die farbige Abbildung zweier höchst eigenartiger Kartons von PACMER ein Schritt zu neueren Formen gemacht. Ist diese Individualität wohi noch nicht ausgegoren, so verspricht sie doch viel - namentlich nach der kolori-stischen und ornsmentalen Seite. Der Koof des sel. Canisius von Samberger kann auch als typische moderne Auffassung eines Heiligen gelten Die herbe, hobe Kraft einer durchgereiften Persönlichkeit wird uns bier glaubhaft dargestellt. RUD. SEITZ's Ausmalung der Apsis in der Münchner St. Anna-kirche wird in ihrer starkdekorativen Wirkung einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Daneben finden sich gute Bilder von SCHLEIBNER, GLÖTZLE und THOMA wie treffliche Skulpturen von AL-BERTSHOFER, SCHEEL und BUSCHER; interessante Architekturen fehlen nicht, z. B. von BARON SCHMINT und DRUINING.

Redaktionsochluse: 3. März 1900, Ausgabe: 15. März 1900

Herwageber: FRIEDRICH PRCHT. — Versatworilicher Redakteur: FRITZ SCHWARTZ.
Verlagsenstalt F, Bruckmann A.-Q. in München, Nymphenburgerstr. 96. — Bruckmann oche Kunso und Buchdrucherei in München.



## DIE KUNST UND DIE LEX HEINZE

Die deutsche Reichsgesetzgebung sucht schon lange nach noch wirksameren Mitteln als sie bis jetzt anwendet, um den allerdings sehr schweren gesellschaftlichen Leiden zu steuern, die sich aus dem ungeregelten Verkehr der beiden Geschlechter ergeben. Die bekannte lex Heinze soll diesem Zwecke dienen. Ob nun ihre Paragraphen über Prostitution und ähnliche soziale Gebresten glücklich erdacht sind oder nicht, das ist eine Sache für sich: kein Zweifel aber scheint mir darüber möglich, dass es höchst sonderbar berühren muss, unter den Bestimmungen, die sich mit Dirnen, Kupplern und anderen Vertretern der niedrigsten Gesellschaftsklassen beschäftigen, plötzlich auch einige zu finden, die den wahren Fürsten der Menschheit: den Dichtern und Künstlern gelten. Diese Zusammenstellung wirkt so ganz unlogisch und unorganisch, dass man wohl fragen darf: haben die Einbringer dieses Gesetzes bei der Aufstellung solcher ungeheuerlichen Klassifizierung eine bestimmte Absicht gehabt und welche mag das wohl gewesen sein?

Die Herren sagen, dass sie die Sittlichkeit unseres Volkes vor dem böswilligen und gefährlichen Angriff schützen wollen, der ihr ja von seiten einer unlauteren Verwendung der dem Menschen verlichenen künstlerischen Fähigkeiten beständig droht. Das Gesetz giebt aber leider nicht an, was unter unlauter und künstlerisch zu verstehen sei. Die Absicht seiner Freunde mag trotzdem gut sein, aber seine Fassung ist schlecht. Diese ist um so schlechter, als sich Stellen finden, denen der schlichte Verstand einen Sinn nicht abgewinnen kann; dazu gehört vor allem jene, die von Werken spricht "die ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich verletzen". Dieser höchst merkwürdige Passus stellt also eine Art Gegensatz von unzüchtig und schamlos auf, derart, dass einer der beiden Begriffe ohne den anderen existieren könnte.

Die wenig glückliche und unvollständige Fassung des Gesetzentwurfes klingt an sich etwas verdächtig; wir werden aber allen Grund haben, über etwaige geheime Nebenabsichten der Herren von der lex Heinze beunruhigt zu werden, wenn wir die zu unserem Trost gebrauchten Versicherungen genau erwägen. Man will uns glauben machen, dass die Kunst nicht gefährdet werden soll, es wird uns zugegeben, dass auch das Nackte, überhaupt das Geschlechtliche Gegenstand wahrer Kunst sein könne und also im wahren Kunstwerk vor jeder Verfolgung sicher sei. Die vielen religiösen Kunstwerke der italienischen Renaissance und des niederländischen Barocks - Rubens! aus denen zugleich erhabene Frömmigkeit und erdenfrohe Stimmung spricht, werden als angeblicher Beweis dafür gebracht, dass die Kirche, besonders die katholische, keineswegs engherzig gegen die Darstellung des Nackten sei. Nun gut: wenn man einen Unterschied zwischen nackt und anstössig macht, wenn man sogar zugiebt, dass das Nackte in den Bereich der erhabensten religiösen Kunst treten darf, warum ist dieser Unterschied nicht in dem Gesetzentwurf präcisiert!

Dieser Mangel kann durch Üebereilung verschuldet sein; das wäre dann nicht gar schilmm, aber gut wäre es auch nicht. Er kann auch daher kommen, dass die Einbringer der Zusatzparagraphen nicht im stande waren, die Gebiete der Kunst und der strafbaren Schmutzerei untfüglich genau abzumessen; dann aber ist es sehr schlimm, dass sie trotzdem gewagt haben, mit ihren Vorschlägen im Parlament zu erscheinen. Hier ist es ja mehr als anderswo unschicklich, über Dinge zu sprechen, über die man die Unzulänglichkeit seines Wissens nicht verbergen kann.

Endlich aber ist es möglich, dass in den berüchtigten Zusätzen zur lex Heinze mit Absicht nicht deutlich angegehen wurde, wie weit ihre Wirksamkeit gehen soll. Das wäre mehr als schlimm; das wäre frevelhaft.

Wie nun der Fall auch liegen mag; ob Mangel an Verständnis, ob Uberfüss an Galle und Bosheit die les Heinze auch auf der Künse ausgeber der Schrausstelle und die Geschlieder sich zu unschaft die teiligen Kreise in Deutschland erfasst hat, ein der Schrausstelle der Schrausstelle und sich bei Kunst und Litteratur eben doch um hohe Güter der Menschheit, um Eigenschaften, deren Bestitz einem Volke zur höchsten Ehre gereicht, Schnade angesehen worden ist.

Abgesehen davon erscheinen mir die Zusätze zur lex Heinze im innersten Grund unvornehm, weil sie ienen Instinkt des Menschengeschlechtes verdächtigen, der nicht ohne Grund als der stärkste in unsere Natur gelegt wurde. Man mäkelt an der Freude herum, die Mann und Weib an einander haben, an einander zu haben bestimmt sind, man häuft Schmutz auf jene freie Kraft, die die Mutter der edelsten Eigenschaften des Menschen ist: Liebe, Treue, Heimatsinn, Selbstverleugnung, Bürgertugend und hehre Opferfreudigkeit, sie alle liegen begründet in dem starken Drange, der beide Geschlechter zu einander zwingt. Mag dieser Drang, eben weil er so stark ist, mitunter oder sogar oft zu unbilligem Uebermut führen, mag der Strom, der durch unser Leben rauscht, auch Schlamm an seine Ufer spülen, nimmer glaube man, dass ihn ein von neidischen, bösen und ängstlichen Händen gesetzter Damm in ein anderes Bett lenken könne, als das ihm von Natur aus bestimmt ist. Türmt Mauern neben ihm rechts und links, ihr macht ihn wild. Dann erst verliert er seine Reinheit, dann erst wird er gefährlich, und dann verliert ihr auch die Möglichkeit, seine Kraft zum Besten der Menschheit zu nützen. Er, aus dem bis jetzt die strahlenden Edelsteine der Liehe und Treue geschöpft wurden, wird nur noch den harten, blöden Kies des Knechtsinnes, den hässlichen Schmutz der Heuchelei auswerfen. Und endlich wird er doch seine Reinheit wiedergewinnen und eure jämmerlichen Korrektionsbauten hinwegfegen als ob sie nie gewesen wären!

Die Probe ist ja schon gemacht worden. Die Puritaner haben versucht, das merry old England vor "den Gefahren der Unsittlichkeit\* zu schützen. Was war der Lohn ihrer unseligen Thätigkeit? In ein edles Volk haben sie den Keim der prüden Heuchelei getragen, und wenn heute Englands Ehrlichkeit, Treue und Sittlichkeit so wenig herrlich dasteht, so darf das schöne Land sich zunächst bei den Puritanern dafür bedanken. Ludwig XIV, hat als alter, schwach gewordener Mann versucht, die Sittenreinheit in sein Volk zu tragen, der er in seinen kraftvollen Mannesjahren so wenig Verständnis entgegengebracht hatte: der Erfolg war der, dass nach wenigen Jahren dumpfer Heuchelei die grauenvolle Liederlichkeit der Regentschaft und Ludwigs XV. kam, und dass nach dieser die Schrecken der Revolution über das Königshaus und die ihm befreundeten Familien hereinbrachen.

I In dem Streite gegen die Kunstparagraphen der lex Heinze wird von seiten der Kämpfer für Freihelt in Kunst und Litteratur nicht selten ein Fehler gemacht, der zwar wohl-

gemeint, aber eben doch ein Fehler ist. Man wehrt sich dagegen, dass es in der Kunst auch Sinnlichkeit gebe und spricht ausschliesslich von der Reinheit der Kunst. Ich begreife die Scheu, vor einem pfäffisch gesinnten, zu Wortverdrehungen geneigten Gegner einzugestehen, dass auch die Kunst einen grossen Teil ihrer Kraft von ienem Naturtriebe erhält, auf den die Staaten und Völker ihre edelsten Institutionen gegründet haben; aber ich finde es unpraktisch, den Streit nicht mit klaren Worten zu führen. Eben weil die Gefahr böswilliger Umdeutung auch der harmlosesten Aeusserungen nun einmal besteht, sollte man keine noch so wohlgemeinten Zugeständnisse machen. Auch so wahre Grundsätze, wie der, dass es in der Kunst nichts Unreines giebt, werden schliesslich zur abgedroschenen Phrase. Die Kunst hat viel mit dem Liebesinstinkt zu thun. Das sollte nie geleugnet werden; aber wie eben dieser der schönsten Veredelung fähig ist, so hat auch die Kunst die Gabe, alles was in ihr Bereich kommt, sehr umzuwandeln und im edelsten Sinne zu vergeistigen. Die Werke eines Leonardo, Tizian, Correggio und Rubens, die doch sämtlich eine hohe Stellung in der religiösen Malerei einnehmen, sind durch die Liebesfreudigkeit ihrer Urheber, wie man wohl gerne zugiebt, durchaus nicht in ihrem künstlerischen, überhaupt geistigem Adel beeinträchtigt worden, vor den Freunden der lex Heinze aber würden sie schlecht bestehen und Tizian käme wohl kaum aus dem Gefängnis heraus.

Aber es ist nun einmal Thatsache, dass schmutzige Subjekte einen schädlichen Missbrauch mit den künstlerischen Fähigkeiten treiben und dass unreife Knaben oder Mädchen in unklaren kindischen Trieben, wie sie in den Jahren der Mannbarkeit sich so thöricht zu äussern pflegen, sich ganz unpassende Anregungen aus der Kunst holen. Das sind allerdings Dinge, die nicht sein sollten und deren Verhütung recht wünschenswert ist. Die allgemeine Ansicht derer, die in diesen Fragen zu urteilen berufen sind, geht jedoch dahin, dass die lex Heinze hiefür einerseits nichts bringt, was nicht ohnedies im Strafgesetz vorgesehen wäre und dass sie anderseits übereifrig an ein Gebiet herantritt, das eben unnahbar . ist. Schmutzige Erzeugnisse der Feder und After-Kunst unterliegen den schon lange bestehenden und völlig ausreichenden Bestimmungen gegen die Pornographie. Die Unerfahrenheit der in künstlerischen Fragen teils von Natur, teils durch ungenügende Schul-Erziehung - ganz unbewanderten Jugend aber kann gerade durch die lex Heinze nicht beseitigt werden; denn die unvermeidliche, übrigens aber wegen ihrer kurzen Dauer doch nicht sehr nachteilige Gährung, die in der Pubertätsperiode die Phantasie wohl der meisten Knaben und auch Mädchen beherrscht, würde durch die lex Heinze nur unterstützt werden, wenn diese die beabsichtigte Verfolgung gegen die sogenannte Fleischeslust in Litteratur und Kunst eröffnen dürfte, weil es dann eben ohne heftigen, aufsehenerregenden Lärm nicht abgehen könnte.

Wir wollen nun aber einmal annehmen, dass die der Kunst geltenden Paragraphen der lex Heinze in lauterster Absicht eingebracht und dass sie nicht so ungeschickt erdacht wären: so würde das Gesetz trotzdem von dem schlimmsten Fehler nicht freizusprechen sein, den ein Gesetz nur haben kann, ich meine die Unmöglichkeit konsequenter Durchführung. Die lex Heinze gilt den Kunstwerken, die Durchführung aber ist den Juristen übertragen, die doch nur ausnahmsweise kunstverständig sind. Der gesunde Menschenverstand, der nach einer für mich ziemlich albernen Phrase, es einem schon allein sagt, was schön oder nicht schön sei, reicht hier nicht mehr aus. Es handelt sich ja bei der richterlichen Untersuchung um die Erkenntnis der Absicht, die der Künstler bei seinem Werke gehabt hat. Man stelle nun die

#### DIE KUNST UND DIE LEX HEINZE

Herren Richter vor eine gemalte Landschaft und lasse sie sagen, was sich der Künstler beim Malen gedacht hat. Die wenigsten werden das können und doch liegt bei der Landschaft der Fall verhältnismässig einfach. Wie aber will sich ein Mann in

bei der Landschaft der Fall verhä einfach. Wie aber will sich ein einer kleinen Provinzstadt helfen, der viel-

leicht seit einem Menschenalter kein Museum und überhaupt kein gutes Kunstwerk gesehen hat, der, wie man das im gewöhnlichen Leben so oft hören kann, ohne Zagen bekennt, dass er von Malerei u. s. w. nichts versteht: wie soll nun ein solcher Mann, frage ich, in dem komplizierten Fall, wo es sich um die heikle Frage der nackten Kunst handelt, die Absichten des Künstlers erkennen und sichten? Wenn nun er nicht nur nichts von den hier einschlägigen Fragen versteht, sondern - wie das in auch unter luristen nicht selten ist

— als heiterer Junggeaelle ein persönliches Wohlgefallen an dekolletierten Witzen hat und selbst dazu neigt, die ernsten Thatsachen des Geschlechtslebens von der amüsanten Seite zu fassen, wie soll er dann zu der notwendigen Objektivität kommen! Und doch muss er Recht sprechen, wird

digen Objektivität kommen! Und doch muss verurteilen, vielleicht gegen seine Meinung verurteilen, bloss deswegen, weil er nichts von der Kunst versteht

und weil solche, die der Kunst beindlich sind, ihm diese Aufgabe gestett haben. Allerdinge kann er Sachverständige zu Hilfe aber deren Urteil ist dech nur ein abrunscherer Norbehelf, ausserdem in Sachen der Kunst auch nur in abrunsche Städen erhältlich. In dem Umstand aber, dass man die Richter in eine Lage versetzt, in der sie entweder gegen ihr besseres Wissen oder aber

ohne genügende Kenntnis urteilen müssen, darf ein höchst beunruhigendea Moment erblickt werden. Die Ehre des Volkes iat bedroht, wenn man seine Justiz zu einem freveln Gaukelspiele zwingen will. Wenn nun aber diese Vergewaltigung der Justiz gar dazu

dienen soll, die wichtiesten Aeusserungen der Kultur zu unterdrücken, wenn sie zugleich sich als Demütigung jener Eigenschaften erweist, in deren Pflege alle gebildeten Völker ihren höchsten Ruhmestitel erblicken, dann bedeutet die lex Heinze einen gefährlichen Angriff auf die Ehre unseres Volkes. Darum wird sie bekämpft nicht allein von Künstlern und Schriftstellern, sondern von überhaupt allen, die einen lebendigen Sinn für die Fhre unserer Nation besitzen.

Während die obigen Ausführungen niedergeschrieben wurden. haben sich im Reichstag stürmende Scenen abgespielt: eine kräftige, aber bis jetzt im deutschen Parlament unerhörte Obstruktion hat bis auf weiteres jenes Gesetz hinausgeschoben, von dem man getrost sagen darf, dass es dem besten Teil unserer Nation verhasst sei. Einerseits ist diese Thatsache insofern



schon jetzt darauf hinweisen, wie hässlich

die Wirksamkeit der Zusatzparagraphen zur

lex Heinze sein wird. Die Früchte sind

schon jetzt nicht gut und darum muss der





MAX KRUSE BOSTE MAX LIEBERMANNS

#### MAX KRUSE-LIETZENBURG



#### MAX KRUSE-LIETZENBURG

Unter den Berliner Bildhauern nimmt Max KRUSE eine hervorragende Stellung ein. Eine tief angelegte, grüblerische Natur, die in jedem neuen Werk etwas Neues ausdrücken will. und die deshahl nie

Stoff und Form zu ringen hat und sich nie begnügt, will er freilich nicht nach der Zahl, sondern nach dem Wert seiner Arbeiten beurteilt sein.

Nachdem ihn einige Jahre hindurch wesentlich technische Probleme beschäftigt hatten, ist er in den beiden letzten Jahren mit einer grösseren Anzahl neuer künstlerischer Arbeiten vor die Oeffentlichkeit getreten, die ihm wieder die allgemeine Aufmerksamkeit zuwandten. Seine Kollektivausstellung in der Grossen Berliner Kunstausstellung 1898 brachte nehen seinen älteren Werken die polychrom behandelte Holzgruppe "Liebesfrühling", die Porträts von Gerhart Hauptmann, Liebermann und Leistikow, die Secessionsausstellung 1899 seine Nietzschebüste und das Porträt des Malers Gleichen-Russwurm.

Von den älteren Werken ist der "Marathonllüder", der in der Berliner Nationalgalerie steht, weitberühmt, wohl eine der volkstümlichsten modernen Skulpturen. Die Figur dieses Jünglings, der nach dem rasenden Laufe vom Schlachtfeld nach Athen mit dem Sieges-

rufe auf den Lippen tot zusammenbricht, ist in zahllosen Reproduktionen verbreitet. Der Siegesbote ist KRUSE's Erstlingswerk; er hat es als Schüler Fritz Schapers und als noch nicht Dreissigjähriger geschaffen und er zeigte sich damit gleich als ein Eigener, als ein starkes Temperament und als ein grosser Könner. Nur vielleicht der antike Stoff war noch Frucht der Schule, aber wie er aufgefasst war, verriet den deutschen Romantiker, und wie er gestaltet war, den modernen Realisten. Damit sind denn zugleich die Elemente gegeben, die, in verschiedenen Phasen seines Schaffens verschieden gemischt, aber doch in allen deutlich erkennbar, das Wesen seiner Kunst ausmachen.

KRUSE war nicht der Mann, in der landesbilichen Weise den lauten, man kann sagen sensationellen Erfolg seines Werkes auszumünzen. Er kümmerte sich damals so wenig wie später um das Materielle, ging nicht den Weg der "Klugen", sondern den Weg des Klustlers. Er stellte sich sofort eine ganz anders geartete, eine monumentale Aufgabe. Es entstand das grossartige Grab-



MAX KRUSE

DIE MUTTER DES KONSTLERS





AUSSTELLUNGSHALLE DER JAPANISCHEN SECESSIONISTEN IN TOKYO

## DIE »SECESSION« IN JAPAN



den europäischen Kunstzentren mehr oder weniger heftig toben, haben sich in neuerer Zeit auch auf das ferne Inselreich er-Habuba-Kwal streckt und treten dort, da die (Jepan. Secession) Kontraste der verschiedenen

Kämpfe im Kunstleben, die schon seit Jahrzehnten in

Richtungen und Schulen viel schroffere und unvermitteltere sind als bei uns, noch viel greller zu Tage.

Die Modernen wollen mehr als bloss gefällig und angenehm wirken, sie wollen erschüttern, den Menschen in seinem Glück und Leid darstellen, ihn als Selbstzweck, nicht bloss als etwas Nebensächliches erfassen. Sie wollen nicht nur Stimmungen, die die Natur in ihnen hervorrief, wiedergeben, sondern seelische Vorgänge in allen Abstufungen schildern, wie es ihre westlichen Kollegen thun.

Die stilisierte Kunst der Japaner hat, sofern es sich um die Secessionisten handelt, vor dem Realismus kapituliert; an den Brüsten der Natur hangend, arbeiten die japanischen Modernen, beseelt vom Geiste Millets, in Dzushi, dem japanischen Barbizon, einem reizenden Fischerneste nahe der Bucht von Kamakura.

Der allzu beschränkte Raum an dieser Stelle gestattet mir nur in kürzester Fassung die Hauptereignisse, die sich in letzter Zeit im modernen Kunstleben Japans abspielten, anzuführen; wer sich für die Vorgänge mehr interessiert, den verweise ich auf meine "Wandlungen im Kunstleben Japans". \*)

Offiziell näherte man sich in Japan der europäischen Kunst zum erstenmale vor etwa einundzwanzig Jahren; damais wurde in Tokyo eine Schule gegründet "Kohu Bijutsu Gakko". d. h. "Schule für schöne Künste, die dem Departement für öffentliche Arbeiten untersteht". Man berief zu diesem Zweck zwei Italiener, einen Maler Namens FONTANEGE und einen Bildhauer, Ragusa.

Aber das Unternehmen erfreute sich nur einer kurzen Lebensdauer, es wurde von einer der zahlreichen politischen Umwälzungen, die im jungen Japan nicht seltener als die Erdbeben vorkamen, nach eirea dreijährigem Bestande weggefegt.

Hiermit war von Staats wegen die europäische Kunst für lange Zeit kaltgestellt; erst von Paris heimkehrende und dort ausgebildete Künstler suchten ihr in den letzten fünf

\*) »Wandlungen im Kunstleben Japsns« von Adolf Fischer. B. Behrs Verlsg (E. Bock), Berlin. (Die Thatsache des beginnenden Einflusses europhischer Kultur suf die Kunst des ostasistischen Inselreiches erscheint uns bedeutsem genug, um für die hier gegebenen Ausführungen ein Interesse bei unseren Lesern voraussetzen zu können, obgleich mehrfach Kenner altispanischer Kunst ihre immen gegen die Einführung europäischer Art die zeitgenössische jspanische Kunst erhoben haben. D. Redaktion.)



DIE MITGLIEDER DER "HAKURA-KWAI" IN TOKTO

Jahren in ihrem Vaterlande ein dauerndes Heim zu erkämpfen. Der weitaus bedeutendste dieser Künstler

Der weitaus bedeutendste dieser Künstler ist Seiki Kouroda, ein Schüler Raphael Collins in Paris.

1894 kehrte er von seinen Studien in sein Vaterland zurück, wurde 1896 an die Schule der schönen Künste in Tokyo berufen, die man 1890 in der Absicht eröffnet hatte, dort bloss altjapanische Kunst zu pflegen.

Seit Kourodas Berufung hat die europäische Kunst dort eine Heimstätte gefunden. Man sieht da nun nicht nur lernbegierige Schüler bäuchlings auf den Matten liegen, um Rolibilder zu pausen oder andere, die alte Wandschirme kopieren, sondern es giebt nun auch Klassen, wo die Schüler vor einer Staffelei sitzend, mit Kohle nach Gipsatatuen zeichnen, Akt malen und an freien Nachmittagen ins Grüne zichen, um die Naturs owahr wie möglich wiederzugeben, nicht aber wie ihre Kollegen altjapanischen Sitis, die in ihrem Heim aus dem Gedichtnis bloss den Rest einer Stimmung, den die Natur in ihnen zurückliess. schildern.

Die einschneidendste That im Kunstleben Tokyos vollbrachte aber Kouroda mit der Schöpfung der Secession.

Im Jahre 1889 hatte sich ein Verein im europäischen Stil schaffender Maler, der sich aus den Resten der Schule Fontanegis zusammengesetzt hatte, und dem zahlreiche Dilettanten angehörten, unter dem Namen "Meili") Blüttsu Kwal" zebildet.

Dieser Verein, der sehr viel vornehme und einflussreiche Persönlichkeiten zu seinen Mitglieden zählt, verfügt aber über verschwindend wenig leistungsfähige Mitglieder.

Schon lange gährte es unter den wenigen Ernststrebenden dieser Vereinigung, die in Europa gründliche Studien betrieben hatten, und so kam es denn bei einem Feste zu scharfen Auseinandersetzungen, die eine Trennung im Gefolge hatten.



T. Fujishims. 2. T. Shodai. 3. B. Sakuma. 4. J. Yusas. 5. R. Kita.
 C. Ando. 7. K. Nagabara. 8. K. Gauda. 9. T. Kikuchi. 10. M. Kobayashi. H. T. Iwamura. 12. K. Nahamura. 13. S. Kouroda. 14. K. Koumc.

 Meiji heisst die Regierungsperiode des jetzigen Mikado.

## DIE "SECESSION" IN JAPAN



SEIKI KOURODA

EINE ALTE GESCHICHTE

Kouroda und zehn andere erklärten Tags darauf ihren Austritt aus dem Meijiklub; sie gründeten den Shiro-uma oder Hakuba-Kwai,\*) das heisst "Weisses Ross".

Less weisses was .

Die Vereinigung entlehnte den sonderbaren Namen einem billigen Volksgetränk, einer schlechten Sorte Reiswein, die milchig, trübe aussieht.

Durch die Führung des Namens dieses Volksgetränkes soll im Gegensatz zu den aristokratisch dilettantenhaften Prinzipien des Meijiklubs der demokratische Geist symbolisch zum Ausdruck gebracht werden, der keine Standesunterschiede kennt, da

sich alle gleich als Brüder der Mutter Kunst fühlen. Einen Pferdekopf auf einer Palette erkürien die japanischen Secessionisten zu ihrem Wappen.

Palette erküren die japanischen Secssionisten zu ihrem Wappen. Diese Wahl hatte manche komische Verwechslung im Gefolge, denn viele, die die erste Ausstellung, die in einem ebenerdigen armseligen Bau, dem Ueberbleibsel der 1889 abgehaltenen ersten industrieausstellung japans, austriausstellung japans, austriausstellung japans, austriausstellung japans, austriausstellung dass sie nicht, wie sie nach dem Plakat vermutet hatten, in eine Pferdeausstellung kamen.

Im Oktober 1896 fand die

\*) Hakuba-Kwai ist eine andere Lesart der Schriftzeichen für Shiro-uma. erste Ausstellung der japanischen Secession

Diese Künstlerschar hat es sich zum Prinzip gemacht, weder Medaillen, Preise, noch sonstige Anerkennungen den Ausstellern zu teil werden zu lassen; übrigens würden die beschränkten Mittel der Gesellschaft diesen

Luxus gar nicht erlauben.
Eine mit Fähnchen und palettenförmigen
Schildern geschmückte Bretterbude enthält

die Kasse vor dem Eingang. Der Ausstellungsraum selbst war mit braunviolettem Stoff ausgeschlagen, ab und zu unter-



EISAKU WADA

DIE WEBERIN

323

#### DIE "SECESSION" IN JAPAN COM

brach ein palettenförmiger Schild mit Palmwedeln die Einförmigkeit der Fläche.

Die ausgestellten Malereien zeigten deutlich, dass der Schwerpunkt des Könnens der Künstler des Shiro-uma entschieden im Landschaftlichen und Genrehaften liegt, auf welchem Gebiete sie bereits höchst anerkennenswerte Leistungen aufzuweisen haben.

Kompositionen in grossem Stile fehlten

beinahe ganzlich; die wenigen Bilder dieser Art waren entschieden am unvollkommensten, es zeigte sich da besonders, dass die Fähigkeit, Körper plastisch zu gestalten, noch sehr der Entwicklung bedarf.

Das Auge des japanischen Künstlers hat sich bei den Aufgaben, die er sich seit Jahrhunderten stellte, und in dem Bestreben, nur dekorativ, raumfüllend, nicht aber plastisch zu wirken, ganz anders gebildet als das unsere. es bedarf wohl längerer Zeit, bis sich die Sehorgane des Japaners den Kunstzielen des europäischen Malers angepasst haben.

Seiki Kouroda bot das weitaus Beste in sechs Ansichten des Fuii zu verschiedenen Jahreszeiten, sowie in sechs Flussufer-Landschaften bei Dzushi, Schöpfungen voll Wärme und Licht, die feinste Naturempfindung verrieten.

Bei seiner grossen Komposition "Eine alte Geschichte" (s. S. 323), gelang es ihm nicht, das Motiv seelisch zu beleben. Zum Vorwurf diente dem Bilde ein in Japan allbekannter Vorfall: Der im zwölften Jahrhundert herrschende Mikado Takakura verfiel einst in Schwermut, da ihn seine geliebte Dienerin Kogo-no-Tsubone heimlich verlassen hatte. Um ihrer wieder habhaft zu werden, sandte er seinen Kammer-

herrn Nakakuni aus. Als der Abgesandte eines Nachts zu Pferde die Umgebung Kyotos durchstreifte, vernahm er aus einer Hütte die Klänge eines Liebes-

liedes, das er früher oftmals gemeinsam mit der Vermissten vor seinem Herrn gespielt hatte. Rasch zog er seine Flöte aus dem Gürtel, blies dazu die Begleitung und begab sich alsdann in die Hütte, um ein Schreiben seines Gebieters der lang Gesuchten zu überreichen. Sobald er ihre Antwort erhalten hatte, ritt er nach dem Palaste zurück, wo man seiner in Ungeduld harrte."

Wir sehen auf Kourodas Bild den Garten des Seikenii-Klosters in Kyoto, in dem sich das Grahmal des Mikado Takakura befindet. Ein junger Mann in Gesellschaft mehrerer Geishas lauscht den Erzählungen eines alten Priesters, der die Epi-sode des Mikado mit Kogo-no-Taubone vorträgt. An der Geste des Flötenspiels erkennt jeder Japaner, dass von der oben erwähnten Geschichte die Rede ist. Abgesehen davon,

dass der ganze Vorwurf wenig geeignet ist, um in einem Bilde verewigt zu werden, machen die zuhörenden Figuren einen posenhaften, unnatürlichen Eindruck. Das Beste an dem Bilde ist zweifelsohne der von feierlich lyrischer Stimmung getra-

gene Tempelhain. Zu den talentvollsten Künstlern der Secession

gehört EISAKU WADA. Gleich Kouroda liegt bei Wada der Schwer-

punkt seiner Begabung im Landschaftlichen; aber auch ein reizendes Genrebildchen, ein an einem Webstuhl arbeitendes Mädchen (Abb. s. S. 323), zeugt von einer nach Einfachheit und Wahrheit ringenden Künstlerseele.

Auf äussere Erfolge müssen die Secessionisten Japans einstweilen noch verzichten; sie sind die Märtyrer ihrer künstlerischen Ideale, und man kann nicht umhin, ihrem reinen selbstlosen Streben Sympathie zu zollen.

Viel ärger als um die von europäischer Kultur beeinflusste Malerei steht es um die



AAAKIDA SANO CRUDDE SINES KRIEGERDENKMALS IN KUMAMOTO

plastische Kunst, die nun auch bemüht ist, Denkmäler im europäischen Stil aufzuführen.

Wenn man sieht, wie würdig und erhaben in den Totenhainen Monumente in Form von Laternen, Pagoden, unbehauenen Blöcken mit Inschriften wirken, so muss man wohl besonders die nach dem letzten Kriege mit China auftauchende Manie, überall figurate Denkmäler zu errichten, beklagen.

Für besonders gelungen halten viele Japaner ein für Kumamoto bestimmtes Kriegerdenkmal, in dessen Breitseiten zwei Bronzereliefs eingelassen werden, und das die a. S. 324 abgebildete Gruppe krönen soll. Die Darstellungen auf den Reliefs machen geradezu den Eindruck einer Schlacht von Zinnsoldaten: die hölzern wirkende Gruppe der drei Krieger, die das Denkmal nach oben abschliesst, ist gleichfalls nicht darnach angethan, auf den Beschauer besonders feierlich zu wirken.

Einen noch viel fataleren Eindruck erzeugt das nebenstehend gegebene Denkmal des populären Felcherrn Saigo

im Üyeno-Park zu Tokyö. Diesem Denkmal gegenüber konnte leh nie die Empfindung los werden, einem begüterten Vlehhändler mit einem Köter an der Leine gegenüberzustehen. Ich sah nie etwas Denkmalvidrigeres, etwas Trivialeres, als diesen felsten General, von dessen hervorragenden Charaktereigenschaften der Künstler auch nicht eine

anzudeuten vermochte. "Ungelich bedeutender, ja weitaus das gelungenste der von europäischer Kunnt beeinmassten Denhäufer ist das von demethen missten Denhäufer ist das von demethen herra Kusonoki Massahige, und es wire zu wünschen, dass mit diesem Werke eine bestere Zeit für die plastische Kunst heranbriche, als es die letzen zwanzij gahre weren. Gedenke ich aber der wunderberan Schöfungen der Jahrhunders, die Statuen in Holz schiltzen,

von einer ungesuchten Grösse, Einfachheit

und Kraft, die denselben einen unvergänglichen Kunstwert verleihen; so will mich bedünken, dass da Kräfte und Begabungen seit Jahrhunderten verschollen, und nicht wieder zu neuer Blüte erwachten.

So reizende Skulpturen die Japaner heute noch im kleinen zu verfertigen vermögen, so scheint sie doch, wenn es sich um wahrhaft grosse, monumentale Aufgaben handelt, ihr Talent im Stiche zu

nationalen

lassen.
Eine neue Erscheinung im japanischen Kunstleben sind die Museen; es glit dem Publikum die Resultate fremder Wissenscheit ern vorzuführen, Verständnis für dieselben zu wechseln zu en betreit sollen die Museen aber auch herrliche Kunstgegenstände der heimischen Kultur. Bilten klutur. Bilten klutur.

wahren.

Bisher giebt es in Japan
drei staatliche Museen, und
zwar in Tokyo, Kyoto und
Nara. Die beiden letzteren
stehen unter der Leitung
des Herrn Yamataka, des
hervorragendsten, altkonservativen Erziehers des
Volkes und der heranwachsenden Kunstgene-

vor dem Untergang be-

Geisteslebens

wachsenden Kunstgeneration.

Er stellt abwechslungsweise die hervorragendsten Kunstschätze aus, die sich in den so reichen buddbistischen Klöstern der Umgebung Kyotos und Naras befinden.

befinden.
Direktor Yamataka beabsichtigt besonders dadurch
auf die Künstler, die im

altjapanischen Stil arbeiten, zu wirken, indem er ihnen alle zehn Tage andere Rollbilder klassischer Meister vorführt. So sieht man denn auch vielfach Maler und Malerinnen vor den Glasschränken stehen, die

die Gelegenhelt, sich an bedeutenden Werken heranzobilden, nicht unbemützt vorübergehen lassen. Auf eine Papierrolle oder in ein Skizzenbuch aus weichem Papier pinseln sie mit Tusche, die sie in ihrem Schreibzug am Gürtel hängen haben, Kopieen nach alten Meisterwerken.



TAKAMURA KOUN. DENKMAL DES FELDHERRN SAIGO IN TOKYO

#### DIE "SECESSION" IN JAPAN COM



Kopierende Japanerinnen im Museum zu Kyoto. Nach einer Zeichnung von Elsaku Wada

ADOLF FISCHER (Berlin)

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMM-LUNGEN

## BERLIN. Im Kunstsalon Schulte ist zur Zeit Im Oberlichtsaale eine grosse Kollektion von Arbeiten HUBERT VON HERKOMER's ausgestellt, die in bedeutend höherem Grade, als es sonst Bilder zu thun pflegen, das Interesse des grossen Publikums in Anapruch nimmt. Es ist dies wohl zum grössten Teile dem alten Ruhme zuzuschreiben, den Herkomer im labre 1886 mit der Ausstellung seiner »lady in white in Berlin sich gründete. Dieses Bildnis sowohl als das darauf folgende +lady in black+ bilden auch diesmal die beiden Säulen der Ausstellung und sind, so gut wie vor fünfzehn Jahren, zwei paychologisch feine und in der Darstellung vornehme Frauen-porträts, wie sie der englischen Schule eignen. Leider bilden die überen Berneitschen Schule eignen. ilden die übrigen Porträts nicht eine Fortsetzung des Werks Herkomer, wie sie die beiden eben erwähnten erwarten liessen und das Publikum geht irre, wenn es all die mitausgestellten Bildnisse u. s. w. auch für bare Münze nimmt. Denn es lat Publikumsware. Nicht im schlimmsten Sinne, denn dafür hat Herkomer zu viel künstlerisches Empfinden; aber noch weiter als von solcher sind sie von wirklichen Kunstwerken entfernt. Und es ist wahrscheinlich, dass Herkomer als ein Mann von feinem künstlerischen Geschmack selbst nicht allzuviel von ihnen häit, sondern die Aufträge erledigt, wie eben vlelbrachliftigte Porträtmaler bliufig ihre Aufgabe erfüllen. Sein eigenstes Intercase scheint er ietzt vielmehr der dekorativen Kunst und im besonderen der Emailmalerei zuzuwenden, von der er einzelne sehr achöne Proben ausstellt. — Neben Herkomer nimmt der Karlsruher Gustav Schönleber das Interesse in Anspruch, der eine grössere Anzahl neuerer Ge-mäide zur Aussteilung bringt. Es aind fast alle fein beobachtete Naturstudien, die ein bedeutendes technisches Können zeigen, was immer noch im Wachsen erscheint. Die Bilder von CHARLES PALMIE sind in der Beleuchtung, in der sie hängen, nicht zu erkennen und es ist unmöglich, sich irgend ein Urteil über sie zu bilden. Eine Anzahl von Porträts von PERNAT sind rechte und schlechte Bildnisse, bei denen man in abwaitender Stellung verharrt, ob der Maler sich noch einmal zum Künstler auswächst oder sich weiter an im juste-milleu bewegt. — Die neue Ausstellung bei Keller & Reiner bringt eine grosse Kollektion Ungarn, bei denen man sich vergeblich fragt, zu welchem Zweek diese die lange Reise nach der deutschen Reichshauptstadt angetreten. Diese Sorte von Können und diese Sorte



JAPANISCHES KUNSTRUSEUM IN NARA

#### VON AUSSTELLUNGEN COM



(Aus dem Verzeichnis der Ausstellung bei Schulte)

GUST. SCHÖNLEBER SELBSTPORTRÄT • •

von Intimität und diese Sorte von Modernität Ist a jetzt überall so grossgezüchtet, dass man sie in Paris oder München wie Sand am Meere findet. Paarte aie sich nun wenigstens mit elner starken nationalen, d. h. Rassenempfindung, entstände sie aus einer starken Liebe zum helmischen Beden, so wären sie wenigstens auf gutem Wege. Doch davon keine Spur. Diese Ungarn könnten eben so gut Nord-Italiener als Mecklenburger sein, denn die Motive aus der Punzta machen noch keine nationale Kunst aus. - Auf jeden Fall interessant Ist eine Ausstellung von der verstorbenen Malerin MARIE VON PARMENTIER, in der eine Anzahl kleinerer Bilder und Studien der Künstlerin vereinigt sind, von denen jedoch keine einzige auch nur annähernd ihr Bild in der Nationalgalerie erreicht, und dadurch den Eindruck, den man von ihr als einer geradezu bahnbrechenden Malerin ibrer Zeit bat, nicht verstärkt. - Eln sehr eigenartiges Talent kundigt sich in einigen seltsamen Bildern von Lunwig BART-NING in Rom an. Es sind durchweg noch keine ganz reifen Schöpfungen, aber in ihnen ist allea bis auf jede Kleinigkeit berab ao der Ausdruck einer scharf ausgeprägten Persönlichkeit, die eigensinnig ihren Weg geht, dass sich an diese Arbeit be-rechtigte Hoffnungen auf die Zukunft knupfen durften. Weitsb von jedem herkommlichen Wege geht Bartning den seinen. Auf dem einen der Bilder sitzt auf einer niedrigen Mauer eine nachte Knabengestalt, die in die Campagna hinausschaut; auf einem andern, »Nachtwache«, sieht man mit einen einsamen Wächter von einer bohen Terrasse in nächtliche

schläftede Gärten und Strassen. Das Metwürdige daran ind die Ausdruckamitte) eine ans Altmeisterliche streifende scharfe und ble in jede Kleinigkeit durchgeführe Zeichung, die alch bla suf jeden Steln, jede Blüte erstreckt, aber nicht nur gedantenlen sachberichnend, sondern mit einer Liebe, die allem Berechtigung, verieht und sie aus dem Bereich des Zufälligen in das des Bedeutungsvollen und Notwendigen errebt. Ein mat gehaltener Studienhof schein

A. A. DÜSSELDORF. Die Künstlervereinigung 1899, die im vorigen Jabre gegründet wurde und

damals mit einer sehr originellen Ausstellung vor die Oeffentlichkeit trat, hat dieselbe in diesem Monat (März) unter denseiben Verhältnissen, d. h. in dem gesebmackvoll ausgestatteten Atelier ihres Mitgliedes H. E. POHLE wiederholt. Der wirklich künstlerische Eindruck, den das Ganze damals machte, findet sich auch diesmal wieder, vielleicht in erhöhtem Masse, da die Farbe der Wandbekleidung gelindert wurde. Statt des einfachen Weiss, das zwar den Koloriamus des Bildes hebt, aber dem ganzen Raum leicht etwas Kahles glebt, wurde ein feines Blau gewählt, das sich auf dem Fussboden zwischen zwei kostbaren Teppichen und neben den Wänden wiederholt. Der Teppinen una neeen den wannen weuernet. Der Raum selbst ist unseren Lesern ja aus den Abbil-dungen bekannt, welche die 'K. f. A.s in H. 16 des vor. Jahrg. zu einem Außatz über diese junge Vereinigung brachte. Es haben sich diesmal nicht alle Mitglieder eingefunden, dafür alnd einige neue unfesteren und man her mit des in Dissaldorf so. aufgetreten, und man hat mit der in Düsseldorf so stark ausgebildeten Gastfreundschaft und »nach berübmten Musterne auch einige Gäste eingeladen, von denen einer, W. von BECKERATH, allerdings erst seit kurzem Düsseldorf verlassen hat. GARIBALDI MELCHERS, der Amerikaner mit dem Wohnsitz in Paria, dem Italienisch-deutschen Namen und den holländischen Bildern, ist der andere Gast und selne



FRANZ STUCK GENERALMUSIKDIRLKTOR LEVI
Phetographievering von Franz Hanfaturngl im Müschen

Bilder, besonders des grosse »Die Jünger in Emsus«, machen den Düsseldorfern eine ziemlich schaffe Konkurrenz. Es zeigt die bekannte Scene in einer der Uhdeschen Ehnlichen Auffassung mit starker vielleicht etwas gar zu trivisier Charakterisierung der Jünger. Seine kleineren Arbeiten sind wohl älteren Datums und werden selbst weiteren Kreisen aus Nachbildungen bekannt sein. W. von BECKE-RATH stellt sein von München her bekanntes phantastisches Bild . Hof der Venus« sus. In der Formengabe und der Komposition ist das Bild ersichtlich von Kilnger, in der Farbe von Stuck sbhängig, dennoch ist es eine interessante und talentvolle Arbeit, bei der nur einzelne Harten so z. B. bei den Armen und Beinen seiner weiblichen Akte stören. Lunwich KELLER ist absichtsioser und wirkt deshalb such unmittelbarer; sein Menschenpaar mit der Unterschrift shome saplens, hat einen kieinen ironischen Zug, der nicht übel wirkt. Das »Porträt des Dr. J.« und . Die Nebenbuhler« sind flott heruntergestrichene Arbeiten. Von Keller ist such das wirkungsvolle und mit feinem Gefühl für den Zweck der Sache sngelegte Piskst der Ausstellung. Robert Böninger's beide Bilder sind sehr feine Farbenverauche, die ein intimes Studium der Natur verraten. H. E. POMLE bringt einige seiner, wie immer sehr virtuos ge maiten Bachantenscenen und einige dekorstive Land-schaften von zum Teil sehr schöner Wirkung. Die Landschafter ERICH NIKUTOWSKY, H. HEIMES, CARL BECKER sind schr gut vertreten, es mucht sich hier eine gewisse Resktlon gegen die rohen bunten Gewaltbilder geltend. HONTEN z. B. sucht geradezu wieder die felnen graugrünen Effekte, die selnerzeit Oeder so vortrefflich wiedergab. Gustav MARX geht in selnen kielnen, aber sorgflittig stu-dlerten Arbeiten ebenfalls immer auf die Schönhelt des Gesamttons aus, wie das schon seine sehr reiz-vollen Naturstudien beweisen. Professor CLAUS MEYER ist durch eines seiner bekannten niederiandischen Interieurs gut vertreten, Prof. BERG-MANN durch eine flotte Kuhstudie.

O KARLSRUHE. Louis Eysen-Auestellung im Kunstverein. Den Bemühungen seines Freundes und

künstlerischen Gesinnungsgenossen, HANS THOMA, gelang es, den Nachlass des kürzlich in Meran im geising es, den Nachlass des kurzlich in Meran im Alter von fünfundfünfzig Jishren verstorbenen Frank-furter Maiers Louis Eysen hier zuerst zur Aussteilung zu bringen. Louls Eysen, den melsten bisher ganz unbekannt, war eine höchst eigenartige, stark philosophisch veranisgte, vornehme und ver-schlossene Künstiernatur, die es nie über sich ge-wann, etwas von ihren Werken öffentlich auszustellen, zumal er es ohnebin aus pekuniären Gründen auch Gott sei Dank nie nötig hatte. Seine künstjerische Ausbildung verdankt er während eines mehrjährigen Pariser Aufenthaltes ganz und gar der modernen französischen Landschaftsschule von Fontainebleau, deren Naturanschauung er mit voller Seeje n sich aufnahm, ohne dabei seine echt deutsche, liebevolle Eigenart sufzugeben, die er dann in Cronberg im Taunus und zuletzt in Meran, das er sich zu seinem Lieblingsaufenthait erkor, welter ausbildete und verfeinerte. So hat er, zumai auf dem Gebiete der Landschaft und des Stillebens, Meisterwerke geschaffen, die in ihrer schiichten Grösse und Seibstlosigkeit, in der Feinheit und Harmonle der Naturempfindung unbedingt zum Besten gehören, was die moderne deutsche Kunst geschaffen und die sich weit abheben von den harten und grellen Effekthaschereien, die noch in manchen Kreisen bei uns ao beliebt sind, trotzdem sie anderwärts geraume Zeit achon ad acta gelegt wurden. Wer sich an echter und wahrer, einfsch und doch gross gedschter Kunst erfreuen

will, wir an dem Werken Louis Eyrens den reinster. Oww. Beden und wir sind fest rouiselbennetense Gowas finden und wir sind fest rouiselbennetense Gowas finden und wir sind eine Meisselfe wir schließlicht un unsere Preude verschnung, was sich die Karlzuber Kameshalte, der je letzt eine State und der State und

Kenner und Kunstfreunde. Ein bemerkenswerter Fortschritt gegen die erste Ausstellung dieser Künst-iergruppe, bedeutet die diesmalige einen unbestrittenen Erfolg der »Jungen«, einen kunstlerischen nicht sliein, sondern such, wie der allenthalben winkende »bisue Zettel« beweist, einen materieilen. Diese Studien und Skizzen wirken durch Billigkeit nicht minder als durch Stegreifreiz. Wie viele Bilder bleiben zu ihrem Glück in der Skizze stecken! Diese findet ihren Markt, weil sie verspricht, jenes bieibt unverkauft, weil es das Versprechen nicht hält. Der Hauptreiz der Ausstellung liegt in der Landschaft. Kasparides, Bamberger, Konopa, Ameseder, Sup-pontschitsch, Witt, Goltz, Zoff, Tomec sind da die nennenswertesten Bündler; von Raimund Germela ist Mondaines da; ein starkes Doppeltsient ist Wiiheim Hejds, heute schon ein Lautgepriesener, ksum zu seinem Nutzen überschwänglich Verkündeter. Er geht nuch dem Absonderlichen und wird oft mehr bizerr els originell. Als Bildhauer ist er gewiss eigensreiger, denn als Maler und Zeichner. Unter den Gasten sind besonders die Landschafter August Schaeffer, Veith, Egger-Lienz, und Knirr (Frauen-bildnis in Whistiers Manier) und Rauchinger hervorzuheben. - Das Gesterreichische Museum hu Vorzuneben. — Das Obserrenningen im modernen Medailten und Plaketten veranstaltet. Paris und Wien stehen in erster Linie, Belgien, Deutschland, die Schweiz folgen. Den Franzosen fällt der Löwen-anteil des Erfolges zu. Ponscarme, der Reformer der französischen Medgilleurkunst in den sechziger Jahren, ist mit einer ganzen Sammlung vertreten. Am bedeutendsten ist Charpentier, der Meister der »Stimmungs«-Medaille; unter seinen Bildnissen sind die Zois-Medsillen von besonderen Interesse. Der Kiss siker der modernen Medsille, Roty, ist nicht minder interessant, Diesen beiden schliessen sich Henri Dubois. Vernier, de Vernon an, Unter den Wienern vertritt Tautenhayn, der Aeltere, die frühere heilenlstische Rich-tung und Anton Scharff die Bildnis-Medaille. Scharff nimmt suf diesem Sondergebiete der Blidnerei dieselbe Stellung ein, wie Tilgner sie für die Portratbüste einnahm. Auch von Professor Stephan Schwartz, Pswlick (Erzherzog Rsiner), Rathausky, Breithut, Marachail sind treffliche Porträt-Medailien da Belgien ist am erfolgreichsten durch den wuchtigen Paul Dubois vertreten. Aus Deutschisnd haben sich Adolf Hijdebrand (kleine Bismsrck-Medsille), die Münchner Hugo Kaufmann, Hahn, Gube, Boersch, der Frankfurter Kowarzik dankenswert betelligt. Die Schweiz bietet bemerkenswerte Arbeiten von Homberg, Frei, Hauk und Huguenin. Ein näheres Eingehen auf die interessante Aussteilung kann uns erspart sein, da demnächst ein grösserer illustrierter Aufsatz über die moderne Medaille in diesen Blättern eracheinen wird. — Bei Miethke wurde für März eine Uhde-Ausstellung veranstaltet, ebenso eröffneten fast gleichzeitig »Künatlerhaus« und »Secession« neue Ausstellungen. Von ihnen im nächsten Bericht.





MAURICE MAETERLINCK • NACH EINER ZEICHNUNG VON MAX SVABINSKY • • •

Die Kunst für Alle XV.

42



KONRAD STARKE

\* DRESDEN. Im Sächsischen Kunstverein war seit Beginn des neuen Jahres viel zu seheo. crwähnen nur die Sonderausstellungen von Jules Wengel, von dem schweizerischen Maler Burnand und dem Hollander Jacoby (Der verlorene Sohn, Folge voo vier Bildern). Besondere Anziehungskraft ühre dann das grosse Relief »Die menachlichen Leidenachaften 6 d. XIII. Jahrg, bereits kennen. Man be-wuodert an diesem Rellef die Grossartigkeit der Leistuog; denn es gehört schon eine gewaltige Eocrgie dazu, an einem Relief von 7 m Höhe uod 12 m Breite nicht zu erlahmen, sondern es mit gleich-mässiger Schaffenskraft bis zur letzten Gestalt ao grosszügig und breit durchzubilden. Freilich die formale Einheit fehlt dem Werke mit seinem verwirrenden Durcheinander von Scenen und Bildern, die meist nur durch stehen gebliebene Stücke des Reliefs von einander getrennt sind, gänzlich; und such der innere Zusammeohang ist nur künstlich aufrecht zu erhalten. Man vergegenwärtige sich nur, was der Künstler unter den menachlichen Leidenschaften versteht: Kindesliebe, keusche Mädchenliebe, bac-chantische Sinoeolust und Abspannung, Wollust, Vergewaltigung, Krieg, Vertreibung aus dem Paradiese, Kains Brudermord, Christua am Kreuz, uoten inmitten der realistischen Scenen eine moderne Laokoongruppe als allegorische Darstellung der Qualen, die die Leidenschaften dem Menachen bereiten, oben als Ende aller Leidenschaften der Tod. So mischt sich mit dem Stuunen über die Grösse des Werkca und das Können des Künstlers das Bedauern über die ungezügelte Leidenschaftlichkeit und über die Sorglosigkeit gegenüber einer geschlossenen Gesamt-wirkung. Eine Reihe anderer Werke von lef Lambeaux zeigeo noch seine unfehlbare Sicherheit im Ausdruck menschlicher Empfindungen und seine Kraft und Grösse der Modellierung; sie zeigen aber auch seinen unerfreulichen Naturalismus, z. B. in der getreueo Wiedergs be des durch das Korsett völlig verunatalteten weiblichen Körpers. - In Emil Richters Kunstsalon ist jetzt (März) eine Sonder-Ausatellung des Malers Prof. LEOPOLD GRAFEN KALCKREUTH Versustaltet, die zu den wirklichen Kunstereignissen gerechnet werden muss. Sie umfasst ungefähr 120 Oclgemålde. Lithographien, Zeichnungen u. s. w. und nimmt den ganzen schönen Oberlichtsal ein, den die genannte Kuosthandlung oeuerdings besitzt. Angesichts dieser Ausstellung wird man sich von neuem darüber klar, dass Kalckreuth mit in der vorderaten Reihe unserer lebenden deutschen Maler steht. Nach den treffenden Worten die über diesen Künstler in diesem Blatte bei einer anderen Gelegenheit veröffentlicht wurden. bedarf ea keiner eingehenden Besprechung der Ausbedart ea keiner eingehenden Besprechung der Aus-atellung. Es ein uur erwähnt, dass aie einen weiten Ueberblick über das Schaffen Kalckreuths im letzten Jahrzehnt gewährt. Wir finden hier vor sillem die grossen Gemälde des Weimarer Museums: den Ackerknecht zu Pferde, der mit einem Mädchen spricht, die Bäuerin, die längs des Korafeldes dahinschreitet, und die Aehrenieserin, ferner die Landschaft mit den Heuschobern und ein kleineres Feld-motiv mit dem blinkenden Abendatern. Aelter ist das leise sentimental angehauchte Bild des alten Fischers, der auf der Bank altzend über das Meer hin schaut (1882) und zwei Jahre jünger die fein in Silberton abgestimmte Fischauktion, die einst dem Künstler die grosse goldene Medaille eintrug. Nächat den Bildern vom Lande aind auch die Kinder- und Familienbildnisse Kalckreuths in der Ausstellung reich vertreten. Diese Bilder sind so achlicht und inoig empfunden, so kräftig und wahr und so fein in der Farbenstimmung, dass man sie ebensowenig

vergisst, wie Katckreuths Bilder vom Lande. Endlich sind noch zahlreiche meist schon bekannte Litho graphien und Radierungen vorhanden. Neu aind darunter die reizvollen Radierungen der Achrenieserin und des Harmonikaspielers. Man scheidet aus der Ausstellung mit der Ueberzeugung, dass io diesem Künstler das Ideal deutscher Schlichtheit, Krsft, Innigkeit und Poesie verkörpert ist, und dass diese echt deutsche Auffassung der Kunat aich vereint mit einem Mass von malerischem Können im modernen Sinne, wie es gleichfalls nicht häufig ist. Stuttgart darf sich freuen, einen solchen Künstler sein nennen zu dürfen. Auf S. 334 bilden wir eine Schöpfung Kalckreutb's ab, die Jüngst io die Galerie des Schlesiachen Museuma in Brealau gelangte. [207] = MÜNCHEN. Seit dem Beginn des März ist die neue Pinakothek, nachdem sie in ihrem Gemäldebestande unter Leitung des neuen Direktora der Galerie, Professor A. HOLMBERG, eine völlige Umordnung und Neuaufhängung erfahren hat, wieder eröffnet worden. Eine Erweiterung der Sale, welche eronner worden. Eine Erweiterung der Sale, weitne durch die entsprechende Einrichtung dreier grosser Depoträume an der Nordseite des Gebäudes ein-gerreteo ist, hat dem bislang vorhandeoeo uod sehr unleidlich gewordenen Gedränge der Gemälde in wirksamer Weise abgeholfen, und die Anordnung in wirksamer Weise abgeholfen, und die Anordnung dieser selbat ist an der Hand eines wohl überlegten Planes derart erfolgt, dass der Genuss der Kunst-werke jetzt in wirklich befriedigender Weise geboten ist. Als eine weitere erfreuliche That Professor HOLM-BERG's ist auch die Herausgabe eines neuen Katalogs der Sammlung zu begrüßen. Bot die Umordnung der Galerie die Möglichkeit, das fortlaufende Nummernverzeichnis in diesem in streng slphabetischer Reihenfolge der Künstlernamen zu halten, so weist der neue Katalog neben einer Ergänzung der biographischen Angaben für die verreteoen Künstler ala wesentlichste Neuerung die Hinzulügung der Be-schreibungen der einzelnen Gemälde auf. Der oeue Katalog ist um 1 M. bei den Galeriedienern käuflich, eine mit mehr als hundert Abbildungen versehene. textlich abgekürzte Ausgabe desselben wird zum Beginn des Sommers erscheinen.

# PERSONAL- UND ATELIER-

NACHRICHTEN = MÜNCHEN. Aus Anlass des heurigen Ge-burtsfestes sind von S. K. H. dem Prinzregenteo u. s. die nachstehenden Auszeichnungen verliehen worden: die nachstehenden Auszeichnungen verliehen worden: Der Titel eines Direktors der kgl. Hof-Gemälde-Sammlung in der neuen Pinakothek dem Maler Professor A. HOLMBERG in München; der Titel eines kgl. Professors: dem Sekretär der kgl. Aks-demie der bildenden Künste, Maler EUGEN VON STIELER und dem Maler LEO SAMBERGER in München: der Verdienstorden vom hl. Michael 4. Klasse: dem ersten Konservator der kgl. Zentral-Gemäldegaleriedirektion Dr. ADOLF BAYERSDORFER. [414] = HAMBURG. Professor Carl Marr in München ist suf Grund der zur Konkurrenz einge-lieferten Entwürfe mit der Ausführung der Deckengemälde in dem hier neu zu errichtenden Sehauspielhause beauftragt worden. W. P. BERLIN. Die a. S. 332 gegebene Darstellung des Gaisbergferners von JOSEPH RUMMELS-PACHER ist ein charskteriatischer Beweis für das unermüdliche Bestreben des hier lebenden Künstlers, die Hochgebirgsmalerei zu vertiefen. Rummelspseher, der weitesten Kreisen vornehmlich durch das Alpenpanorams des Zillerthals und der Berliner Hütte (zuerst auf der Berliner Gewerbe-sussiellung 1895) bekannt geworden ist, geht in

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM-

seinen Einzelwerten nicht auf billige Effekte sus, auf sonst nurz und nagwandte Kontrastvirkungen von Hoch- und Tballandschaft, auf landklußge materische Motive, die einen Ausschnitt der Nauur nur bedingt wahr enthalten, sondern er trachtet, die eigentliche Hochgebrigweit in ihrent kern au erfassen, in ihrer gewäligen Grösse und erschütterhein eres, in ihrer gewäligen Grösse und erschütterhein eres, von einer Sechstühlier aus an der Rund eines es, von einer Sechstühlier aus an der Rund eines Glestchers zu wandern und nun die Formation des Gesteins, die Gleischerbildungen, die viellschen



JOS. RUMMELSPACHER, GAISBERGFERNER IM NEUSCHNEE

Februschaufterungen des twiegen Schnees, den Glaus und de Weichnies des Neuenbense, die Unterfagung und de Weichnies des Neuenbense, die Unterfagung studieren, Die Einvirsungen der klaren, kalten Höberstung der Schnees der Schnees der Schnees der Verge zu immerkeiten, bald die hat Von der Sonne heit bleweichneten, bald die der Weichnies der Verge zu immer neuen mitserneiter und findeten den Verge zu immer neuen mitserneiter und findeten den Verge zu immer neuen mitserneiter und Genäten den Verge zu immer neuen mitserneiter und den den Vergen der Vergenstehe der Vergen

Bth. ROM. Eine könstlerische Offenbarung so und nicht anders ist die gewaltige BorscGruppe - Die Saturnaliens zu nennen, die Exxesro Biowar mit einem Schlag zum bekannesten Bildhauser Italiens gemacht hat. Das
Wert, das von der Regierung für die NistoniaGalerie angekauft und vor seiner Aufstellung disebba nach Prin geweihets worden ist, wiel
abteilung bilden und mit elementater Wucht suf
die Beschauer wirten. Die Saumräsiens seilen

eine Scene aus der letzten Zeit des Cäsarenwahnsinns und des gänzlichen Niedergangs Alt-Roms dar, sie verkörpern gewissermassen die Psychologie jenes erschütternden Au-genblickes, da das Alte stürzt, die Götter geflohen sind, ibr Kult zur leeren Formssche geworden und vom fernen Osten her ein neuer Geist sich über die blutgedungten Gefilde des Imperlums suszubreiten beginnt. Wir sind mitten in dem tollen Fest des sntiken Karnevals, we alle Stände sich vermischen, der Sklave mit dem Herrn fraternisiert, allgemeine Zügeilosigkeit herrscht. Zur Linken der zehn über-lebensgrosse Figuren umfassenden Gruppe ein Paar trunkener Priester, der eine in sinnlosem Rausche sich am Boden wälzend, ein anderer ihn aufzurichten suchend, ein dritter sich mit frivoler Gebärde zu einer stolzen Patrizierin wendend, die mit ihrem entzückenden kleinen Römerjungen sich in den Schutz eines herkulischen Gladiators besehen hat. Spöttisch blickt die boebgewschsene und reichblickt die boebgeweensene und reich-gekleidete Dame den tuumelnden Augur an, während der Gladiator, um den sie den Arm schlingt, mit finster drohendem Ausdruck ins Weite starrt – das Bild der elementaren, naturwüchsigen Kraft, des ein-zigen rocher de bronce in dem allgemeinen Zusammenbruch. Vortreff-lich modelliert sind zumst die Fi-guren rechts vom Gladistor. In bacchantischem Reigen, den Gladistor von der Rechten umfassend, zunächst eine Hestre, dann ein Sklave, halb iauchzendes Kind, halb Idiot, ein verkommener, entnervier Priliorisner, endlich als Absobluss nach dieser Seite eine entzückende Flötenbläserin. Alles

in altern den Wert von hat innnichter Kraft und werderste Heitst. Zich jüber lang hit Blotten an dieser Gruppe geschaften und jede Gestalt ein. Die Australie der Gestalt ein der Gestalt eine Wertern der Gestalt ein der Gestalt ein Gestalt ein der Gestalt

 A rivederei s Parigi! (40)
 "." BERLIN. Die von der Akademie der Künste susgeschriebenen Reise- und Rompreise sind in

#### PERSONAL UND ATELIER-NACHRICHTEN @



EDMUND STEPPES

DAS HAUS IM WALDE

diesem Jahre nicht allzu hart umworben worden. -Mit wenig bedeutenden, bezw. mit nicht besonders hervorragenden Arbeiten, rangen vier Arehitekten um den grossen Stastspreis (3300 M. zu einer ein-ikhrigen Studienreise). Als Sieger ging in diesem Wettbewerb der Architekt Max Fritzsch, z. Z. in Heldelberg, hervor, der bereits gelegentlich der Konkurrenz für den neuen Rathauabau in Lelpzig einen snerkennenswerten Erfolg davon-trug. Unter den fünf Bowerbern, die sich um den für Bildbauer ausgeschriebenen grossen Staatspreis, in gleicher Höhe und zu einer Studienreise nach Itslien bestimmt, bemühten, wurde der bereits durch seine Arbeiten und insbesondere durch sein Mit-srbeiten an den grossen Werken Reinhold Begas bestens bekannte Bildhauer AUGUST KRAUS Sieger, während seinem Mitbewerber, GEORGES MORIN, die ehrende Anerkennung der Akademie ausgesprochen wurde; um den Preis der Dr. Psul Schultze-Stlftung bewarben sich diesmsl mit recht snerkennenswerten Arbeiten drei jüngere Bildhauer, HERMANN MOLLER, der im Vorishre bereits eine ehrende Anerkennung dsvontrug, wurde Sieger im Wettstreit und erhielt das auf 3000 M. sich belaufende Stipendium zu einer Reise nsch Itslien zuerksnnt. Recht kläglich ist die Konkurrenz suf demselben Gebiete um den Prels der zweiten Michael Beer'schen Stiftung verlaufen. Wegen Unzulänglichkeit der eingesandten Arbeiten ist das Stipendium an die zwei Bewerber nicht ver-liehen, sondern auf Grund der früheren Bedingungen noch einmai zum 19. Mai ausgeschrieben worden.

Der für jüdische Maler aller Fächer bestimmte Preis der ersten Michael Beer'schen Stiftung (2250 M. zu einer einjährigen Studienreise nsch Italien) fiel unter drei Bewerbern dem Maler JEHUDO EPSTEIN aus Homel, z. Z., in Wien, zu, der dasselbe Stipendium bereits im Ishre 1894 95 bezogen batte. - Stärker umworben als vorbezeichnete Stipendien war schliesslich der vorläufige Blechen sche Preis für Landschafter. Hier hatten neun Bewerber Arbeiten eingesandt, unter denen der Landschaftsmaler KARL WENDEL das Stipendium errang. - Dem Landschafter HANS HERR-MANN wurde der Titel eines »Kgl. Professors« verliehen. – Anton von Werner, wird sm 6. April dss fünfundzwanzigiährige Jubiläum als Direktor der Hochschule für die biidenden Künste feiern. Der zu seinen Ehren mit Rücksicht auf die beginnenden Ferien bereits sm 12. März bei Kroll veranstitete Festkommers verlief bei reger Be-teiligung der Aksdemiker und Kunstfreunde in glänzender Weise. Tsgesblätter wissen zu berichten, dass dem Künstler am Jubilaumstag vom Kaiser das Prädikst Excellenz verliehen werden wird. — PRAG. Die s. S. 329 gegebene Porträt-zeichnung MAX SVABINSKY's ist gelegenlich eines vorjährigen Psriser Aufentbaltes des jungen Künst lers entstanden. Die minutiöse Technik, in der

sie susgeführt ist, tritt in der Reproduktion deutlich hervor.

— DRESDEN. Professor Hetnrich Eplen hein ein für den Neubau der Kreuzkirche bestimmtes, Regurenreiches grosses Relief »Die Enführung der

#### PERSONAL-NACHRICHTEN - DENKMÄLER



LEOPOLD GRAF KALCKREUTH DIE FAHRT INS LEBEN Das Original im Besitze des Schlesischen Museums zu Breslau

Reformation in den Meinsener Landen, 1539- volleodet. Dargestellt ist die erste Darreichung des Abendmahls in beiderlei Gestait an dem Altar der alten Kreuzkirche. - MÜNCHEN, Von der Künstler-Genossenschaft. Die am 22. März unter Leitung des zweiten Präsi-denten Prof. HANS PETERSEN abgehaltene ordentliche Generalversammlung nahm einen sehr ruhigen Verlauf und eriedigte eine umfangreiche Tages-ordnung. Der vom Schriftführer Richard Gross erordnung. stattete Jahresbericht wurde einstimmig genehmigt, ebenso die Rechnungsablage durch den Kaasierer Franz Schmid-Breitenbach, dem sodaoo, gleichfalla einstimmig, Decharge erteilt wurde. Ein Antrag auf Gründung einer Krankenversicherungs- und Sterbekasse, welcher in der Versammlung grossen Beifall fand, wurde einer Kommission zu späterer Berichterstattung überwiesen. Das Hauptinterenne des Abenda nahm die Berstung der Statuten für den neuzueründenden Künstlerhausverein in Anspruch. Nach sehr ausführlichen Debatten wurden diese Statuten, nur mit wenig Aenderungen, so genehmigt, wie dieselben vom Vorstand in Vorlage gebracht Verschiedene Genossenschaftsangelegenbeiten kamen dann noch zur Berstung, so die Ständige Ausstellung u. a. m., zu welchen Aus-führungen namentiich Franz von Lenbach das Wort Bei Schluss der Debatten nahm die Generalversammlung Aniass, dem Vorstand in herzlichen Worten Dank zu sagen für dessen Mühewaltung bei Erledigung der Geschäfte, welche im verflossenen Jahre einen besonders grossen Umfang hatten.

12. DÜSSELDORF. Am 23. Februar ist der Nestor der Düsseldorfer Kupferstecher, ADAN GOSWIN GLASER, im Alter von beinahe fünfundschtzig Jahren gestorben. Der Verewigte, in Dorsten in Westfalen 1815 geboren, bezog 1835 die Düsseldorfer Akademie,

wo er Schüler Josef Kellers wurde. Seine meist in strenger Linienmanier ausgeführten Stiche nach Francias Anbetung der Magier«, Tizians »Zins-groschen«, Paolo Veroneses »Kreuzschieppung«,

Josef Kehren's - Christus als guter Hirtes, August Siegerts - Liebendiennts, Murillos - Würfelspielers und Ittenbachs «Regina pacia» sind hervorragende Werke des Grabstichels. Glaser ist einer der besten Kupferstecher, die aus der Schule Josef Kellers bervorgegangen siod. Die meisten seiner Platten erwarb der Kuostverein für die Rheinlande und Westfalen, io dessen besooderem Auftrage er auch mebrere ausführte.

= LONDON. Im Begloo des Mirz starb auf hoher See der Landschaftsmaler William Stott of Oldham. Durch seioe Beteiligung an Mün-chener Ausstellungeo ist der 1857 geboren, auch längerer Zeit leidende Künstler auch in Deutschland bekanot geworden. Die neue Pinakothek in München besitzt zwei Werke seiner Hand: den Badeplatze, eio reizendes Sommeridyll und ein feines Interieur Grossvaters Werkstatt«. Den in Heft 18 des VII. Jahrg. reproduzierten »Badenden Jungen« und der unaeren Leaern a. H. 6 d. XII. Jahrg. bekannten d. H. ein weiteres Figurenbild des Künstlers an, mit dem er in der Münchener Jahresausstellung 1896 vertreten war.

vertreten war.

— GESTORBEN: Zu Conway (Neu-Wales) am 18. Februar im 64. Lebensjahre der Landschaftsmaler Franz Emil Krauser, geboren bei Berlin; in Wien Mitte März der Maler GOTTERIED SEELOS, geboren 1822 in Bosen; am 16. März in London Sir Franzischer Bertragen in Wien der Charles Der State Bertragen in Wien der Charles Der State De Nationalgalerie; io Wieo der Kustos an der Gemälde-Galerie des Hofmuseums Dr. HERMANN DOLL-MAYR, fünfundfünfzig Jahre alt; ebenda am 23. März NICOLAUS DUMBA, der bekannte Kunstmäcen. [415]

#### NEUE DENKMÄLER

B-tb. ROM. In der ewigen Stadt ist am 14. März das Denkmal des unglücklichen Königs Carlo Alberto enthüllt worden. Das Denkmal atellt den König zu Pferde dar, schwermütigen Blickes das

#### NEUE DENKMÄLER

Haupt gesenkt, das edle Roas unwillig mit dem Vorderluss scharrend. Der Schöpfer des alles in allem 12 m hoben Monuments ist der Florentiner Bildhauer Ronk-MELLI, von dem u. a. das Donatello-Denkmål in Florenz berrührt. Vier Relifs an der Basis stellen Seenen aus des Konigs treiglicher Regierung, Intere die römischen Wölfe und den M.S. BRESLAU, Die Konhurrenz um das hiesige M.S. BRESLAU, Die Konhurrenz um das hiesige

Kaiser Friedrich - Denkmal hat einen ziemlich unerwarteren Ausgang genommen: von den Arbeiten der fünf zur Beteiligung aufgeforderten Künstler fand keine vor den Augen des Preisgerichtes Gnade, dieses bat vielmehr nur beachloasen, mit dem gleichfalls beteiligten ADOLF BROTT in Verbandlungen über die Ausführung eines neuen Modells zu treten. An diesem Beschlusse ist zunächst das erfreulich, dass er eine Abwehr der Versuche aus hohen und höchsten Kreisen bedeutet, die Ausführung des Denkmala unter allen Umatänden dem Bildhauer UPHUES zuzuwenden, der, wie man sagte, sich der Protektion der Kaiserin Friedrich zu erfreuen habe. In Wahrheit waren aber die beiden Modelie, welche er ausgesteilt hatte, so ziemlich die schwächsten Leistungen, wenigstens was die Porträtfigur des verewigten Kaisers anbelangt, der steif und starr zu Pferde sass und recht wenig der Erinnerung entsprach, die der Schlesler von
sunaerem Fritze im Herzen trägt. Dagegen vertrat BROTT's Modellskizze mit Glück diese mehr volkstümliche Auffassung und hat sich wohl hiedurch allgemeine Beliebtbeit gewonnen, trotz der offenbaren Mängel, welche die Bildung seines Pferdes und noch mehr des Sockels aufzuweisen hatte. BROTT stellt den Kaiser in einfacher Felduniform mit Mütze und Schärpe dar, aufmerksam in die Ferne blickend, auf dem stillstehenden, aber unruhig scharrenden Pferde; dle Figurist lebensvoll und von unmittelbarer Wirkung.

Auch JOHANNES BOESE hatte in seiner Kaiserfigur aich dieaer Auffassung mit Glück angenähert, ohne sber ganz ao achlicht und überzeugend zu wirken, wie BROTT. Als künstlerische Gesamtleistung hitte wohl die eine Skizze von RUDOLF MAISON den Preia verdient, welche durch vornehme Rube im Aufbau und meisterhafte Beherrschung der Form alle anderen übertraf. Ausserdem war A. v. RUEMANN mit einem Modeil beteiligt, das sich durch geschlossene Komposition und stiivolie Durchbildung des Sockels Anerkennung erwarb, und ohne Aufforderung hatte sieb EUGEN BÖRMEL mit zwei Skizzen eingefunden, die ein interessantes Pferd boten, aonat aber ganz in den Aeusserlichkeiten der Began-Schule stecken blieben. - Aus Lichtenberg's Kunstsusstellung RAFFAEL SCHUSTER-WOLDAN'S, die allgemeines Interease erregte, um so mebr als der Künstler von Geburt Schlealer int. Gegenwärtig bringt die Aus-Geburt Schleaser ist. Gegenwartig bringt die Aus-stellung neben CHR. Speyen's Apokalyptischen Reitern Arbeiten der Münchener Künstlervereinigung »Scholie«, die im Glaspalsst unter dem Namen Jugendbund vertreten war, sowie des Märkischen Künstierbundes zu Berlin.

4-BERLIN. Am 22. Mirr, dem Geburtstage Kaiser Wilhelms 1, aind weltere vier Gruppen in der Siegesaltee enthüllt worden. Die eine derzeiben, dem Siegesaltee enthüllt worden. Die eine derzeiben, dem Antragrafe wat was dem 188-189 bei 189 be



WILLIAM STOTT OF OLDHAM (\*)

.THE SPIRIT OF THE ROSE+

undschaft regierte, sind als Nehenfiguren Herzog Wrstislaw IV. von Pommern (1309—1326), Hein-richs Vormund und der Ritter Wedige von Piotho, der des jungen Fürsten Leben in der Schlacht von Woltersdorf rettete, beigegeben. Die Gruppe ist eine Schöpfung des Bildhauers August Kraus, eines früheren Schülers von R. Begss. Die dritte Gruppe, eine Arbeit von Professor ADOLF BRUTT, stellt König Friedrich Wilhelm 11, (1786-1797) dar und bringt als Nebenfiguren den Grosskanzier von Carmer, der die preussische Justizreform und das sligemeine Landrecht vollendet und eingeführt hat. und den Philosophen immanuel Kant. - Brütt hat und den Philosophen immanuel Kant. Brutt hat hereits die Gruppe Otto des Finnen oder Fsulen geschäften. Die vierte Gruppe endlich bringt ein Doppelstandhild, das einzige der ganzen Denkmäler-Anisse, die Brüder Johann I. und Otto III., die gemeinschaftlich von 1220 an etwa viereinhalb jahrzeihnt in grösster Harmonie regierten; ihre Nebenfiguren zeigen die Büsten des Schuitheissen und ersten Bürgermeisters von Berlin, Marailius und des Probstes Simeon. Diese Anisge ist ein Werk des Professors MAX BAUMBACH in Berlin. Dem Tiergarten ist vom Kaiser ein neuer kunstlerischer Schmuck hestimmt worden. Die von Professor Dr. RUDOLPH SIEMERING zur Ausschmückung der Terrasse des Washington-Denkmals für Philadelphia modellierten Tiergessalten, Elche, Hirsche, Büffel, Rehe und Bären, werden eine nochmalige Ausführung in Bronzeguss erfshren, die Figuren sollen sodann auf niedrigen Postamenten am Florapistz sufgestellt werden.

= 5071A, Fürfas hier vor der Soltranje intricates.

Schestensbruch vor 20000 Franks en errichtende Dezkund faller Altzanders II, int die Ausschreibung der Kontentral von der Soltranders III, int die Ausschreibung von der Künstlern Friegestilt, der Kaiter zu Fuss oder zu Ross zu zeigen, sin Nebendiparen der Denhmister und Sonsteller von der Generale Gurka und Skoselew geforder. Die Einleferung Gurka und Skoselew geforder. Die Einleferung Gurka uns mit Ausschreibung der Schaffen gestigt wie der Gererale Gurka und Skoselew geforder. Die Einleferung Einlegen Alle erstellung der Schaffen und List geforder 500 nn Zulmow) zu Gerenfagen. Als erstellt gestigt der Schaffen der Schaffen zu der Schaffen z

#### VERMISCHTES

 Könlg, Oxleiman und Friedrich Offermann eingelieft worden. — Im verigen Jahre sandem der geltett worden. — Im verigen Jahre sandem der geltett worden. — Im verigen Jahre sandem der S. P. a. 2008 b. a. 5. 70.300 M. s. P. zur Verfügung. 5. P. a. 2008 b. a. 5. 70.300 M. s. P. zur Verfügung. 2008 b. a. 2008 b.

W.Sch. KIEL. Ein Verein zur Förderung der Kunst-Arbeit in Schlesuig-Holstein hat sich seit kurzem hierseihst gehildet. Die unmittelhsre Anregung zur Begründung desselben gah die im Winter 1808/90 in den Städten Kiel, Neumünster, Schleswig, Husum und Itzehoe stattgefundene Wanderausstellung alter und neuer Kunstweberelen, und diesen Zweig der kunsthandwerkilchen Arbeit, namentlich unter der ländlichen Bevölkerung wiederzubelehen und die Absstzgehlete derselben in erster Linie in der Provinz selhst zu heben, ist das Ziel seiner Bestrebungen. Der ganz überraschende Erfolg, den die gleichen Bestrebungen im Anschluss sn die siten Webetech-niken in Skandinsvien aufzuweisen hatten, gah die nahellegende Versnisssung zur Prüfung der verwandten Verhältnisse in der schleswig-holsteinischen Provinz. Die Scherrebeker Schule, welche der Gobelin-Weberei wieder einen ungeshnten Auf-schwung verlieh, musste auf ähnliche Ziele ermunternd wirken. So entstand der Plan zu den Wanderausstellungen in der heimischen Kunst-weberel, der die wohlwollendste Ermunterung in massgebenden Kreisen fand, und der dann zu einer Erweiterung der Thätigkeit des Vereins suf sndere Zweige der Kunstsrbeit führte. Als Arbeitsprogramm betrachtet der Verein, ausser den kunstgewerblichen Ausstellungen innerhalb der Provinz, die heratende Anleitung und Unterstützung tüchtiger Kunstarheiter und Kunsthandwerker, die direkte Erteilung oder Vermittlung von Aufträgen zur Ausführung von Kunstarbeiten, die Förderung und Unterstützung schon bestehender und die Begründung neuer Kunstbetriebe, vorkommenden Failes auch die Errichtung von Unterrichtsstätten nach Massgabe der Vereins zwecke. Je nsch dem Bedsrf sollen die Einzelnen zur künstlerischen Arbeit angeregt, zu Ausstellungen herangezogen oder auch Bestellungen und Vermittlung von Aufträgen oder Kommissionsühernshmen gefördert werden. Mittelhar will der Verein auf diese Art such ein wirklich leistungsfähiges helmisches Gewerbe gegen suswärtige Einflüsse und Konkurrenz schützen. Ausser der Wandersussteilung von Webereien veranstsitete der Verein im vergangenen September eine Ausstellung neuer kunstgewerblicher Arheiten, darunter Arheiten in Schmiedeelsen von HUMMEL (Fiensburg) und IDEN (Kiel), keramische Arbeiten sus der Töpfereifsbrik von MUTZ in Altons und RICHTER in Schleswig, Gobelins sus Scherrebek. Knüpfarbeiten aus Behrendorf und Kiel, nehst älteren Arbeiten aus dem Thaulow-Museum. Für das laufende Jahr ist eine grössere ähnliche Ausstellung in der Provinz besbeichtigt, Ausserdem ist die Errichtung einer weiteren Kunstwebeschule (als ergänzende Anstalt zu der in Scherrehek) in Kiel geplant.

Redaktionsochinos: 24. Marz 1900.

Hermageber: Fringrich Pacht. - Vermitwerlicher Redakteur: Faitz Schwabtz.



F. A. VON KAULBACH

• • • FESTKARTE ZUR EINWEIHUNG DES MÜNCHENER KÜNSTLERHAUSES



DAS MÜNCHENER KÜNSTLERHAUS

ERBAUT VON GABRIEL SEIDL

ZU SEINER EINWEIHUNG

zustellen".

(Nachdruck verboten) werden sollte als der. \_etwas Schönes hin-

Wenn, die Meisten" dasselbe reden, so ist fahrungssatz durften sich diejenigen trösten, die über das Münchener Künstlerhaus anderer Ansicht waren als die Vertreter der allgemeinen Meinung, und so getröstet haben sie ruhlig dem Tag entgegenschen, da das neue Haus seine Feuerprobe ablegen würde. Der festliche Tag der Eröffnung hat inhen recht gegeben.

"Feuerprobe" meinen wir im Sinne der künstlerischen Wirkung, denn die andere Frage, wie weit das Gebäude den Wünschen und Bedürfnissen seines vielköpfigen Bauherrn, der Gesamtheit der Münchener Künstlerschaft entgegenkommt, diese heikle Frage ist sozusagen eine innere Familienangelegenheit jener Körperschaft und geht uns als solche nichts an. Hier betrachten und beschreiben wir das neue Haus lediglich vom künstlerischen Standpunkt und dürfen diesen Gesichtspunkt ausschliesslich beibehalten, nicht nur weil es sich wirklich um das Werk eines Künstlers handelt, sondern weil ja nach einem echten Künstlerwort zunächst kein anderer Zweck mit seiner Erbauung erfüllt

Naturgemäss ist es das Aeusserliche, die Facade, was der grossen Masse unherufener Beurteiler zunächst ins Auge sticht und wobei ihr Urteil stehen bleibt. Von den Schwierigkeiten des Grundrisses, wie sie hier in besonders hohem Grade einerseits in der unregelmässigen Gestalt des Bauplatzes, anderseits in der Rücksichtnahme auf die Umgebung lagen, pflegen sich die Wenigsten eine Vorstellung zu machen. Wir halten die vorliegende Lösung des Grundrisses nicht allein für glücklich, sondern für die einzig mögliche schlechthin. Nur dadurch, dass man das Hauptgebäude in den Hintergrund schob, konnte der Blick auf das alte Stadtbild erhalten werden und der benachbarten Synagoge ihre åsthetische Existenz unverkümmert bewahrt bleiben. Auf diese Weise wurde zugleich der Raum für einen Hof gewonnen, der schon mit Rücksicht auf die sommerliche Hitze und den gerade in diesem Stadtteil so unerträglichen Strassenstaub nicht offen bleiben durfte, sondern im Viereck von vorgelagerten



PORTAL AM MAXIMILIANSPLATZ

eingeschossigen Bauten umschlossen wurde, die ihrerseits trefflich geeignet waren, breite Terrassen zu tragen.

Dieser Trakt bot zugleich hinlänglich Raum für Geschäftslokalitäten und für ein dem allgemeinen Verkehr dienendes Restaurant, dem neuerdings, noch ein kleiner Vorgarten zu Wirtszwecken zugefügt worden ist.

Was nun den Aufriss betrifft, so hiesse es, die Eigenart des Erbauers, GABRIEL SEIDL'S, stark verkennen, hätte man von ihm etwa eineRenaissance-Palastfacade oder ein antikisierendes Tempelgebäude erwartet. Ein hochgiebliges deutsches Bürgerhaus, das, nach aussen schlicht, nur durch seine Dimensionen und Verhältnisse den festlich-geselligen Zweck verraten sollte. so war es projektiert und so stand es bereits. Wir gestehen, dass es in dieser Gestalt uns besser behagte als jetzt, da Seidl, dem Drängen seiner Berater und Freunde nachgebend, Façaden und Vorbauten mit mancherlei Skulptur- und Stuccaturwerk, Vasen, Kandelabern, Wappen u.dgl. ausgeziert hat, wobei leider der Charakter des Nachträglich - Hinzugefügten nicht zu übersehen ist.

Vom Haupteingang am Maximiliansplatz (Abb. nebenstehend) betritt man zunächst den Hot. Mit seinen Arkaden, Loggien, Turm- und Treppeneinbauen verspricht dieser stille, vom Lärm des Alltags abgeschlossene Raum, zumal wenn an den Sommerabenden der Wandbrunnen gegenüber dem Eingang plätschern wird, und von den Brütstungen der erhöhten Terrassen spitze Lorbeerbäumchen herabnicken, ein lauschiger Kneipwinkel zu werden.

Zum Portal des Saalbaues führt eine offene Vorhalle. Säulen tragen ihre Decke und reichbemalte Stuckornamentik ziert diesen Vorbau, der wie ein festgefügter Rahmen die Pforte umschliesst. Links und rechts grüssen aus reich eingelegten Nischen harmonisch zum Ganzen gestimmte Abgüsse antiker Statuen. Das eigentliche Vestibül, ein ziemlich tiefer und flach eingewölbter Korridor, von einer Säulenstellung gestützt, ist in lichtem Ton gehalten; sein Hauptschmuck bildet die reiche Stuckornamentik der Gewölbe. Im Hintergrund hat in einer musivisch eingelegten Nische der heilige Georg von Donatello als Wächter Posto gefasst. Im Parterre zur Rechten liegen eine Reihe von teils prunkvollen, teils im einfacheren Stil des holländischen Interieurs gehaltenen Räumen: zunächst ein glänzender Empfangssalon, dann ein doppelteiliges Lesezimmer mit daranstossender Bibliothek, deren Holzarchitektur in ihrem satten



MUNCHENER KUNSTLERHAUS

ног



e e AUS DEM MÜNCHE-NER KÜNSTLERHAUSE • • PORTAL ZUM GROSSEN FESTSAAL (vergl. Abb. n. S. 342)



(Das Portal links s, a, S. 341)

DER GROSSE FESTSAAL

Rot mit teilweiser Vergoldung einen überaus vornehmen Eindruck meht. Sonst hat man sich auf einfache Vertifelung in halber Höhe der Wände beschränkt und die weissen Kalkwände über den Paneelen mit Werken der alten Holländer geziert, so auch die im Fond des Parrerres geiegenen Räume, in denen sich die historische Kommission der Künstlergeden historische Kommission der Künstlergerischen und archivalischen Schätzen häuslich eingerichtet hat.

Zu dem im ersten Stock gelegenen Festsaal führt vom Vestibül ein erte Marmotreppe breit und behaglich hinauf. Das Treppenhaus schmickt eine, im reichem architektonischen Rahmen eingelassene Kopie nach Tizian, seine Rachgewöltbe Decke eine phantastische Pflanzenmalerei. Wie in einen Feengarten blickt das Auge in dieses bilbendeu und fruchtprangende, von metallisch schimmernden Vögeln bunt belebte Gezweig. In den Stichkappen der Wölbungen leuchtet es gleichfalls von allerlei exvisichem Getier, Vögeln mit exhillerndem Gefieder, während die Zwickel von graziösen Grotesken ausgefüllt sind; diese von der vitruosen Hand R. Sazzens, das übrige ein Meisterstück dekorativer Kunst von J. Mösset.

eine Galerie entlang, zu der in einer erkerartig vertieften Ecke eine freie Treppe, von einer kanzelartigen Empore unterbrochen, hinaufführt. (Vergl. d. untenst. Abbildg.) Den vornehmsten Schmuck des Raumes bildet seine Wanddekoration, Kopien der Gobelins im Hotel Clueny in Paris: die mit feinstem Verständnis für die dekorative Eigenart alter Teppiche ausgeführten Malereien sind freie Nachschöpfungen von der Hand DE MAN's. Auf dem warm-roten, von goldenen Fäden durchzogenen Grundstehen die gracilen Figuren. Edelfräuleins und ihre galanten Ritter in heiteren Gartenlandschaften, alles in dem zierlich-naiven Stil der alten Miniaturmalerei. Das Rot und Gold der Teppiche gab den Grundton für die farbige Behandlung des ganzen Raumes. Hier hat die Mitarbeit Lenbach's eingesetzt, und was da seinem Zusammenwirken mit GABRIEL SEIDL entspross, gehört gewiss zu den höchsten Triumphen der Richtung der Münchener Kunst. die durch die Namen Lenbach und Seidl deutlich bezeichnet wird. Von dem Architekten rührt die ganze ornamentale Ausstattung her: jedes Motiv ist von ihm selbst entworfen und gezeichnet. Die farbige Abtönung hat er im vollen Umfang seinem Freund, dem Maler, überlassen. Ein tiefes Purpurrot bedeckt die Wände, darüber rankt sich die Ornamentik in den Tönen von altem Gold und Silber, bald als freies Lorbeergezweig die Fläche bedeckend, bald in stilisierten Arabesken den Raum architektonisch gliedernd und die eingelassenen Bilder, Kopien nach alten Meistern, als Rahmenwerk umfassend. Mit dem glänzenden Schwarz der Marmorverkleidungen zusammen bildet das Rot und Gold einen feierlichen Accord, dessen Schwere jedoch weiter aufwärts durch hellere Tone gemildert wird. In lichtem Grau mit weissen Ornamentmustern ist die Kassettierung der Decke gehalten, was der entzückend profilierten Holzkonstruktion die Wirkung einer ausserordentlichen Leichtigkeit und Höhe verleiht. Leider erscheint dazu ein Laub- und Fruchtgehänge, welches neben drei Kronleuchtern und zahlreichen Ampeln die Beleuch-



DER GROSSE FESTSAAL



UHR IM GROSSEN FESTSAAL

tungskörper trägt, zu schwer und zu primitiv. Dasdekorative Hauptstück aber bildet die, hierunter abgebildete, phantastische Reliefkomposition über dem Portaleinbau, das Reich der Natur

darstellend, dem die Kunst ihre Motive entnimmt. Die rein auf den dekorativen Effekt, etwa im Sinne des Barock modellierten Tierfiguren und Pflanzengebilde geben die Folie ab



"DAS REICH DER NATUR"

RELIEF IM GROSSEN FESTSAAL

für eine wundervoll stillsierende Bemalung in violett-eichwaren ung goldigen Tüsen, die Lenbachs fabelhaftes dekoratives Tüdent von einer neuen, überzuschenden Seite zießt, Dan Gegenneuen, überzuschenden Seite zießt, Dan Gegenwand, ein michtiges Glückrard, an das sich drei Warren klammern, dient als Zifferhalt einer Uhr. (S. Abb. a. S. 344.) Dabel steht in goldenen Letter der Vers, den Paul Heyse dem neuen Haus als Weitspruch gewilmer hat. Ubber der kennbern ein Reichlößind ser Reventen einerkennbern ein Reichlößind ser Reventen einerin der Residenz, dem alten Antiquarium, ninchts Achnilches in Minchen an die Seigestzt werden kann, ist der eines von künstlerischem Geschmach harmonisch gedämpte Prunkes. Nur bei besonderen Anlässen, die eine ideale Ausgestaltung der Geselligung der Geselligung aus den gestellt zulassen, ist dieser feierliche Raum zu bemitzen.

Vom Saal führt eine Pforte auf die Terrassenanlage hinaus, die einen überraschend weiten Raum zum Verweilen im Freien bietet und einen hübschen Blick über die umliegenden.



MONCHENER KONSTLERHAUS

EMPFANGSZIMMER IM ERDGESCHOSS

lassen, und ein lateinischer Spruch grüsst die Eintretenden.

Der hinter dem Portsalinbau gelegene, niedrigere Raum zeigt im ganzen denstelben Charakter wir der Stat. Eine prächtige Kundrechte der Stat. Eine prächtige Kundversteckt leigt, bildet den setlichen Eingang. Die flache Decke in Hotkonstruktion mit bemalten Feldere wird geringen von einem Bemalten Feldere wird geringen von einem Fries, der einen Festzug mit Opfer darstellt, eine lebendige und geistreiche Arbeit von der geschickten Hand Naczora z. Zweischwarzs kirren die Heitfeltiume.

Der Gesamteindruck des Festraums, dem ausser etwa Peter Candids grossem Saalbau grünen Plätze gewährt. Während diese Räume sämtlich nur den Mitgliedern des projektierten Künstlerhausvereins zuglinglich sind, stehen die unteren Restaurationslokalitäten dem allgemeinen Besuche offen. Sie sind im Stil eines Rokoko-Jagdschlosses ausgestattet, der erste Saal in weisser Lackfarbe mit maigrunen Arabesken und hübschen eingelassenen Bildern, holländischen Stilleben und Blumenstücken, sowie originellen Grotesktänzer-figuren. Namentlich die letzteren machen der malerisch-dekorativen Kunst J. Mössel's alle Ehre. Ein daranstossender laubenartig gestalteter Raum hält sich in warmen Rot und Gold. Reiche musivische Arbeit und eine Grotte im Rocaillestil tragen zu seinem festlich-heiteren Charakter nicht wenig bei. G. Hch.



KOSTÜMIERTE MOHREN AUS DER BEDJENUNG BEIM PRUNKMAHL

Mit einem Pomp, wie ihn München seit den festfrohen Tagen König Ludwigs I. vielleicht nicht wieder gesehen hat, wurde das stolze Haus nun vor kurzem seiner Bestimmung feierlich übergeben. Drei Tage dauerte das Fest. Am Donnerstag den 29. März, vormittags 10 Uhr, verkündete eine Fanfare den Beginn der Weihe. Einer Huldigung der Künstler vor dem Prinzregenten galt dieser erste Festakt. Feierliche Chöre von Kindern und Männern begrüssten den Eintritt des hohen Protektors der Künste, worauf LEN-BACH die Festrede hielt und GABRIEL SEIDL mit kurzen, aber eindrucksvollen Worten den Bau übergab. Sodann ergriff der greise Regent, der, vom Hof umgeben, auf der Estrade Platz genommen hatte, das Wort, um seiner Befriedigung Ausdruck zu geben und dem neuen Haus Friede und Eintracht zu wünschen.

Seibigen Tages am Abend fand das eigentiche Künstlerfest statt. Zum erstenmale
strahlte der prächtige Saal im Glanze festtlicher Beleuchtung. Eine felerlich gestimmte
Menge erfüllte ihn. Die Estrade des Saales
unt lag in Dämmerung, sie war in einen Hain
von dunklem Lorbeer und blübenden Gesträuchen verwandelt, auf deren Hättergrund

sich das von BENNO BECKER gedichtete, auf den folgenden Seiten zum Abdruck gebrachte Festspiel entwickelte. Die klangvollen Verse verschmolzen mit der zauberischen Musik, die Max Schillings dazu geschrieben hatte, zu wundervoller Einheit. Indessen Worte und Töne bildeten nur einen Teil der grossartigen Wirkung dieser Aufführung, die in der That ein Gesamtkunstwerk von harmonischster Stimmung darstellte. War doch diese Elite von schönen Frauen, holden Kindern und stolzen Männergestalten, welche die Darsteller bildeten (s. unser Bild a. S. 349), an sich schon ein Anblick gleich dem eines Kunstwerks. Palmas hohe Frauen glaubte man vor sich wandeln zu sehen, ein Geharnischter in stahlblauem Eisenkleid und unbedecktem Haupt trat daher gleich einer Phantasie Giorgiones, und ein "Tizian" an Haupt und Gliedern schien iener langbärtige Humanist mit dem schmalen. feinen Schädel, während die unschuldsvollen Kindergesichter die Erinnerung an die lieben Engelkinder des Bellini lebendig machten.

Musikalische Vorträge füllten den Rest des Abends und ein drastisch dargestellter Schwank des alten Hans Sachs machte den Beschluss,

worauf sich die festliche Menge in den glänzenden Räumen des Hauses verteilte, um bis zur frühen Morgenstunde sich ihrer selbst und der schönen Umgebung erst recht zu freuen.

Zwei Tage später fand das grosse Prunkmahl statt, welches den Höhepunkt des Festes bilden sollte, und zu dem nur eine beschränkte Zahl von Einladungen ergangen war. Man muss sich an die Zeiten erinnern, da die deutschen Städte der Renaissance, wenn der Kaiser in ihren Mauern zu Gast weilte, wetteiferten in fürstlicher Bewirtung, will man dem hier Gebotenen etwas Aehnliches an die Seite setzen. An neun Tafeln sassen die Teilnehmer, jeder Tisch, mit köstlichem Schaugerät und eigens zu diesem Zweck hergestellten Gläsern, Karaffen usw. zierlich bestellt, bildete ein Kunstwerk für sich. Langgelockte Pagen warteten auf, kostbar gekleidete Mohren (s. d. nebenstehende Bild) besorgten die Bedienung. Ein Chor ideal kostümierter und festlich bekränzter Frauen kredenzte unter hellem Gesang den Festwein, während eine Kapelle jeden Gang mit einem sinnig ausgewählten Musikstück, zumeist historischen Kompositionen, begleitete. Die Gerichte selbst erschienen in kunstlerischer Zurüstung unter Posaunenklängen und unter dem Vorantritt kostümierter Zeremoniare. Schaugerichte wurden durch den Saal getragen, so wie es bei den alten Kaiserkrönungen zu Frankfurt hergegangen sein mag. Ein stattlicher Viermaster führte den Kaviar herein, die Suppenterrine deckte eine mächtige Schildkröte, der Fisch erschien unter dem Zeichen des Neptun, von

Seepferdchen geleitet und von Nautilen getragen, das alte Zunstzeichen der Metzger, ein grosser Zinn-Ochse, krönte das Gebäude, das den Braten einschloss, während Beilagen und Gemüse einen Schmuck von exotischen Fabelblumen vortäuschten, und so ging es fort in unendlichem - fünfstundigem - Zuge, dessen einzelne Gruppen jedesmal ein lustiger Narr mit gereimten Spässen empfing und kommentierte. Es ist schwer, eine ausreichende Schilderung von dieser Fülle der Erscheinungen zu geben, die da auf Traggerüsten kräftige Schultern von hochgewachsenen Farbigen hereintrugen, indes wird man sich eine Vorstellung machen von dem dabei entwickelten Geschmack und Geschick, wenn man die Namen derer erfährt, die ihre Kraft in den Dienst des Festes gestellt hatten: EMANUEL SEIDL hatte die Rolle des Marschalls und Regisseurs übernommen, die Schaugerichte hatten RUDOLF SEITZ und GABRIEL SEIDL in guten Stunden erdacht, der mehr bildhauerische Teil ihrer Ausstattung rührte von FLOSSMANN und RAUCH her, die Kostüme, zu denen teilweise echte, alte Renaissancestoffe, kostbarer Brokat und Atlas, verwandt wurden, hatten F. A. v. KAULBACH, von dem auch die Festkarte (s. S. 338) stammt, und PAPPERITZ entworfen. Die Menukarte hatte Julius Diez gezeichnet, das Glasgeschirr der Tafel wurde nach Skizzen von RUDOLF SEITZ hergestellt. - Alles in allem: es war ein Fest, wie es, man darf das, ohne in den Verdacht ruhmredigen Lokalpatriotismus' zu kommen, ruhig behaupten, wohl nur in München möglich ist: ein Fest freudigen Lebensgenusses, geadelt durch hohe Kunst.



MENUKARTE VON JULIUS DIEZ

#### FESTSPIEL.

## ZUR EINWEIHUNG DES MÜNCHENER KÜNSTLERHAUSES VON BENNO BECKER

Die Buhne stellt eines Garten mit geschnitenen Hecken vor. Marmorbinke. Eine leise Munik, die in einen Frausschor Biergelt. Bald nach Beginn des Frausschors bereitt der Meister, der Ausil kaus-bend, die Bühne. Ihm folgen sin verälg spieter die Künndler, Nachkum der Frausschor gerundet, bezermen die Frausson die Buhne. Ihms gelte entgegen der Meister.

#### MEISTER:

Haht Dank, habt tausend Dank, ihr holden Frauen, Die ihr mit Wehmut unser Herz bethaut, Und es zugleich mit süssem Ahnen labt! Dem prächt'gen Wunder, das in stolzem Schweigen Una hier erwuchs, verliehet ihr die Sprache Und gebt dem Fest, das heut' uns eint, die Weihe. O mög' es uns ein gutes Zeichen sein, Dasa edler Frauen Lied zuerst hier klang!

Während der Worse des Meiners ist in Sinnen verloren der Jüngling nrschienen.

CNGLING (For sich): Der Sang verstummte. War es nur ein Traum? War auch ein Traum nur, was mein Auge sah? Und wird nun alies in das Nichts zerstieben, Dies Haus, das ich durehirrt, die welten Hallen, Der hohe Saal, in dem ich staunend atch'?

MEISTER:

Es ist kein Traum! JONGLING:

Du, Meister, hist's mit deinen Kunstgenossen, Die ihr dies Haus erbaut!

MEISTER: Sei uns wilikommen!

ICNGLING:

Willkommen! Kaum wag' ich dein »Willkommen« snzunehmen, Denn — ich gestehe dir — nur widerwillig Kam ich hierher — und hin nun — fast — besiegt. Nam ich nierner – und nin nun – rast – dessei Wie dürfte sich mein srmes Wort vermessen, Das Werk zu rühmen, das mich so entzückt! Noch schwelgt mein Auge in der kühnen Pracht Und dennoch . . . . .

MEISTER:

Dich qualt ein Dennoch? sag' es frei heraus!

JONGLING:

Wenn du's gehietest! ich finde keine Antwort auf die Frage, Warum? warum dies alles?

Und hast doch Antwort eben selbst gegeben: Weil es dein Auge mit Entrücken füllt! ICNGLING:

Wohl sagt' ich das - und sagt' es, weil ich's fühite. Doch welch ein inniger Entzücken noch Würd' mich durchzittern, säh in diesem Bau

ich Zeichen meiner Zeit. Der Zeit, in der Ich atme; schaffe, ringe, Da neue Formen aus dem Dunkel steigend Die Phantzaie gestaltenreich befruchten. Soli ich nach rückwärts ewig schau'n? ich spüre Ein andrer mich, als jene Alten waren, Von denen die Jahrhunderte mich scheiden. Ich will ein Eigner sein und neue Pfade Mir suchen

Hier find' ich - mit erlesenem Geschmack Und mit Genie - die Formenwelt beicht. Die mude durch lahrbunderte sich schieppt Und im Ersterben liegt.

MEISTER: Mein junger Freund, auch' nur den eignen Weg! Und wenn du ihn gefunden, führe uns; Wir alle wollen deinem Winke folgen. Ach! cinatens hat das gleiche Ungestüm, Das deine Jugend aufwühlt, uns erregt Und in die Ferne sehnend fortgetrieben! Doch alle Spuren deuteten zurück

Auf Hagst gebahnte Pfade!
Wie der Magnet nech Norden stetig weist,
So strebt des Künstlers Sinn zur frühen Kunst.
Was ist ein Menschenleben? ein Jahrtausend, Was gilt es in dem Riesenmeer der Zelten? Die gleichen Wonnen und die gleichen Schmerzen, Die unsre Våter rührten, rühren uns Und machen ihre Werke uns vertraut Die sie in Schmerz und Wonne einst geboren. Denn unzerreissbar ist der goldne Faden, Der aus der Kindheit unseres Geschlechts Sich bis zu diesem Tag herüberspinnt. Am Webstuhl mühet sich die ganze Menschheit, Das duftige Gewebe fortzusetzen; Das duringe Gewebe fortruserzen; Kein neues Stück ward jemais noch begonnen, Doch, wen ein Gott mit Phantasie begabt, Der fügt ein neues, holdes Muster ein.

JONGLING:

Und wenn ich dir auch dieses gelten lieses, So bleibt doch mein Warum? warum dies Haus? Nicht nur im engen Tempel wohnt der Gott, Das ganze Weltall füllt sein lichter Odem! Dort draussen sind die Wurzeln meiner Krat; Für jene Menschen draussen achsffe ich Und weiss mir keinen bessern Lohn, als aie Und weiss mir keinen bessern Lohn, als alt Der Sorge ihres Alltaga zu entreissen Und zu erquicken aus dem klaren Quell Der Kunst! Mit ihnen schlägt mein pochend Herz Und lässt sich nicht in diese Mauern zwingen, In die kein Laur des grossen Lebens dringt.

#### MEISTER:

O könnt' ich dir den frommen Wahn erhalten! Doch einmai nahr auch dir die finstre Stunde, Du er zusammenbricht, da schnöder Undank Und Unverstand dir deine Treue lohnt. Denn kiein nur ist der Auserwählten Zahi, Die froh den strengen Ernst der Kunst begreift; Die Menge will nur flücht'ge Tändelei



DIE DARSTELLER DES FESTSPIELS

Und mag sich schnell und mühelos ergötzen! Wie sollte sie auch würd'ge Ruhe finden In dem Getriebe, das sich rastlos drängt. Die Zeit ist bart. Es tobt der Völker Kampf Rings um ein ehern Ziel. Und keine Stätte bleibt Der Muse, die vom grellen Lürm erbebt. Der Muse, die vom grellen Lärm erbebt.
Und weitenflüchtig nebmen wir sie auf
Und wollen sie in tiefer Stille bergen.
Doch wenn dereinat der Kampf geendet ist,
Wenn einst die Geister wieder froh des Schönen,
Dann tragen wir sie im Triumph hinaus,
Um sie der Menschheit herrilich zu enthällen!

JONGLING: Und darum diese Pracht?

MEISTER:

O diese Pracht ist ja die Hülle nur, Die Muschel, die sieh um die Perle achliesst. — Nun will ich dir die Perle selber zeigen, Die in lebend'ger Schönheit una erstrahlt!

Die Bühne wird dunkel; eine leine Munik. Die Hecken Im Hintergrunde der Buhne öffnen nich und en erneheinen die Grazien teach dem Frühling von Besticelli).

GRAZIE (Meledrum):

Nun rang der Sonne Feuerkraft Den grimmen Trotz des Winters machtvoll nieder Und scheuchte ihn in himmelweite Fernen Und über Nacht erwuchs der junge Frühling! Ein wonnig Lächeln schwebt um seine Lippen, Er zieht einher in köstlichem Gewand. Ein milder Sieger.

Und hinter ihm in märchenhafter Reihe Die bunten Scharen seiner Kreatur. Besitz nimmt er von seinem Königreich Und die Trabanten fliegen durch die Lüfte Der Welt die Freudenbotschaft zu verkunden. Zu neuem Leben wacht die Erde auf. Die eben noch in starrem Schlummer träumte. Seht, wie es jubelt, wie in frobem Strelt Sich alles tummett, altes drängt zum Licht. Seht, wie es blübt und knospet weit und breit Wie schon die Thäler und die Hänge schimmern!

- Ein Zauberteppich webt sich, Die alte Mutter Erde zu umhüllen. Und du, o Menschenkind, aus deinen Sorgen Behende eil' berbei mit sel'gem Mut, Denn dieser Teppich ward für dich gewebt, Dass ihn dein leichtbeschwingter Fusa durcheile! Begrab' des dumpfen Winters enge Qual Und stäble dich im lichten Gold der Sonne. Und du, o Künstler, sauge kübne Kraft Am Busen der jungsprossenden Natur,

Denn innig hängt am Frühling alle Kunst. Gleichwie der Frühling jeder Mode fremd Der Eine, Alte — ewig Junge bleibt, So bleibt die Kunst die Eine — Echte stets, Kein modisch Kleid kann ihre Art vermummen! Und wie die Herzen überkommt der Frühling Mit Macht unwiderstehlich so umbannt Das Edelste, was Menschengeist ersann Die Kunst - das Herz mit ibrer Zauberkraft!

Die Grazien verschwinden. - Die Bühne wird wieder helt.

JONGLING: Du grosser Zauberer!

#### MEISTER:

Ea iat fürwahr Ein Zauber, der dies holde Spiel vollbracht; Doch nur sehnaücht'gem Auge steigt er auf Und läast die gold'ne Wunderhlume spriessen Und Märchenschlösser in die Lüfte wechsen. Und soll ich das Gebeimnis dir verkünden? Mein Zauber ist die Kunst!

JONGLING: Wie klein ist dein Geheimnis und wie gross! Ich hin besiegt und preise diesen Haus, Dss ihr so wunderssm euch sufgerichtet.

### MEISTER:

Euch? uns? warm nur uns? Dir auch und pieden. Dieden. Dieden.

Von jenen hohen stolzen Mauern, die wir Errichtet rings umher, prallt matt zurück Die wilde Woge des gequälten Meers. Von dieser sel'gen Insel wehren wir Mit starkem Arm den Friedensstörer ab. Denn jeder wahren Kunst geweiht, steht hier Das Heiligtum, darinnen alles sich In Schönheit wenden soll! Und hell'ges Feuer Muss von der steilen Warte weithin leuchten Hinaus ins Land, ein strahlend Flammenzelchen Für jene, die sich unaerm Bund gesellen. — Was Hohes je und Edlea ward erdichtet, Wir lassen zu erlesenem Genuss Es neu eratehn. An mir vorüber wallen sehe ich In felerlichem Zug, ehrfurchtgebietend Die grossen Meister der Vergangenheit! Welch reiche Fülle wechselnder Gestalten; Aus nebelgrauer Zeit die einen ragend, Die andern noch in unsre Tage streifend! Welch einen Schatz haht ihr uns hinterlassen, Unübersehbar schier, an Kostbarkeiten Und senktet ihn tief in den Strom der Kunst, Der majestätisch durch die Welten rauscht, Wir holen die Kleinodien uns zurück! Euch lade ich zu Gast, ihr Grossen aller Zeiten, Lasst eures Geistes Hauch uns hier verspüren!

(Leise Musik.)

O lächle auf uns nieder, Vater Zeus, Und du, Apollo, send' uns deine Musen!

Euch weih' ich dieses Haus!

(Die Musik geht in einen Frauencher über.)
Die Frauen bekeinnen die Künstler. Die Kinder gehen Blumen streuend voran, ihnen folgen alle und verlassen die Bähne.



KARL HERM. MOLLER

KAPELLE

Aus der Frühlichr-Ausstellung der Münchener Secession



FRITZ VON UHDE

GRUPPE JUNGER MÅDCHEN

# DIE FRÜHJAHR-AUSSTELLUNG

# DER MÜNCHENER SECESSION

Die Mitte März eröffnete Aussteliung enthält annähernd dreihundert Gemälde und Zeichnungen, die fast alle von Münchener Künstlern herrühren. Der erste Saal ist in pietätvoller Erinnerung dem Andenken des kürzlich verstorbenen W. DORR gewidmet und enthält dessen künstlerischen Nachlass. bestehend aus Kartons und Bleistiftstudien, wie man sie in den Kursen unserer Akademien übt, zahlreichen, oft sehr reizvoll gedachten farbigen Entwürfen und wenigen halbfertigen Bildern, unter denen Adam und Eva, sowie der den Vögeln predigende heilige Franciscus an erster Stelle zu nennen sind. DORR war ein fein empfindender Poet und wenn er auch als bildender Künstler kein Bahnbrecher gewesen ist, so hat der Tod des bescheidenen, unablässig an seinen Werken feilenden und darum nicht sehr produktiven Malers eine beklagenswerte Lücke geöffnet.

(Nachdruck verbosen) Im Ehrensaale hängt eine kapriziös zugeschnittene Studie von FRITZ VON UHDE, ein Mädchen darstellend, das sich zu einem sehr gut gemalten Vorstehhund herunterbeugt. Wie dieses Bild ist auch die, hierüber abgebildete, Porträtgruppe dreier junger Mädchen an schönen Einzelheiten reich: weniger erfreulich sind diesmai die Studienköpfe, die mehr von Bravour als von Gediegenheit an sich haben. Hugo von Habermann brachte wieder die bekannte Damenfigur bald in sehr fesselnden Pasteils, bald in einigermassen manierierten Zeichnungen und Oelgemälden. LUDWIG HERTERICH'S faustfertig gemalte kleine Tierstudien sind ganz im Stile des Ritters mit dem Pferde gehalten, der vor zwei Jahren so viel Erfolg gehabt hat.

Grosses Aufsehen erregt die umfangreiche Kollektion von Schramm-Zittau. Der Künstler hat seit dem vorigen Jahr entschieden

#### DIE FRÜHJAHR-AUSSTELLUNG



RUDOLF SCHRAMM-ZITTAU

TRUTHÜHNER AN DER MITTAGSONNE

an geschmackvoller Behandlung grosser Flächen gewonnen und sein Vortrag ist auch noch leichter geworden; aber wenn wir damals die Richtigkeit in der Beobachtung der Lebensäusserungen der Tiere, besonders unserer grossen Haus- und Ziervögel, rühmen mussten, so scheint mir heuer diese Richtigkeit bereits etwas in prunkvolle, selbstbewusste Korrektheit im Sinne der sogenannten akademischen Malerei umgeschlagen zu sein. Einzelne Stücke, wie die hübschen Eisvögel, sind jedoch nicht nur von dieser verhängnisvollen Eigenschaft frei, sondern sie sind es gerade, die den Fortschritt des Künstlers in Hinsicht des Geschmackes der Tönung und der Gesamthaltung verraten.

Sehr anziehend wirken die kleinen Knabenakte von Christian Landenberger, wirkliche Freilichtbilder von einfacher Anschauung, ernsthafter, wenn auch nicht durchaus konsequenter Durchführung und von grossem Reiz in der Wiedergabe des Lichtspiels. GRÖBER's Knabenakte, die äusserlich nach demselben Prinzip genrbeitet erscheinen, sind wesentlich flauer in der Form. TH. HUMMEL hielt seine schöne grosse Parklandschaft ganz im Sinne der schottischen Landschafterei und auch bei seinen übrigen Arbeiten, vor allem bei seinem Selbstporträt kommt das Bestreben zu Tage, den liebenswürdigen Ton und den Glanz der schottischen Farbe zu erreichen. Weitaus bedeutender scheint mir in seiner

kräftigen Selbständigkeit Hummel's Stilleben zu sein, das für meinen Geschmack das best gemalte Bild der Ausstellung ist und bei dem mich nur der nichtssagende Hintergrund stört.

Die Porträts sind heuer nicht gar zahlreich. Es ist zwar von LEO SAMBERGER eine Kollektion seiner bekannten Bildnisstudien zu schen, von R. BREYER ein grosses, etwas schwerblütig gemaltes Damenporträt und von WINTERNITZ und WÜRTENBERGER einige Bildnisse; aber es fehlen doch die Arbeiten von Kraft und Stil, die sonst gerade im Porträtfach bei der Secession so häufig sind. F. MELLY's Pastellstudie nach einer Tänzerin (Abb. a. S. 356) ist zwar, was die Charakteristik der Haltung anlangt, sehr gut, aber im übrigen von einem lebhaften Geschmack, der zwischen fein und barbarisch hin und herschwankt. MARIANNE GESELSCHAP'S Porträtstudie zeugt von überraschendem und erfolgreichem Ernste des Studiums und steht weit über den gewöhnlichen Leistungen der Damenmalerei.

Die Landschaft ist ziemlich gut vertreten. Die Dachauer sind zwar heuer fast ganz ausgeblieben; von ihnen kam nur Adout HÖLZEL mit sehr geschickten in Tempera ausgeführten, allerdings ein wenig unklaren Nachbildungen von Ludwig Dills Gouachen. Dagegen sind die jüngeren Landschafter der Secession zahlreich erschienen. Besonderes Interesse finden wieder die statt in die Farbe

#### DER MÜNCHENER SECESSION

gehenden Arbeiten von Eugen Wolff, die in der That mit sehr wirksamen Effekten rechnen. Die Landschaften von RICHARD PIETZSCH lassen noch immer kein festes Urteil zu. Im ganzen beunruhigt der unumwundene Verzicht auf treues Naturstudium, im einzelnen aber überrascht mitunter die Gewandtheit der Zeichnung und Stilisierung. BÖSSENROTH'S, C. BECKER'S (s. S. 355) und BUTTERSACK's Skizzen zeichnen sich durch kräftiges, klares Erfassen des Momentes aus, während CRODEL mehr darnach strebt, die Stimmung zu verallgemeinern. EMIL LUOO's Aquarelle und der Burgzwinger von GLEICHEN-Russwurm sind von einer fast ängstlichen Betonung des Details, HAYEK, HEGENBARTH und PAUL SCHULTZE-Naumburg gehen dagegen auf eine das Detail ausgleichende Behandlung des Ensembles aus. Einem wunderlichen, in der Secession kaum erwarteten Spätling begegnen wir in der Winterlandschaft von THEODOR GRATZ, die um wenigstens ein halbes Jahrhundert versitet ist. Von besonderer Bedeutung sind beuer die Pastelle und Oelbilder von Walter Leistikow. Sie sind is sehr ungleich an Wert und Gehalt; die Ansicht von Wisby ist z. B. nicht viel mehr als eine geistreiche Spielerei. Der Wald im Abendsonnenschein dagegen oder der glanzvolle Teich üben eine zwingende Gewalt auf den Beschauer aus. Die Stilisierung, die sonst so sehr von der Natur ableitet, dient hier dazu, erst recht einen geschlossenen, kräftigen Natureindruck bei uns zu erwecken und dabei wird LEISTIKOW's Absicht, hauptsächlich den schmückenden Charakter im Kunstwerk festzuhalten, im besten Sinne des Wortes restlos erreicht. Diese Landschaften (vergl. Abb. a. S. 354) scheinen auf einen Wurf entstanden zu sein und lassen die Qual des Schaffens ganz vergessen; dabei sind sie, die Kinder desselben Prinzips, vielfältig in der Wirkung, und mögen sie auch nicht alle gleich gut sein, so sind die besten doch ein höchst wertvoller Schmuck der kleinen, aber sehenswerten Ausstellung. DR. KARL VOLL



ADOLF HÖLZEL ABEND

# DIE FRÜHJAHR-AUSSTELLUNG



WALTER LEISTIKOW

LANDSCHAFT



354

WALTER LEISTIKO

DAS HAUS

# DER MÜNCHENER SECESSION



C. BECKER

PFLOGER IM ISARTHAL



CHARLES TOOBY

LÓWIN MIT JUNGEN

355

# MÜNCHENER SECESSION



PAUL HETZE

LANDSCHAFT



F. MELLY

TÂNZERIN



LEO PUTZ

IM KAHN

..... EINE WEITERE FOLGE VON ABBILDUNGEN AUS DER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNG DER MÜNCHENER SECESSION WIRD IM NACHSTEN HEFTE ERSCHEINEN.

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN CO-

 BERLIN. Durch das sm 25. März erfolgte Abieben des Historienmalers Professor ADOLF HENNING hat die Berliner Akademie der Künste den Verlust ihres seitherigen Seniors zu beklagen. Der Geschiedene erreichte das hohe Alter von einundneunzig Jahren. Am 28. Februar 1809 zu Bertin geboren, besuchte Henning die hiesige Akademie und war von 1824-1833 Schüler Wachs. Nachdem der Künstler 1826 mit einem Selbstbildnis debütiert hatte, dem einige mythologische und biblische Bilder (darunter das von uns l. H. 11 d. XIV. Jahrg, nach dem Mandel'schen Stich reproduzierte »Oedipus und Antigone () sich anschlossen, ging er 1833 nach Italien, das ihm in einem mehriährigen Aufentheite die künstlerische Reife esb.



Auf des Bild eines »Mädchen aus Frascatie (1838. Im Besitz der Nationalgalerie zu Berlin) folgten mehrere historische und Genre-Kompositionen (zu nennen: »Leichenzug in der Campagna«, 1844), bis sodann von den fünfziger Jahren an die Hauptwerke des Künstlers erstehen: die in der Schlosskapelle zu Berlin stereochromisch gemalten Evangelisten Lukas und Johannes, die Kolossafiguren der damsligen preussi-schen Provinzen im Weissen Saal des hiesigen Schlosses und die mythologischen Wandbilder des Niobidensasis im Neuen Museum. Des etwes kalte und trockene Kolorit lässt diese durch korrekte Zeichnung hervoratechenden Kompositionen heut-Zeichnung hervorstechenden Kompositionen heut-zutage wenig anziehend mehr erscheinen; ein Um-stand, der auch der jetzigen Beurteilung der zehl-reichen, im übrigen trefflich modellierten Bildnis-schöpfungen des Künstiers nicht günstig ist. Das 1880, also mit schtzig jahren, gemalte Portrit des Fürsten zu Solms-Baruch dürfte dies letzte Zeugnis für die Schaffensfreudigkeit gewesen sein, die den jetzt Verewigten bis in das hohe Alter begleitete.

— Der Bildhauer Professor Gustav Eberlein hat eine neue, in der Auffassung eigenartige Bismarckeine neue, in der Aufmanung eigeinstige einstelle sistete vollendet. Den Pallasch unter dem linken Arm haltend, einen weiten Mantel um die Glieder geschlungen, steht die Figur dem Beschauer wie eine geisterhsfte, wichend und kampfbereit über dem Vaterlande schwebende Gestalt gegenüber. In einem zweiten Bildwerk variiert Eberlein das neuerdings von HARRO MAGNUSSEN behandelte Motiv der Darstellung des sterbenden Friedrichs des Grossen. der aber hier nicht als Einzelfigur erscheint, son-dern von dem Minister Grafen von Hertzberg ge-halten wird. — Professor Max Konen lat besuf-tragt worden, für die National-Galerie das Bildnis des Professors REINHOLD BEGAS zu malen. = NORDLINGEN. Das Ergebnis des Wettbe-

werbs für einen hier zu errichtenden Brunnen mit Kriegerdenkmst ist eine neue engere Konkurrenz zwischen den jetzigen, mit gleichhohen Entschädizwischen den jetzigen, mit gleichnoften Emischau-gungen bedachten Preisträgern, Bildhauern Jakon Bradt und Georg Wrba, beide in München. 1441 ger FRANKFURT s. M. Zwei monumentale Kunssuchöpfungen, die zum Schmuck der deutschen Abteilung auf der Pariser Weltausatellung aus hie-

sigen Werkstätten geliefert sind, waren in diesen Tagen vor ihrer Versendung der silgemeinen Be-sichtigung zugänglich. Eine nach einem Modelt von Professor F. HAUSMANN in Eisen geschmiedete von Professor r. Flausmann in Elsen gestellenender mächtige Gruppe, Adler und Drache miteinander kämpfend, lat das eine der beiden Werke. Es ist Im Ateller von Gebrüder Armbrüster susgeführt worden und wird an Ort und Stelle zum Schmuck des Hofes im deutschen Hause dienen. Das andere ist ein

dreitelliges Gissfenster, bestimmt für die Halle desselben Hauses. Es ist aus der Glasmalereianstalt von A. LOTHE hervorgegangen und stellt in reicher Farbengebung einen Geharnischten zu Pferde, den »wehrhaften Frieden« dar, der, einen Palmzweig in der Hand haltend, von allegorischen Frauengestalten, der Industrie, den Künsten und Gewerken, im Zuge begleitet wird. Ohne Zweifel wird die Frankfurter Kunst und Technik mit beiden Werken Ehre ein-

W. H. ST. PETERSBURG. Am 24. März feierte der Lithograph ALEX. MONSTER das sechzigjährige Jubiläum seiner künstlerischen Thätigkeit. Als er sich vor fünfzig Jshren etablierte, war eine seiner ersten Arbeiten das von dem bekannten russischen Schischtenmaier W. Thimm

herausgegebene »Russische Kunstbistt«, eine Zeit-schrift, die wilhrend des Krimkrieges von grosser Bedeutung war und von den Kaisern Nikolaus I. und Alexander II. protegiert wurde. Münster gab such eine Porträtgalerie beraus, die über zweihundert künstlerisch susgeführte Bildnisse russischer Berühmtheiten nebst deren Biographien enthält. [426]

tz. DÜSSELDORF. Am 4. April starb in Düssel-dorf der Kupferstecher Franz Paul Massau, ein Schüler Joseph von Kellers, im Alter von zweiund-schtzig Jahren. Der Verewigte, geboren 1818 in Köln, kam 1841 nach Düsseldorf und besuchte die Kunstskademie bis 1851. Seine hervorragendste Arbeit ist der grosse Kupferstich nach dem Kölner Dombilde, an dem er Isnge Jahre arbeitete. Auch seine Stiche nach Degera »Weltheiland« in der Kuppel der St. Apollinsriskirche bei Remagen und nach desselhen Meisters Mater amsbilist, sowie diejenigen nach Christian Köhlera Mignont, sind treffliche Grabstichel-Blätter. Von Friedrich Overbecks vierzig Darstellungen aus dem Evangelium hat Massau auch mehrere gestochen. In den vom Zentralverein ausgeschriebenen Wettbewerb um ein Plakat für die 1902 hierselbst geplante Ausstellung errang den ersten und zweiten Preis (1200 und 800 M.) der Bildhauer und Maler Marrin Wiegand in München. den dritten Preis (600 M.) die Malerin IDA STÖVER in München, den vierten Preis (300 M.) der Maler HANS LOOSCHEN in Berlin. = ERLANGEN. In den Lehrkörper der hiesigen

Universität wird Dr. phil. FRIEDR. HAACK aus Berlin als Privatdozent für neuere Kunstgeachichte ein-= GESTORBEN: In München am 5. April der Maler HEINRICH RULAND.

## VON AUSSTELLUNGEN

C. E. G. MOSKAU. Nach mehrwöchentlicher Dauer ist die "Allgemeine reichsdeutsche Kunstausstellung" unlängst geschlossen worden. Veranstnitet hatte sie mit allerhöchster Genehmigung (d. h. des russischen Ksisera) die >Ksiserliche russische Gesellschaft zur Förderung der Künste in Petersburg-, in derem Auftrage ein Agent dreihundersfünfundneunzig Kunatwerke von Künstlern in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Stuttgart und Weimar zusammengebracht hatte. Ein überaichtliches Bild vom gesamten zeit-genösslachen deutschen Kunstschaffen bot die Ausstellung freilleh nicht, doch war immerhin durch vortreffliche Werke eine Reihe hervorragender Meister vertreten, von denen allerdings gar mancher

sowohl dem russischen als auch dem deutschen Publikum, das die ihm durch seine Leibfamilienblätter vertraut gewordenen Lieblinge, sowie die tonenden Namen BOCKLIN und MENZEL vermisste. noch unbekannt war. Dass die deutschen Beschauer im Gegensatze zu den russischen sich in rücksichtsloser Meinungsäusserung gefielen, ist für einen Kenner des deutschen Ausstellungspublikums eigentlich nelbstverständlich. Da die russische Tagespresse nicht über berufene, künstierisch geschulte Misarbeiter verfügt, so wurde ale der Ausstellung nicht gerecht und auch die in den «Russkija Vjedomosti«, dem blesigen Professorenblatte erschienenen Auslassungen eines vermeintlichen »Connaisseurs«, V. Sizov, konnten nicht ernst genommen werden. Gut vertreten waren die deutschen Landschafter, wenngleich die Bilder STROTZEL's und PALMIÈ's lhres schlechten Pistzes wegen gar nicht zur Geltung kamen. Ort der Ausstellung waren die des Oberlichts entbehrenden Säle der Strogonov- (Kunstzewerbe) Schule. Dem Biide A. v. WERNER's . Kaiser Wilhelm I. auf dem Totenbettes, das in einem verhängten, mattbeleuchteten Raume ausgestellt war, haben die Bilder PALMIE's und DIEFENBACHER's es zu danken, dass nie fast als ferblose schwarze Flächen erschienen. Erwünscht wäre für die Aufstellung die Mitarbeit eines reichsdeutschen Kommissärs gewesen. Dann hätten auch die Skulpturen nicht die kümmerliche Aufstellung auf Fensternlachen und in buntem Durcheinander auf grossen, niedrigen Tischen ge-funden. Im Sonderraume der »Münchener Secession« fesselten vor aliem STUCK's Plastiken. Der +Athlet« wurde von L. Gautier erworben. Unter anderem wurden auch zwei Bilder von KUBTERSCHKY und eines von KRUMHAAR verkauft. Für das Gute, das die graphische Abteilung bot, schien das Verständnis zu feblen. Den Spott der Deutschen nowohl als der Russen erregte der beide Sprachen misshandelnde Katalog. Von Moskau wird die Ausstellung nach Petersburg übergeführt, wo zur Zeit eine spanische Kunstausstellung starkes Interesse erregt. [628] hr. BERLIN. Der Schluss der winterlichen Bur-Ilner Kunstsaison hat aich ganz besondera lebhaft gentaltet. Fast alle Kunstsalons baben neue und nteressante Ausstellungen insceniert und sogar die Akademie ist nicht zurück geblieben. Eine aussere Veranlassung zu der von ihr veranstalteten PAUL MEYER-HEIM-Ausstellung liegt sllerdings nicht vor. Der Künstler ist noch nicht siebenzig Jahre alt — er wurde 1842 geboren — und lebt glücklicherweise such noch. Es scheint slao, dass Meyerheim selbst das Bedürfnia gefühlt, zu zeigen, dass er - so hart man jetzt auch über ihn urteilen mag - doch einige .Mériten« habe. Wenn nun seine Ausstellung in dem alten baufälligen Akademic-Gebäude infelge von Ueberladung mit Werken und verständnislosem Arrangement auch in der Gesamterscheinung wenig gunstig wirkt, so enthålt sie doch einige so ausgezeichnete Bilder, dass ihre Existenzberechtigung vollkommen erwiesen wird. Man hat kürzlich Knaus so laut als grosse malerische Begabung gefeiert - nun Meyerheim war in dieser Richtung keine geringere Potenz und hst vor silem sich die Fähigkeit des Gutmalenkönnens sehr viel länger zu bewahren vermocht sis Knaus. Er hatte Anfang der sechziger Jahre sein technisches Können in Antwerpen und Psris erworben und war wirklich ein Talent. Freilich für die Darstellung von Tieren besses er immer eine Vorliebe, weil sie ihn maleriseb sm meisten reizten. Er gebärdet sich in seinen ersten Menageriebildern noch nicht als der witzige Mann, sondern bemübt sich vielmehr, die Natur möglichst natürlich darzustellen. In seinen frühesten

Bildern ist etwas von dem Geist der Fontsinebleauer

und, wenn man will, eine Vorahnung von Lieber-mann." Und was für eine tonseböne Malerei! Um eine Zeit, wo man die Schatten noch bräunlich Insierte, setzt Meyerheim frisch Lokalton gegen Lokalton und erreicht die feinsten Wirkungen. Gegen Ende der siebziger Jahre gewinnt Menzel auf den Künstler Einfluss. Meyerheims Vortrag wird witziger, pointierter, aber das Kolorit bunt und barbarisch; Anfang der neunziger Jabre befällt ihn ein schweres Augenfelden; die Bilder werden immer fisuer, unwahrer in der Farbe, und man möchte jetzt fast von einem künstierischen Bankrott sprechen. Die Aussteilung umfasst weit über zweihundert Werke, darunter die bedeutendsten, die der Künstler geschaffen. Als die besten davon wären die »Menagerie« aus der Galerie Behrens (1864), das Affentribunal (1865), >Savoyardenkinder auf der Wanderschaft (1867), >Abend im Walde und Kohlernte (1868), Heuernte im Schwarzwald+ (1869), die +Schafsehur+ und Heuernte von 1871, das Bildnis des alten Eduard Meyerheim (1877) zu nennen. Das sind Schöpfungen, die zu allen Zeiten für gute Kunst gelten werden und durch die das erschütterte Ansehen des Künstlers iederzeit rehabilitiert werden kann. - Im Salon Casairer riebt es eine Reihe neuerer Bilder von WILHELM ROBNER. Es ist wunderbar, wie sehr die Berührung mit dem Pleinair diesen orlginellen Maler erfrischt Seine Bilder sind tonschön wie früher, nur freudiger in der Farbe und die luminariatischen Probleme mit besonderer Feinheit gelöst. Es bandelt sich in der Hauptsache um Landschaften. Die schönste davon zeigt das «Kloster Frauenwörth» durch die grünen Zweige einer mächtigen Platsne an einem hellen Sommertag gesehen. Ein andermal liegt dasselbe Kloster jenseits einer üppig grünen Wiese und recht seinen hübschen weissen Turm gegen einen lichtblauen Himmel. Das Schloss Amorbschbot dem Künstler Motive zu drei verschiedenen Bildern, von denen jedes in einer anderen Richtung Schönbeiten besitzt. JOSEF BLOCK lässt an der-selben Stelle einige ältere Arbeiten, darunter einige ganz berrliche diskrete Stilleben, CURT HERRMANN gelungene Bildnisstudien und farbenglänzende Stillleben sehen. - Ed. Schultes Salon bringt Kollektionen VON OTTO GREINER, PAUL HÖCKER und HEINRICH HERMANNS. Man hat die Sachen von Greiner einzeln freilich sämtlich schon gesehen; aber man sich doch, wie stark sie bei einander wirken. Welche grosse zeichnerische Begsbung! Nur schade, dass Greiner von Klinger, dem eine seiner schönsten Lithographien gewidmet ist, nicht loskommt. Höcker wiederholt eigentlich nur Bekanntes: seine feinen Intérieurs im Empiregeschmack, seinen - Ausklingenden Tage mit den beiden Frauengestalsen, seine Msdonns, seine Nonne im sonnigen Laubgange. Der fabelbaft geschickte Hermanns zeigt sich von einer neuen Seite mit den gut gemalten Intérieura italienischer Kirchen. Das künsterilsch Anregendste in dieser Ausstellung bilden sber wohl die Bilder von Otto Reinigen, der nicht mude wird, seine dem Beschauer entgegenrauschenden Flüsse unter Winterfrost, kaltem Frühlingshimmel, blendender Sonnenglut oder Herbstnebein zu malen, und die Arbeiten zweier Zügel-Schüler, EUGEN WOLFF und H. VON HAYEK, die beide Landschaften und Tiere in einer ungewöhnlich frischen Art schildern, ohne in jenen übertriebenen Impressionismus zu verfallen, mit dem andere Zügel-Schüler sich nicht immer vorteilhaft bemerkbar machen. Die bescheidene und etwaa trockene Malerei von CHARLES WELLTI wird von einer so tempersmentvollen. Kunst natürlich in den Schatten. gestellt. Die Landschaftsfriese von Paul Schultze-NAUMBURG für den Speisesaal der Ville Dr. Poppers

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN -

in Dreaden sind wohl das beste, was der Künstler in dieser Richtung bisher geleistet. Die Stilisierung von Form und Farbe lst gemässigter als bei frühere Arbeiten, und die Häufung von Motiven glücklich vermieden. Einige vierzig Bilder von JOHN R. REID, soviel Schönes sie von der Herrlichkeit der grunenden und blühenden Natur auch erzählen, ermüden mehr als sie begeistern. Eine natürliche Folge davon, wenn Kunst en gros geboten wird. Bei Gurlitt entsäuscht eine Kollektiv-Ausstellung von Werken des Schweizers FERDINAND HODLER aufs empfindlichste. Ein trockener phantasieloser Symbolist wirkt unerträglich; aber auch ein eklektischer bolist wirkt unerträglich; aber auch ein ektektischer Phantass, wie er sich in CARL MAX REBEL bei Keller & Reiner präsentlert, macht wenig Freude. In Rebels Bildern, die bier effektvoll genug auf achwarzen Stoff gehängt wurden, hegegnet man Becklin, Thoma, Stuck, v. Hofmann, Melchlor Lechter teils in einfachen, teils in kombinierten, meist aber in teils in einfachen, teils in kombinierten, meist aber in verzerrien Nachahmungen. Glanz und Feuer der auf die Skala Blau, Rot, Grün, Gelb beschränkten Temperafarben verdecken nur dürftig mangelndes Können und Naturstudium. Das Persönliche in dieser Kunst ist eine stark hervortretende Neigung für Theaterromantik, für priichtig in Sammt und Seide ge-kleidete Heldendarmeller mit genial friaierten Haaren, federgeschmückten Baretten, die auf Abenteuer aus-gehen, gefangene Prinzessinnen befreien, die ihnen Entgegenfliegende würdevoll an den Heldenbusen drücken oder sie vor sich aufs Ross nehmen und in apotheosenhafter Haitung dem jungen Tag und neuen Kämpfen entgegenreiten. Es fehlt auch nicht an Tristan und Isolde, Sappho und Francesca da Rimini. Am erträglichsten sind noch die landschaftlichen Sachen, soweit sie nicht zu deutlich die berühmten Vorbilder erkennen lassen. Ein gewisser Sinn für starkklingende schöne Farben ist Rebel nicht Sinn für starklingende schode rausen in deser in abzusprechen, einstweilen aber kommt dieser in etwas barbarischer Weise zum Ausdruck. — Die Kansthandlung Ernst Zaeslein, die neuerdings in einem neuen Lokale ebenfalla Ausstellungen veranstaltet, zeigt einen kleinen merkwürdigen, 1849 datierten BÖCKLIN, der ala »Römische Landschafte und Geschenk des Künstlers an Fräulein L. Schmidt in Basel, die als seine Braut starb, bezeichnet wird Es ist aber offenbar ein Schweizer Motiv, das der Meister verwendet hat. Man sleht hinter einer Wiese ein ganz kleines Kornfeld, durch das, aus einer dahinter liegenden Hütte kommend, ein weibliches Wesen geschritten ist, und möchte nach der Art der Malerei eher auf Pettenkofen als auf Böcklin schllessen. Von STUCK giebt es hier »Die vier Jahreszeiten«, durch vier verschiedene weibliche Geatalten, die in halber Figur vor Landschaften atehen, personifiziert. — Das Känstlerhaus bringt eine Ausstellung des künstlerischen Nachlasses des Berliner Malers HERMANN ESCHKE, in dem, genau wie bei Meyerheim, die älteren Arbeiten am erfreulichsten wirken

den einheimischen grossen Handlungsfirmen, war bemüht, durch ein stetig wechselndes Programm ihre Besucher über eine Reihe interessanter aktueller Erscheinungen auf dem Laufenden zu erhalten; das neueste war eine Kollektivausstellung von Bronzen des Brüsseler Bildhauers CHARLES VAN DER STAPPEN, der ähnlich wie Meunier eine ganz von akademischem Formenzwang befreite, fast mochte man sagen maleri-sche Richtung in seiner Plastik befolgt. Voran und nebenher ging ebenda eine Ausstellung von MAX THEDY-Weimar, der den mit allen Finessen der Technik vertrauten Löfftz-Schüler wohl nie verleugnen wird und eine noch umfänglichere Schaustellung von Blumenstücken und Landschaften einer Wiener Künstlerin, Frau Wisinger-Florian, deren sichere und kecke Prima-Malerei kaum noch die sonst gewohnten Elecntümlichkeiten der Frauenhand kennen lässt. Ebenso dankenswert waren am gleichen Orte in den vorhergehenden Monaten Sonderausstellungen von Ludwig Dill, jetzt in Karlsruhe, und von WILHELM TRÜBNER-Frankfurt erschienen. Ueber den Karlaruher Künstlerbund hatten wir bereits vor zwei Jahren an dieser Stelle zu berichten Gelegenheit; derselbe ist auch heuer wieder mit einem eindrucksvollen Ensemble in Schneider's Kunstsalon eingezogen, und zwar, während damals Ge-mälde ausgestellt waren, dieamal mit einer reichen Sammlung von graphischen Arbeiten, unter denen die Kategorie der farbigen Originallithographieen besonders reich vertreten lst. Es sind viele sehr »moderne« und doch sehr erfreuliche Arbeiten darunter, eine Freude vor allem, wie mit und trotz der verstärkten Intensität der Naturempfindung hier doch auch die Poesie wieder zu Ehren kommt! Kaum vermöchten wir einzelne Namen herauszugreifen, doch seien wenigstens FRIEDRICH KALL-MORGEN, CARL BIESE, HERMANN DAUR, JENNY FIKENTSCHER und HANS VON VOLKMANN unter den dauernd Karlsruhe angehörigen hervorgehoben. [431]

50 KÖNIGSBERG. Anfang März brachte uns
der Kunstsalon von Hübner & Matz eine recht Inter-

w KOUIGSBERG. Andreg Mirz breiter und von Wilson der mehn ihre der Australien von Hilbert & Mart eine richt litterAANN, LEISTROW, RUSSERSCHMIN, LEGITS AND VERFENDEN VON KLEISTROW, WORD VERFENDEN VON KLEISTROW, World von Fank Von Keille und Grie Kannot. Uns intermeiseren von Weiter von Fank Stuck, HUGO KOUIG, Alla VON KLEISTROW, Weiter Strike, Aus eine Aufliche Heine Steiner Steinmartz und Freine Verfenden der Verfenden der Verfenden von der Verfenden der Verfenden von Versichen Aus eine Steiner Steiner von Versichten der Verfenden von Versichten der Verfenden von Versichten der Verfenden von Versichten der Verfenden von Versichten von Versichten der Versichten von Versichten der Versichten von Versichten von Versichten der Versichten von Versichten der Versichten von Versichten der Versichten von Versic

nicht verfehlte.

# LEIPZIG. Del Vecchios Kunstsolon brachte unlängst Werke von GABRIEL MAX, FRANZ VONG LENBACH, FRANZ STUGK und MAX LIEBERNANN, Gie grossen Interense landen. Berechtigte Aufmertsamheit erregten nuch die Kollektiv Ausaleilungen SCHNARS-ALQUIST, TH. VON STEIN, und die geventen der Künstlerungen und Kanstlerungen von Kunstlerungen von der Versien der Gestellerungen von der Kunstlerungen von der Versien vo

Vereins der Känstlerinnen und Kunstfreundinnen. 31 BRUNN. Im Mährischen Gewerbe-Museum war während der letzten Wochen eine Sonderausstellung des Malers Ehnt. Onzitts Veranstaltet, die geeignet war, das vielacitige Schaffen dieses hochbegabten Künstlers im sechönsten Lichte zu zeigen. Fast sämtliche Arbeiten — der Kstalog zählt dreihunderrundrehn Nummern – Handreichnungen, Oei-

hilder und Pastelle, vor allem Originalradierungen, -Holzschnitte und -Lithographien, Piakate, Exiibris und Buchschmuck siler Art fand man vereinigt. Der ksum dreissigjährige Künstler, ein Prager deut-scher Abkunft, offenbart sich darin als ein durchsus origineller Moderner, frei von allen Uebertreibungen, voll schärfster Naturbeobschtung und als vollendeter Techniker. Namentlich seine graphischen Werke, die ja schon wiederholt silerorten Anerkennung gefunden, aber such seine Pastelle aus Engiand und Holland erregten lebhafte Bewunderung. Orlik ist Hollsand erregten technarte Bewunderung. Orlik ist unstreitig von den jungen Oesterreichern einer der begabtesten und fleissigsten. Mit welch feinem Ge-schmisch und Humor er auf dem Gebiete der Buch-susstatung hätig ist, bewies auch der reich-geschmische Katalog. Die Ausstellung, bei deren Einstahtung der Veraries vollkenung, bei deren Einrichtung dem Künstier vollkommen freie Hand gelassen wurde, war ein neuerliches erfreuliches Zeichen für den Ernst, mit welchem das Mährische Gewerbe-Museum seiner Aufgahe gerecht wird. [441] - MÜNCHEN. Der Majer August Brandes. welcher seit einigen Jahren eine Privatschule für Dekorationsmalerei leitet, hatte im Beginne des April in seinen Ateliers (Louisenstrasse 17) eine Ausstellung von Schüler-Arbeiten des letzten Semesters veranstaltet, die gewiss Beschtung verdiente und für die Bestrebungen dieses auf dem Gebiete des Fach- wie Privatschulwesens eigenartigen Institutes ein sehr empfehienswertes Zeugnis sblegte. Das gesunde Prinzip des Unterrichts, dem Schüler nicht nur die handwerklich technische Fertigkeit und die sichere Bewältigung des Materials zu vermitteln, sondern in ihm such selbständige Naturanschau ung und eigenes Gestsltungsvermögen heranzubilden, ihn also, kurz gesegt, zum freien Kunst-handwerker zu erziehen, trat in den ausgestellten Arbeiten aufs glücklichste zu Tage. Abgesehen sber von diesen erfreulichen Resultsten verdienen die Bestrebungen der Anstalt auch schon um deswillen bekannt zu werden, sis durch sie gewiss manche Kraft, die sich, um es offen zu sagen, auf dem Gebiet der Bildermslerei erfolglos müht und qualt, auf des Handwerks immer noch goldenen Boden hinübergeleitet und so suf eine msterieil

# vielleicht bescheidene sber gesunde Basis gestellt VERMISCHTES

werden kann.

= MÜNCHEN. Der Finanzausschuss des Bayerischen Landtags hat in der Beratung des Kuitusetats die sachlichen Ausgaben für die Gemälde-Galerien nach dem Antrag des Ministers von Land-MANN um 1200 M, erhöbt, die duzu dienen soilen, dass die Besuchszeit in der neuen Pinakothek in den Sommermonsten bis 4 Uhr ausgedehnt werden kann. Die beim Etat des »Kupferstich- und Handzeichnungskabinetts« für Neuerwerbungen mehr verlangten 11500 M. wurden ebenfalis bewilligt. Für die Errichtung eines Museums von Gips-Abgüssen aus der christlichen Zeit weren im ordentlichen Etst 15000 M., im ausserordentlichen 60000 M. vor-Eist 18000 M., im ausserordentiichen 18000 M. vor-geschen, wozu noch ein Postular von zusammen 477887 M. (342887 M. sis Entschädigung der kgl. Zivilliste für die Ueberisssung des Gebäudes, 135000 M. Adaptierungskosten) im Finanzgesetz-Entwurf zur Errichtung dieses Museums im Ge-blude des siten National-Museums kommt. Die für die Ueberlassung des Gebäudes zu zahlende Summe wurde bewilligt, die Forderungen für die Adaptierung und die Errichtung des Museums wurden zur nochmsligen Beratung zurückgestellt. Ebenso auch die einschlägige Petition der Münchener KünstlerIsssung der fraglichen Räume sn die Genossenschaft erklärte der Kultusminister, dass sie nur in wider-ruflicher Weise erfolgt sei. — In einer "Denkschrift" (Verlag von R. Oldenbourg) macht der Bayerische Kunstgewerbeverein«, der im Jahre 1902 das Jubi-iaum seines fünfzigjährigen Bestehens mit einer grossen, kunstgewerblichen Aussteilung zu begehen gedenkt, Propaganda für eine massive Bebauung der Kohleninsei. Die in zwei Trakten vorgesehenen Bsulichkeiten sollen in der einen Gruppe gewerblichen Zwecken (Ausstellungsräume, Gewerbe-Museum, Fschschulen, Innungs- und Genossenschsftshäuser) bestimmt sein, in der anderen ein Stadthaus mit seinen Anlagen umfassen, wie es für München schon seit langem erstrebt wird. Käme das Projekt nsch den bereits vorliegenden reizvollen Planen THEODOR FISCHER's (auf die des näheren einzugehen es uns z. Z. an Raum fehit), in der That zur Ausführung, so würde didurch allerdings die »Kohleninsel«, dieses Schmerzenskind für die Stadtverschönerung, zu einem »harmonischen und bei aller Schlichtheit imposanten Stadt-Idylie umgeschaffen werden. BERLIN, Professor HUBERT VON HERKOMER erklärt die in einem französischen Journal erschienene Behauptung, dass auf der internationalen-Kunstausstellung zu London in diesem Jahre Werke deutscher Künstler wegen der in Deutschland herrschenden Sympathien für die Buren nicht zugeisssen werden, sis »nicht nur nicht möglich, sondern im höchsten Grade lächerliche. Nach einer Erklärung Sir Edwards Poynter's, des Präsidenten der Roysi-Academye, habe diese mit einem solchen Vorgehen nichts zu thun, noch würde sie je daran denken, eine solch kindische und verächtliche Absicht in Betrscht zu ziehen, sm silerwenigsten einer Nstion gegenüber, mit der wir meines Wissens und meiner Ueberzeugung nach die besten Beziehungen unterhalten .. Die von französischer Seite verbreitete Behauptung dürfte der ziemlich obskuren Aussteliung im Londoner Krystallpalast gelten, für die allerdings, wie wir uns zu erinnern glauben, deren deutscher Repräsentant, Mr. Lewis in Düsseldorf, ein Rundschreiben in dem Eingangs dieses gekennzeichneten Sinne versandte. Von der vor nicht langer Zeit Im Zoologischen Garten gefallenen Löwin sind im interesse von Künstlern und Kunstschulen durch die Formerei des Kunstgewerbe-Museums Abformungen der zu diesem Zweck prilparierten Muskulaturen von Vorderpranke, Schulterbiatt und Hinterpranke vorgenommen worden. Die Abgüsse dieser Stücke sind forten von der Formerei der Königlichen Museen zu Charlottenburg käuflich zu beziehen. - Die von MAX KLINGER zu einigen Brahmsschen Komposi-tionen gezeichneten Titelblätter werden von der Verlagshandlung (N. Simrock in Berlin) von jetzt ah

genossenschaft um Adaptierung des ihr im alten

Nationalmuseum eingeräumten Teiles zu Ausstel-lungszwecken (150000 M.). Hinsichtlich der Ueber-

verragenandung (N. Simrock in Berlin) von jetzt ah such einzeln zum Preise von 8 M. abgegeben. — DARMSTADT. Am 24. März ist in Anwesen-heit des Grossherzogs der Grundsteln für das Känstlerhaus auf der Mathildenhöhe gelegt worden. — Kunstauktionen: J. M. Heberle (H. Lempertz Shne) in Kün pregetieren 2023-2015 Söhne) in Köln versteigert sm 23. April die Sammlung erster moderner Meister des Herrn O. H. Ciansa in Königsberg; Rudolph Lepke in Berlin sm 30. April die Sammiung alter Meister des verstorbenen Kauf-manns Berthold Zachsrias zu Berlin; H. G. Gutekunst In Stuttgart am 14. und 15. Mai die herühmte Dürer-Sammiung des verstorbenen Herrn H. A. Cornill-d'Orville in Frankfurt s. M., sowie an den beiden nächstfolgenden Tagen eine wertvolle Sammlung graphischer Biätter altdeutscher und altitalienischer Meister.

Redskilanaschluss: 14. April 1900. Ausrabe: 21, April 1900.

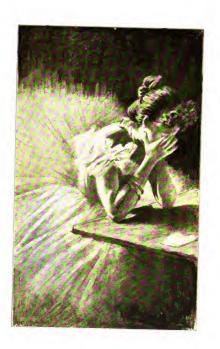

JOSEF VON WODZINSKI del.





HANS VON HATEK

Aus der Frühjahr-Ausstellung der Müschener Secession

WINTER

# ÜBER FRESKOTECHNIK

Von W. v. SEIDLITZ

(Nachdruck verboses)

Fehlt auch im Norden das helle Himmelslicht, das den Fresken in Italien zu gute kommt, sowie das gemässigte Klima, das ihnen Dauer verleiht, so fühlen sich doch unsere Künstler, dem Zuge der Zeit folgend, immer mehr zu der Freskotechnik gedrängt und hingezogen. Nachdem die Darstellungsmittel der Oelmalerei soweit ausgebildet worden sind, dass auf technischem Gebiete kaum noch Aufgaben zu lösen bleiben, sehnt sich die Phantasie der Künstler nach einer Verwertung dieser Erfahrungen zur Darstellung des inneren Ideengehalts und somit nach Vereinfachung und monumentaler Grösse. Seine volle Befriedigung kann aber solcher Drang nur in der Wandmalerei finden. Diese Technik nötigt zu weisem Haushalten mit den Darstellungsmitteln, ist daher geeignet, kriiftigend auf die Entwickelung der Kunst einzuwirken und die Befreiung von jenem Naturalismus zu fördern, der seine Aufgabe bereits erfüllt hat und fortan nur noch als

tigt ist. Nicht mit Unrecht bezeichnet der alte CENNINI die Freskomalerei als das angenehmste und schönste Malverfahren, das es giebt. Eine Hauptschwierigkeit liegt für den Künstler, der sich der Freskomalerei zuwenden will, darin, dass er die rechte Art erkenne. wie er den Bewurf für das Fresko herzustellen und welche Farben er für einen solchen Zweck zu wählen und anzuwenden habe. In den früheren Zeiten, als noch die Kunst einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Vergangenheit besass, wurden solche Anweisungen von einer Generation der andern durch Beispiel und Erläuterung übermittelt; mit dem Ende des vorigen Jahrhunderts ging diese lebendige Kenntnis verloren, nur einige italienische Dekorationsmaler und hier und da ein Land-Kirchenmaler mag sie sich noch erhalten haben. Man weiss, welche Mühe OVERBECK, CORNELIUS und VEIT hatten, hinter die Geheimnisse dieser ausgestorbenen Tech-

Mittel zum Zweck weiter zu bestehen berech-

nik zu gelangen, als sie sich an die Malerelen der Casa Bartholdy machten. Und seitdem ist es damit noch schlimmer geworden. Wer einiges davon weiss, bewahrt die Kenntnis sorgsam für sich; was aber gelegentlich darüber veröffentlicht wird, beruht nicht immer auf ausreichender Erfahrung.

Da bietet denn eine englische Schrift willkommene Auskunft, welche in den vierziger Jahren erschien, in Deutschland aber so gut wie unbekannt geblieben zu sein scheint\*). In ihr sind die Ergebnisse der Untersuchungen und Nachforschungen niedergelegt, welche im Hinblick auf die geplante Ausschmückung des neuen englischen Parlamentshauses mit Fresken angestellt worden waren. Im folgenden wird ein Auszug des in praktischer Hinsicht Wissenwertem aus diesem Buche geboten; in eckigen Klammern sind die Erfahrungen mitgeteilt, die ein junger Dresdner Künstler, Sascha Schneider, bei der Verwendung dieser Anweisungen gemacht hat. Sein vor einiger Zeit vollendetes grosses Fresko in der neuerbauten Kirche zu Cölln bei Meissen (vergl. Heft 4 d. lauf. Jahrg. der "K. f. A.") wird zweifellos bei weiteren Versuchen auf diesem Gebiete als Sporn und Anleitung dienen; auch ist der Künstler gern bereit, seinen Berufsgenossen weitere unmittelbare Auskunst zu erteilen, da das geschriebene Wort sich in Fragen der Technik zum grossen Teil als unzureichend erweist.

Lassen sich Anweisungen allgemeiner Art auf dem Gebiete der Freskotechnik auch nicht geben, da die Praxis sich ie nach der Oertlichkeit, dem verfügbaren Material, dem Klima, endlich der Individualität und den Zwecken des Künstlers sehr verschieden gestalten muss, so enthalten die nachfolgenden Angaben doch so viel Material und Anregungen, dass sich deren Veröffentlichung angesichts des Mangels sonstiger Hinweise wohl zu lohnen scheint. Die kompilatorische Natur der Arbeit des Engländers brachte es mit sich, dass Widersprüche dabei nicht vermieden werden konnten. Der ausübende Künstler aber braucht sich dadurch nicht irre machen zu lassen, da er ja auswählen kann, was ihm für seine Zwecke geeignet zu sein scheint.

Der Natur der Technik gemäss kommen dabei die folgenden Hauptpunkte in Betracht: der Bewurf (einschliesslich der Herstellung des Kalkes), der Malgrund, die Pause, die Farben, endlich das Malverfahren.

\*) TAYLOR (W. B. Sarsfield), A Manual of Fresco and Encaustic Painting. London 1843. 8".

### Bewurf

Das Mauerwerk der Wand, worauf gemalt werden soll, einschliesslich des etwa eingebauten Holzwerkes, muss von vorn herein trocken gewesen und weiterhin noch durch mehrere Jahre hindurch gut ausgetrocknet sein. Bei dicken Aussenmauern wird die Aufführung einer einen bis anderthalb Ziegel dicken Ziegelwand als Untergrund für das Fresko empfohlen, die eine Luftschicht zwischen sich und der Aussenwand frei lässt und mit letzterer an einzelnen Stellen verbunden werden kann. Der Bewurf ist aus Flusssand und Kalk zu mischen, wobei in Deutschland gewöhnlich dreiviertel Sand genommen wird; seine Oberfläche muss rauh sein; er muss lange trocknen, wenn der Kalk frisch war, zwei bis drei Jahre. Etwaiger alter Mörtelbewurf muss vorher vollständig entfernt worden sein. Damit sich kein Schmutz ablagern könne, ist genau darauf zu achten, dass die Fläche ganz eben sei. Der Bewurf wird in drei Schichten aufgetragen; am Tage des Malens wird darauf der eigentliche Malgrund aufgetragen.

In den Titusthermen besieht die erste, einen englischen Zoll dicke, aus Kalk und grobem Sand; die zweite, ebenso dick, aus Kalk und Puzzolanerde, dabel Sand und zerstossener Ziegel; die dritte, hier gleich Malgrund, aus Kalk und nicht zu fein zerstossenem Marmor.

In den Loggien des Vatikans sind diese drei Schichten nur je einen viertel englischen Zoll dick.

CENNINI (Kap. 07) giebt an, der Kalk und er Sand missen gut zerstossen sein. Ist der Kalk frisch und seibver, so nimmt man internet in der Kalk frisch und seibver, so nimmt man wird in der Kalk frisch und seiner Heil auf zu der Kalk frisch und vermischt von dem Bewuf hergestellt werden, um fünfarbn bis zwanzij Tage reichen zu können. Die Masse muss einige Tage lagern, damit sie von ihrer Astränft werliere und nicht beim Aufragen Blasen bilde. Jedenfalls sie von ihrer Astränft verliere, den man heite zu wenig. Sand nehme.

L. B. ALBERTI empfiehlt eine erste Lage von Grubensand und zerstampftem Ziegel, eine zweite von Flusssand und Kalk, die dritte, einen halben Finger dick, mit gestossenem weissem Marmor vermischt.

[Nach S. SCHNEIDER wird die Malfläche dreimal, in mehr als monatlichen Zwischenräumen, mit Mörtel beworfen, und zwar der erste Bewurf aus Granit, geschlemmtem Flusssand und Kalk, der zweite aus gehackten

#### MÜNCHENER SECESSION



ERNST WORTENBERGER

DIE SIEBEN SCHWABEN

Wasser zugegossen, und der Kalk mittels einer Harke umgerührt, bis er sahnig wird. Durch eine Oeffnung, etwa 11/2 Zoll über dem Boden des Troges, lässt man nun die Flüssigkeit in eine möglichst sorgfältig hergestellte Grube von länglicher Form und mehreren Fuss Tiefe abfliessen. Am besten ist diese Grube mit Ziegeln oder Brettern auszufüttern (was in Italien freilich nicht geschieht). wird fortgefahren, bis die Grube voll ist.

wöhnlichen Weise gelöscht, Dann wird viel

Diesen Kalk lässt man, vor der Luft geschützt, acht bis zehn Monate lagern. Für

Ziegelsteinen, Sand und Kalk, der dritte aus einfachem, grobem Flusssand. Zwischen jeder Schicht wird der ausgetretene Sinter der vorhergebenden Schicht mitdem Kratzeisen entfernt. Wegen der Anbringung des eigentlichen Malgrundes siehe weiterhin.]

Herstellung des Kalkes

ARMENINIS Rezept lautet: der Kalk wird zuerst auf hellem Feuer gekocht, dabei der Schaum entferat; zum Trocknen wird er auf frisch in der Luft gedörte Ziegel gelegt, damit diese die Feuchtigkeit aufsaugen. Andere vergraben den Kalk noch

für Jahre in Gefässen in der Erde.

— Durch die Beimischung von Sand wird seine Weisse freilich etwas getrübt; ist der Sand von zu warmer Färbung, so rät BORGHINI,

warmer Färbung, so rät BORGHINI, etwas Schwarz hinzuzufügen. Ferner werden noch folgende Zubereitungsarten angeführt:

Hallenische Art. Der Kalkstein, wohl gebrannt, wird in Troge von 6 englischen Fuss Länge und 2 Fuss Breite oben (unten etwas enger) und etwa 15 Zoll Tiefe gelegt, mit Wasser besprengt und in der ge-



PHILIPP KUEIN

STURM

### AUS DER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNG

den ersten Bewurf reicht ein Lagern von zwei Monaten hin; auf einen Teil Kalk werden dabei zwei Teile Sand hinzugefügt.

Ist der Kalk fertig, so wird er mit einer breiten Schaufel vorsichtig herausgenommen, wobei darauf zu achten ist. dass nichts von der umgebenden Erde mitgenommen werde, damit er rein bleibt. Darauf wird er wieder in den Trog geworfen und so lange mit Wasser gemischt, bis er nicht dicker als helle Milch ist. Dann wird er nochmals in die Grube abgelassen, diesmal jedoch durch einen dünnen Haarsieb: er läuft nun in Thonkrüge, deren eine grosse Zahl erforderlich ist



FANST GERHARD

EINSAMES LAND



RUCHARD WINTERNITZ

CELLOSPIELER

und deren jeder nur zu zwei Drittel grüllt wird. Das sich auf der Ober-fläche zeigende Wasser wird so lange ortgeschützte, bis sich keines mehr zeigt. Dann ist der Kalk zum Genzuche fertig und weich wie Rahmkäse oder Butter. Mit Sand vermischt Sand muss hell, gleichnässig, hart sein, ohne jede Beimischung von Erde.

Deutsche (Mänchner) Art. Die Kallssteine werden sofert in die Grube gelegt, welche am besten mit Ziegeln suszufütrern ist, der werden sie gelösscht und umgerührt, bis die Masse gefüllt, so wird eine Sandschicht von einem Fuss oder mehr darüber gegetüllt, so wird eine Sandschicht von einem Fuss oder mehr darüber getegt, um die Luft abzuhalten; dann wird das Ganze mit Erde zugedeckt. So bleibt der Ault mündessens drei Jahre liegen; Cornelius iltes ihnglicht, der der der der der der der kirche – acht lahre lang lagern.

Die frantösische Art vermeidet die Verwendung von Wasser nach Möglichkeit; da aber die Zähigkeit der Masse besondere Instrumente zum Kneten nötig macht, so kann hier von einer näheren Schilderung des Verfahrens abeesehen werden.

# Malgrand (intonaco)

Das Stück der Wand, das im Laufe des Tages bemalt werden soll, wird

# DER MÜNCHENER SECESSION COM-

so lange nass gemacht, bis es kein Wasser mehr aufsaugt. Dann wird sofort ein dünner Ueberzug von gut durchgerührtem Bewurf mit der Kelle darauf gelegt, von mässiger Rauhigkeit; ist dieser (in etwa zehn Minuten) trocken, so wird eine zweite Schicht mit mehr Kalk und weniger Sand darauf gelegt; beide Schichten zusammen sollen nicht dicker sein, als ein Viertel englischer Zoll. lst diese Oberfläche mit einer Holzkelle geebnet, so wird die letzte Schicht aufgelegt und mit der mit einem Lappen umwickelten



etwa eines starken Kartons, wird sehr nass

gemacht und mit einer feinen Stahlklinge abgezogen, so dass sie glatt wie Papier wird]. Ist die Wand vor dem ersten Be-



THEODOR HUMMEL

SELBSTBILDNIS

wurf gut angefeuchtet worden, so braucht man ein zu rasches Trockenwerden nicht zu befürchten; sollte solches dennoch eintreten, so spritzt man mit dem Munde etwas Wasser auf die Stelle.

(Der Schluss folgt im nlichsten Hefte)



THAUSCHNEE

# APHORISMEN.

Kunstverachter sind in der Revel keine Kostverachter.

Denke nicht immer. schaue auch manchmal.

Noch immer giebt es eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Leuten, die da meint, ein Bild sei einfach ein Abbild. "Was, wer oder wo ist das ?" erscheint ihnen in der Revel als Hauptsache: doch das Wichtigste, das "Wie ist das?" kommt bei ihnen erst zuletzt in Betracht. Render

# AUS DER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNG



RICHARD KAISER

NATURSTUBIE



FUGEN WOLFF

366

# DER MÜNCHENER SECESSION







LEO SAMBERGER fec.



FRITZ VON UHDE

KIND MIT HUND



RICHARD PIETZSCH

SOMMERLANDSCHAFT

# WIENER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN

Secession

zelt Ihre

Zum siebentenmale weht die Ver Sacrum-Flagge über dem weissen Secessionshause. Die steile Freitreppe ist schwarz von Menschen, im Vorraum drängt und stösst man sich: Kassasturm. Auf allen Lippen schwebt der Name des Malers KLIMT. haben unseren Kunststreitfall, den Fall KLIMT. ein Seitenstück zum Fall LIEBER-STUCK. Die Wellenkreise, welche jüngst draussen die Bewegung gegen das HEINZE'sche "Tugendgesetz" gezogen, sind auch hier fühlbar geworden, das macht den Fall KLIMT noch interessanter. Was ist's nun damit? Woher der Lärm und wozu? Im Mittelsaale der Secessions-Ausstellung, dort auf der Ehrenwand, grüsst den Besucher ein grosses Monumentalgemälde (Längenbild) "Die Philosophie", von Gustav KLIMT, dem gewesenen Präsidenten der "Vereinigung". Das Bild ist für die Aula der Universität bestimmt, in deren Zierplafond es eingefügt werden soll. Vor einer Reihe von Jahren schon - Oesterreich hat seitdem mehr Ministerien, als Kunst verbraucht erhielt Professor FRANZ MATSCH (am österreichischen Museum) den Staatsauftrag zur malerischen Ausschmückung des Aulaplafonds. Es handelte sich um fünf Deckengemälde. MATSCH malte das grosse Mittelbild: "Sieg des Lichtes über die Finsternis" und die "Theologie", seinem langjährigen Freund und Kunstgenossen bei früheren Monumentalmalereien, den er sich als Mitarbeiter erbeten hatte, die Darstellung der "Philosophie", "Medizin" und "Jurisprudenz" überlassend. KLIMY legte der Kommission seiner Zeit die Skizzen vor. welche, eine nackte Frauengestalt auf der Skizze "Medizin" ausgenommen, mit geringen Abänderungen genehmigt wurden. Wir stehen vor dem Bilde "Philosophie".

Lassen wir vorerst dem Katalog das Wort: "Linke Figurengruppe: Das Entstehen, das Fruchtbare Sein und das Vergehen. Rechts: Die Weltkugel, das Welträtsel. Unten auftauchend eine erleuchtete Gestalt: Das Wissen." Man sieht, der Künstler wollte die Aufgabe, über die sachlichen Fakultätserenzen hinaus. tiefer fassen. Ein grünblauer Nachthimmel, der Welteogrund mit buntem Sterngeflimmer. Ein Zug traumverschlungener Menschenleiber strebt schemenhaft in die Höhe; eine weisse Schulter blitzt, der prächtig gemalte Rücken eines Mannes, eine überschlanke weibliche Hüfte treten hervor, meoschliche Gliedmassen links am Bildrand; unten die schreckhaft abgemagerte Gestalt eines oackten Greises, der sich in Vernichtungsangst das Antlitz mit den Händen bedeckt. Rechts ein schlafendes Kind. dann die grune Weltkugel und ein grun gescheiteltes Sphinxenhaupt, dem Flimmergrunde enttauchend. Ganz unten hart über dem Bildrandein wunderbar durchleuchteter Frauenkopf: das Wissen. So das Bild. Ein Welttraumstück, weit ab von jeder Schablone, mit atarken malerischen Qualitäten. Neu in der Auffassung jedenfalls, Begriffsmalerei von verblüffender Schulunbekümmertheit, welcher nicht allein der Durchschnittsbesucher ziemlich hilfloa gegenüberstehen, sondern wovon auch der gebildete Beschauer und willige Geniesser sich einigermassen befremdet fühlen mag. Doch wenn auch nur weoige mit dem verwegeeen Künstler den Sprung aus der hergebrachten Allegorie in den modernsten Symbolismus zu macheo vermögen oder wüoschen, das Recht des Künstlers auf eigene Auffassung bleibt bestehen. "Verstehen Sie das Bild? Ich verstehe es nicht\*. So konnte man hören. Kommen dann einige kritische Wortführer, giessen durch Ueberschwänglichkeit Oel ins glimmende Feuer und der Streit lodert hell auf. Die Gelehrten nehmen Stellung. Ein Dutzend

Hochschulprofessoren, der Rektor an der Spitze, setzen eine Protestpetitlon an die oberste Unterrichtsbehörde, Bestellerin des Bildes, in Umlauf, welche um die Ausschliessung des angeblich in den Renaissancerahmen des Hochschulfestsaales nicht passenden, in Auffassung und Darstellung verfehlten Gemäldes bittet. Achtzig Professoren unterschreiben aich. Ein unzweifelhaft vortrefflich abgefasstes Begleitschreiben präcisiert ihren Standpunkt, welcher alle vorschnellen Verdächtigungen, vom Lex Heioze-Geist erfüllt zu sein, entkräfteod aich als ein rein ästhetiacher giebt und das KLIMT'sche Werk nur unter solchen Gesichtspunkten als einen "verunglückten Versuch" erklärt. Die Secession bleibt nicht müssig. Sie gegendemonstriert mit einem Lorbeerkranze am angegriffenen Bilde, dessen Schleife den obigen Ver Sacrum-Wahrspruch trägt. Dann gehen die Secessionisten zum Unterrichtsminister, dessen Sympathien für die neue Kunst bekannt sind. Herr v. HARTEL entscheidet: Abwaren, bis das Gemilde an Oftund Stelle; vorher lässt sich nichts sagen. Mittlerweile ist die, Philosophie\*, welche das eine volle Woche in Atem gehalten, bereits in Paris eiegerroffen, von ihr der vorangeeile Kurliere, Verfügen\* vielleicht Herzen gewinnt. Die Frage der Berufenbeit oder Nichtsche in Verfügen von der Verfügen vinnt. Die Frage der Berufenbeit oder Nichtnicht hieher, vom aber muss das Recht der freien Kritik [enem der freien Kunst gegennicht hieher, vohl aber muss das Recht der freien Kritik [enem der freien Kunst gegenüber allema wirder gewäht werden. Fast übersehen wurde im Lärm, dass Klust noch gestellt hat.

Um KLIMT gruppieren aich ooch andere diesmal Umstrittene. So der Karwyker Malaie TOOROP mit seinen formensymbolistischen Schnörkelphantasien und ungewöhnlichen Weibern, Meister STUCK mit seiner "Wilden Jagde, SLEVOOT mit seinem Dreibild vom "Verlorenen Sohn", das unverdient hart beurteilt wird, ZWINTSCHER mit seinem wunderlichen Faunenbilde "Sturm" und einem glotzigen Leutnantsporträt, endlich selbst der Pariser Pointillist Signac, an dessen Strand- und Hafenbilder, selbat nach Rysselberghe, die wenigsten sich gewöhneo könoen, während die vornehm, symbolistisch durchtränkte Kunst FERNAND KHNOPFF's bereits auch hier ihre Gemeinde hat. Unbestrittenen Erfolges erfreuen sich von Gästen: DETTMANN, KALCK-REUTH, KUEHL, LEIBL, DILL, HABERMANN, bei den Kennern unbedingt L. v. HOFFMANN'S sonoige Kunst. Unter den mir neuen DETT-MANN's entzückt mich besonders "Die Sonne". KALCKREUTH's eindrucksvolles Dreibild , Das Leben währet siebzig Jahre\*, so rührend in seiner Kontrastberedtsamkeit, war sofort verkauft. Auch SKARBINA und LEISTIKOW finden Beifall, ebenso der melancholische Bretone COTTET. Unter den Einheimischen ateht JOREF ENOELHART mit gesund Wienerischem (Blasel auf seiner Kolosseumbühne) und seioem "Vagabunden" in erster Reihe; JETTEL's feiogestimmte Landschaften, neue Prachtaquarelle vom greiseo ALT, gemässigt Secessioniatisches von Moll, Nebelatimmungen von BERNATZIK, Märchenmalerei à la Vogeler von FRIEDRICH Könio, Variationen "in Weias" von List, eine weibliche Aktstudie von Auchenthaller bilden eine stattliche Auslese. Fesselnde Bildnisse bieten der Breslauer Wiener SPIRO, ein Neuer, dann der Engländer Lavery mit tvoisch Weiblichem, der Münchener KNIRR mit einer eleganten Gräfin und Otto FRIEDRICH mit einem pikanten Frauenkopfe. Um den

plastischen Anteil an der Ausstellung machen

# → WIENER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN

Sich VAN DER STAPPEN, RODIN, der Leipziger SEPPYRER und der Italiener CANCIAN (Daniemonument) verdient. Mit Wucht drückt der gewaltige Belgier auf seine Mitgenanten, selbst auf RODIN. Seine Bronzen allein (Der Gegeisselen hätten genügt, um deserssiebenten Ausstellung Glanz zu verleihen. Und diese herb-Hebliche, fromm Gersieste in Effenbein viel Kraft. Wie ist doch dieses Belgien mit hildnerischer Yumst zessengelt



#### Künstlerhaus

Der Kaiser hat auch die heurige, siebenundzwanzigste Jahresausstellung eröffnet. Fühlbare Wandlungen haben sich in den letzten Jahren unter der weiss-roten Flagge vollzogen. Schutt wurde hinweggeräumt, Jungsaat geht auf. In dreiundzwanzig Räumen sind vierhundertfünfundsiebzig Kunstwerke verteilt. Mit einem raschen Ueberblick sondert man leicht das Verwandte, Zusammenstrebende. Im grossen Ganzen nicht viel Farbenfreudigkeit. fast keine Frauenschönheit, gar kein Humor. Das sind ja nahezu verpönte Dinge. Vom Auslande haben die Engländer das stärkste Kontingent geliefert. Paris hat einfach seine Visitenkarte abgegeben, die Worpsweder und die Luitpoldgruppe treten mit ungleichem Erfolg für Deutschland ein. Kuriositäten brachten ein Münchener und ein Skandinave; das beste Bildnis ist von einem rasch emporgewachsenen Ungarn, unter den Wienern sind die Landschafter am stärksten, ausserdem wurden zwei slavische Landschafter modernsten Bekenntnisses entdeckt; die hervorragendste Plastik trägt belgische, englische, italienische Signatur. So hätten wir orientierend hier und dort angetupft und können auf das Bemerkenswerteste in Kürze eingehen.

England voran. Der Gesamteindruck ist ein nobler; schnöes Mass, künstlerische Wohlanständigkeit herrschen vor, das Kunstniveau ist durchgängig ein hohes. Ein eigentlich allererstes Werk wüsste ich allerdings nicht zu nennen, aber es sind Köstlichkeiten da. Das seltenste Blatt vielleicht ist eine Rötelzeichnung (Männlicher Studienkoof) von dem verstorbenen Gründer des englischen Präraphaelismus, Rosserri, der meines Wissens niemals in Wien ausgestellt hat; ein anderer Abgeschiedener, BURNE-JONES, ist durch einige seiner sanftschönen Meisterzeichnungen "Venus Concordia" vertreten: MOIRA malt Macterlinck: -Peleas und Melisandes. ein Rätsel; die süssliche "Isolde" des jüngstverstorbenen STOTT OF OLDHAM verdient die Ehrenwand nicht; eine stark persönliche Bildniskunst bieten JOHN DA COSTA "Dame in Schwarz" und STEER "Chinchilla", letzterer allerdings mit äusserster Pinseldreistigkeit. Vom Maler-Bildhauer Anning Bell sind mir seine Illustrationen und seine zierlichen Buntreliefs lieber, als sein Oelbild "Adagio" mit den diskret tanzenden und musizierenden Mädchen; bei des düsteren MAC GREGOR Kreidezeichnungen "Urteil" hat man eine leise Gänsehaut; HITCHCOCK bringt eine holländische Braut in Lebensgrösse - diesmal zur Abwechslung nicht unter Lilien, sondern unter Tulpen, dass es nur so leuchtet; zu den bekannten Landschaftsmeistern Parsons, CAMERON, EAST tritt, hier neu, der kräftige LIND-NER MOFFAT: "Sturmwolke"; HENRY TONKS'S "Schäferspiel" erinnert an Watteau; über REID und PEARCE nichts Neues. Englische Plastik findet durch OnsLow Fords, des heute vielleicht ersten Bildnisplastikers Englands, Victoria-Büste (Bronze), in COLTONS Brunnennixe und REYNOLD-STEPHENS' zartem Bronzerelief "Jugend" vornehmste Vertretung.

Fast zu wuchtig treten diesmal die Worpsweder auf. Mit draussen meist Bekanntem, worunter der lebensgrosse Bauer MACKENSEN's, der die "Scholle" mit einem Mädchengespann eggt; nicht weil, sondern trotzdem dies feierlich beredte Bild gross ist, hat es Grösse. VINNEN bringt drei umfangreiche, grosszügige Landschaften; auch der malende Märchenpoet VOGELER und HANS AM ENDE beeinträchtigen die Wirkung einigermassen durch das Grossformat, für welches ihre Technik doch nicht ganz ausreicht. Eine machtvolle Herbstlandschaft des Belgiers Courtens, die in ihrer Nähe hängt, zeigt, was den Worpsweder Grossbildern fehlt. Auch die Malbrüder Georg und RAFFAEL SCHUSTER-WOLDAN von der Luitpoldgruppe wollen mit dem grossen Apparat mehr sagen als sie können; mit "Auf freier Höhe" hat Raffael mehr Erfolg, als Georg mit seinen Märchenscenen. FIRLE's "Heilige Nacht" befriedigt, ohne nachhaltig zu wirken; grosse, ernste Landschafter sind BAER und URBAN;



NACH EINER ZEICHNUNG VON PETER STACHIEWICZ

# WIENER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN

schade, dass MATIEGCZEK in Manier befangen ist (siehe besonders "Medea"), er ist sicherlich einer der Erstbegabten der Gruppe, geistreich und mit persönlicher Malweise; THOR's Bildnis seiner Frau erinnert in Ton und Vortrag fast an alte Meister. Dem Parodisten und Capricciomaler STRATHMANN bat man ein ganzes Kabinett überlassen. Seine Kunst ist bisweilen amüsant ausfällig. Der Mensch wird bei ihm Ornament, das Ornament paradox; unerschöpflich ist der Reichtum seiner farbigen Schnörkel- und Aufputzeinfälle. Ganz ingrimmig muten die nordischen Schlachten eines anderen Absonderlichen, des Norwegers GERHARD MUNTHE an: thatsachlich sieht es aus, als wäre ein malender Wikinger in diesem Nachfahr lebendig geworden.

Das eingangs erwähnte beste Bildnis der Ausstellung ist Laszlo's Reichskanzler Fürst Hohenlohe, welches sich selbst neben einem prächtigen Männerkopfe Lenbach's behauptet.

Geistvoll charakteristisch, vornehm in der Farbe. Mit mehreren anderen Porträts, besonders weiblichen, hat der reichbegabte Ungar nicht dasselbe Glück. Ueber Horo-VITZ und POCHWALSKI wäre nichts Neues zu sagen; Koner bringt ein höchst lebensvolles Bildnis des Baurates Kayser; GOLTZ, dessen Mädchen im Kahn "Vorüber" voll schöner Abendstimmung ist, bringt ein gutes Porträt Kremsers; Frau Marie Rosenthal-Hatschek (Erzherzog Eugen) und MEHOFFER mit einem lebensgrossen Damenporträt schliessen sich erfolgreich an. Von der Wiener Jungschule ist auch diesmal Erfreuliches anzumerken. VICTOR SCHARF wird in Paris ein guter Bildnismaler. Im übrigen stehen die Landschafter voran, während Altmeister wie AUGUST SCHAEFFER und ROBERT RUSS sich aus der Hand der "Moderne" den Lorbeer zu holen wissen. Zoff "Letzter Sonnenblick", KASPARIDES, HANS WILT, ADOLF KAUFMANN,

GRAP. SUPPANTSCHITSCH, AMESEDER, TOMEC, HANS RANZONI sind fast alle aufsteigend. Ein Grossbild von KASPARIDES "Im Schweisse deines Angesichts" ist sehr ansprechend, WILDA's Flucht nach Aegyten\* poetisch anempfunden. Die beiden neuentdeckten Slaventalente sind HUDECEK und SLAVICEK; "Mond-schein" des ersteren und "Junitag" des letzteren wirken mit einfachen Mitteln; man wird sich die Namen merken. Im glyptischen Mittelsaal empfangen Abgüsse der Maison'schen berittenen Reichsherolde, mattgold der eine, grünstahlblank der andere gerüstet, den Eintretenden; die Illusion frappiert. Ebenso wirksam ist die Statue des ersten Ottonenkaisers. Bedeutende Marmorwerke halten fest. So besonders die mächtige Ringergruppe von JEF LAMBEAUX, das HOF-MANN'sche Standbild des Leonardo für das Künstlerhaus, Prachtbüsten von CIFARIELLO (Böcklin), ZUMBUSCH, VALLGREN, WILHELM HEIDA, der Bildhauer-Maler, hat im Saale links ein plastisches Schauerstück "Der Menschheit letzter Spross\*. Der Tod reitet mit einem schlummernden Säugling in den Händen über ein Leichenfeld . . . . Man wird das Ding nicht mehr los. KARL VON VINCENTI





#### PETER STACHIEWICZ



# PETER STACHIEWICZ Das Werk dieses Meisters steht zwischen

zwei Entwicklungsepochen polnischer Kunst. Die ältere ist längst vorüber. Matejko und Grottger waren ihre grossen Vertreter und aie beherrschten jene Zeit, da der polnische Maler auch Prophet und Agitator sein wollte, Hüter vergangener Ehren, Kämpfer um ein verlorenes Vaterland, wo Pinsel und Griffel ihm nur als Schwert und Lanze galten. Die jüngere ist von heute. Mehoffer und Wyspianski, Wyczolkowski und Szymanowski sind die Führer. Sie haben sich gleichsam an die Emigration gewöhnt, ererbten Wünschen entsagt und in der Fremde, in den Ateliers von Paris und München, gelernt. Eine internationale, weltmännische Note ist ihnen eigen, die Kenntnis des Manet, Whistler und der Schotten, und in ihrem nervös verfeinerten Empfinden unterscheiden sie sich von Mateiko. wie Polens junge Dichter von Mickiewicz, Kasimir Tetmajer etwa, der sich ao seltsam mit d'Annunzio, Dehmel und Hofmannsthal berührt. Früher fanatische Vaterlandsbegeisterung, oft auf Kosten der Kunst, jetzt skeptischea Träumen moderner, entwurzelter Menschen, die nur künstlerische Interessen haben.

Zwischen diesen beiden Strömungen steht TRACHEWURG, gleich wie i decht von pariotischer Tendenzmalerei und raffinierter Artistensteht zu der der der der der der der der beidenschaftlichen Art des Matejlo, dem der leidenschaftlichen Art des Matejlo, dem sie eine strenge Göttin geween, auch nicht manchen Landschaftern gleich, die in ihr nur die seltenen Reitze einer verwirrenden Gedie seltenen Reitze einer verwirrenden Gefürchteren Hande klüsst. Aus dieser Dankbarkeit ist er zum Künstler geworden. Seine Bilder haben Erdgeruch und die schmerzlich verträumte Stimmung iener Volkslieder, die man in Sommernächten auf polnischen Dörfern hört. Die Bauern seinea Landes malt er nicht in der bitteren Mühseligkeit ihrer Arbeit, sondern wie sie, alten Bräuchen folgend, Wunderkerzen auf dem Acker zünden oder bunt bekränzt das Erntefest feiern. In dem Cyklus aus den Salzbergwerken von Wieliczka sind jene Scenen bevorzugt, wenn die Bergleute ruhen dürfen oder sonntagstill Gottesdienst halten. Wird einer verschüttet, dann naht ihm der Heiland und legt seine heilige Hand auf das wunde Haupt. Niemals das ganze Weh dea Unglücks, die brutale Wucht des Schicksals, immer etwas Mildes, Tröstendes, die demütige Schönheit der slavischen Volksseele. Sein reifstes Werk sind bisher die "Marienlegenden", jene rührend schlichten Bilder grau in weiss, die Maria preisen, die Frühlingsgöttin und Maienkönigin. Er hat die schwärmerischen Sagen gesammelt, die das Volk in treuherziger Kindlichkeit von der jungfräulichen Mutter dichtete und ihre bräutliche Anmut meisterlich zart gestaltet. Wie Lilien aind sie, in einem frommen Märchenthal erblüht. Doch bei Stachiewicz wurden sie zu einem lichten Hymnus auf den Zauber adeliger Weiblichkeit.

Die hier gegebenen Zeichnungen sollen nur ein weiteres Publikum auf den polnischen Meister aufmerksam machen. Nicht mehr wollen meine Begleitworte.

HUGO HABERFELD (Breslau)

# AN MAX KLINGER

Was ist Radieren? - Leises, flücht'ges Schweifen Auf dem Metall - in Abenddammerstund Melodisch zartes in die Saiten greifen. Ein zärtliches Geheimnis, ans vom Mund Alliebender Natur vertraut, beim Schauen Nach Himmeiswoiken, nach dem stillen Teich, Wo Schwane ziehen; nach dem Meer, dem blauen; Des Adlers Klau', der Taube Flaum zugleich; Homer in einer Nuss, die zehn Gebote Auf eines Heilers Fläche; Wunsch und Traum, Gefasst in zierlich eiselierte Note; Ein schnell ergriffnes Bild aus Aetherraum, Auf goldigem Metalle ist's ein Maien Mit einer Wespe Stachel und dem Staub Von Falterflügeln unter Sonnenstrahlen, Auf einer Nadel-Spitze flücht'ger Raub, Von dem, was in des Künstlers Seelenwelt, Aus Wirklichkeit und Träumen Form erhält. Karl Vormaar, Heeg ? Deutsch von Line Schneider.



NACH EINER ZEICHNUNG VON PETER STACHIEWICZ



PETER STACHIEWICZ del.



NACH EINER ZEICHNUNG VON PETER STACHIEWICZ

# DAS DÜSSELDORFER FRÜHJAHR 1900

In der Geschichte des Ausstellungswesens in Düsseldorf bedeutet der vergangene Winter einen entscheidenden Wendepunkt. Nach endlosen Mühen und Verhandlungen hat endlich in diesem Winter der Plan, Düsseldorf ein eigenes, dauerndes, hinreiehend grosses Kunstaus-stellungsgebäude zu schaffen, Leben und Gestalt gewonnen. Der riesige Ausstellungspalast soll zugleich für die Kunststadt Düsseldorf der eigentliche, sichtbare, bleibende Gewinn der grossen Industrie- und Gewerbenusstellung von 1902 sein, zu der sich ietzt die Provinzen Rheinland und Westfalen rüsten. Noch in diesem Herbst wird das mehr als eine Million Mark beanspruchende, gewaltige Gebäude im Rohbau vollendet sein; im Jahr 1902 wird es zum erstenmale zu der geplanten deutschnationalen Kunstausstellung seine Pforten öffnen. Dass der langgehegte Plan sich nun doch durchgerungen und durchgesetzt hat, ist in erster Linie der eminenten Geschäftsgewandtheit und der stählernen Energie des erkorenen Leiters dieser Ausstellung, des Professors FRITZ ROEBER zu danken. Mit der Eröffnung des neuen Kunsttempels am Rheine wird nun auch der Boden und der Raum für gemeinsame Ausstellungen der Düsseldorfer Künstlerschaft geschaffen werden. Endlich. Denn bislang läuft hier alles in Gruppen und Grüppchen auseinander. Zuletzt doch zum Nachteil des Rufes der ganzen Düsseldorfer Schule. Die einen stellen bei Schulte aus, die andern im Pohleschen Atelier, die dritten in der Kunsthalle, die vierten im Kunstrewerhemuseum, und viele von den Besten und Ersten gar nicht. Kaum irgendwo wird so wenig für die Ausstellung geschafft und gemalt wie in Düsseldorf. Gerade die führenden Künstler legen wenig Gewicht darauf, zur Ausstellung irgend ein repräsentierendes Hauptstück fertig zu haben - sie senden nur Kleinigkeiten oder bleiben ganz weg. Dass sie die Ausstellung nicht nötig haben, ist ia ein guter Beweis für die Stetigkeit der lokalen Kunstentwicklung - aber das Bild, das die grossen und kleinen Ausstellungen von dem künstlerischen Schaffen in Düsseldorf geben, ist dadurch immer nur ein halbes und schiefes. Von der frischen Kraft der Düsseldorfer und deren gesundem Können geben die Ausstellungen darum nur einen Eindruck, wenn man das schon Bekannte stillschweigend hin-

urechnet.

Die Ausstellungen fanden diesmal ein hell-

klingendes und reines Präludium in der kleinen intimen Exposition, die die Künstlergruppe von 1899 in diesem Frühling wieder wie im vergangenen Jahr in dem Atelier Pohle veranstaltet hatte, und von der bereits in diesen Blittern (H. 14, S. 327) berichtet wurde.

Die Ausstellung in der Kunsthalle war rotze der sorgsamen. Leitung des Instituts diesmal vielleicht einföniger als je. Nur fünfundechrig Bilder im ganzen, kelne neue Namen. Güstav Maux, der fast allzu viel kann, hatte ein paar fone und lecch Stützen sungestellt, Kaborat, Orwald Achterwacht, Salzettri ihr gewohnfore und der Stützen sungestellt, Kaborat, Orwald Achterwacht, Salzettri ihr gewohnder il Landschaften vertreten die Abendstimmung fein und andachtsvoll wiedergegeben. So ist über diese Gruppe wenig zu sagen.

Um so mehr über die Ausstellung der Freien Vereinigung Düsseldorfer Künstler. Zum erstenmale hatte diese in dem stattlichen Neubau des Kunstgewerbemuseums am Friedrichplatz ein Unterkommen gefunden. Der grosse Lichthof mit den schönen Renaissance-Arkaden und die eigentlichen Ausstellungssäle waren der Vereinigung eingeräumt und mit vornehmem Geschmack und sicherem Gefühl geschickt und apart, ohne Aufdringlichkeit dekoriert. Die Wände mit Stoffdraperien, zumeist in Silbergrau, ein paar gut verteilte italienische Truben und Majoliken dazwischen. Lunwic Keller hette für diese Ausstellung wie die im Salon Pohle das Plakat gezeichnet. Hier das Porträt seines Freundes Heinrich Hermanns, des Landschafters im wirkungsvollsten Plakaistile, in der Manier Vallottons. Der in Kleinfolio gedruckte Prachtkatalog ist zugleich ein Album von Künstlerlithographien. Die Geschäftsführung ist zum erstenmale dem rührigen Hofkunsthändler Fritz Bismeyer übertragen

Im Mittelpunkt des grossen Lichthofes ist om achtiges Bild von Orro Historium, to machtiges Bild von Orro Historium, Kriegerverein bei Irgend einem fröhlichen Fest in langen Richen an den Bleirischen, helles aber \(\frak{k}\) bildes Sonsenlicht von rechts einfaltend. Aus dem Tahskaqualm und dem arbeiteten Charakterköple der allen verwitterten Vetraenan osharf hervor. Es sind verdirich aufgefnisste Typen des Niederrheims, kind in der Vertreiten von der Vertreiten kilder burcheitung. Richte seinhicht fallter Durchkeitung. Richte seinhicht (hälter Durchkeitung. Kolten beschiebt (hälter Burchk gegenübergestellt. Ein grosses malerisches Können hält die einzelnen Gruppen zusammen. Das Bild ist eines der besten Versuche, dem niederrheinischen Menschentypus Heimatsrecht in der Kunst zu schaffen. Der Vergleich mit HERKOMER's eben zur selben Zeit in Düsseldorf bei Schulte ausgestellten Krimkriegern von 1897 zeigt die Grenzen dieser Kunst: es fehlt hier die kraftvolle Typik der HERKOMER'schen Gestalten, aber in der fein geschiedenen Charakteristik darf sich das Bild schon daneben stellen. - Erst während der Ausstellung traf das grosse Bild von JULIUS BERGMANN "Kühe im Walde" ein, um schon nach kurzer Zeit mit dem Totenzettel "Verkauft" versehen zu werden. Fast möchte man es bedauern, dass das Stück in den Besitz eines Düsseldorfer Liebhabers übergegangen ist - es ware ein Museumsbild ersten Ranges und jeder grossen Sammlung würdig gewesen. Das Motiv ist für BERGMANN nicht neu vier Kühe im Wasser stehend, die Sonne durch den dichten Wald in dünnen Strahlen einfallend und helle Flecken malend, der Reflex des sumpfigen Wassers grünliche Schatten auf das weisse und gefleckte Fell der mächtigen Rinder zaubernd. Nur das ungewöhnlich grosse Format ist neu. In der Ausführung steht aber der Künsler absolut auf der Höhe. Eine ganz breite und dabei dünne Malerei, so dünn, dass die erste Zeichnung selbst noch hierbei mitspricht, die Spiegelung in den trüben Fluten so keck und so grosszügig und dabei so sicher und fest hingesetzt, die prachtvollen Tiere ruhig und kühn hingestrichen. Die Farbe sonnig, mit Wärme durchsättigt, leuchtend, tief. Das ist überhaupt das Charakteristische an BERG-MANN's jetziger Malweise: die warme Leuchtkraft. Man braucht nur einmal seine früheren Bilder im kühleren, glätteren Stile seines Lehrers Baisch daneben zu stellen. Und auch auf dem Gebiet der reinen Stimmungslandschaft ist von dem ja erst vor kurzem nach Düsseldorf übergesiedelten Karlsruher noch Grosses und Feines zu erwarten.

Unter den Lundschaftern, die dem alten Ruhm der Dissiedlorfer gerecht werden und gerafe rheinische und niederrheinische Scenerien schildern, auf neben dem albehannten Ruf ja zu fest steht, als dass hier noch etwas Neues darüber zu ungen wäre, von leiten drei zu nennen: Direck, HEBRANNS, VON WILLE. VON A. Direck sich die Talle sich ein in einer breiten, off has schweren Minister von A. Direck sich ein schweren Minister Landungsbrücke, seine Hebreichisher, sein Landungsbrücke, seine Hebreichisher, sein Sommertag zeigen prächtige Farbenwirkungen. das schlammige, schmutziggraue Wasser, die rostbraunen grossen Segel, der tiefblaue Himmel stimmen zu kräftigen Akkorden zusammen. Es liegt eine ganz eigene Wucht und Verve in seinem Strich. HEINRICH HER-MANNS ist hier nicht so vollzählig vertreten wie neulich mit seiner Kollektivausstellung bei Schulte. Wie starke Anziehungskraft seine feingestimmten Bildchen haben, zeigte sich erst kürzlich wieder, als der beste Teil dieser Kollektion auch in Berlin ausgestellt war. Noch über seine bekannten Kircheninterieurs stelle ich seine niederrheinischen und holländischen Motive - Fischerdörfer. Bauernhütten unter grossen Bäumen, alte Wasserburgen, die hinter dem Walde auftauchen - eine Reihe von Motiven mit dem malerischen Schloss Hülchrath im Kreise Grevenbroich - vor allem das Spiel der Sonnenstrablen auf einem Wassertümpel. Die Bilder zeigen eine feine Fleckenverteilung. höchste Farbigkeit und die delikatesten Effekte. FRITZ VON WILLE'S Eifelbilder sind ja schon weithin bekannt. Er ist längst ein Herold der Schönheiten unserer Hocheifel geworden. Sein Vater und er haben damit die Lessingsche Tradition fortgesetzt. Seit Jahren verbringt er den Sommer auf einem grossen Hof bei Reifferscheid, und aus der ausgedehnten Dynastenburg Reifferscheid sind seine besten architektonischen Motive entnommen. Auch diesmal bringt er auf einem grossen Bilde den einsamen riesigen Bergfried der Burg, zur Rechten die Aussicht über den Eifelberge mit einem Sonnenblick über die Höhen, weiter eine Eifellandschaft, auch aus dem Kreise Schleiden, vorn ein roter Hang, Heide und Ginster, dann grüne Thäler und dahinter dichtgedrängt blaue Höhenzüge. Ein helles Sonnenlicht gleitet über die Höhen-Es ist gerade die kühle Frische, das leuchtende aber doch kalte Licht, die wunderbar klare, durchsichtige Luft der Eifelberge, die Wille mit solcher Bravour wiedergiebt. Seine Bilder sind geradezu typisch für den landschaftlichen Charakter dieser Gegend. In diesen vier Landschaftern liegt eine gesunde und vielverheissende Kraft-genug, um dem alten Ruhm der Düsseldorfer Schule gerecht zu werden. Dass die Kunst hier zu dem heimischen Boden zurückkehrt und ihn aufs neue mit Maleraugen sehen lehrt, giebt vielleicht die beste Bürgschaft für die Folge.

Unter den übrigen Bildern ist viel Gutes, einiges Vortreffliche. Von W. SCHNEIDER-DIDAM eine Reihe charakteristischer Porträts in breiter Manier, ausgezeichnet das des Malers

# NEW YORKER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN

DIRKS. Von TH. FUNK ein feines und delikates Herrenporträt in vornehmer Auffassung, diskrete Porträts von FRED VEZIN und MARIK STEIN, von WILHELM SCHREUER ein paar seiner ganz saftig braun in braun gemalten oder aus leicht in Farbe gesetzten Skizzen, ganz flüssig, Scenen in Empire- oder Biedermaierkostum, oft leicht manieriert. Besondere Beachtung verdienen dann noch die Studien von ALFRED SOHN-RETHEL, der z. Z. in Paris lebt, aber noch an Düsseldorf hängt. Seine breiten und flotten Skizzen aus dem Pariser Leben, die er in dem hübschen Buche "Paris" mit W. GENSEL zusammen publiziert hat, zeigen einen kühnen und realistischen Kritiker der Oberfläche des modernen Lebens, Hier kommen aber sorefaltiee Einzelstudien hinzu, dass man auch vor dem soliden Können Respekt haben muss. Eine Rötelzeichnung, Porträt von HENRI HÉRAN, ein feines, träumerisches Mädchenköpfchen, das Bildnis seines anmutigen Schwesterleins, und vor allem ein Blatt mit allerlei frischen Studien nach einem dicken, nackten, vergnügten Baby. Hier liegt noch ein grosses Können im Keime. Alles zu nennen, was sonst noch an Gutem und Tüchtigem vorhanden, dazu fehlt leider der Raum.



MATHAUS SCHIESTL KIRCHGANG Aus der Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

# NEW YORKER FRÜHJAHR-AUS-STELLUNGEN

Dss New Yorker Publikum musste sich, da die Frühjahr-Ausstellung der »Academy« ausfallen musate, an der soeben eröffneten der »Artists« genugen lassen, håtten nicht die »zehn amerikanischen Maler-, welche aus der »Society of Artists« wegen deren nun auch schon zu kaufmännischen Gebahrens susschieden, im Kunstsston von Durand-Ruel ihre dritte Jahresausstellung eröffnet. Ein intimer und einheitlicher Charakter bildet deren Hauntreiz, keines der Bilder stört durch Mittelmässigkeit, keines fesselt durch hervorragende Genisität. Ein gemeinsames Merkmal dieser Secessionisten, durchwegs Anhänger von MONETS Impressionismus, dem sie iedoch eigenartige Zuge abzugewinnen wissen, ist ein, bei Amerikanern besonders merkwürdiges, Verschmähen alles Geschäftsmässigen in der Kunst. Um nicht durch ihre Namen auf den Beschauer zu wirken und so die Aufmerksamkeit auch nur etwas von den ausgestellten Bildern sbzulenken, vermieden sie es sogsr, einen Kstslog für ihre Gemilde hersuszugeben, was zwar von ihrem Standpunkt richtig sein mag, den Besuchern und Kritikern aber doch ziemlich unbequem st. ALDEN WEIR, der ewig Jugendliche, ist mit fünf Porträts vertreten, darunter eine Gruppe »Mutter und Kind auf einem Spazierganges, hervorragend in Ausdruck und Farbe, ein anderes, ein violette Blumen sammelndes Mädchen, In der Sonnes be-titelt, voll nasürlicher Grazie. TWACHTMANN hat selten bennere Arbeiten ausgestellt, als seine vier Landachaften in weichen, unbestimmten Farben-tönen, darunter eine »Schlerlingsfichten um einen Teich In kühlen grauen und blauen Tinten be-Teich: in kühlen grauen und blauen Tinten be-sonders stimmungsvoll. Jimprovisations, eine am Plano sitzende Mädchengestalt, umgeben von Blumen in Glasvasen, sowie die Ansicht von Glaucester-von CHILDE HASSAM, diesem hechbegabten, aber-schr ungleich schaffenden Mater, sind voil heim-lichem Reiz und Silmmung. Zwei Männerporrätz on SIMMOSS sind kräffig und voil Ausstruck, eines von De Camp gewinnt durch seine vornehme Einfachheit. TARBELL zeigt fünf von seinen effektvollen Sonnenlichtstudien; REID glänzende Farbensympho-nien, eine, eine Gruppe Mädehen zwischen Ranken und Herbstlaub, die andere, eine nachte Frauen-gestalt bei einem Waldbach. BENSON hat ausser einer dekorstiven Figur in bisu und roten Farbenciner desorativen rigur in disu und rotten Farsen-tonen zwei Jagdscenen, vor Sonnenaufgang in den Marschen sn der See, in Atmosphäre und Zeichnung ganz vortrefflich. Die zweiundzwanzigste Jahres-ausstellung bei den Artists schliesst die Kunst-asison in New York eigentlich ab. Nach ihnen kommt als Nachzügler nur noch die »Ausstellung der amerikanischen Landschafter«. Die diesikhrige ist In jeder Hinsicht die bedeutendste für die Artists. Durch den Ausfall der Acsdemy-Ausstellung wurde sie eigentlich die elnzige, die Rechenschaft über das Wirken unserer Maler im abgejaufenen Jahre gab. Es wurden denn auch gegen zwölfhundert Bilder eingereicht, und es muss für die Jury nicht leicht gewesen sein, die Auswahl bis auf dreihundert-fünfundsiebzig hersbzudrücken. Dadurch gelang es jedoch nicht, Mittelmässigkeiten suszuschliessen, und der Gedanke drängt sich auf, dass wohl manches der zurückgewiesenen Gemälde vollsuf so gut gewesen wäre, wie eine grosse Zahl der angenommenen. Auch die Preiszuerkennungen erregten Widerspruch. Die Landschaft von ELMER SCOFIELD . Herbst in der Bretagnes, die den Wettpreis errang, farb- und stimmungslos, ohne susgesprochenen Charakter,

ohne Reiz, während in ihrer Nähe Landschaften voli feiner Beobachtung von Licht, Atmosphäre, Jahreszeit hängen, in giänzenden oder ruhigen Farbentönen, voll Wahrheit und Leben, kann Bitterkeit erregen: -- aber die Preisrichter sind durch gersdezu lächeriiche Klauseln gebunden; wer bereits den Preis errang, ist susgeschlossen, - so mussten Coffin's feine Regenstudie, BRUCE CRANE's, 'die Schlusscene', ein Sonnenuntergang-Effekt voll überraschender Wirkung und seine »Fischerhütte«, eine zarte graue Abendstimmung. BOORRT's »Regenschauer in Katwyk« und »Sturm«, kühne Luft-, See- und Lichtstudien, leer ausgeben. Ausgeschlossen lat auch jeder Nicht-Amerikaner und jeder eingeborene Künstler, der das vierzigste Jahr überschritten hat. Nun scheint es, dass das Schwaben-Aiter unsere Künstler nicht ungunstig beeinflusat; der ältere INNESS hatte es hinter sich als er seine hervorragendsten Landschaften schuf und in der Ausstellung hat WM. CHASE drei Landschaftsbilder aus neinem geliebten Long-Island, Dünen und Marschen, von geradezu bewunderns-würdiger Meisterschaft in Perspektive und Atmosphäre. Die Alteragrenze schloss auch BEN FORSTER aus, dessen vier Landschaften alle preiswürdig sind, darunter »Sommernacht« geheimnisvoll, windbewegt, Nebel auf Wiesen in stimmungs-voller Ruhe. ÉATON'a Wolken; ein weiter Aus-blick auf Sanddünen und Meer von BOLTON JONES. CLARK's leuchtende, helle Sonnenbilder, Winter-Effekte von Smepley und BACHER. +der Waidbach+ von WITTREDGE, das Werk eines jungen Künstlers. das wegen seiner frischen Ursprünglichkeit sogleich einen Käufer fand, REHNS Seestück, »Anbruch der Nacht« gehören zu den anziehendsten Landschaften

der Ausstellung. Der » Shaw-Preis « für das hervorragendste Figurenbild kam in engere Wahl zwischen einer mitzurückgeworfenem Kopfe und etwas affektierter Pose vor einem Spiezel stehenden Mädchengestalt in weissem Atlas, die eine gelbe Rose in ihr Haar befestigt, von IRWING WILES und dem »Schluss des Tages» von SERGEANT KENDALL, nicht nur dem besten Figurenbilde der Ausstellung, sondern auch dem besten, das seit manchem Tage von einem jüngern amerikanischen Künstler gemalt wurde, Fleischtinten und Gewänder, Komposition und Charakteristik dieser Gruppe von Mutter und Kind, die den Felerabend in engem Aneinanderschliessen begehen, gleich wahr und solid. — Aber der Preis von 1500 Dollars fiel der · Geiben Rose · zu, und aligemeines K opfschütteln ist die Folge. Der Präsident der Gesellschaft. La FARGE, stellt eine seiner orientalischen Studien aus, KUWANON, die japanlache Gottheit der Beschaulichkeit, am Strome des Lebens sitzend, von Regenbogenlichtern umspielt. »Der Schwimmtumpel«, nackte badende lungen in einer Wildnis von Wasserblumen und Ranken, in der Farbe an BÖCKLIN erinnernd, ist von CURRAN; KENYON Cox hat eines der wieder so beliebt gewordenen symbolischen Bilder Hoffnung und Erinnerunge, zwei hübsche, gut gezeichnete Frauen im lichtgrünen Baumschlag. Ein grosses, dekoratives Gemälde, »der Tempel der Winde - Sonnenuntergange von L. LOEB, zeigt auf ciner Bergspitzeden als trotzigen Jüngling gedachten Boreas, umgeben von den mildern, in Frauenge-stalten verkörperten Süd, West und Ost. Von demselben Maler iat eines der besten, weil am schärfsten charakterisierenden Porträts in der Ausstellung, das des Schriftstellers Zangwill. CHASE's Bildnis des Bildhauera Daniei French, vortrefflich gezeichnet und dem Beschauer den Eindruck von Kraft, Talent und Energie sowohl von seiten des Malers, als des Durgsteilten erregend und ein Perrit der bechte härter Plätagen kans Pretter von Banastotta. In härte Plätagen kans Pretter von Banastotta. In här den Bang streite. Merkwirdig irt, dass dieser knatte, der sall jähren in einem Waled Connection oder der State der Fartenstrage in singesteinden State der State der Fartenstrage in singesteinden Plätadephier Melerin Cocklat Bracty, seit die Plätadephier Melerin Cocklat Bracty, seit der Plätadephier Melerin Cocklat Bracty, seit der Plätadephier Melerin Cocklat Bracty, seit der State State der State der State der State de

aus das Gelsch anesdocknolle eer Austrellung.

11 de 18 blische Brooks, den berühmten Kannzierdner trefflich charakterisierend, und einen Kannzierdner trefflich charakterisierend, und einen soner Sautpturen fällt die Porträftbiste eines jungen andern Sautpturen fällt die Porträftbiste eines jungen sehen stellt und der Schultern der Stellt Es sie von eine Stellt ein die Stellt die St

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

M. S. BRESLAU. Der bei modernen Denkmalsgründungen so häufige Fehler, dass man den Künstler zwingt, in seinem Werke den Ksmpf mit allzu riesigen Dimensionen der Umgebung aufzunehmen, wäre um ein Haar auch bei unserem Kaiser Friedrich-Denkmal begangen worden. Denn als Aufstellungsort desselben war bei der Konkurrenz, über deren Withelm-Platz angegeben, ein vorläufig noch nicht umbautes, von zwei breiten Avenuen durchschnittenen Rondell, das in zehn oder zwanzig Jabren einmal den Mittelpunkt eines jetzt erst auf dem Papier vorhandenen eleganten Stadttells biiden wird. Die Bedenken, welche gegen diese Platzwahl von kunstverständigen Kreisen Breslaus längst gehegt und auch in der Tagespresse zum Ausdruck gebracht worden sind, haben jetzt auch in den leitenden Regionen ihre Würdigung gefunden. Bei der ersten Konferenz des geschäftsführenden Ausschusses mit Professor ADOLF BROTT, dem bekanntiich die Ausführung des Denkmals anvertraut werden soll, ist beschlossen worden, den Kaiser Wilhelm-Platz fallen zu lassen und dafür eine Aufstellung auf dem Museumsplatz vor der Front des Schlesischen Museums der bildenden Künste ins Auge zu fassen. Dieser Piatz bietet dem Künstler ein fertiges, geschlossenes Architekturbiid, mänsige Dimensionen und in der Säulenvorhalie des Museums einen Hintergrund für das Denkmal, wie ibn BRUTT, nach seinem eigenen Ausspruch, in Breslau nicht besser finden könnte. Der Künstler beabsichtigt, den Sockel der Reiterstatue mit dem erwa drei Meter hohen Podest der zweiflügeligen Monumentaltreppe, welche zu dem Hauptportal des Museums emporführt, in unmittelbare Verbindung zu bringen, ein Arrangement, dem auch die innere Berechtigung nicht fehlt, denn wie an allen Kunstangelegenheiten, so haben Kaiser Friedrich und seine Gemahlin gerade auch an der Begründung unseres Museums seiner Zeit regen persönlichen Anteil genommen. Zu bedauern bleibt nur, dass der gesunde Gedanke, welcher diesem Beschlusse des Ausschusses zu Grunde liegt, nicht be-reits zur dem Konkurrenzausschreiben Geltung er-

# PERSONAL-NACHRICHTEN = KLEINE AUSSTELLUNGEN



EUGEN WOLFF
Aus der Frühlishr-Ausstellung der Münchener Secquation

langte, denn die ührigen beteiligten Künstler werden sieb jetzt mit Recht beklagen dürfen, dass man ihnen Bedingungen für ihre Aufgabe vorgeschriehen hat, die schliesslich als unhaltbar erkannt werden mussten. -Die kgl. Kunst- und Kunstgewerbeschule beging sm 24. Mårz die feierliche Einweihung des Neu- und Umbsues, durch weichen die längst norwendig gewordene Vermehrung und Verbesserung der Unter-richtsräume endlich herheigeführt worden ist. In Verhindung damit tritt such eine Erweiterung und Vervollständigung threr gesamten Organisation ins Leben, wie sie den gegenwärtigen Bedürfnissen des Kunstunterrichts entspricht. Bei der Feier wurden mehrere staatliche Auszelchnungen verkündigt, unter anderen erhielten die Lehrer Maler Wislicenus und Bildhauer WERNER-SCHWARZBURG den Professor-Am Abend desselben Tsges fand ein von dem Lehrkörper strangiertes Kostumfest in den Sälen des Palast-Restaurants statt, das den Charakter einer Frühlingsfeier" trug. Die hünstlerische Aungestst-tung der Festräume und des Festapiels – aus der Feder von Professor Dr. Max KOCH –, um welche sich Professor KÄMPFFER, Maler JOSEF LANGER und Professor IRMANN besonders verdient gemscht hatten, schuf den glänzenden Rahmen für ein frob bewegtes, an farbigen Anregungen reiches Bild. Für einige Stunden mochte man sich fast der angenehmen Illusion hingeben, dass such Breslau eine Kunststadt werden könne.

= BROOKLYN. JAMES TISSOT'S Bilderreibes zum Leben Jesu sind um den Preis von 6000 Dollars von dem blesigen Institute of Aris erworbes orden. Sie unfassen erws finsthundert Darsteldie der K\u00e4nsteller in P\u00e4listina eingehend studiert hat. — MAGDEBURG. Das Stidtische Museum ervarh rwei Bilder Lurwu von Horanans: «Gen-Frauet am Mersteller.

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

v V. WIEN. In der Galerie Miethke ist auf Uhde eine Doppeisusstellung MAROLD-KUNZ gefolgt. Sie bringt nicht weniger als einundschtzig zumeist wenig bekannte Blätter des frühveratorbenen Pragers und zweiunddreissig Stillebenstücke von ADAM KUNZ, des hier verhältnismässig wenig heksnaten Wieners, weicher im Münchener Kunstalims ein erster Still-lebenmeister unserer Tage geworden ist. Die Marold-Ausstellung ist um so dankenswerter, sis die Wenigsten von der Vielseitigkeit dieses für uns nabezu unersetzlichen lehensprühenden Talentes einen Begriff haben. Hätte sich Marold, in dem ein bestes Stück Pariser Treffsicherheit und zugreifender Frische steckte, susleben können, er wäre ein aliererster Sitten- und Menschenmaler der Moderne geworden. Der mondäne Reiz und der elegante Chic seiner Pariser Scenen ist nur eine Seite selnes Talentes, das viel tiefer geht, als sonst malende Schilderer der Gesellschaft und ihrer typischen Lebefiguren und »Stützen«. Raschbeit und Feinheit der Beobschtung, flore Momentwiedergabe, Schilderungskraft und koloristische Empfindung erinnern bei Marold bisweilen an Menzei und dann wieder an Petten-kofen. Im Kunz-Kabinett leuchtet und funkelt es nur so. Man ist wie in einer Welt der nieder-ländischen Stillebenmeister des slehzehnten Jahr-hunderts verzauhert. Hier ein Snyders, dort ein nunderts verzahert. Hier ein Snyders, dorf ein De Heem, ein Breughel, ein De Bequeren! Doch das seheint nur so, Adam Kunz ist weder ein Nachshmer, noch ein Nachempfinder. Er hat seinen stark persönlichen Zug, seine eigene flüssige durch-scheinende Technik mit ganz erstsunlichen Wirkungen. Er ist ein Monumentalmsier des Stillebens. Manches erinnert an Makart, der mit Lenbach und Tilgner ein Förderer des jungen Wieners gewesen. G. BASEL. Hierselbst hat gegenwärtig die "Ver-einigung schweizerischer bildender Künstler in München" eine Ausstellung von Aquarellen, Pastellen und Schwarz-Weiss-Arbeiten veranstaltet. Sie umfasst etwa hundertzwanzig Nummern und enthält sehr viel Gutes. Wir nennen HANS BEAT. WIELAND, der originelle sonnenbeschienene Schneeland-schaften etc., intime, in tiefen, klaren Farben gefasste Wald- und Gartenwinkel gesandt hat. Wit-HELM BALMER glebt kleine, in Form und Farbe gieich vollendete Stücke: Venedig, Südfrankreich, Bavern, Tiroi und Schweiz, sämtlich vornehm empfunden – nicht konventioneil, sondern frisch und natürlich. Daneben hängen von ihm einige prlichtig plastische Aquarell-Köpfe von famoser impressionistischer Art; nuch eine Rudierung von ihm, ein Kinderkopf, wird sehr geschätzt. CARL THEODOR MEYER-Basel, ein geschicktester Erfasser und Vermittler des Weichen und Träumerischen. mit einem Worte: des Poetischen in der Natur, ist mit mehreren Radierungen und Auto-Lithographien, auch mit Zeichnungen und Pastellen vertreten; unter den letzteren ragt ein farbenleuchtendes Stück ·Walensee« als ganz bedeutende Leistung hervor. Den sonst so zarten Künstler hier auf dem Wege zu froher, vollster Farbigkeit zu finden, ist uns ein Beweis, dass der Künstler in seiner bis jetzt so glücklichen Entwicklung nicht stehen bleibt. Der originelle ALBERT WELTI hat eine tief empfundene, grossen, schönen Formen tüchtig durchgeführte Radierung 'Mutter und Kind', nebst humorvollen, erfindungsreichen Tischkarten, Exlibris und Archi-tektur-Entwürfen ausgestellt. W. L. LEHMANN hat Landschaften da : ein erstaunlich geschicht gegebenes Aquarell . Park von St. Cloud, eine farbentiefe, charakteristisch alpine »Abendstimmung« (Riederalp) und eine feintönige, poetlach klingende » Dämmerung am Meers (beides Pastelle). Von ERNST KREIDOLF interensieren neben den Bilittern seines reizenden Kinderbuches »Blumenmärchen« einige sicher gesehene, grossräumige Aquarelle »Partenkirchen« und »Garmisch«. Отто "Gampent", ein Meister in der Darstellung von schweren Gewitterstimmungen, zeigt in einer Serie kräftiger Aquarelle, wie grandios in blosa zwei Tönen die trüberen Seiten des Naturlebens wirken können, wenn einer sie schildert, der ein richtiges inneres Verhältnis zu ihnen gefunden Zu dem schweren deutschen Ernste Gamperts In heliem Gegensatze stehen einige Blätter von H. ITSCHNER, der Kinderfiguren und Scenen mit leichtem, fliegendem Stifte festhält und beinahe überall den Eindruck französischer Eleganz macht. ALOIS BALMER hat originelle Ex-libris ausgestellt. Ende April wird diese gelungene Ausstellung fi einen Monst nach Zürich übersiedeln. [429] O. WIESBADEN. Der Kunstsalon Banger erfreute

uns vieder durch eine Inst unmertrechene Reihe schöner und interessner Ausstellung. FRANZ schöner und interessner Ausstellung. FRANZ schöner und interessner Ausstellung. FRANZ Schöner und Schanz und Schöner in Viesen bei den Schöner und Schöner in Viesen bei den Schöner und Schöner in Viesen den Schöner und Schöner in Viesen der Schöner in Viesen in Interest Einfausk herrungerund. Interest in Schöner in Viesen in

Mitteilungen mscht, vieileicht von einem lichten Engel, den er beim Fluge in der oberen Welt von ferne erblickte. Man staunt nicht; denn aus des heiligen Franz Gesicht spricht nicht nur sein liebereiches Herz und sein Poetensinn, sondern auch ein Etwas, ein geheimnisvolles, zertes Etwas, das an Wunder glauben lässt. In der umgebenden Landschaft ist erwachender Frühling. Das schöne Werk ist in Wiesbadener Privatbesitz übergegangen. Sisssen's Technik zeigt bei feinem Luftton, in grösstem Gegensatz zu Slevogt, zeichnerische Ten-denz. Die Liebe, mit der er jedes einzelne klar und in subtiler Pinselführung darbieset, passt so wohl zu seinen Motiven, wie Slevogts wuchtiges Malen mit der Psyche der Slevogtkunst verwachsen erscheint. Der Kreis hiesiger, intimer Kunstfreunde wird auf den grossen Ausstellungen in München, Berlin und Dresden neue Arbeiten von Slevogt, Zwintscher und Stassen mit besonderer Spannung aufsuchen. WILHELM TROBNER-Frankfurt sandte eine grosse Kollektion, in der viele Porträts und einige Landschaften den Hauptbestand bildeten. Aber such sein in weiten Kreisen bekannter +Leichnam Christic, eine Genrescene und Darstellungen aus der antiken Sage fehlten nicht. Das Publikum fand sich nur schwierig in die herben Arbeiten, doch es wurde in den Zeitungen lebhaft für den Meister gewirkt, manches sus seiner interessanten litterser Kunstbegriffer zur Erläuterung der Gemälde ins Feid geführt und zweifellos hat sich der nachbarlich wohnende Maler wenn nicht vlele, doch um so ernstere und treue Verehrer hier erworben. Gleichzeitig mit Trübner kamen EMIL LUGO-München und H. B. v. VOLKMANN-Karlsruhe mit einer beträchtlichen Anzahl von Gemälden und Lithographien. Später folgten Ludwto Dill und Richard Kaiser; alle diese Namen sind den Lesern der «Kunst« wohl bekannt, und die Namen erzählen auch ohne näheren Berichten von sehr bestimmt ausgeprägten, mannigfach unterschiedenen, lebendigen Kunst-Charakteren. Woche brachte ein wichtiges Ereignis in der neuerdings städtischen Wiesbadener Gemälde-Galerie. Die Verwaltung der Sammlung wird durch den Vorstand des Nassaulischen Kunstvereins geleitet. Ein jetzt erfolgter Ankauf für die Gslerie galt einer grossen Landschaft - An der Nidda- von Hans Thoma. Handelt es sich nicht um eine allererste Thoma-Arbeit, so doch um ein hervorragendes Werk, dessen Erwerbung (en befand sich bislang im Besitz der Kunsthandlung Hermes in Frankfurt) allseitig mit freudiger Dankbarkeit begrüsst wird. A. T. BUDAPEST. Der verflossene Winter brachte

uns eine ganz respektable Anzahl von Kollektiv-Auastellungen und wie es scheint, will man dies im Frühling fortsetzen ja sogar für den Herbst haben wir eine in Vorbereitung. Leider verdankt der grösste Teil dieser Ausstellungen ihr Entstehen dem traurigem Umstande, dass ibre Schöpfer starben, und ihr künstlerischer Nachlass dem kunstliebenden Publikum zugänglich gemacht wurde. Sodie BARABASund Molnar-Ausstellung, dann im Februar Liezen-MAYER und GYÖRÖK, im März der Nachlasa der Gräfin NEMES. Die Ausstellung Barabhs-Molnhr wurde bereita in Heft 5 des laufenden Jahrgangs erwähnt. Die Ausstellung Liezenmayer-Györök war von recht erfreulichem moralischen und materieilen Erfolg begleitet, da von dem ersigenannten Künstler fünfhundertdrei Arbeiten im Werte von 26422 Kronen verkauh wurden, während von den sechsundschtzig Arbeiten Györöks keine einzige übrig blieb. Ala Beweis, in welcher Verehrung Llezenmayer bei unseren Künstlern, von welchen ein nicht geringer Teil seine Schüler waren, stand, wollen wir erwähnen, dass ein Dritteii der ausgestellten Arbeiten von ihnen erworhen wurde; der Bildhauer Zaia allein erwarh über fünfzig Stück. Im März gelangte der aus etwa dreihundert Oelhildern, Aquarellen und Zeichnungen dreihundert Oethildern, Aquarence und Diestehende Nachlass der Gräfin Elisa Nemes, geborne Baronin Ransonnet, zur Ausstellung. Die Gräfin, in früheren Jahren ein regeimässiger Gast unserer Ausstellungen im Künstlerhause, war eine jener feinsinnigen Dilettanten, deren einzelne Arbeiten nicht selten den höchsten kunstlerischen Ansprüchen genügen, und mit deren glühenden Begeisterung für die Kunst auch das Können Schritt ült. Soviel über die Kollektivausstellungen der Verstorbenen. Nun kamen die Kollektionen der Lebenden. Ds haben wir vor allem die Ausstellung von Bartolomkus Szekely im Nemzeti-Szalon. Székely, ein Schüler Pilotys und Mitschüler Len-bachs, Makarts, Gabriel Max' etc. tritt diesmal nach vieljähriger Zurückgezogenheit wieder in die Oeffent-Sein ianges Schweigen bedeutete allerlichkeit. Sein ianges Senweigen oeueurere and-dings keine Unthätigkeit, denn die Fresken im Foyer der kgl. Oper, im Deak-Mausoleum, in der Matthias-Kirche, im Dom zu Fünfkirchen, sind beredte Zeugen seines Fleisses. Alles monumentale Arheiten, der höchste Wunsch des Künstlers. Schon im Atelier Pilotys regte sich der Drang für monumentaie Kunat, und unter den Fresken des Maxi-millaneums in München hegegnen wir schon seinem Namen. Auch später, zurückgekehrt, war es seine ausgesprochene hohe Begshung, welche ihn zu historischen Themen greifen liess, und die im National-museum befindlichen Bilder aus der ungarischen Geschichte, wie die Auffindung der Leiche Ludwigs des Zweiten, die Schlacht bei Mohács, die Erstürmung Erlaus, Ladislaus V., gehören zu dem Besten, was in ungarischer Kunst bervorgebracht wurde. Auch die fetzt im Nemzeti-Szalon ausgestellten Bilder und Studien bestätigen das vorher Gesagte. Von ganz eminent malerischem Reiz sind die Skizzen zu einigen im Nationalmuseum befindlichen Bildern: hier sieht man, wie viel rein maierische Qualitäten auf dem Wege von der Skizze zum ausgeführten Bild verloren gehen. Im Künstlerhause hat im Rahmen der Frühjahr-Aussteilung CELESTIN PALLYA eine Kollektion von etwa hundertfünfzig Bildern, Studien, einige Werke Kleinplastik ausgesteilt. Es sind dies tem-peramentvolle, frisch gemalte Augenblicksbilder, Stimmungen, Markt- und Pferdebilder oft von einer ganz vortrefflichen Unmittelbarkeit; meistens ganz klein im Format, aind ale manchmal wie hinschrieben: wenn Pállya etwas tiefer in der Form wäre, würden seine Arbeiten an Pettenkofen erinnern. IGNAZ ROSKOVICS hat die Kartona der Könlgsbildnisse, welche in Majoliks ausgeführt den St. Stefanssaal der neuen Hofburg in Budapest zieren soilen, ausgestellt. Es sind eigentlich keine Kartons, sondern vollständig ausgeführte Oeibiider, welche die an sie gesteliten Erwartungen vollständig erfüllen. den übrigen Ausstellern seien erwähnt: Jultus BENCZUR, dessen Porträt der so tragisch geendeten Königin Elisabeth alle Vorzüge des Meisters aufweist; ZEMPLENYI's Pilgerine lat sehr gut, cbenso CSOK's - Magdaiena-, welche wir vor einem Jahre in der Ausstellung der Nagy-Bänyaer Künstlergruppe sahen und auch an dieser Sielle besprachen; dann einige Porträtköpfe des schon beinahe zu fleissigen F. LASZLO; sehr schön in der Farbe ist Ron. WELL-MANN'S > Mutter mit Kind . BERTALAN KARLOVSZKY ist mit einem »Rauchenden Soldaten« recht zut vertreten; ehenso aind ganz gut die Arbeiten von Ab. FENYES, LAD. PATAKY, ANDR. BORUTH (Kreuzab-nahme), LAD. HEGEDÜS, O. BADITZ. Von Bildnisen seilen nech erwähnt die Arheiten von K. Kenstrück und Konn Searvin. Die Laufehahlter Kenstrück und Konn Searvin. Die Laufehahlter Brützunschlumer; erwichtenstern siehen nich die Brützunschlumer; erwichtenstwur siehen nicht die Brützunschlumer; erwichtenstwur siehen nicht die Brützunschlumer; erwichtenstwur siehen nicht die Brützunschlumer; erwichtenstern bei Brützunschlumer; erwichtenstern bei Brützunschlumer; das Abneichten. Die Alle seinem Ganzeiten der Brützer Brützunsch zu Alle zu nurch der Auszeitleren Reinfalte Brützunsch zu der Auszeitleren der Brützunschlumer Max Kitzu, ein geborenter ercht genen Namen, hat, seitel hier das erzeit Mat Auffahlme. Am besten gefüllen seine verhältener ercht genen Namen, hat, seitel hier das erzeit Mat Auffahlme. Am besten gefüllen seine verhältener berützunsch aus den den Liesen erzeit der State der Verhälten der Verhälten und der Verhälten der Verhälten

und Jos. Damko erwähnen. th. Von der römischen Kunstausstellung. römischen Kunstausstellungen der jetzten Jahre waren nicht sonderlich berühmt, dank vor allem einer Jury, die an Toleranz jede Jury der Vergangen-heit, Gegenwart und vermutlich auch Zukunft weit übertrifft. Auch heuer ist die Ausstellung der ver-einigten drei Künstlergruppen (-Amatori e Cultori di heile arti« -- » Aquarellisten« -- »In arte libertas«) im grossen Ganzen ein Bazar von Dutzendwarc, ia teilweise noch weit Geringerem. Und dennoch, oder gerade deshalh fallen die wenigen Perten in diesem geachmackiesen Sammelsurium erfreulich auf. Da ist vor allem der Bolognese CortoLano Vight, dessen entzückende Landschaften seit einigen Jahren den Clou aller grossen italienischen Ausstellungen hilden und mit ihrer schlichten, tiefen Naturoopsie stets fesseln und ergreifen. Diesmal bringt ViGni eine wundervolle Mondscheinlandschaft mit Waldsee, einen Sonnenuntergang am Fluase mit prächtigem Wasser, einen Sonneneflekt von der adriatischen Felsküste, endlich ein vom Sturm gepeitschtes Korn-feld mit nahendem Gewitter -- ein Werk, dan der König erstanden hat. Nehen Vight tritt der Spanier ENRIQUE SERRA mit seinen duftigen Landschaften aus den Pontinischen Sümpfen und der Campagna Romans bervor. Ein Sumpfbild — eine wahre Symphonie in Grün — füllt vor silem durch die wahrhaft berückende Wirkung der glänzenden Wasserfläche auf, aus der sich von Algen und Moos bedeckt ein antiker Altar mit klassischen Karyatiden erheht. Auch dies Bild wurde vom König erworben. Die übrigen Bilder und Studien des Spanlers sind von nicht geringerem Reize. Von weiteren Land-schaftern seien noch erwähnt Petitt, Sasst, MICOCCI und der Aquarelliat RÖSLER-FRANZ, die sich alle mit der Campagna beachäftigen; endlich der Deutsche MAX RODER mit einer atimmungavollen und poesiedurchwehten Partie sus dem Bois de Boulogne. Im Genre selen MARIUS DE MARIA ljetzt Marius Pictorel) mit einem venezianischen Liebes-, Dolch- und Mondscheinbildchen, ferner IORIS mit reizenden Favrettoartigen Volkscenen ge-

nannt; ganx vorrefflich charakteriaierte Zeichnungen Typen aus den Kirchen von Rom und Neapel die grouses, satiriaches Talent verraten, hat ANTONIO PICCINNI ausgenatell. Unter den Porträts verdien natürlich ein durch Zufall nach Rom geratener HERNOMER (Bld des Professors) J. v. Kopfl, sowie von TRUSSANIU Beachtung. Die Skulptur hat eines vom TRUSSANIU Beachtung. Die Skulptur hat eines cesco von Bionot, dem Schöpfer der Saturnalien; und einen ganzen Barabeita. Saal, wo der elegante Neapler Künntler nicht nur vortreffliche Büsten (vgl. die des Maestro Brags, Nr. 584a), sondern auch eine Reibe seiner bekannten kleinen Bronzegruppen aus dem Italienischen Volks- und Liebesleben vereinigt.

#### VERMISCHTES

O KARLSRUHE. Das aus den Professoren Leasing (Berlin), Maison (München) und Wallot (Dresden) bestehende Preisgericht für die Bismarckdenkmalkonkurrenz, an der sich, zur Verherrlichung der Kirchturmstendenzen, nur hlesige Bildhauer heteiligen durften, hat - wohl infolge des letzteren Umstandes - keinen ersten Preis verteilt, sondern diesen unter die fünf Künstler: Professor Dietsche an der hiesigen Kunmgewerbeschule, Prof. MOEST, CHR. ELSÄSSER, den Schüler von Prof. Volz: FRANZ Sieferle und den Maler Asal zu gleichen Tellen verteilt. Im allgemeinen war aus dem Wettbewerb ersichtlich, dass leider den meisten Konkurrenten die gewaltige Grösse der Persönlichkeit des Darzustellenden - wie sie eben nur die Autopsie zu geben vermag - eine rechte terra incognita war, sonst hätten nicht solch ungereimte Dinge hierin ana Tageslicht treten dürfen, die deutlich erwiesen, dass die meisten nach Photographien oder gar nach im Handei befindlichen Dutzend-Statuetten etc. arbeiteten. Auch von neuen künstlerischen Ideen und originalen Auffassungen des so dankbaren, hochmonumentalen Themas war nicht alizuviel zu verspüren, wenn wir hier nicht den achönen Entwurf des Professors DIETSCHE mit seinem feinen, leider nur allzu antik empfundenen Reliefschmuck des Rund-Sockels oder den Bremer Roland von OSKAR KIEFER und K. MOSER der gut gedacht aber unförmig ausgeführt war --rühmlichst ausnehmen. Auch von HEINRICH WELT-

Je FFANKFURT M. Am 30. Mirz 4. J. Inden in Frankfurte Mode error Generativensumming me mankfurte Mode error Generativensumming me frankfurte Mode error Generativensumming for Foreira stats, der sich die Förferung der Sammlungen Frankfurt als met Angelege gemecht er der Stedeschen Kunstandients zur Anfahre gemecht stand unschest die Propagende für den Verein, sowohl in Frankfurt als mehbe die en suserhalt in ther Vareirangen er der Steden der Stede

zogen hat, war ein Gemildev von Max Liebenmann, der Hof des Amsterdamer Wäsenbaues, ein von verschiedenen Aussellungen, so noch uitert von der Berliner Serssision des vergangenen Jahres her be-Berliner Serssision des vergangenen Jahres her beder achtriger Jahre. Als Geschenhe sind dem Verein ferner wei reitvolle Landschaftshilder zu Teil geworden, eines von KELLER-REUTLINGEN, das Herr Leopold Sonnemann und eines von Sistat, das

verein ierher zwei reitwoite Länoacentrisinier -feil geworden, eines von Kettler-Retuttlinder it, Herr Loopold Sonnemann und eines von Sister, das Herr Licon Mösalinger gesiften hat. — 18-18 i 18-21 Herr Viktor Mösalinger gesiften hat. — 18-18 i 18-21 Für deutsche bildende Küsstler hat ihren sechsten Jahrenhericht herausgegeben. Wir eunehmen dem-selben, dass die Anstalt am Schlüsse des Jahres 1800 eine Mitgiiederzahl von dreihundertfünfundschtzig aufzuweisen hatte und das Vermögen 145013.91 M gegen 118375.24 M. Im Voriahre heträgt. und Eintrittsgelder beliefen sich auf 21 859.32 M. und die Höhe der Zuwendungen betrug 1992:65 M. ist erfreulich zu ersehen, dass zu denjenigen Orts-verbinden, welche eigene Fonds beuitzen: Dresden, Stuttgart und Weimar, nun auch Karlsruhe hinzuetreten lat. Diese elgenen Fonda dienen in erster Linie dazu, die lokalen Unkosten zu decken, dann bei genügender Erstarkung, den Mitgliedern die Zahlung der jährlichen Beiträge an die Hauptkasse zu erleichtern. Dieser Hinweis genügt wohl, um klarzustellen, wie ratsam und wichtig es für die Ortsverbände ist, durch Festlichkeiten und andere Versnstaltungen sich eigene Fonds zu hilden. Hoffen wir, dass im laufenden Jahre auch die ührigen Ortsverhände in gleicher Weise thätig seln mögen. Ueber die im Dezember stattgefundene Hsuptver sammlung und ihre Beschlüsse, desgleichen über die Neuwahlen der Aufsichtsrat- und Direktorialmitglieder haben wir bereits früher herichtet. Hinzuigen aber müssen wir noch, dass inzwischen der Vorsitzende des Hauptvorstandes der Allgemeinen deutschen Kunstgenossenschaft, A. v. WERNER, in den Aufsichturgt der Anstalt eingetreten ist. Trotzdem auch im vergsngenen Jahre die Anatsit erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen hat, so muss en doch aufs Tiefste bekingt werden, dass noch Immer eine grosse Anzahl deutscher Künstler den segenseichen Bestrebungen der Anstalt gleichgültig gegenübersteht. Möge diese Gleichgültigkeit mehr und mehr schwinden und warmem Interesse Platz machen. Ganz besonders für die bildenden Künstler gilt die Mahnung: »Sorge in der Zeit, so hast du in der Not!« Hierfür bietet die Weimarer Anstalt die denkhar beste Geiegenheit, weil ihre Satzungen dem achwierigen Erwerbsleben der Künstler überail gerecht werden; das ist ein Vorteil, der noch lang nicht genügend beachtet und gewürdigt wird. [424] = MÜNCHEN. Dem Künstlerhausfonds hat ERNST

Guar von Morr die hohe Summe von 2000 Mars. Dieweitsen. Des Gesammergebin der von Dieweitsen. Des Gesammergebin der von Der Gesammergebin der State Austien der Samminun moderner Meiner Jusho Austien der Samminun moderner Meiner Jusho Profession in Gesammergebin der Achenbach - Procession in Ontendes 2800 M.; Devon Feldes 3200 M.; F. v. Defregger 10th Heini-Heinin Gesammergebin der Gesammergebin der State 1670 M.; E. p. Defregger 10th Heini-Heinin Gesammergebin der Gesammergebin

Redaktionsechluss: 21. April 1900. Ausgabe: 3. Hai 1900

Hersungeber: FRIEDRICH PECHT. Vernanwortlicher Redakteur: FRIEDSCHWARTZ.
Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G. in München, Numphenburgeratr. 80. — Bruckmann'sche Buch- und Kunstdrutterei in München.

# ÜBER FRESKOTECHNIK

Von W. v. SEIDLITZ

(Schluss aus dem vor. Hefte)

(Nachdruck verboten) Pause Blau, und zwar Regenwasser, das nicht über

Die Kartonpause desjenigen Stückes, welches an dem Tage gemalt werden soll, wird nun auf die feuchte noch weiche Wand gelegt und die Umrisse werden entweder eingeritzt oder durchgepunzt. SIGNORELLI ritzte die Umrisse ein, MICHELANGELO bediente sich der Punze. [Zur Vorritzung bedient man sich eines Hölzchens, doch kann durch den Druck leicht die Struktur des Marmorüberzugs verletzt werden; rationeller erscheint das Durchstechen der Umrisse mittels eines Punktierrädchens und das Durchpulvern mit Kohle- oder Röthelstaub.] Der Rand des Papierstücks muss in gleicher Weise über-

tragen werden, damit ersehen werden kann, wieviel überflüssiger Bewurf fortzu-Sobald der Umriss durchgepaust ist, wird er mit einem Tuch leicht überwedelt, damit die lockeren Staubteilchen entfernt werden; dann wird er mit einer breiten Stuccateurhürste angefeuchtet.

Farben

nehmen ist.

[Alle Erdfarben sind zu gebrauchen; alle künstlich erzeugten sind dagegen mehr oder weniger unsicher, namentlich die blauen und die roten Farben. Ganz helles Cadmium ist freilich haltbar; dunkles Cadmium dagegen (Orange) und Krapplack haben die besondere Eigenschaft, dass der Sinter nicht durch sie durchschlägt, woher sie leicht abpulvern. Zinnober und Preussisch-Blau werden gelb; Weiss wird grau.]

Damit der Zinnober sich gut mit dem Kalk vermische, wird folgendes Rezept angegeben: auf reinen gepulverten Zinnober giess in einem Thongefäss so reines Wasser wie möglich, das aufkocht, sobald der Kalk darin gelöscht wird. Das Wasser wird dann fortgegossen und so oft neues aufgegossen, als nötig ist, damit der Kalk sich fest mit der Farbe verbinde.

Als Blau kannten die Alten nur ein Kupferpraparat, aber weder Kobalt noch Ultramarin. Als Rezept für ersteres wird angegeben: fünfzehn Teile Sodakarbonat, zwanzig Teile Feuersteinpulver und drei Teile Kupfer wohlgemischt zwei Stunden lang über starkem Feuer kochen.

Zum Malen wird gekochtes, noch leicht warmes Wasser empfohlen, besonders für das Eisen geflossen ist, oder destilliertes Wasser, [Vor dem Zusetzen von Gelatine wird ge-

warnt, da diese infolge der Feuchtigkeit fault und schimmlig wird.) Die Palette kann von Zinn foder Blechl

sein und durch einen hellen Firnissüberzug vor dem Rosten geschützt werden; eine Rinne dient zum Auffangen der abfliessenden Feuchtigkeit. Auch kann eine Marmorplatte verwendet werden, die dann in der Nähe aufgestellt wird.

# Malverfahren

[Die Farbe kann nur mit Haarpinseln aufgetragen und fertiggemacht nur mit spitzen Pinseln werden; daraus ergiebt sich die strichelnde Behandlungsweise. Gearbeitet wird lasierend in Aquarellmanier, so dass mit den hellsten Stellen angefangen und mit den dunkelsten geendigt wird. Mit dem Pinsel darf nicht gescheuert werden, damit nicht der aufgelockerte Kalk sich mit den Farben vermischt und der betreffenden Stelle ein kalkiges, weisses Aussehen giebt. Damit die Farben möglichst brillant bleiben, dürfen sie nicht mit Kalk gemischt werden. Musterhafte Beispiele für die Freskotechnik bieten MASACCIO und FIESOLE.]

Man beginnt mit den Schatten und geht dann zu den Halbschatten und den helleren Teilen über foder, wie oben angegeben, umgekehrt]; diese Farben, die rasch aufgesogen werden und ihre Kraft verlieren, bilden den Untergrund für die Farbe von stärkerem Körper. Bei diesem ersten Grunde sind warme und kräftige Tone zu vermeiden, da solche sich später besser auftragen lassen [oder man begnügt sich überhaupt mit einem einzigen Auftragl. Wo grosse Farbflächen aufzutragen sind, muss dies mit einem breiten [Haar-] Pinsel geschehen, und in solcher Weise, dass man vermeidet, den Rand des vorhergehenden Pinselstrichs zu berühren.

Darauf wird eine halbe bis eine Stunde gewartet, damit die Farbe sich einsaugen kann. Der nun folgende zweite Farbenauftrag erfordert vollen Farbenkörper, doch sollen dabei die Lichter nicht nach Art der späteren Venezianer mit zu viel Kalk vermischt werden. Auch empfiehlt es sich nicht, nach Tizians Art, die Schatten, wie in der Oelmalerei, wohl in durchsichtigem Braun anzulegen, für die Mitteltöne aber den blossen Kalkbewurf zu verwenden [der dann dunkel gewesen oder mit Farbe gemischt].

Nach einer abermaligen Unterbrechung von zechn bis fünftehn Minnten wird daraut das zehn bis fünftehn Minnten wird daraut das Stück ferriggemacht. Sobald die Plinselstriche nicht mehr von der Wand aufgesogen werden, muss der Künstler sein Werk stehen lassen, denn die Farben verbinden sich dann nicht mehr mit dem Bewurf. Nur etwa Ultramarin kannt tocken aufgetragen werden; doch auch hierbei dürfte sich der nasse Auftrag mehr empfehlen.

Endlich wird der überflüssige Bewurf weggeschnitten. Das zu malende Sütick musnatürlich immer so abgemessen werden, dass
natürlich immer so abgemessen werden, dass
natürlich immer so abgemessen ber
berbenen Lichtimetsen durchsehntime werden.
Am nachsten Tage missen dann die Rinder
dieses Stütckes mit einem Heinen Pintel sorgfallig angeleuchtet [lieber angesprint] werden,
dass das bereits Gemalte nicht verschmiert
wurf verbinden; dabei int darauf zu achten,
dass das bereits Gemalte nicht verschmiert
werde. Am besten int es, von oben natufangen, da dann nicht zu befürchten ist, dass
in schon gemalten, laufe.

Gerät ein Stück nicht, so muss es vollständig weggeschnitten und neu hergestellt werden; teilweise Entfernung geht mit Rücksicht auf die Umrisse nicht an.

Das Verfahren eines italienischen Freskomalers aus der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, der seine Technik aus lebendiger Tradition hatte, wird folgendermassen geschildert: er hatte nur zwei Topfe bei sich. einen mit reinem Kalk, den andern mit einer sehr blassen Fleischfarbe. Statt der Palette hatte er einen Tisch, der mit einer breiten Schieferplatte belegt war. Auf diese Schieferplatte trug er mit einem Messer seine Farben auf, die alle rein waren, nur mit Wasser gemischt und ziemlich dick, etwa ein bis zwei Unzen von jeder. Jeden Ton mischte er nach Bedarf, indem er bald von der Fleischfarbe, bald vom Weiss hinzunahm. Die Töne probierte er erst auf einem neben ihm liegenden Aschenklumpen [Schlacke oder Bimstein], der das Wasser sofort aufsog und daher das Aussehen der getrockneten Farbe zeigte. Sein Malstock war an der Spitze mit Baumwolle umwickelt. Die Farbe trug er sehr dünn auf, wie beim Aquarell, und liess sie jedesmal etwa zehn Minuten einziehen, bevor er sie von neuem überging. Zu letzterem Zweck verwendete er anfangs die gleiche Mischung. nahm sie aber mit iedem weiteren Mal immer tiefer. Nachdem er so eine halbe Stunde gearbeitet, machte er eine Pause von etwa zehn Minuten, die er zum Mischen von kräftigeren Tonen benutzte. Mit diesen verstärkte er nun die Schatten und Lichter, und machte dabei die Umrisse genauer; mit einem Pinsel oder auch mit etwas Wasser milderte er dann das Gemalte. Nach einer weiteren Pause von zehn Minuten fügte er noch einige Haupt-Lichter und -Schatten hinzu. Das alles that er so leicht wie möglich, um den Bewurf nicht anzugreifen. - Bei sehr warmer Temparatur hat freilich das Uebergehen mit derselben Farbe nach ein paar Stunden den entgegengesetzten Erfolg: die Farben würden nicht dunkler sondern heller werden.

#### Retuschen

Die Gewöhnung, Fresken trocken zu übermalen (mit einer Lösung von rohem Ei und Essig) mag ursprünglich von der Verwendung dünner Bewurschichten auf Stein, die nicht lange feucht erhalten werden konnten, hergekommen sein; was in Laude des Tages in Fresko nicht hatte fertiggemacht werden können, wurde so auf trockenem Wege beendigt. Solche Retuschen verblassen aber nach wenig lahren, oder auch sie dunkeln nach.

MICHELANGELOS "Jüngstes Gericht" enthält viel Linienschraffierung, die sehr sorgfältig und regelmässig ohne Kreuzung in Tempera aufgetragen ist. RAPHAELS Fresken im Heliodorszimmer, die bestgemalten seiner vatikanischen Fresken, enthalten dagegen so gut wie gar keine trockenen Retuschen. Linienschraffierung auf seinen übrigen Fresken daselbst wird auf CARLO MARATTAS spätere Retuschen zurückzuführen sein. Zu solchen Retuschen ist wohl gegriffen worden teils wegen der Schwierigkeit, grössere gleichmässige Farbflächen aufzutragen, teils weil zu grosse Flächen auf einmal in Angriff genommen wurden, so dass der Maler keine Zeit hatte, darauf zu warten, dass die ersten Farbschichten sich mit der Mauer verbanden, um sie nochmals breit zu übergehen. Auf die Durchsichtigkeit musste in solchen Fällen verzichtet werden.

#### Arbeitszeit

Zum Schluss noch einige Angeben über die Dauer der Arbeit an einzelnen Fresken. Aus der Zahl der einzelnen je in einem Tage gefertigten Stücke kann gelogiert werden, dass RAPHAELS Burgbrand in etwa vierzig Tagen, die Gruppe des Aeneas darn in drei Tagen, ausgeführt wurde; die drei Grazilen in der Farnesina aber in höchstens fünf Tagen.



HANS BORCHARDT



EUGEN KIRCHNER MALERINNEN AUF DEM LANDE Des Künstlers erste grössere Arbeit für die "Fliegenden Blätter" Hier reproduciert'mit frål. Genehmirane der Herren Braun & Schneider in München

# FLIGEN KIRCHNER



MODE 1895

NACH EINER RADIERUNG YON EUGEN KIRCHNER

(Nachdruck verbores) Die Bedeutung der Münchener "Fliegenden Blätter" in der Kunstgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts ist bekannt. Sie haben sich von ieher in zwar vorsichtigem, aber verhältnismässig nahem Anschluss an die jeweils herrschende Kunstrichtung gehalten, und so giebt die lange Reihe der Bände der "Fliegenden Blätter\* ein höchst wertvolles Material zur Erkenntnis der Entwickelung unserer Kunst im allgemeinen, aber natürlich besonders der Zeichnung. Wenn man nun die alten Jahr-gänge mit den neuen vergleicht, so kommt man zu einem scheinbar paradoxen Resultat, das eigentlich aber sehr einfach ist. Jene alten Zeiten haben so grossen Wert auf Korrektheit gelegt, die Gemälde und Zeichnungen wurden damals von den sogenannten Kunstrichtern sehr kritisch nach etwaigen Zeichenfehlern abgesucht, während man heutzutage nur wenig mehr von solchen Dingen spricht. Jedoch sieht die Sache in der Praxis ganz anders aus. Wenn man früher die Richtigkeit mit der Reinlichkeit und der laienhaften Deutlichkeit verwechselte, so hatte das die Folge, dass die Künstler und das Publikum herzlich wenig Rücksicht auf positive Wahrheit nahmen. Der Humor und die Poesie waren die Hauptsache.

Heute hat sich das alles gründlich geändert.



EUGEN KIRCHNER Jel.

An Stelle inner aus der Tiefe des Gemüles und, um ernster ur erden, aus freier künstlerischer Inspiration immer erwas allgemein gehanteren Enwirks und die abgerundeen, aus Anderen Enwirks und die abgerundeen, aus eine Anstelle der Angeleie der Angeleie

EUGEN KIRCHNER gehört zu diesen jüngeren Mitarbeitern der "Fliegenden Blätter". Seine künstlerische Entwickelung ist rasch erzählt. Vor ungefähr zehn Jahren war er in Berlin Schüler von Paul Thumann, der wie so viele akademischen Künstler als Lehrer vorzüglich ist. Seine Methode besteht darin, die Schüler vor Extravaganzen zu bewahren und ihnen einen festen Boden unter die Füsse zu geben. Was sie dann auf diese gesunde Basis stellen, überlässt er ihnen und ihrer Individualität. Aus dieser heilsamen Schule begab sich KIRCHNER dann nach München und schloss sich nach kurzem Suchen der Dachauer Schule an, hesuchte aber kein Meisteratelier mehr. Draussen in der schönen Malerkolonie malte er schlichte Landschaften und arbeitete für ein englisches Witzblatt. Seine Zugehörigkeit zu München war von da ab gesichert und umsomehr, als er vor sieben Jahren in den Stab der "Fliegenden Blätter" einrückte. Seine erste Arbeit für diese teilen wir auch hier auf S. 389 mit.

KIRCHNER's Illustrationen sind sehr bezeichnend für den Wandel der Zeiten. Sie geben nicht stimmungsvolle Situationen wie Schwind und die älteren das gethan hahen. Sie setzen sich aus gut beobachteten Einzelfiguren zusammen. Unser Heft enthält eine kleine Anzahl derartiger Studien, die wir, wenn auch nicht aufs geradewohl, aber doch in Anbetracht des Reichtums von KIRCHNER's Skizzenbüchern mit rascher Hand aus der Fülle des Materiales genommen haben. Man sieht leicht, dass den auf Humor stilisierten Illustrationen, wie sie uns in den fertigen Arbeiten des Künstlers entgegentreten, ernste und vielseitige Studien zu Grunde liegen. Es darf aber nicht verschwiegen werden, dass auch diese Skizzen nach dem Leben nur zum kleineren Teile Modellstudien im strengen Sinne des Wortes sind. Die meisten sind ins Heitere transponierte Erinnerungsbilder, die aus dem noch frischen Eindruck heraus, aber mit bewusstem Verzicht auf durchaus scharfe Naturwahrheit gezeichnet wurden. Die Unmittelbarkeit der Beobachtung und die Vielseitigkeit des Stoffes leiden darunter natürlich nicht; der Künstler

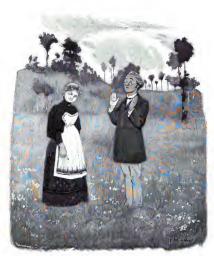

EUGEN KIRCHNER

SCHULMEISTER-PEDANTERIE

Lehrer (der in seiner Schule streng daruf nicht, dans auf seine Fregen im gennen Sitzen genetwortet wird, zu seiner Argebetrent): "Wollen Sie die Meine werden, Frindein Emilie?" Sie: "Ja." - Lehrer: "Bitte, drücken Sie das in einem gunnen Satze san?"

> Aus den "Fliegenden Blüttern". Hier reproduziert mit freundt. Genehmigung der Herren Braun & Schneider in Munchen

# EUGEN KIRCHNER

behält aber die Freiheit gegenüber dem Einzelfall. Das Ganze, was er dann in den abgeschlossenen Arbeiten schafft, zieht jedoch den Nutzen aus diesem — wenn wir so sagen dürfen — Kompromiss zwischen freiem Entwurf und gewissenhafter Treue.

KIRCHNER'S Illustrationen für die "Fliegenden Blätter" sind allgemein bekannt und es ist über sie nicht mehr zu sagen als dass auf die Zeit unsicherer Versuche schon seit Jahren das schwer, in seinen ältesten Arbeiten zu verfolgen, woher ihm die Anzeugungen gekomen sind. Heute darf von Beeinflussung von aussen her keine Rede sein; höchstens und man sich darüber wundern, dass der Künstler im Laufe der Jahre so viele neue Einzeltypen gebildet und doch von seinem Grundtvus nicht gelassen hat.

Auch der Humor, der in den früheren Arbeiten KIRCHNER's sich nicht gerade frei-



EUGEN KIRCHNER

TANZ IM PALASTHOF

Stadium völliger Reife gefolgt ist, wie sie sich in der ausgezeichneten Probe bekundet, die wir hier aufgenommen haben. Die Einheitlichkeit der Figuren und des Raumes, beziehungsweise der Landschaft, die tebensvolle Drastik und der geschmackvolle Vortrag sind Vorzüge von grossem und wohl allgemein anerkanntem Wert.

Damit hängt nun auch die grössere Selbstständigkeit zusammen. KIRCHNER ist zwar schon mit bestimmten, von ihm geschaffenen Typen, die er heute noch beibehält, in die "Fliegenden" eingetreten, aber es ist nicht 

Die Korot für Alle XV

#### FUGEN KIRCHNER COM



#### PARABEL

Und doch macht es sich KIRCHNER vielleicht mehr als einer der ständigen Mitarbeiter der "Fliegenden" zur Aufgabe, vor allem die im Text gegebene Pointe illustrativ darzustellen. Er liefert nicht wie andere eine Zeichnung, die in mehr oder weniger losem Zusammenhang mit dem durch sie zu illustrierenden Witze stehen. Sein Sinn, der, soweit die Karikatur und humoristische Zeichnung es zulässt, auf die positive Wahrheit gerichtet ist und dabei sogar mitunter zu akademischer Korrektheit führt, veranlasst ihn, zunächst das gegebene Sujet scharf zu erfassen; dadurch lässt sich KIRCHNER allerdings nicht hindern. in der Anordnung und Behandlung des Ganzen den Charakter des Illustrationsmässigen möglichst zu vermeiden. Seine Arbeiten für die "Fliegenden" erhalten so eben doch ihre Selbständigkelt, wenn sie auch dienen, die geistige Idec zu verkörpern, die ein anderer gegeben hat

DR. KARL VOLL

Sorben hatte ein berühnter Gelehrer eines tiefen Gestellt der Gestellt gestellt der Gestellt gestell

Hans ging hin und erzählte seinen Freunden, was er gelernt hatte; und seitlem leilen sie alte die Bilder ein in eingerahmte und uneingerahmte, legen dabei die Stirne in Fallen und sagen mit erhobener Stimme: Bas ist die naturwissenschaftliche Methode.

> Aux "Apherlimen von Paul Ndol. Cossmann" (Mürchen, C. Hensholter)





EUGEN KIRCHNER del.



EUGEN KIRCHNER del.

MÄNNER BEI LAMPENSCHEIN

# DIE VIERTE SEELE

VON CARL ERICH GLEYE

In einem Gemache des klassischen Wunder-baues, welcher die von den Altertumsforschern schon längst ersehnte Lösung des Rätsels bot, wie einst im alten Athen das Haus des Perikles ausgesehen habe, ruhte an einem Nachmittage auf einer mit einem Pantherfelle bedeckten Kline des grossen Künstlers schöne Gemahlin, tief versunken in die Lekture eines interessanten Buches. Auf ihrem edlen Antlitze lag der Ausdruck antiker Grösse, und klassische Ruhe atmete ihre in schönem Linienflusse hingegossene Gestalt, die von einer krokosfarbenen, mit schwarzem Mäander umsäumten Peplos umhüllt war. Auf einem Tischchen neben der Kline stand der buschige Athenahelm, auch ein Kunstwerk in seiner Art, auf dessen Kamme eine kleine Eule mit geschlossenen Augen unbeweglich dasass, mit der einen Kralle ein ihr von der Herrin gereichtes Stückchen Zucker umklammernd. Der Vormittag hatte derschönen Frau Aerger gebracht. Ein kostbarer Kantharos war von der allzu eifrigen Schaffnerin zerschlagen worden, aber beim Mittagsmahle war es der schönen Frau gelungen, vom Herrn Gemahl einen grösseren Betrag für die im stilvollen Haushaltungsbuche mit EIC TA ΔEON-TA (Für notwendige Ausgaben) bezeichnete Rubrik zu erlangen, und in voller Daseinsfreude und Befriedigung konnte sie sich jetzt der Lektüre ihres Buches hingeben.

Und es war ein interessantes Buch, das sie in prächtigem, mit antiken Emblemen verziertem Einbande in ihren schönen Händen

Die Geschichte der Renaissance behandelte es. Zwar war das Werk schon vor einem Menschenalter geschrieben, aber Schönheit der Darstellung und Tiefe der Forschung sicherten ihm bleibenden Wert.

Am geistigen Auge der schönen Frau zogen sie vorüber, die grossen Meister, alles verwöhnte Lieblingskinder des Genius, denen er in toller Gebelaune schier unerschöpfliche Gaben und Talente verliehen hatte, welche sie mit einzig dastehender Natur- und Geisteskraft ein unverglänglichen Schöpfungen bethätigten.

An der Seite der Meister wandeln hochgeistige, schöne Frauen, die jene zu unsterblichen Werken, wahrhaft klassischen Verkörperungen der Schönheit begeistern, und die von den Künstlern und Dichtern ausstrahlende Sonne leiht auch ihnen den Glanz der UnsterbRichbrist vortees)

Richbrist vortees)

Richbrist vortees)

Richbrist with bewundernden nichel blickte er Verfasser des Buches von seiner Zeit, der Mitte des neutzehnten Jahrhunderts, in stiller Wehmut um die verlorene Schöne kiegend, zurück auf jene Epoche, wo es der Urkraft dieser gottbegnaderen Menschen gelungen war, die Antike von neuem zu beleben und sich selbst in ihr zu finden.

Aber eins hatten diese Glücklichen noch

vor der Antike voraus; die gigantische Universalität, denn nur dieser Zeit war es vorbehalten, einen Leon Battista Alberti, einen Lionardo da Vinci, einen Michelangelo zu zeitigen. Und mit ganz besonderer Liebe war gerade das Bild des Michelangelo gezeichnet, den man den Mann mit den vier Seelen nannte, weil er die Kuppel der Peterskirche gewölbt, das Jüngste Gericht gemalt, den Moses geschaffen und Sonette gedichtet hatte, die eines Petrarca würdig waren, und Dantesches Feuer atmeten. Hier hielt die schöne Frau inne, liess das Buch in den Schoss sinken und wurde nachdenklich. Hatte der Verfasser wirklich recht? War jene universale Schaffenskraft dem neunzehnten Jahrhundert völlig versagt geblieben? Doch nur, so weit eben die Zeit des Verfassers in Betracht kam. Aber war es dem neunzehnten Jahrhundert nicht beschieden, noch kurz bevor es in das Meer der Ewigkeit hinabsank, eine Verkörperung der Universalität jener Zeit von neuem zu schauen, zu schauen in der Person ihres genialen Gatten? Hatte denn nicht ausser seinen Gemälden und den plastischen Bildwerken seine allschöpferische Phantasie gar den Wunderbau erstehen lassen. dessen schönster Schmuck sie selbst war? Allerdings, eins hatte Lionardo da Vinci, hatte Michelangelo vor ihrem Gemahle voraus, gedichtet hatte er noch nicht, wenigstens so weit es ihr bekannt war; die vierte Seele des Michelangelo fehlte ihm noch. Aber wer hätte es denn noch vor einem Lustrum genhnt, dass seine Schaffenskraft sich auch in architektonischen Gebilden äussern würde? War es denn wirk-

lich unmöglich, dass er noch dichtete?

8 Hatte doch ein moderne Dichter, der als einer der ersten deutschen Lyriker galt, sein erstes Gedicht gemacht, alser fast das Schwabenalter erreicht hatte. Und warum sollte denn ihr, so dachte die schöne Frau, das nicht gelingen, was den Frauen der Renaissance gegückt war, ihren Gemahl zu dichterischen Thaten zu begeistern.



EUGEN KIRCHNER del.

Auch sie verlangte es, gleich jenen in poetischen Schöpfungen fortzuleben. Zwar hatte ihr Gemahl sie schon auf mehreren Gemälden verwigt, aber die Malerei war doch eine Kunst, deren Sprache nur einem auswähten, kleinen Kreise verständlich ist, und wie bald fällt das Persönliche an einem Gemälde der Vergessenheit anheim.

Unsterblichkeit konnte nur die Poesie ihr gewährleisten. So reifte denn in der schönen Frau allmählich der Entschluss, in ihrem Ge-



EUGEN KIRCHNER del.

mahle die vierte Seele zu wecken, die gewiss bisher nur geachlummert hatte. Denn mit vollem Rechte sollte man ihn den Michelangelo der neuen Renaissance des neunzehnten lahrhunderts nennen.

Wie tief hatte es sie gekrinkt, als fürstlicher Mund jenem nordischen Künster den Ehrennamen des deutschen Michelangelo zu teil werden liess. Wenn überhaupt einem Zeitgenossen, so gebührte dieser Name Ihrem Gemahl, und ihr Werk sollte es sein, ihn diesea hohen Namens ganz würdig zu machen. Und mit der Energie, der oben nur ein liebendes Weib fähig ist, machte als eisch auf her Aufgabe.

Nun brach eine ernste Zeit für die schöne Frau an. Sie begann sich für die Geheimnisse der Seelenkunde zu interessieren, sie fing an, das Genie bei seiner schöpferischen Thätigkeit zu belauschen. Ein berühmter Psychologe, der ein häufiger Gast ihrer klassischen Symposien war, musste ihr nicht nur auf manche scharfsinnige Frage Rede und Antwort atchen. sondern ihr auch die für das achwierige Studium erforderliche Litteratur beschaffen. Sie las Biographien berühmter Dichter und Künstler, die sie bei Ihrem Schaffen aufsuchte. Sie sah, dass der eine durch Schaumwein, der andere durch faule Aepfel, der dritte durch Harmoniumspiel, der vierte endlich durch den Anblick farbiger Seidenstoffe zum Schaffen angeregt wurde. Sie hörte von einem nordischen Künstler, der seiner Vaterstadt ein ganzes Museum mit seinen Werken gestiftet hatte, dass er nicht nur dichte, sondern auch komponiere. Ein ehemaliger Schüler dieses Herrn teilte ihr mit, dass sein Meister meist Eisbein esse und eine Berliner Weisse trinke, bevor die Muse ihn heimsuche, aber die schöne Frau hegte doch Zweifel, ob mutatis mutandis eine Haxe und ein Glas Weizenbier bei Ihrem Gemahl die gleiche Wirkung haben würde. Weit achwieriger war der zweite Teil ibrer Aufgabe, dem Gemahle den Willen zur poetischen That zu ausgerieren. Als sie zum erstenmale vom Dichten zu reden anfing, hatte er in seiner lapidaren, epigrammatischen Redeweise seine Ansichten über dieses Thema in das eine Wort "Schmarren" konzentriert. Aber trotzdem beobachtete sie ihren Gemahl mit Aufmerksamkeit, ob nicht doch bei ihm die Keime poetischen Schaffens zu bemerken wären. Sie untersuchte seine Papiere, alten Briefe, Schulhefte; Zeichnungen und Karikaturen fand sie genug; was sie an poetischen Erzeugnissen entdeckte, rührte leider nicht von seiner Hand her, sondern von weiblicher, und selbst das Gefühl, dass sie Siegerin geblieben war, konnte die Enttäuschung nicht mildern.

So wartete die treue Gemahlin vergeblich, aber trotzdem gab sie die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages die vierte Seele ihre Schwingen entfalten würde.

wie der Germannen der Germanne

Und in dieses Gefühl aufrichtiger Befriedigung mischte sich das der Dankbarkeit gegen seine Gemahlin, deren Züge auf dem Gemälde

### DIE VIERTE SEELE

die Zeustochter trug. Mit weiblichem Feingefühl hatte die schöne Frau diese Stimmung ihres Gemahls herausgefühlt. Auch sie war von seinem grossen Erfolge beglückt. Aber dennoch war ihre Freude nicht vollkommen: die vierte Seele war ja noch nicht erwacht. Und eine Ahnung sagte ihr, dass gerade der heutige Abend ihrem Wunsche günstig sein würde; es war ihr, als fühlte sie schon die Schwingungen der vierten Seele. Als sie mit ihrem Gemahle beim reichen, der Bedeutung des Tages angemessenen Mahle traulich beisammen sass, trug sie ihm ihre Bitte vor. und gross war ihre Freude, als er nicht abgeneigt schien, sie zu erfüllen. Schnell schaffte sie ein paar Flaschen edlen Schaumweines in sein Arbeitszimmer und that zum Ueberfluss noch ein paar verfaulte Aepfel auf seinen Arbeitstisch, auf dem mehrere Wachstafeln, die Raum für eine Ilias boten, neben einem antiken Stilus schon lange auf Benützung warteten. Dann geleitete sie den Gemahl bis an die Schwelle der stillen Arbeitsstätte, empfahl Ihn mit elnem Stirn-

sich zurück. Schwer fiel die wuchtige Gestalt des grossen Künstlers auf den ihm als Schreibstuhl dienenden, vergoldeten Bronzedreifuss. Er schenkte sich ein Glas Wein ein und versuchte es, seine Gedanken zu konzentrieren. Aber seine rastlos schaffende Phantasie gaukelte ihm eine Fülle von Bildern vor. In düsteren Farben und wuchtigen Linien zogen die Thaten des Herakles an ihm vorbei, denen sich eine Schwadron von Amazonen anschloss. Sein geistiges Auge sah eine ganze Villenkolonie, in der alle antiken Stilarten zum Ausdrucke kamen. Aber was balf ihm das alles? Kein poetischer Gedanke wollte ihm kommen. Verzweifelt schenkte er sich wieder ein Glas Wein ein, nervös spielte seine Hand mit dem Stilus, aber es wollte ihm noch immer nicht kommen. Lange sass er so da, und schnell verging die Zeit. Da schlug es vom Turme des nahen Dorfkirchleins, welches jetzt von den steinernen Armen der Grossstadt umklammert wurde, zwölf, und weithin tonten die einzelnen Schläge durch die stille Nacht. Und mit einem Male überkam ihn die

kusse der Huld der Musen und zog

Erinnerung an die alte, liebe, schlichte Heimat; alles, was ihn umgab, schien ihm fremd zu sein, es war ihm, als wenn er sich davon befreien müsste, und plötzlich stand wie ein alter, lange nicht gesehener Freund ein poetischer Gedanke vor ihm. Er ergriff den Stilus und grub langsam mehrere Reihen von Schriftzügen in das weiche Wachs. Mit einem Lächeln der Befriedigung überlas er das Aufgezeichnete. Aber die Aufregungen des Tages, die ungewohnte Anstrengung und nicht zuletzt der Wein forderten ihr Recht. Sein Haupt sank ihm auf die Brust, und er fiel in einen tiefen Schlummer. - Der Morgen graute kaum, als im traulichen Schlafgemache des Künstlers Gattin erwachte. Erwartung und Neugier hatten sie nicht länger schlafen lassen, und zum Erwachen hatte ein regelmässiges Rasselgeräusch, das aus dem anstossenden Gemache drang, noch das Seinige beigetragen. Schnell schlüpfte sie in ein köstliches Morgengewand von serischem Stoffe und trat eilenden



EUGEN KIRCHNER Jel.

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN



F. LE GOUT-GÉRARD

Schritts in ihres Gemahles Heiligtum. Das Erstaunen über den unerwarteten Anblick, der sich ihr hier bot, war nicht gering, aber stärker noch die Neugier, die auf dem Schreibtische liegende Tafel zu lesen, auf der sie gleich beim Eintritte Schriftzüge erspäht hatte. In der sicheren Erwartung, ein Sonett zu finden, griff sie nach der Tafel, auf der in der bekannten lapidaren Schrift ihres Gemahls die Worte standen:

> I BIN HALT DER FRANZL. UND DÖS IS SACH GNUA, WAS BRAUCHT'S DA A G'STANZL, GEH, LASST'S MIR MEI RUAH!



# PERSONAL- UND

# ATELIER-NACHRICHTEN ' = MÜNCHEN. An der hiesigen Universität habilitierte sich Dr. KARL VOLL (unser Mitsrbeiter) sis Privatdozent für Kunstgeschichte. – Der Architekt und

Lehrer an der Baugewerkschule Nürnberg EMIL EDLER VON MECENSEFFY wurde zum ausserordentlichen Professor an der Technischen Hochschule hier ernannt, ebenso der bisherige Privatdozent PAUL PFANN.

= DRESDEN. Zu Mitgliedern der kgl. Akademie der bildenden Künste sind ernannt worden an Bildhauern: Auguste Rodin in Paris und Hana Hartmann-Maciean in Dreaden; an Malern: Professor Eugen Bracht in Berlin, Ludwig Seitz in Rom und Albrecht de Vriendt in Antwerpen, der Direktor der dortigen Akademie, an Architekten: Stadtbaurat Prof. Hugo Akademie, an Archiekten: Stadibaurat Prof. Hugo Licht in Leipzig. Den Professor-Titel haben er-halten: die Lehrer an der kgi. Kunstgewerbeschule Karl Gross, Woldemar Müller und Östar Seyffert, sowie der Kupferstecher E. Bücher und Östar Seyffert, 2014 aus Kunst und Finanzkreisen der hessischen Residenz sis Garantiefond für die Unternehmungen

der hlesigen "Künstlerkolonie" sufgebracht worden.

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

An der Spitze des Finsanzkomitees steht der bekannte Kunstmäten Major Freiherr von Heyl. Ueber die Grundidee der für das Jahr 1901 geplanten Ausstellung der Kolonie herichtete ein Aufsatz im April-Heft der - Dekorativen Kunst«.

H. Sch. BERLIN. Aus Berliner Graphikerwerk-stätten. Schon öfter haben wir Gelegenheit gehabe, hier auf die Berliner Graphiker aufmerksam zu mschen, deren Thätigkeit durch die schon jahre-Isinge Anwesenheit K. KOEPPING's direkt und In-direkt merklich beeinflusst worden ist. Kein Wunder auch, denn ehen erst liess die G. Grotesche Verlagshuchhandlung eine neue grosse Radierung Koeppings nsch Rembrandt +Prediger Ansloo+ erscheinen, die des Meisters Ruf von neuem bestätigt und von neuem nschweist, welcher eminenter Graphiker und Künstler er ist. Wo und zu welcher Zeit hat es Meister der Radierung gegeben, die vermocht hätten, so wicht den Charakter des Malers zu erfassen, die Elgentümlichkeit der Vortragsweise der Malerel so treu und intim wiederzugehen, und dahei mit den souverân beherrschten Mitteln der Radierung immer wieder neue und prächtige Effekte zu erreichen? Koepping liefen mit dieser neuen Radierung wiederum den Beweis, dass nehen einer so vollendeten Wiedergsbe eines Gemäldes such die modernste und raffinierteste mechanische Reproduktion nicht aufkommen kann. Bei ihm ist absolute photographische Gensuigkeit selhstverständliche Veraussetzung, und durch seine ebenso freie wie geistreiche Vortragsweise erheht er die nachhildende Radierung zur selbständigen und berechtigten Kunstgattung; er schafft somit neue Kunstwerke von höchstem Werte. - Gleichzeitig hatten wir Gelegenheit, die Leistungen eines seiner wenigen Schüler, des seit Jahren hekannten Kupferstechers F. A. BÖRNER, zu verfolgen.

Fesselten uns früher seine Schabkunsthlätter, die sich bei grosser Treue der Wiedergabe durch bedeutende mslerische Ouslitäten suszeichnen, wir erinnern nur an Börnera Porträt der Ksiserin Friedrich nsch H. v. Angell, und an sein Schahkunstnach Arnold Böcklins > Klage des Hirtens, so konnten wir nach unserem jungsten Atelierhesuche noch feststellen, dass Börner auch als Radierer herufen sein wird, eine hervorragende Stellung einzunehmen. Ds sahen wir den Künstler bei der Arbeit sn der Rsdierung nach MENZELS herühmtem »Flöten konzert«. Der Abdruck des ersten Plattenzustandes Interessiert aligemein. Wir bewundern hel der letzt noch bedingten einfschen Vortragsweise, wie es dem Radierer schon gelungen ist, die vielfachen stofflichen Verschiedenheiten des figurenreichen Bildes suszudrücken. ausserst deliksten Zeichnung Menzels überall mit grossem Geschicke nachzugehen. Die Porträts Friedrichs des Grossen, der Prinzessinnen, so-wie die von P. E. Bsch, Graun und Quantz sind schon in diesem Stadium der Arbeit sehr charakteristisch und sehr reizvoll in der Technik. Wir dürfen suf den Fortgang der Radierung sehr gespannt sein und können dem Künstler nur wünschen, dass er mit demseiben Glück die Radierung vollenden möge, wie er sie ange-

fangen hat. Noch sei erwähnt, dass das Blatt das aussergewöhnlich grosse Formst von 70cm Höhe und 100 cm Breite hat und in dem rührigen Verlage von Paul Sonntag in Berlin, voraussichtlich im Anfange des res erscheinen wird. - Nehen diesem ganz hedeutenden Werke, dessen Werdegang Adolf Menzel mit lehhaftestem Interesse verfolgt, ist der Künstler wiederum mit einem Schahkunsthistte nach Anselm Feuerbach >Idyll von Tivolis, in der Schackgalerie hefindlich, beschäftigt. Dasnelbe wird als Gegen-stück zur »Klage des Hirten« erscheinen. — Ein anderer Meister der Graphik, ALBERT KROGER, der bereits wiederholt durch originell ausgehildete komhinierte Stiltechnik - wie die musizierenden Engel hrillierte, hat Ausserst rejungene Versuche zur Wiederhelchung der alten Farbenholzschnitte mit mehreren Pistten gemacht. Der Profilkopf des Piero della Francesca, Botticellis goldhaarige Venus - sowie das Brusthild einer jungen Florentinerin, angehlich von Lorenzi di Credi, sämtlich im Berliner Museum, sind ihm bereits wohlgelungen. Diese eigenartige Technik des Farbenholzschnittes mit mehreren Piatten wurde zuerst als Clairohseur zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts angewandt. Es ist zu wünschen, dass diese Technik, auf die wir gelegentlich ausführlicher zurückkommen werden, wir gesegentien auskunriteier zurückzommen werden, im Interesses gediegener Buchlitusrationen sich wieder neu heibebe und dizu beitrage, die rein mechanische photographische Nachhildung auf die ihr gehührende Stellung zu beschränken. [400] = FREIBURG I. Br. Die Aula des alten Kollegienhauses hat jüngst einen neuen malerischen Schmuck durch das von Professor FERRINAND KEL-LER in Stuttgart gemalte Bildnis des Grossherzogs Friedrich, des gegenwärtigen Rector magnificen-



PAUL NEUENBORN

AFFENSTUDIE

## PERSONAL-NACHRICHTEN VON AUSSTELLUNGEN

tissimus der Universität, erhalten. Wie die übrigen Porträts, welche die Aula zieren, ist es ein Reprä-sentationsbild und zeigt den Fürsten (der es der Universität sis Geschenk überwiesen hat) in grosser Generalsuniform, lebensgross in genzer Figur. Un-bedeckten Hauptes, den Helm mit dem Reiherbusch in der Linken haltend, steht er auf der Plattform der Treppe, die von einem Schlosaportal ina Freie führt. Treppe, die von einem Schlosaportat ihn rive.

PRAG. Die durch den Tod des Landschafters MARAK im Lehrkörper der hiesigen Kunstakademie entstandene Lücke ist durch die Berufung den Historienmalers RUDOLF VON OTTENPELD ausge-

= BUDAPEST. MIHALY VON MUNKACSY IST am 1. Mal in der Nerven-



MINALY VON MUNKACSY (± 1, Mail 1900)

heilsnstslt zu Endenich bei Bonn, wohin er vor einigen Jahren verbracht wurde, gestorben. Am 20. Februar 1844 (nicht 10.Oktober 1846) zu Munkacs geboren, hat der Künstler in seiner Schaffenszeit nur wenig die Schwelle der Fünfziger überschreiten können. Eine eingehende Würdigung seiner Kunst behalten wir uns vor. In einem Bei-

leidstelegramm, das der Kultuaminister Wlassics an die Witwe des Verblichenen richtete, bejast ea: . Wir beweinen in ihm nicht nur den grossen Toten, sondern auch den begeisterten Patrioten,

dessen Laufbahn der Ruhm seiner Nation war und deasen Ableben nationale Trauer bedeutet.« [476] - PARIS. Der Bildhauer ALEXANDRE FAL-GUIÈRE, einer der volkstümlichsten, fruchtbarsten und temperamentvollsten französischen Plastiker der Jetztzeit, ist sm 19. April gestorben. Am 7. September 1831 zu Toulouse geboren, wurde er in Paris Schüler von Jouffroy und errang als solcher 1859 den Rompreis. Sein erstes Aufsehen erregendes
Werk war, wie Waiter Gensel in einem in den
"M. N. N. veröffentlichten Nekrolog berichtet, der M. N. veröffenilichten Nekrolog berichtet, der Sieger im Hahnenkampft, den Falguiere 1864 von Rom aus zum Salon geschiekt hatte und der sich jetzt im Luxembourg-Museum befindet. Estst ein Werk vollt Söstlicher Frische, gücklich im Ausdruck, in der Bewegung und der Harmonie der Linlen, dabei von vollendeter Durchbildung. Noch grösseren Beifall erweckte der jugendliche Märtyrer Tarcisius von 1869, jetzt ebenfalls im Luxembourg. Die Gruppe des Dramas für die neue Oper, eine Ophelis, die Statuen Corneilles für die Comédie Française so-wie Lamartines für Macon, und die egyptische Tän-zerin sind die wichtigsten Werke aus der folgenden Zeit. Den Ginfel seines Ruhmes aber erreichte der Künstler erst mit den nackten weiblichen Gestalten der achtziger Jahre, der Diana, der jagenden Nymphe und der Juno mit dem Pfau. Ich wüsste keine anderen modernen Skulpturen, die so im Handel verbreitet sind, sei es in Bronce oder Marmor, sei es in den billigen Gipsnachbildungen, die die italienischen Jungen auf den Strassen ausbieten. Seit-dem schuf Falguière in unglaublieber Fruchtbarkeit fast jedes Jahr ein grösseres Werk, bald unbestrittene Meisterwerke, bald Werke, die zu scharfen und oft berechtigten Kritiken Anlass boten. An Aner kennungen, aber auch an Gegnern hat es ihm nicht gefehlt. Die einseitigen Verehrer Rodins, der selbst

dem Kollegen nie seine Anerkennung versagt hat, schalten ihn einen platten Realisten. Anderer Art waren die Angriffe, die von den Anhängern der Antike ausgingen. Diese waren entsetzt über die durchsus reslistische Art, wie Falguière das Nackte behandelte. Das seien keine nackten, das seien entkleidete Gestalten, rief man aus, und nicht immer mit Unrecht. Seine «Tänzerin« vom Jahre 1897 (Abb. »K. f. A.« XIV. Jahrg. S. 363), die die Züge einer bekannten Pariser Schönheit trug, achien fast wie über dem lebenden Modeile abgegonsen. guière war ein glühender Anbeter der weiblichen Schönbeit, aber nich der Idealen Weiblichkeit, sondern des modernen Weibes von Fleisch und Blut, das den Mann reizt, der von ihm begehrt wird. Die antiken Göttinnen dienten ihm nur als Vorwand, es darzustellen. Die zahlreichen Standbilder berühmter Männer, die Falguière geschaffen, sind sehr ungleich-

werng

= GESTORBEN: In Augsburg sm 22. April
der Konservstor der dortigen Gemälde-Galerie ED,
von Hunen, siebzig Jahre alt; in Berlin der Direktorial-Assistent an den kgl. Museen Dr. FRITZ KREBS: in Brüssel am 21. April der Bildhauer Gust, Caste-LEYN; in Kopenhagen am 6. April der Bildhauer G. CHR. FREUNR; in New-York am 7. April der Landschaftsmaler FREUERIC E. CHURCH; in St. Petersburg der Porträt- und Landschaftsmaler A. G. GORAWSKI; am 2. Mai auf seinem Landgute bei Feodosia in der Krim der Marinemaler Jw. Konst. AIWASOWSKII, geboren 1817.

# VON AUSSTELLUNGEN

hr. BERLIN. In Ed. Schulte's Kunstsalon int. hr. BERLIN. In Ed. Schulte's Kunstsalon iat, wie alljährlich, der "Ausstellerverband Münchener Künstler" mit seiner Ausstellung eingekehr. Es bleibt immer dasselbe Bild: Berühmer Namen und minderwerige Kunst. Man acbeint den Berliners einen merkwürdig provinziellen Geschmack zuzutrauen, sonst würde man es doch kaum wagen, ihnen diese Kunstvereinswaren immer wieder anzubieten, und Schulte erwirbt sich mit solchen Ausstellungen wirklich keinen Ruhm. Um ein wenig besser ist die Kollektion von Landschaften Peter Paul Müller's, die hier gezeigt wird; aber auch ale enthält zuviel »Verksufabilder«, um den Künstler besonders zu empfehlen. Die Landschaften und Figurenbilder des Schweden OLOF ARRORELIUS aind hart und trocken gemalt und vermögen den Beschauer in keiner Richtung zu interessieren. Ein kräftiges Tslent aber acheint HERMANN PLEUER-Stuttgart zu sein. Er zeigt die »Maschinenhalle« eines Bahnhofs, auf deren offenen Seite der leuchtende Abendhimmel hereinschaut und für den dunklen Körper einer Lokomotive den hellen Hintergrund glebt, einen Aussenbahnhof »Im Schnee«, eine »Mondnscht« im Dorfe und eine »Strasse bei Nacht«, mit einem in der Dunkelheit kosenden Pärchen, während im Hintergrunde glän-zende Schaufenster und helle Laternen die Gross-stadt markieren. Frisch und gut gesehene Motive, stadt markieren. Frisch und gut gesehene Motive, die Pleuer in einer an Reiniger erinnernden derben breiten Art gemalt hat. Von ausgezeichneter Wirkung sind ferner die hier ausgezeichneten Wirkung sind ferner die hier ausgezeichneten Wirkung die Mandfüllungen zu benutzenden, mit allerlei deborativen Formen bemalten, an Emailarbeiten erinnernden Gemäldetafeln von Jos. Röst. Soweit sich erkennen lässt, sind diese Ornamente und stillslerten Naturformen suf die glatte Rückseite von gegossenem Glas mit transluciden Farben gemalt und dann blankes Metall dem Glase untergelegt.

Ein ganz überraschender Effekt! Bei Bruno &

### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

Paul Cassirer giebt en eine Kollektiv-Ausstellung von Werken des GRAFEN LEOPOLD VON KALCK-REUTH. Es aind keine neuen Bilder darunter. Man hat die ausgestellten schon sämtlich hier oder in München gesehen. Sie sind Inzwischen wahrlich nicht schlechter geworden, aber man hat jetzt das Gefühl, dass der Künstler sich bedenklich im Format vergriffen hat. Wer soll diese Riesenbilder kaufen? Sie wären unerträglich, wenn Kalckreuth nicht soviel Gefühl in seine fast überlebensgrossen Gestalten hineingelegt, in diese Bäuerin, die gesegneten Leibes. niedergedrückt von der Gewitterschwüle des Som mertages, an einem reifen Korafeld vorübergeht: In dieses dörfliche Liebespaar, er, der Knecht auf einem seiner im Stehen schlafenden Gäule sitzend. sle, die Magd, nur mit Hemd und Rock bekleider, schwatzend vor ihm in der heissen Nachmittagssonne: in diese »Aehrenleserin», die traumerisch in die Abendelut blickt. Und es lat Stil In diesen Bildern. Monumentalatil, so dasa man nicht begreift, wie Kalckreuth auf den Einfall kommen konnte, in einigen seiner letzten Bilder einen kunstlichen Still zu erstreben, wofür hier eine betrübte »Aite« und cin »Gänseiunge« Zeugnis ablegen. Maierisch am feinsten wirken übrigens die Mteren Werke, der alte

kranke Fischer, der nicht mehr mitkann, und wehmütig der ausziehenden Fischerflottille nachaieht, und das Schloss Klein-Oelas daratellende Bild mit der Schlossfront rechts und der Lindenallee in der Mitte. Wie vornehm das graue Licht auf dem einen, wie heiter Sonne und Grün auf dem andern Bildel Bei den Rildnissen des Malers macht sich eine gewisse Nüchternheit der Auffannung bemerkbar, auch fehlt der Farbe ein wenig der Relz. Gelegent-Ilch aber finden sich auch unter den Portrita frische, unmittelbar wirkende Leistungen, wie das Bild des kleinen, in seinem Stühlchen sitzenden, rorgekleideten, blondköpfigen » Mucki«. Hier ist der Ausdruck nicht weniger gelungen, ala die Malerei. - Die Photographische Gesellschaft hat in ihrem eleganten Lokal an der Stechbahn eine Burne-Jones - Ausstellung versnstaltet, deren Mitteinunkt das von ihr herausgegebene, neunzig Photogravuren in grossem Format umfassende Burnelones-Werk bildet, die ferner einige Handzelchnungen des Meisters und drei nach seinen Entwürfen von Morria & Co. gewebte Gobelina enthält. Es ist wohl das erste Mal, dass das Lebenswerk eines englischen Künstlers im Zusammenhange von einer deutschen Firma reproduziert worden st; es erscheint indeasen einigermassen fraglich, ob sich in Deutschiand viele Liebhaber finden, die geneigt sind, 1000 Markifür die Sammiung - einzeine Biätter werden nicht abgegeben

zu opfern. Jedenfalla ist die Ausstellung Busarst interessant; denn sie gewährt einen nahezug vollkommenen Ueberblick über die maierischen Schöglungen des berühmten Engiänders. Von den wichtigen Werken fehlt keines, und wer die Londoner Burne-Jones-Ausstellung nicht gesehen, kann vieles ihm unbekannt gebiebene hier finden. Der sehr geschmackvoll susgesantstet

Katalog enthält eine von WILHELM WERCKMEISTER verlasste, die prärapheitlisten Bewegung in England und das Wesen der Kunst von Burne-Jones charakterisiterende häbsche Einleitung und ein beschreibendes Verzeichnis der reproduzierten und ausgezeitlen Werke, in dem man leider chronologische Angaben vermissen muss. [462]

E. GRAZ. Nich langen Klimpfen linerhalt beis Geschermblichen Kunnversein absol de Abblager steinerholten Kunnversein absol de Abblager steinerholten Kunnversein absol der Abblager steiner Absolden der Steinerholten der Steinerholten der steinerholten Absolden der Steinerholten der Steinerholten von Mitte von Mitten Mitte in Ende April de. Jis. zuglänglich von Mitten Mitten bis Ende April de. Jis. zuglänglich gewenn und erfreiste sich eines auf gemein Besuches, stellung von Worken Haus Makarus) in konerstellung von Worken Haus Makarus) in konerstellung von Worken Haus Makarus) in konerder Konsen der Ausstellung und gestellt werden, willeren die Konsen der Ausstellung und gestellt werden, willeren die Konsen der Ausstellung und der Vertreichnen von der Konsen der Vertreichnen von der Konsen der Ausstellung und der Vertreichnen von der Konsen der Vertreichnen von der Konsen der Vertreichnen von 



HANS LOOSCHEN

AVE MARIA

## VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN



CONRAD LESSING

& MUGGENDORF IN DER FRÄNKISCHEN SCHWEIZ

des Figurenbild, wie es das künstlerisch ungeschulte Publikum im allgemeinen zu sehen liebt, vorgeführt wurde. Das für hiesipe Verhältnisse überraschende Gelingen ist sonsch wesentlich suf Rechnung der harmonischen und edlen Gesamtwirkung zu setzen. Das Programm der Ausstellung war in der Weise umschrieben worden, dass wesentlich Dachsuer Landschaftsbilder und moderne Zeichenkunst gezeigt werden sollten; überdics, sowelt zur edlen Gliederung und Schmückung der Räume wünschenswert, Plastik und Nutzkunst. Von den Dachauern beteiligten sich die Gruppe Dill's mit einer Anzshl wunderbar feln gestimmter Arbeiten, grösstenteils in Tempera. Dill selbst war durch zwölf Bilder vertreten (-Sommerabend - Nebel im Moor + Lehmufer an der Ampere usw.), e ie in unendlicher Mannigfaltigkeit die zartesten, kühlen und warmen Töne gegeneinander spielen liessen. ADOLF HÖLZEL brachte seine düsteren und doch so wohlthuend wirkenden sbendlichen und nächtlichen Landschaften und die susdrucksvollen Gestslten der ›Blinden« und des »Wilderers»; ALFRED V. SCHRÖTTER sein susserordentlich wohlthuend wirkendes Oelbild > Hirtins, prächtige, landschaftliche Kohlenzeichnungen, ein paar Stallinterieurs usw. Die Münchener Maler-vereinigung »Scholle« war durch treffliche, zum Tell susnehmend dekorativ wirkende, farbige Zeichnungen vertreten, Insbesondere WALTHER GEORGI durch eine Reihe ansprechender Blätter, überdies MONZER, POTTNER, EIGHLER, BERCHTOLD und FELDBAUER. Auch PUTZ, dessen Meraner Land-schaften silgemein Beifsll fanden, beteiligte sich, ebenso REZNICEK mit einigen chicen Blättern und Walter Caspart mit flotten, aus dem "Simplicissimus« bekannten Zeichnungen. Etwa fünfzig Orginalblätter der slugends trugen dazu bei, eine

Vorstellung von der Art zu geben, wie gewisse Gruppen moderner Zeichner ihre Aufgabe fassen. Unter den Plastikern fiel neben einer Arbeit von MEUNIER und »der Tänzerin« von STUCK besonders der junge, begabte Spanier Nemesio De Mogro-BEIO suf, der eine Zeitlang in Graz gelebt hatte. Er war durch etwa zwanzig Arbeiten vertreten, die scine oft bizarre und übertreibende Phantasie, aber auch ein seltenes plastisches Gefühl und ein gewisses Geschick im Zusammenfassen der Formen erkennen liessen. Unter den zahlreichen Gegenerkennen Hessen. Onter den konnernien Gegen-stinden der Nutzkunst sei ein von den Grazer Damen Emilite Annre und Marie v. Baselli entworfener und von Frl. Annre in norwegischer Technik gewebter Teppich (Mohn und Aksziens) hervorgehoben, der den besten Scherrebeker Ge-weben an die Seite gestellt werden kann. Die Schsfung der Räume, die mit Anlehnung sn die durch die Wiener Secession gegebenen Vorbilder durchgeführt wurde, war ein Werk des hoch-begeben Architekten LEOPOLD CERNY. So ist denn such Graz mit dieser Ausstellung in die Reihen jener Städte eingetreten, welche durch die mächtige deutsche Kunstbewegung aus dem Schlaf geweckt wurden. Der Kunstverein gedenkt auf dem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten und statt der früber hier üblichen bunt zusammengewürfelten Bilder-magszine such in Zukunft kleinere sber gewilhlte Specialausstellungen von einzelnen Künstlern oder eingeladenen Künstlergruppen in jeweilig dazu gestimmten Räumen vorzuführen. Nur auf diese Welse empfängt des Publikum einen dauernden künstlerischen Eindruck, nur suf diese Weise kommt das Gute wirklich zur Geltung, ohne durch die Nachbarschaft einer Masse minderwertiger Ware in seiner Wirkung beeinträchtigt zu werden. [460]

## VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM-

C KARLSRUHE. Ausstellung des Künstlerbundes. Im Karlaruher Kunstverein waren kürzlich die Gemålde zu sehen, die die hiesige Secession zur diesjährigen Münchener Aussteilung zu senden im Begriffe ist. Ganz überwiegend waren, wie es nun einmal hier traditionell zu sein scheint, die Land-schafter vertreten: Professor KALLMORGEN mit einigen trefflichen Hafen-Motiven aus seiner Heimat Hamburg, die in ihrer effektvollen Wirkung den Einfluss des Prof. Karlos Grethe ietzt in EINNUSS GER FYOR. KARLOS CHETHER JELLT IN SURIGIST - GENTLAMBERS, GENTLAMBERS, GENTLAMBERS, GENTLAMBERS, GENTLAMBERS, GENTLAMBERS, GENTLAMBERS, GENTLAMBERS, VOLKERS, GENTLAMBERS, VOLKERS, GENTLAMBERS, VOLKERS, GENTLAMBERS, GEN Kalekreuthschüler Max Lieber, der gleichfalls nordische Haide- und Dünenisndschaften in intimer Wirkung sehr geschickt darstellt, der Worpaweder ED. EULER, OTTO EICHRODT und KARL WALTER, der höchst originelle Gustav Kampmann, ein echter, leider noch vielfach verkannter Stimmungslandschafter, sowie E. Biedermann, A. Luntz, A. des Coudres und K. O. Matthaet. Franz HEIN, der Romantiker der Karlsruher Secesaion, hat zwei hübsche anmutende Figurenstücke, wie gewöhnlich bei ihm Märchen darstellend, gebracht, der Ritterschüler HELLMUTH EICHRODT ebenfalls ein verwandtea Thema: Das Riesenspielzeuge, sowie ein Damenbildnía, beide von feiner koloristi scher Wirkung. Das Tierstück reprüsentiert allein OTTO FIRENTSCHER, die Blumen SOPHIE LEY und BERTHA WELTE. Wenn die diesjährige Ausstellung des hlesigen Künsterbundes such gerade keinen

Haupttreffer gebracht hat, so aind doch höchst achtbare Leistungen, wie immer, vorhanden. [963] uns dessen rührige Inhaber im April verschiedene Bilder von SKARBINA, ALOIS MEYZ und LESSER URI. sämtlich in Berlin, vor. Von diesen Bildern URI, sämtlich in Berlin, vor. Von diesen Bildern fanden unsern unbedingten Beifall eigentlich nur die von Skarbina, welche durch feine Naturbeobachtung und Farbe sich auszeichneten. Ferner waren eine grössere Anzahl landachaftlicher Naturstudien des hiesigen Malers Eisenblätter ausgestellt, welche ein schönes Talent verraten und durch unemeine Frische sich vorteilhaft bemerkbar mschten. Dann fanden wir noch zwei Kinderporträts von ARTHUR WEISS-Berlin, einen Königsbergers von Geburt, nach denen wir von dem Künstler noch mehr zu erwarten haben dürften. Von Kleinplastik war eine ganze Zahl Bronzen von CONST. MEUNIER-Brüssel zu sehen, welche uns diesen Melster von seiner beaten Seite zeigten. Unser hiesiger Bildhauer Prof. Fr. REUSCH hat die Modelle zu den beiden Bismarckdenkmälern für Siegen und Königsberg uniängst fertiggestellt, dieseiben sind jetzt nach Berlin zum Guss an die Firma Schäffer & Walker gesandt worden. Die beiden Modelle schliessen sich in der Auffassung und Ausführung eng aneinander an. Sie zeigen uns den Altreichskanzler stehend im Ueberrock, mit dem Stahlhelm der Kürassiere auf dem Haupte, mit der Linken den Pallasch fest aufsetzend und mit der Rechten, unter welcher Dokumente liegen, auf einen Baumstamm gestützt. Das Siegener Standbild steht suf einem mächtigen Felsblock, das für Königsberg auf einem mit kräftigen architektonischen Gliederungen versehenem Unterbau mit Wasserbecken, in welches ein Lindwurm sua seinem Rachen Wanner entatrömen lännt.

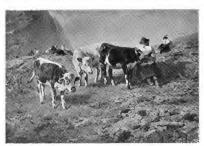

ANTON BRAITH

DER SENNERIN LIEBLINGE

vl. FRANZ OTTO, Das atädtische Museum für Kunst und Kunstgewerbe zu Halle a. S. (Halle, Nie-meyer. 1900). Unter diesem unscheinbaren Titel und in dem ebenso unscheinbaren Büchlein macht der Verfanser uns bekannt mit den überranchend glücklichen Erfolgen des zähen Eifers, durch den die Bevölkerung der Stadt Halle aich aus langjähriger künstlerischer Inferiorität zu befreien auchte. Vor ge-rade fünfzehn Jahren faaste der Magistrat einen Beachluss, der damais von manchem wohl etwas lächerlich gefunden worden sein mag, nämlich vier Zimmer in einem eben errichteten städtischen Gebäude für eine Kunstsammlung einzurichten. Die Herrlichkeiten, die in diesem originellen Museum ausgestellt waren, bestanden in zehn Kunstvereinagewinnsten, einigen mehr alten als wertvollen kunstgewerblichen Arbeiten, die sich bis dahin im vorher genugsam geplünderten Rathause noch vorgefunden hatten und endlich aus ein paar dekorativen Gipsfiguren. Gewiss, dlese anfänge waren so beschelden, dass es den Nörglern nicht verargt werden dürfte, wenn aie von Bildungsphilisterei gesprochen haben. Aber es kommt alles auf den guten Willen an. Die Museumsverwaltung wusste auch recht gut, wie ge-ring der Wert des faktischen Besitzstandes war; sie suchte darum durch praktische Thaten den Hallensern Interesse am Besuche der kleinen Sammlung zu erwecken und veranstaltete Ausstellungen von Konkurrenzen, von Handzeichnungen grosaer Meister wie Menzel - im Original oder in Reproduktion. von photographischen Prachtwerken: kurz, die Verwaltung regte sich. Die Stadt selbst nahm zur gleichen Zeit einen grossen industriellen Aufschwung und die Mittel wie die Lust der Privatpersonen wuchsen zu Gunsten des Museums. Zahlreiche Zuwendungen vermehrten den Bestand. Man liess beim Abbrechen schöner alter Häuser die Holzschnitzereien nicht schoner alter rauser die riozzennitzeisch mehr mehr verkommen, vor allem aber vergass man nicht, durch zum Teil sehr beträchtliche Geldge-schenke das kühne Unternehmen zu kräftigen. So wandte der edle Patriotiamus der Familie Ribeck dem Museum die noch immer stattlichen und wertvollen Reate der bedeutenden Sammlung des Forschungsreisenden Emil Ribeck zu. Geschmackvolle Erzeugnisse des orientalischen Kunatgewerbes und inter essante Ethnographica waren in Masse darunter vorhanden; die Stadtgemeinde sah ein, dass es ihr nur chrenvoli sel, wenn sie jährlich einige tausend Mark für Ankaufe zur Verfügung stelle, die Berliner Nationalgalerie lieh Gemälde, die für Halle be-sonderen Wert haben, man sammelte Hallensia, darunter auch die Werke von noch lebenden, aus Halle gebürtigen Künstlern, z. B. von dem tüch-tigen Kariaruher Landschafter Hans von Volkmann, gründete eine kleine Bibliothek und ao ist in dem kurzen Zeitraum von fünfzehn Jahren aus der Sammlung, die mit zehn Kunstvereinsgewinnsten begonnen hatte, ein nützliches Provinzmuseum von fast nieben tausend Nummern hervorgegangen, die nächstens in der Moritzburg zu würdiger Aufstellung gelangen aollen. Wer ein Herz hat für ausharrende und krifftig arbeitende Tüchtigkeit, wird dem unschein-baren Büchlein von Franz Otto nicht mit Gleichgültigkeit gegenüberstehen können.

In the deep Tiefen "Elniges über Kunstgemast", und "Kunstartt"il und Kunstgeführ" hat Gustav Pautt, der neuernannte Direktor der Kunsthalle in Brennen, wei im dortigen Künstleverein gehaltene Vorträge dem Druck übergeben (Brennen, G. A. von Halten, je 1 M.). Die Schriftene besinspruchen nicht dem Kenner der Künstlerischen Ernstellung sich wie der Kunstlerischen Ernstellung sich wie der Schriften des Schri

Mut dast gebört, in einer Sacht vie Bremen, die erne freier der Sechtscheinen Steuering in ihremen bei der Sechtscheinen steuering der Sechtscheinen steuering der Sechtscheinen steuering der Sechtscheinen steueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteueringsteue

### VERMISCHTES

tz. DÜSSELDORF. Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen hat auch im verflossenen Verwaltungsjahr wieder eine erfreuliche Zunahme seiner Mitgliederzahl zu verzeichnen. Die Zahl der Aktionäre betrug am Schlusse des Jahres 7944 gegen 7399 im Voriahre. 47607 M. wurden zu Ankliufen von Kunstwerken zur Vertosung an die Mitglieder. 37 100 M. für Kunstwerke zu öffentlicher Bestimmung und 21 564 M. für Vereins-(Nieten-)blätter verwendet. Der Verein durfte mit Recht an der Wende des Jahrhunderts auf seine segens und fruchtreiche aiebzigiährige Wirksamkeit zurückblicken: aus beacheidenen Anfängen ist er zu einer mächtigen Korporation geworden. Im Laufe der siebzig Jahre hat der Rheinisch-westfälische Kunstverein uber hundertfünfzig öffentliche, der Aligemeinheit gewidmete Kunstwerke ganz oder zum Teil aus Mitteln des Vereins gestiftet und hiebei die retigiöse wie die profane Kunst stets mit gleich freigebiger Unterstützung bedacht. Fünfundsiebzig Kirchen danken dem Verein künstlerischen Schmuck, selbst die Geburtsstätte des Heilandes in Bethlehem hat er mit einem Gemälde ausgestattet. Von den Kunstwerken zu öffentlicher Bestimmung brauchen wir nur ALFREN RETHEL'S Fresken im Kaisersaal zu Aachen, PETER JANSSEN's Wandgemälde im Krefelder Rathause, die Ausschmückung des Chores der Lieb-frauenkirche in Trier, die Bilder im Schloss Burg frauenkirche in Trier, die Bilder im Schlosa Burg an der Wupper von den vielen, die der Verein ge-atifiet hat, zu nennen, um zu erweisen, welcher Art seine Förderung der bildenden Kunst war. Mehr als eine Million Mark ist für diese Zwecke ver-wendet worden. Durch die Anklufe von Kunst-werken zur Verlosung sind der Künstlerschaft über verlen zur Verlosung sind der Künstlerschaft über vom Millionen Mech unselbergen und zur Mentelle. zwei Millionen Mark zugeflossen und zur Herstellung von Werken der vervielfältigenden Kunst, namentlich von Kupferstichen der hervorragendsten Düsseldorfer Meister eine und eine Viertelmillion Mark. Grosse Unternehmungen, wie Joseph von Keller's Platte nach der Disputa Raffael's, an welcher der Künstler über zehn Jahre arbeitete, konnten nur durch den Auftrag des Kunstvereins entstehen. Seine grossen Erfolge verdankt der Verein dem Umstand, dass er sieh nie von der idealen Kunstrichtung seiner Gründer entfernte und sich zu keiner Zeit in den Dienst einseltiger Richtungen und Parteien gestellt hat.

:: BERLIN. Rudolf Lepke versteigert am

t 29. Mai I. J. u. a. den künstlerischen Nachlass des r † Historienmalers Prof. Julius Schrader. 1981

Redshionsachluss: 5. Mai 1900.

Hersasgeber: Friedhich Pecht. — Vernaswordicher Redshirur: Fritz Schwartz.





Aus dem Cemilde "Christus vor Pilatus" Mit Genehmig, d. Herrn Charles Sedelmeyer in Parin

MICHAEL VON MUNKACSY KAIPHAS, DER ANKLÄGER

# MICHAEL VON MUNKACSY

Von ANTON TAHI (Budapest)

(Nachdruck verbeses) von uns Ungarn nur wusste, dass wir das beste

Inendliche Trauer ist über uns Ungarn gekommen.

Wir verloren einen Menschen, dem allein unser nationaler Schatz mehr verdankt als allen übrigen zusammen. Wir verloren einen Menschen, welcher mit

der friedlichen Waffe der Kunst, mit dem Pinsel, uns das Staunen, die Verehrung und die Hochachtung der gebildeten Welt erwarb, welcher gross ist unter den Grössten und welcher mit dem glänzenden Lichte seines Genies die Kunst des scheidenden Jahrhunderts beleuchtete.

Im Dunkel geboren - zu einer Zeit, als man

Soldatenvolk sind, war er es, der unseren an hundertjährigen Traditionen reichen Nachbarn bewies, dass wir nicht nur am Schlachtfeld, sondern auch im Garten der Musen zahl-

reich sind. Dem Herrn über Leben und Tod gefiel es in seinem unergründlichen Ratschlusse, unser teuerstes Kleinod mit strenger Hand zu vernichten . .

Das grosse Werk fiel in den Staub und unser grosser Meister kehrte in den Schoss der Muttererde zurück . . . . doch nur sein Körper gehört der Erde, sein reiches Erbe ist ewig unser.

MICHAEL MUNKACSY wurde am 20. Februar 1844 in Munkács im Bereger Komitate geboren, wo sein Vater Beamter des Salzamtes war. Kurz vor Ausbruch des Freiheitskrieges wurde der Vater nach Miskolcz versetzt, nahm an dem Freiheitskampfe teil und geriet in Gefangenschaft. Die Entbehrungen während dieser Zeit erschütterten seine Gesundheit derartig, dass er hald nach Erlangung seiner Freiheit starb; kurze Zeit vorher starb auch die Mutter. Der fünf elternlosen Waisen nahmen sich die Geschwister der Mutter an und Michael kam in das Haus seines Onkels Stefan Roeck nach Csaba. Dieser, ein ernster, strenger Mann, erteilte dem kleinen Jungen den ersten Unterricht. In Csaba wohnte auch die Schwester der verstorbenen Mutter, sie gewann den kleinen Michael besonders lieb und wollte ihn nach Beendigung der Elementarschulen in eine höhere Unterrichtsanstalt senden, als sie infolge eines räuberischen Ueberfalls ihr Vermögen und infolge des ausgestandenen Schreckens und der Misshandlungen bald darauf auch ihr Leben verlor. Der Onkel Stefan war infolge seiner Teilnahme am Freiheitskrieg seines Advokaten-Diploms verlustig geworden und lebte daher in ziemlich dürftigen Verhältnissen. Und so kam es, dass der kleine Miska im Jahre 1855 zum Tischlermeister Lángi in die Lehre kam. Die nun folgenden drei Jahre gehörten zu den traurigsten und an Entbehrungen reichsten Jahren des Künstlers.\*) Er musste ungeheure Mengen

\*) Vergl. Michael von Munkacsy. Erinnerungen. Die Kindheit. Aus dem Französischen übertragen von F. Walther liges (Berlin, F. Fontane & Co.). von Farben reiben, Brückengeländer, Zäune anstreichen, Arbeiten verrichten, welchen sein ziemlich zarter Körper nicht gewachsen war. Im Jahre 1858 wurde er Geselle und nach kurzer Arbeitszeit in Arad zwang ihn ein zehrendes Fieber noch einmal an die Gastfreundschaft seines mittlerweile nach Gyula übersjedelten Onkels Stefan zu appellieren. In diese Zeit fallen die ersten zeichnerischen Versuche MUNKACSY's - und das Resultat war, dass der Onkel sich bewogen fühlte, ihm bei einem Schildermaler Namens Fischer -Zeichenstunden geben zu lassen. Hier lernte MUNKACSY den Maler Szamossy kennen, welcher das Talent des jungen Tischlergesellen erkannte und viel dazu beitrug, dass der Onkel einwilligte, dass MUNKACSY Maler werde. Mit Szamossy blieb MUNKACSY noch achtzehn Monate beisammen und schied dann schweren Herzens von dem vortrefflichen Manne, der ihn mit Rat und That unterstützte.

Im Jahre 1863 kam MUNKACSY nach Pest. lernte hier den Landschaftsmaler Anton Ligeti. welcher damals Kustos der Bildergalerie im ungarischen Nationalmuseum war, kennen; dieser vortreffliche Mann erkannte gleich Szamossy das gesunde ursprüngliche Talent MUNKACSY's, nahm ihn in seine väterliche Obhut, stand dem vor Begeisterung glühenden Kunstjünger in schweren Zeiten hilfreich zur Seite und verschaffte ihm vom Kunstverein eine monatliche Unterstützung von 20 fl. Im Jahre 1865 meldet sich MUNKACSY in Wien bei Rahl, der ihn freundlich aufnimmt - und auch sein einziger Gönner an der Wiener

Akademie war, da die übrigen Herren Professoren mit dem "wilden Ungar" gar nicht

zufrieden sind. Ein Zwischenfall aus seinem Wiener Aufenthalte war jedoch für seine Zukunft entscheidend. Er sah bei einem Kunsthändler das Bild von Knaus "Der Taschenspieler" - und von diesem Momente an war es sein heissestes Bestreben, nach Düsseldorf zu gehen und Schüler Knaus' zu werden. Er selbst schreibt am 15. März 1865 an Ligeti: "Ich schwelge jetzt hier in einem hohen Kunstgenuss, wenn ich nämlich das Bild des ausgezeichneten Knaus "Der Taschenspieler" betrachte; ich bin tief ergriffen und auch traurig, denn ich sehe hier, welch hohe Stufe der Vollkommenheit dazu gehört zu erreichen, was man Kunst nennt. Doch im nächsten Moment ging ich wieder sn die Arbeit, denkend. dass dieser Weg sich vielleicht auch mir öffnet und auch ich mich diesem Ziele nähern kann; dieser Gedanke leitet mich auf meiner Bahn. " --Mittlerweile starb Rahl und so verlor MUNKACSY den einzigen ihm freundlich gesinnten Menschen in Wien; er verlässt Wien, begiebt sich nach Pest und später nach Csaba, wo er kleinere Bilder und Bildnisse malte, um dann, wie er meinte, mit dem Erlös nach Düsseldorf zu gehen. Auf freundliches Zureden Ligetis hin ging er jedoch vorher nach München und wurde dort in die Klasse Alex, Wagner's aufgenommen, in Franz Adam fand er einen ihm besonders wohlwollenden Gönner und Förderer seines Strebens. Doch wollten sich seine Finsnzen durchaus nicht bessern, bis er auf den Rat seines spätern guten Freundes, des Malers Karl Telepy, um ein Staatsstipendium einkam, das ihm dann auch gewährt wurde. Um diese Zeit entstand sein erstes Bild, welches seinen Namen schon etwas bekannt machte: "Die Hochzeitbitter" - zwei ungarische Bauernburschen, welche

bei einer Familie erscheinen, sie zu einer Hochzeit einzuladen. Endlich im Jahre 1868 ging sein heissester Wunsch in Erfüllung: er konnte nach Düsseldorf gehen, wo Knaus ihn freundlich aufnahm. Hier malte er zwei Jahre recht fleissig - eines seiner Bilder aus dieser Zeit: "Sturm auf der Puszta". befindet sich gegenwärtig im ungarischen Nationalmuseum. Der Aufenthalt in Düsseldorf war von der besten Wirkung: die gewaltige Charakterisierungskraft Knaus' war von heilsamem Einfluss auf MUNKACSY und das besonnene ruhige Temperament des Meisters dämpfte die überschäumende, gewaltsame Phantasie des Schülers und wirkte klärend und reinigend auf ihn. MUNKACSY war jedoch mit all seinen Arbeiten gar nicht zufrieden und fühlte sich recht unglücklich. zeichnete er den Entwurf zu dem Bilde "Die leizten Tage eines zum Tode Verurteilten" und zeigte die Skizze Knaus; dieser iedoch rät ihm ab. er hält die Kraft des jungen Schülers nicht für genügend, um ein so schweres Thema zu bewältigen. MUNKACSY lässt sich jedoch nicht abhalten; viermal fängt er das Bild ganz von neuem an, bis es endlich fertig auf der Staffelei steht und von diesem Momente an wallfahrt die ganze Düsseldorfer Künstlerschaft in das bescheidene Atelier MUNKACSY's, um das Meisterwerk zu bewundern (Abb. "K. f. A." VII. Jahrg. H. 9). Als Knaus dann auch kommt, betrachtet er das Bild lange, dann drückt er dem erregten Jüngling die Hand und bittet ihn um Verzeihung, dass er sich bei Betrachtung der Skizze so absprechend geäussert hat, redet ihm zu, das Bild nach Paris in den Salon zu senden, da nach seiner (Knaus') Meinung letzt schwerlich ein besseres Bild gemalt werde. Ein Kunsthändler kauft das Bild um 10000 Frcs., ein anderer bestellt eine Wiederholung und zahlt dafür 20000 Frcs. In Paris erregt das Bild grosses Aufsehen. erhält die goldene Medaille, der Name des Künstlers ist in aller Mund - der Künstler ist zum Meister geworden.

Von diesem Momente an erzielt MUNKACSY einen Triumph nach dem andern. Sein finanzieller Erfolg erlaubt ihm, in Ueberfluss zu leben und sein mit grosser Pracht und vielem Geschmack eingerichtetes Atelier in Paris, wohin der Künstler mittlerweile seinen Wohnsitz verlegt hat, wird zum gern und oft besuchten Aufenthalt der vornehmen Welt. Er malte nachher eine ganze Reihe Sittenbilder aus dem Leben seiner Heimat, wie "Die eingefangenen Nachtschwärmer" "Abschied des Rekruten", "Episode aus dem Freiheitskriege", "Der Dorfheld", welch letzteres bewies, dass sein bisheriges, etwas düsteres Kolorit kein vorgefasstes Prinzip war, sondern durch den Gegenstand bedingt war, denn in dem Dorfhelden, in welchem er den Beginn eines Ringkampfes zwischen einem Berufsherkules und einem stämmigen Bauernburschen schildert, ist die Farbe ganz dem Gegenstande angemessen und nichts weniger als düster. Die farbenprächtige Umgebung seines Ateliers reizte ihn auch zur Wiedergabe und so entstand die Folge reizender Interieurs, welche in der Wiedergabe des Stofflichen und als Farhenbouquets als wahre Meisterwerke gelten. Auf diese Weise entstanden "Des Vaters Namenstag", "Besuch bei der Wöchnerin", "Die beiden Familien" (Abb. "K. f. A." VII. Jahrg. H. 10), "Die Amme" und mehrere; in diese Zeit fällt auch ein grösseres Bild, ihn selbst und seine



## MICHAEL VON MUNKACSY COM

Gemahlin — er hatte im Jahre 1874 die Witwe des Barons de March zum Altar geführt — vor einem angefangenen Bilde zeigend (Abb., K. f. A.\* VII. Jahrg. H. 9). Die beiden Hauptfiguren sind von sprühender Lebenswahrheit und von ungezwungener und natürlicher Haltung, die Farbe ist fein abgewogen und die Behandlung breit und marki.

Während seines jährlichen Aufenthaltes auf seinem Landgute in Kolpach malte er auch eine ganze Reihe von Landschaften, welche Winter des Jahres 1877 entstand "Miton seinen Tächtern das verlorene Paradies dittierend" (Abb. VII. Jhg. H. 9). Mit diesem Bilde betritt (Abb. VII. Jhg. H. 9). Mit diesem Bilde betritt werke machen: die Macht der Charakteristik, werke mit den die Macht der Charakteristik, fache Bertaus klare Komponition, die fein abgrougen Lichte und Schattenverteilung, die breite souveräne malerische Technik, alle diese Eigenachaften, werche bei diesem Werke zur Verleb bei diesem Werke zur



MICHAEL VON MUNKAC

LANDSCHAFTSSTODI

durch ihre grossartige Auffassung, die tiefe koloristische Stimmung und souveräne Technik überraschen. Doch der Künstler war mit sich unzufrieden

und in diese Periode fallen seine schwersten Seelenkämpie; der Erfolg seines Erstlingswerkes "Der letzte Tag des Verurseiltenscheint ihn zu erdricken und er leht in forracheint in der der die und erstellt der der der die die man an ihn knüpft, nicht entsprechen erhält frür Unfähigkeit — was im Grunde nur der Seelenkampf des schöpferischen Genies war. Diese Selbstqualingen hören nie ganz auf. Se denen Künstler, fortwährend höher zu streben und wie wir sehen, nicht ohne Erfolg. Im

vollen Blüte gelangen, sind in seinen früheren Bildern - wenn auch nicht in so vollendeter Reife, aber doch schon vorhanden. Cherbuliez schreibt in einem der August-Hefte 1878 der "Revue des deux mondes": Ungarn ist in der glücklichen Lage, am Champ de Mars durch einen Künstler vertreten zu sein, dessen erste Versuche bereits Meisterwerke waren und der seitdem fortwährend höher stieg; sein letztes Werk ist das beste. Die Jury verlieh MUNKACSY die medaille d'honneur und von allen Urteilen ist dies das einzige, welches von allen mit ungeteiltem Beifall aufgenommen wurde. Milton ist einer der grössten Erfolge der Weltausstellung. Diese grosse Leinwand ist voll von Emotionen, Ergriffen-



MICHAEL VON MUNKACSY

EINGEFANGENE STROLCHE



AICHAEL VON MUNKACSY

MOZARTS LETZTE AUGENBLICKE
Mit Gesehmigung des Herrs Charles Sedelmeyer in Paris

### MICHAEL VON MUNKACSY



MICHAEL VON MUNKACSY play.

Aus "Christus vor Pilistus"

heit und Stille: wir fühlen, dass hier etwas Grossartiges vorgeht - wir sind Zeugen der Geburt des verlorenen Paradieses. Im lahre 1880 entstand "Christus vor Pilatus", ein Bild, welches wohl den grössten äusseren Erfolg der letzten fünfzig Jahre aufweisen kann; in fünf Monaten besichtigten es über 300 000 Menschen und von Schriften entstand eine ganze Bibliothek; selbst Meissonier sagte, dass seit Rembrandt kein in der Farbe so gutes Bild gemalt wurde. Im Jahre 1884 malte MUNKACSY sein zweites Bild biblischen Inhalts "Golgatha", in welchem das mystische Drama der Kreuzigung in grandioser Weise zum Ausdruck gelangt. Die "Apotheose der bildenden Künste" war das nächste Bild, mit welchem ihn unser König betraute, um damit den Plafond im Stiegenhause des kunsthistorischen Museums in Wien zu schmücken. Im Jahre 1886 malte er den "Sterbenden Mozart, sein Requiem dirigierend" (Abb. a. S. 415). Dies Bild wurde von der Tageskritik aufs heftigste angegriffen; es war, als ob sie das bisher gespendete verdiente Lob bereute und die masslosen Angriffe verbitterten den Meister; man beachtete es nicht, vielleicht wusste man

es auch nicht, dass die Fehler dieses und der nachher entstandenen Werke der heimtückischen Krankheit zuzuschreiben sind. welche den Künstler schon seit Jahren folterte und auch die Ursache seines frühen Todes wurde. Für das neue Parlamentsgebäude in Budapest malte er noch "Die Besitzergreifung Ungarns durch Arpad" (Abb. "K. f. A." X. Jahrg., H. 8), sein letztes grosses Werk war dann noch: "Ecce homo". Es ist das Werk eines schon todkranken Mannes; die zerstörende Krankheit, welche die Intelligenz des verflossenen Jahrhunderts decimierte, entriss auch ihm den Pinsel und die letzten drei Jahre seines ruhmvollen Lebens verbrachte er in vollständiger Unthätigkeit, ein lebendig Toter - bis ihn der erlösende Tod am 1. Mai 1900 von seinen Leiden befreite.

Als die Nachricht vom Tode MUNKACSY'S in Budapest eintraß, ordnete der Minister für Kultus und Unterricht an, dass die Bestattung auf Snatskosten erfolge und betraute mit dem Arrangement der Trauerfeierlichkeit den Verein der bildenden Künstler. Am 6. Mai kam der Sarg in Budapest an und nachts 11 Uhr wurde er ins Künstlerhaus überführt.



Mic Genehmigung des Herrn Charles Sedelmeyer in Paris

MICHAEL VON MUNKACSY GOLGATHA (Fragment) • • • •

### MICHAEL VON MUNKACSY

Auf diesem Wege begleiteten Künstler den Wagen mit brennenden Fackeln. Vor dem neuen Künstlerhause, in welchem der Leichnam aufgebahrt wurde, errichtete Bildhauer Strobl einen kolossalen Katafalk - eine mit schwarzem Tuch überzogene abgestutzte Pyramide, deren Vorderseite das mit Flor bedeckte Porträtmedaillon Munkacsy's zierte und welche von einem antiken Sarkophag bekrönt wurde. An den vier Ecken brannten in Metallgefässen Opferfeuer. Die Säulenhalle des Künstlerhauses war mit schwarzem Tuch beschlagen, ebenso auch das Innere des Gebäudes Im letzten halbkreisförmigen Raume, in welchem sonst die Bildhauerwerke ausgestellt sind, stand der Sarg, mit einem mächtigen, mit Flor verhüllten trikoloren Seidenstoffe bedeckt. Die Mitglieder des Vereins der Künstler stellten abwechselnd eine Ehrenwache. Ringsumher die unzähligen Kränze, darunter der des Düsseldorfer Malkasten, der Münchener kgl. Akademie, der Wiener Künstlergenossenschaft. Die kirchliche Einsegnung wurde vom Bischof Dezsewffy unter grosser Assistenz vollzogen; am Sarge

sprachen im Namen der Regierung Kultusminister Jul. Wlassits, im Namen des Landesvereins für bildende Künste Alb. Berzeviczy. im Namen des Nemzeti Szalon Johann Hock, die Abschiedsworte im Namen der Künstler sprach Maler Eugen lendrassik. Das Orchester der Philharmoniker spielte den Trauermarsch aus Wagners Siegfried und beim Hinaustragen des Sarges den Trauermarsch aus Hunvady Cászló. Der Zug, der sich über die Andrassystrasse, Theresien- und Elisabethring und dann die Kerepeserstrasse bewegte, war von einer vieltausendköpfigen Menge begleitet; Zöglinge der Budapester Schulen bildeten Spalier und zahllose Deputationen von Vereinen und Korporationen schlossen sich dem Zuge an. Der von acht, von Kopf bis zu den Füssen schwarz verhüllten Pferden gezogene Leichenwagen, wie die acht berittenen Lampenträger waren nach Entwürfen der Maler Vajda, Mannheimer und des Bildhauers Rona dekoriert bezw. kostümiert worden. Am Grabe sprach noch einige Worte Maler Karl Telepy, der langjährige Freund des Verblichenen.



MICHAEL MUNKACSY

DER LETZTE TAG EINES VERURTEILTEN (Frigment)

### MICHAEL VON MINKACSY



SELBSTBILDNIS DES KÜNSTLERS

Ueber die Wirksamkeit MUNKACSY's \*) ein endgültiges Urteil zu fällen, ist es noch zu früh; seine Kunst steht uns noch zu nahe und sowohl seine Vorzüge als auch seine Fehler erscheinen nicht im richtigen Verhältnisse. Späteren Zeiten ist es vorbehalten, ihm den Platz, welchen er in der Kunstgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts einnehmen soll, dereinst anzuweisen. Unbestreitbar ist aber der grosse und nachhaltige Erfolg seiner Werke und wenige Künstler können sich rühmen, so allgemein anerkannt worden zu sein als er. Er schloss sich nie einer herrschenden Richtung an; seine Individualität war zu stark, um sich vor welch immer modernen Richtung zu beugen. Weder in Auffassung noch in rein malerischer Behand-

\*) Eine prächtige Publikation über ihn, mit zahlreichen Nachbildungen seiner Werke erschien 1886 bei Singer & Wolfner in Budapest unter dem Titel »Munkacsy Mihäly élete és munkäit. lung zeigt sich der Einfluss irgend eines Künstlers, weder eines modernen noch eines aus vergangenen Zeiten. — Für sein Vaterland war sein Wirken von ganz hervorrsgener Bedeutung und der Glanz seines Namens wird hier nie verbleichen, war er doch der erste Ungar, der auf diese Höhe der Kunst gelangte.

# GEDANKENSPLITTER

### LEX HEINZE

Eln jeder Paragraph vernichtet, Der drohend das Genie beengt! Nur das Gesetz sei aufgerichtet Der Schönheit, die sich selbst beschränkt.

## EINST UND JETZT

Einst waren sie universelle Geister, Zur Renaissancezeit die alten Meister, Heut wagt man nur ein Gebiet zu betreten, Und die Zeit krankt an den Specialitäten. A. Ster.

419 5.0\*





EUGEN BRACHT DER WALDSEE •



MAX KONER

BILDNIS EUGEN BRACHT'S

# EUGEN BRACHT

Wenn in unserer hastenden Zeit mit ihren zahliore Kunnerreignissen und wechselnden Anschauungen der Erfolg einem Künstler un bleibt, so hat er damit höchste Künstlerschaft/bewiesen. Beuns Bakentr hatseine Lastickhaft und der damit der damit höchste Künstlerschaft/bewiesen. Beuns Bakentr hatseine Lastickhaft und der mit offenen Lessano begonnen, hat dann aber mit offenen makeri rechtzligt neue Blanne hertreit und zählt jetzt mit vollem Rechtz uden, Modernen? under sagen viel besser zu den "Modernen."

Die "K. f. A." hat mehrfach des trefflichen Meisters gedacht, wir erinnern nur an die ihm gewidmete Skizze in H. 4 d. XIII. Jahrgangs, wo sein vielseitiges Schaffen, seine Unermüdlichkeit des Naturstudiums ganz besonders hervorgehoben wird. Neuerdings hat EUGEN BRACHT eine wesentliche Wandlung in seiner künstlerischen Anschauung durchgemacht und durch Vorführung einer stattlichen Sammlung von neuen Arbeiten (vornehmlich der letzten zwei Jahre) zuerst auf der vorjährigen hessischen Ausstellung in Darmstadt (vergl. H. 4 d. l. Jahrg.), dann in Berlin, München u. n. O. berechtigtes Aufsehen erregt. Wir freuen uns, unseren Lesern sechs dieser Gemälde, die jetzt auch der Grossen Berliner Kunstausstellung eingereiht sind (vergl. S. 427 d. Heftes), abbildlich vorführen zu können und sind in der angenehmen Lage, dazu den besten Kommentar, des Künstlers eigene Worte, aus einer dem Schreiber dieses zur Verfügung gestellten hochinteressanten autobiographischen Skizze zu geben.

#### AUS DER BERLINER KUNSTAUSSTELLUNG



EUGEN BRACHT WINTERABEND

Der Künstler schreibt nun wörtlich: "Auf die Hochebelrigs-Studien folgten im Anschluss an die Orientreise mehrere Studienteisen nach der ligurischen Küste und aus allem zusammen entstand 1899 ein Bild, an dessen Vorzeht jahrelang im Sillen gewirkt worden vorzeht jahrelang im Sillen gewirkt worden vorverkörperre: "Das Geunde der Vergessenheit, Es entstand gleichzeitig im ver incht völlig identischen Exemplaren, von denen das eine für die Berliner Aussellung, das andere für die Galerie meiner/aserstadt Dermatadt beatimmt war. Gleich zeitig gelangte zur Berliner Ausstellung ein kleineren Gemälder, "Fata morgana", das die so oft erfebbe Erscheinung der Wüste in symbolienir die "gronse goldene Statstmedstille" ein. Diese Phass teitlt den Höhepunkt meiner Er-

tolge der, de zwer spier des Bild "Hennibals Grab" einen ausserordentlichen Beifall bei Leuten älteret Anschauung und dem Publikum ernete, indessen von den Vertretern des Modernen schällig beurteilt wurde. Dieser Zwiespals gelegenitel jenes Bildes ist für mich von weiteater Tragweite geworden, denn en war klar, ich hatte zu wählen zwischen der Anerkanung der einen oder

der anderen!
Eine Ueberbietung oder auch nur Weiterbildung
im Sinne des "Gestades" war mir versagt und ich
fühlte mich wieder einmal vor einem Scheldewege.
Zunichst schlen eine vereite Orientrelse mit
weniger stofflichem Programm und mehr malerischen Zielen einen Ausweg zu bleten und wurde

## LANDSCHAFTEN VON EUGEN BRACHT



EUGEN BRACHT

DER HOLZWEG

1891 unternommen; indessen brachte das mit grösster Begeisterung gemalte Studienmaterial nicht die erhoffte Lösung des Konfliktes, wenn auch der Erfolg der Bilder und Skizzen nicht ausblieb.

Nun wurde mit immer klarer, dass die Wendung, die ich erstreite, nur im Sinne einer neuen Naturanschauung, bei ganz unstofflichen Motiven und zwar mit grösserem Anschluss an meine eigene Art, als es zeitweise damals geschah, dagegen mit Ausgangspunkt vom "koloristischen Gedanken" gelingen könnte; denn hier war der schwache Punkt gefunden!

Bisher waren die Arbeiten meist so entstanden, dass "erst der Gedanke das wurf, dieser in die entsprechende Form, und letztere wiederum in die geeignete Farbe gezett worden war. Ergal die geeignete Farbe gezett worden war. Ergal lungen, stiess ich indesson hierbei auf Schwierig, bei, so war es meist verforen, denn um sellen gelang es, nachträglich eine koloristische Lösung zu finden und es fallen in jene Uebergangszeit zu hilbez, an jenem Umstande gescheiterte Bilder! konnte sich hichts ow wie die Erkennnts im Aelleri

vollziehen - sondern nur vor der Natur! So

begann ich neben den bisherigen Arbeiten ner in neuer Weise ver der Naurz us zusieren, oder neuer zu seineren, der Engeschab dies im Winer an allen interchinden Tagen und in den Weibenstieren, erichteren Tagen und in den Weibenstieren, allem Maeral für die Arbeit im Freien. Um an allem wirt von der Parke auszugelten, um dan her Vernammen und der Vernammen der Vern

Zunächst erweiterte sich mir das Stoffgebiet nerstaunlicher Weise. Die Stoff-Frag, die bis dahin eine wesentliche Rolle gespielt hatte, trat in den Hintergrund; wo ich aub jetzt hinkomme, finde ich Malerisches und Malenswerten, und da sich mir allerwärts Reizvolles erschliesst, schaue ich gleichsam mit verjüngten Augen um mich in die Welt.

Ferner blieb die Pflege des Koloristischen

### LANDSCHAFTEN VON EUGEN BRACHT



EUGEN BRACHT

MORGENSTERN UND SPREE

nicht ohne Rückschlag auf die Form; die alch von selbst ergebende Vereinfachung der Farsmittel zur Andeutung einer Simmung brachte eine entsprechende Vereinfachung der gesamten der Tom eine gestigerte Knapple ein aus strengter Gliederung der Massen und diese wiederum führten zu grössere Durchgelaigung und Durchbildung der Begrenzungslinien im einzelnen und des Aufbause im ganzen.

Es ergab sich eine völlige, wenn auch ganz ungezwungene Wandlung meiner Darstellungsweise."

Unseren Bildern, die des Künstlers heutige Anschauungen kari Illustrieren, ist nur wenig beizufügen. Zeigt uns die "Waldwiese nach dem Regen" (Sommer) die wundersame Stimmung, wenn bei noch graublauem Gewiterhimmel die Sonne wieder durchbricht und Wiese und Baumspitzen in goldenes Licht taucht, so ist im "Winterabend" die ganze beschneite Landschaft in gülkendes Rot gehült.

im "Morgenstern und Spree" dämmert die Landschaft in blauen Tonen. Bildernamen wie "Der rote Acker\* (Abb. in H. 4 d. l. Jhg.), "Märkischer Birkenwald", "Wintertag", "Das Waldschloss", "Teich", "Der Lehmweg" u. a. verraten zur Genüge die verschiedenartigsten Aufgaben, die der Künstler sich gestellt, und stets mit einem "Malen können", einer meisterhaften Sicherheit, die ihres gleichen sucht, gelöst hat. Im Verein mit einer bewundernswerten körperlichen Ausdauer und Energie - ist doch beispielsweise "Morgenstern und Spree" in der Neuighrsnacht 98 auf 99 in einem Kruge an der Oberspree entstanden - giebt uns die künstlerische Meisterschaft und die klare Einsicht über Wege und Ziele der modernen Landschaftsmalerei dafür Gewähr, dass wir von dem jetzt erst achtundfünfzigjährigen Künstler noch ferner glänzende Gaben erwarten dürfen. B. →D-



EUGEN BRACHT

WALDWIESE NACH DEM REGEN

# DIE GROSSE BERLINER KUNSTAUSSTELLUNG 1900

Des traurige künstlerische Ergebnis der provishingen Ausstellung im Monbiere Gissen den Erfolgen der Berüher Schausstellung im Monbiere Gissen Erfolgen der Berüher Secssion, haben Akademie und Künstlerverein veranisast, die diesjährige vonstansatung etwas sorgsamer als in den leutzen Jahren vorzubereiten. Leider hat man das Verninfüliget zu thun ken unterlassen, und so bietet die diesjährige "Grosse Berliner" im allgemeinen wieder das gewohnte Bild, obschom man beim alberen Zushehm merkt, dass es in einigen Zügen interessanter geworden ist. einigen Zügen interessanter geworden ist.

Von HANS ROSENHAGEN gestellt haben, blieb den Herren in Moabit nichts anderes übrig, als das gesunkene Ansehen ihrer Ausstellung mit Hilfe des Auslandes wieder aufzurichten, was, da man sich an dieser Stelle einige Jahre hindurch sehr national gebärdete, ein wenig humoristisch wirkt. Die Einsicht, dass ein internationaler Kunstmarkt auch internationaler Kunstwerke bedarf, kommt ein wenig spät, aber besser spät, als gar nicht; und man hat die Sache insofern vom gegebenen Standpunkt aus richtig angefangen, als man sich angelegen sein liess, Uebersichten über das künstlerische Schaffen in fremden Ländern zu bringen, was die Secession aus guten Gründen nicht thun kann und nicht thun will, was aber immerhin



EUGEN BRACHT

Grosse Berliner Kunstensstellung

SOMMERABEND

construsactions

Bewegung brächte. Die Berliner wirken im

ganz lehrreich ist. So giebt es dieses Mal französische, belgische, schwedische und dänische Säle in der Ausstellung, und ein Ausländer der holländische Amerikaner GARI MELCHERS

hat sogar einen Saal für eine Sonder-Ausstellung erhalten. Sonder-Ausstellungen haben ferner Eugen Bracht (von dem an anderer Stelle d. Heftes auch die Rede ist), OSWALD ACHENBACH, HUOO-VOCRE, leider aber auch der Völlig entgleiste Gustav Eberklein, der ganz unfähige IssaAEL GENTZ und die etwas indifferenten Landschafter PAUL VOKGANG und 10SEF RUMBELSPACHER.

Wenn man auch mit Fug und Recht behaupten kann, dass die Ausstellung weit beaser ist, als in den letzten Jahren, so lässt der die Berne der die Berne die Berne die Greiche dringliche Wickung nachthilmen. Sie ist erleichhaltig, abwechslungsvoll und bis zu einem gesiesen Grade anzegend, aber sie löst mit ihrem Inhalt keine stärkeren Empfindungen aus. Ei giebt in der ganzen Ausstellung ein Werk, geicht in der ganzen Ausstellung ein Werk, nach vorwärts bedeutete, keins, das nach irgend einer Seite die Meinungen in heitige ganzen langweilig, die Münchner sogar ausgesprochen schlecht - hoffentlich verbessert die noch ausstehende Kollektion der Luitpoldgruppe diesen Eindruck ein wenig - und die Düsseldorfer mässig. Bleiben also eigentlich nur noch die Fremden als Retter in der Not, und auch sie haben sich nicht besonders angestrengt. Eine erfreuliche Abnahme hat der gemalte Patriotismus erfahren, wirkliche Sünden in dieser Richtung haben fast nur der Düsseldorfer KLEIN-CHEVALIER, der einen "Besuch des Kaisers in der Essener Stadtverordneten-Versammlung" unglaublich schlecht gemalt hat, und WILLIAM PAPE begangen, von dem eine "Einsegnung der kaiserlichen Prinzen\* herrührt. In der Skulpturen-Abteilung weiss man sich allerdings vor patrictischen Denkmälern nicht zu lassen, aber diese Sachen haben ja schliesslich einen bestimmten Zweck und zuweilen selbst Qualitäten. Ueber das ungünstige Aussehen des Ehrensaals wundert man sich nicht mehr. Dieses Mal hat man ihn sogar als Raum geschädigt, indem man vier riesige, für das

Altonaer Rathaus bestimmte Wandgemilde von Lutwich Deitzmann und eine kolossale Leinwand des Belgiers EMILE WALTERE, Scholieksi vor Wien\* darin unterhachte, die durch ihre gegenstätliche k\u00e4nstelleringen der Geber der Scholieksi von der Scholieksie Fabengebung und grosse Figuren — sich einander um die Wirkung riegen. Hierzu kommen noch ein grosses, politigen Bild von EICHSTAEDT, "Die Auftreckung des Jünglings von Nah" und eine "Schlacht bei Hohenfriedberg" von der Schmungslonigkeit ist das.

Recht unvorsichtig ist man wieder einmal mit der Bewilligung von Sonder-Ausstellungen gewesen. Gant MELCHERS verdient gewiss als tüchtiger und geschmachvoller Künstler gerühmt zu werden. Seine Bilder zeugen nach jeder Richtung hin für ein hervorragendes Können und errate Ziele, soger Zach bei einzader untschieden lagpreilig. Die Temperamentslosigkeif des Künstlers, seine hellen, aber kühne Farben, die katte Nordhellen, aber kühne Farben, die katte Nordlicht-Beleuchtung, unter der sich alles bei ihm abspielt, ob es im Raum oder in der freien Natur geschieht, geben seinen Werken den Ausdruck des Berechneten und Ueberlegten. Man muss sich der mathematischen Richtigkeit seiner malerischen Acusserungen beugen; aber Logik macht in diesem Falle nicht warm. Der Mangel an lebendiger Empfindung auf seiten des Künstlers wird am meisten offenbar bei seinen religiösen Kompositionen und seinen Akten und lässt sich am leichtesten ertragen bei seinen Bildnissen, wo die Objektivität der Schilderung als Tugend wirkt. Es ist nichts Begeisterndes in dieser ruhigen, nüchternen Kunst, und so fehlt dem MELCHERS-Sanl schliesslich das beste. Von ähnlichem Schlage ist Hugo-Vogel, nur dass er sehr viel weniger Persönlichkeit besitzt als der Amerikaner und auch nicht entfernt soviel kann. Für den oberflächlichen Betrachter sieht sein Saal, bis auf die darin befindlichen, malerisch trockenen und unschönen fünf Wandbilder für das Merseburger Ständehaus, amüsant genug nus; denn in Vogels Bildern findet



FERDINAND KELLER
SANTA CÄCILIA
Grosse Berliner Kussikanatellung -- Photographieverlag der Photographischen Union in München

man allerlei andere Künstler wieder: Belgier, Franzosen, Spanier, Norweger, Engländer in abwechslungsreicher Folge. In einem schöneren Sinne abwechslungsreich ist die Sonder-Ausstellung von EUGEN BRACHT, der sich ähnlich wie Ludwig Dill in den letzten Jahren zu einer freien Naturauffassung durchgerungen hat, die romantische Züge aufweist, ohne doch die feste Verbindung mit der Wirklichkeit verloren zu haben. Ein freies, poetisches Empfinden spricht aus all diesen Landschaften, deren Motive meist der Mark entnommen sind. Und keine Spur von Einseitigkeit. Der helle Tag wie die sternfunkelnde Nacht, Sonnenschein wie trübe Stimmung, Frühling wie Winter, stille Gründe wie weite Felder, breite Wasserflächen wie schmale Waldwege, alles bietet dem Künstler Gelegenheit zu sehr eigenartigen Empfindungsäusserungen. Dass in diesen ein leiser melancholischer Grundzug vorhanden, gereicht den Leistungen selbst zum Vorteil. Bracht hat in seinen Bildern Stimmungsreize, die noch kein anderer vor ihm gezeigt. Niemand hat bisher diese Art Schönheit aus der verachteten Mark herausgesehen. Die Berliner haben allen Grund, Bracht dafür besonders dankbar zu sein. Dagogen erscheint die Aussellung von Oswath Önderschaft der Aussellung von Oswath Önderschaft der Aussellung von Oswath Önderschaft der Steht der

In den Siden der Berliner Maler fehlt es nicht an guten Leistungen, aber, wie gewöhnlich, sind sie so zwischen Mittelmässigkeiten und Nichtigkeiten verstreut, dass sie wenig Einfluss auf das Gesamtbild ussüben. Am hätte einen blüschen Saul Berliner Landschafter zeigen bönnen, in dem die BRACHTschafter zeigen bönnen, in dem die BRACHTgutung, GTPRR, KARL WENDEL, 2004 ih H. Bast-DOW, H. HILLIGO und KARL HOUZAPERI, eine recht vorteilhafte Vorstellung von dem

> würden. Er fehlt leider. In bekannter Weise sind MAX KONER, SOFIE KONER, SCHEURENBERG und FECH-NER mit Bildnissen vertreten, und mehr oder minder gelungene Leistungen haben Hans HERRMANN. MULLER-Münster, Kossak, HELENE GOEBELER, KARL ZIEGLER zu zeigen. Bei den Düsseldorfern fällt OTTO HEICHERT mit einer sehr grossen, in der Farbe gewöhnlichen, aber als Menschenschilderung nicht üblen, jedenfalls viel Wollen verratenden "Märkischen Veteranen - Versammlung a auf. Auch von JERNBERG, DOCKER, EUGEN KAMPF, HERMANNS sind gute Sachen da. Hingegen hat KLEIN-CHEVALIER mit dem schon erwähnten "Besuch des Kaisers" eine künstlerische Bankrotterklärung abgegeben, die kaum noch unterboten werden kann. Aus anderen deutschen Kunststädten sind OTTO REINIGER und R. HAUG (Stuttgart), HAGEN (Weimar), ferner ARTHUR BENDRAT (Dresden), WIN-TER (Oldenburg), JULIAN FALAT,

jungen Nachwuchs abgegeben haben

TER (Oldenburg), JULIAN FALAT, OLGAVON BOZNANSKAGUTVETTETEN. Der Saal der Franzosen enthält ganz vortreffliche Bilder, aber viele davon besitzen ein



HUGO-VOGEL MUTTER UND KIND
Grosse Berliner Kunntausmetlineg
Photographievering der Photographischen Union in Muschen



ROBERT HAUG

Grosse Berliner Kunstsusstellung

KAMPF IM KORNFELD

so ehrwürdiges Alter, dass man sie irgendwann irgendwo schon einmal gesehen hat. Dazu gehören die verschiedenen Werke von GERÔME, BENJAMIN-CONSTANT, LEFEBURE und FANTIN-LATOUR. Die von jüngeren Künstlern herrührenden bieten ebenfalls wenig Aufregendes. "Eine Dame in Rot" von AMAN-JEAN, ein Frauenbildnis von Besnard, eine Zeichnung von DETAILLE, Landschaften von GUIGNARD, BILLOTTE, POINTELIN, HAR-PIGNIES, COTTET und Arbeiten von MAXENCE, ROSSET-GRANGER, VOLLON stellen die Höhe der vorhandenen besseren Leistungen vor. Recht gut sind die Belgier, wenigstens sind die charaktervolleren Erscheinungen unter ihnen - Courtens, Verheyden, van Stry-DONCK, LE MAYEUR, DIERCKX und der mit einer grösseren, ein paar ausgezeichnete Bildnisse enthaltenden Kollektion erschienene EMILE WAUTERS - achtbar vertreten. Ein für Berlin neuer Künstler ist CARL JACOBY, der in vier Bildern einen in das holländische Fischerleben übertragenen "Verlorenen Sohn" ausstellt und in diesem Werk viel gute Menschenbeobachtung und eine nicht unbedeutende malerische Begabung zeigt. Von holländischen Malern fallen MESDAG und BLOMMERS durch schöne Werke auf.

Den eigentlichen Schwerpunkt aber hat die Ausstellung in den Sälen der Dänen und Schweden. Welche gegensätzliche Kunst in den beiden Ländern! Die Schweden frisch. derb und auf den ersten Blick frappierend, die Dänen ruhig, bescheiden und intim. Diese suchen mit ihren Werken das Herz des Beschauers, iene wollen durch Ueberraschungen wirken. Daher gewinnen die Dänen bei näherer Bekanntschaft, während bei den Schweden vieles auf die Dauer nicht standhält. Am meisten Interesse in den beiden Sälen der Dänen erregt die von VILHELM HAMMERSHÖI ausgestellte Kollektion, die Bildnisse, Landschaften und Interieurs enthält. Ein feines, mildes, nebelhaftes Grau beherrscht die Bilder dieses Künstlers, das keine harten Linien aufkommen lässt und alles Farbige dämoft, zugleich aber eine eigentümliche Lebendigkeit giebt. Augen leuchten in diesem Grau, Hände bewegen sich nervös, Blätter zittern und Tone schwingen leise und wehmütig. Man sieht weisse Thüren, die im nächsten Moment sich öffnen werden, wunderbare Louis XVI. und Empire-Interieurs, durch die der Duft der Vergangenheit zieht. Eine feine, spirituelle, ganz Empfindung gewordene Kunst. PETER ILSTED lässt mit seinen Genrebildchen an den Delfter Vermeer denken. Da sind der feine JOHANSEN, der intime ACHEN, der gesund derbe und doch vornehme PAULSEN; da ist MICHAEL ANCHER, der noch immer seine Fischer malt; da sind die frischen Landschafter PEDERSEN, MOLS und THERKILDSEN, - Bei

den Schweden giebt es eine ganze Reibe hervorragender Landschaften, unter denen die von Nordstedt, Kallstenius, Schultzberg, Gemberg, Iessen, Bergström die besten sind. Den telenvollen Ankarckons, und W. Sattru findet man auf den Wegen einer romanischen Richtung, G. OSSTEMANIN maßt prächtige Bildnisse, E. Stenberg, für her her betreibt und von Jakrsson rührt das am besten Erund von Jakrsson rührt das am besten fer-



FRIEDA MENSHAUSEN DAS BILDERBUCH
Grosse Berliner Kunstitusstellung
Photographievering der Photographischen Union in München

malte Wasser - "Abend am Meer" - in dieser Ausstellung her.

Die Plastik ist, wie schon immer in den letten Jahren, recht belanglos Eine holsgeschnitzte, priesterbalte, blinde Greisin "Die Acheste des Geschlichte" von Stress Nismuso, eine Mutter mit ihrem Kinde, "Geber", von eine Auture mit ihrem Kinde, "Geber", von eine Auture mit ihrem Kinde, "Geber", von eine Mutter mit ihrem Kinde, "Geber", von eine Mutter "Begenachtiet" von P. M. Greiste und Gist", Lind und einige Arbeiten von and BRAMAROIL BECKE, SINTENIS, BOGELAMN und BRAMAROIL BECKE, SINTENIS, BOGELAMN und BRAMAROIL BECKE, SINTENIS, BOGELAMN und BRAMAROIL BEGER STEINE GEBER GEBE

vorgehoben zu werden. Von kunstgewerblichen Arbeiten kommen ernsthaft in Betracht nur die köstlichen Porzellane, mit denen die Königl. Porzellanfabrik in Kopenhagen und Bing & Grindahl ebendort die Ausstellung beschickt haben. Der Katalog der "Grossen Berliner" weist jetzt schon über 2200 Nummern nach und doch fehlen noch die Wiener und die Luitpold-Gruppe. Es würde sich von einer guten Ausstellung sprechen lassen, wenn man sich mit der Vorführung von 1000 Werken begnügt hätte; in ihrem jetzigen Zustande aber wird die "Grosse Berliner" eher Propaganda für die Berliner Secession machen, als deren Unternehmen ernstlich Abbruch thun. Es muss sehr schwer sein, die Berliner Künstler davon zu überzeugen, dass der durch Massen erlangte Sieg niemals soviel gilt, wie der durch höhere Taktik und wenige aber gute Truppen errungene.

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

BERLIN. Von der Akademie der Künste.
In MICHAEL MUNKACSY hat auch die hiesige Akademie eines Ihrer bedeutendsten Mitglieder verloren. Der Verlust ist umso schmerzlicher, verloren. Der Verlust ist umso schmerzlicher, als die Neuwahlen von Mitgliedern in diesem Jabre auf dem Gebiete der bildenden Kunst ohne Ergebnis geblieben sind. - Die Akademie hat Ihre Lücken im Senat ausgefüllt erbalten. Ibr Kuraior, der Kultusminister Dr. Studt, hat als Nachfolger für den verstorbenen Kunstgelehrten Dr. Dobbert den Dieigenten der Kunstsammlungen in den Königiichen Schlössern, Dr. Paul Seidel, berufen und die Wahl der Senatoren C. BECKER, WOLDENAR FRIEDRICH, PAUL MEYERHEIM, LUDWIG MANZEL, JULIUS RASCHDORFF und FRANZ SCHWECHTEN für die Zeit vom 1. Oktober 1900 bis dahin 1903 bestätigt. Dr. Seidel hat auf dem Geblete der vaterländischen Kunst und insbesondere der des preussischen Königshauses hervorragende Werke herausregeben. Der Unterricht in den akademischen Lehranstalten hat am 23. April be-gonnen. Der Andrang zu den Kursen ist diesmal ein silkkerer als in den letzten Jahren. Die Einwelhung des Neubaues der Unterrichtsanstalten wird voraussichtlich im Oktober 1901 erfoigen, die Unterrichtsräume dürften zum Beginn des Schuljahres 1901/1902 fertiggestellt sein, wenn auch die Repräsentations- und Bibliotheksrlume wohl erst spiter in Benutzung genommen werden können. Nach dem Auszuge der Unterrichtsanstalten noch diesem Neubau wird das historische Akademiegebäude Unter den Linden abgebrochen und auf dem Aka-demleviertel der Neubau für die Akademle der semieviertei der Neubau für die Akademie der Künste in ihrer Gesamtheit und die der Wissen-schaften, sowie für die Königliche Bibliothek errichtet werden. Die beiden Akademleen erhalten das den Linden zugewandte Drittel für ihre Zwecke, während die Königliche Bibliothek die beiden andern Teile, die von der Universitäts-, der Dorotheen- und Charlottenstrasse begrenzt sind, erhält. Die König-

liche Staatsregierung hat unter Zustimmung der Landesvertretung die für diese Neubauten erforder-

lichen Geldmittel bereits bewilligt. Der Historien-

# PERSONAL-NACHRICHTEN - VON AUSSTELLUNGEN -



ANTWERDENER BUCHHANDLUNG A. M. WIRTH Grosse Berliner Kunstausstellung

msler Professor KARL RÖCHLING ist mit der malerischen Ausschmückung des Sitzungssaales im Palast des Kreistages zu Teltow hetraut worden. Es handelt sich um zwei Gemälde, von denen das eine Biid eine Darstellung der Schlacht von Grossbeeren sein soll, für das andere ist als Thema vorgeschrieben: der Park von Babelsberg mit den Kaisern Wilhelm I. und Friedrich.

B.-D. GIESSEN. Am 10. Mai wurde hier das von Bildhauer LUDWIG HABICH modellierte Kriegerdenkmal in Anwesenheit des Grossherzogs enthüllt. denkmai in Anwesensett des Grossnerzogs entrolli.
Abbildungen des prächtigen Denkmais brachten wir bereits in Heft 4 d. l. Jahrg. [400]

= CHEMNITZ. In der Konkurrenz um das hier zu errichtende König Albert-Museum gingen

fünfundvierzig Entwürfe ein. Den ersten Preis (3000 M.) erhielten die Münchener Architekten FRITZ HESSEMER und JOH. SCHMIDT, der zweite Preis (2000 M.) wurde dem Architekten BERGER in Stettin zu teil, der dritte (1000 M.) MAX LINDE-MANN in Dresden. Einen ebensolchen Preis erhielt auch HEINRICH BEHREND in Stettin. = MONCHEN. Der Biidhauer Prof. RUDOLF MAI-

SON wurde auf der Wiener Jahres-Ausstellung mit der Erzherzog Karl Ludwig-Medaille ausgezeichnet. B.-D. DARMSTADT. Der grossherzogliche Museumsinspektor Professor Dr. FRIEDRICH BACK wurde zum Direktor der Kunst- und historischen Sammlungen des Museums ernannt. = BONN. Für das hier zu errichtende Simrock-Denkmal hat ein von Professor ALBERT KOPPERS gelieferter Entwurf die Billigung des Komiteea und des Ausschusses erhalten. [454]

= STETTIN. Für die Galerie des hlesigen Museums erwarb der Kunstverein für Pommern auf seiner diesjährigen Ausstellung das Gemälde Bismarck auf der Höhe vor Sedan. 1. September 1870: YON ELMAR VON ESCHWEGE.

- BREMEN. Der Grosskaufmann KARL SCHOTTE, der erst vor einiger Zelt 200000 M. für den Umbau der Kunsthaile stiftete, hat jetzt weitere 100000 M. für den gieichen Zweck bestimmt. Mit den vom Grosskaufmann HACHEZ früher gestifteten 200000 M. steht nunmehr eine halbe Million für die Vergrösserung und Neugestaltung der Kunstholie zur Verfügung.

# VON AUSSTELLUNGEN

= MÜNCHEN. Die heurigen Sommerausstellungen der »Secession» und des »Glaspalastes» werden, wie früher, im Beginn des Juni eröffnet werden. In der Jahresausstellung der Künstler-genossenschaft werden als »neue Gruppen« dieses Mal vertreten sein die Stuttgarter Kunst-Genossen-

UND SAMMLUNGEN

schaft, eine Vereinigung Frankfurter und eine solche

wenezianischer Künstler. [489]

= BERLIN. Neben der grossen Ausstellung in Moahit, über die ein besonderer Aufsatz dieses Heftes herichtet, ist im Beginn des Mai auch die zweite Kunstausstellung der ›Secession‹ im er-weiterten Ausstellungsgebäude eröffnet worden. Von ihr wird in einem demnächst erscheinenden Sonderheft unserer Zeitschrift in Bild und Wort eingehend die Rede sein. - Für die Nationalgalerie sind neuerdings die Gemälde »Männliches Bildnis» und »Wildschützen« von WILHELM LEIBL, eine »Heroische Landschaft von ANSELM FEUERBACH, Die Schwestern von Gabriel Max und Der Dorfschmied« von ANTON BURGER angekauft worden. Des weiteren ein Aquarell - Somnus und die Grazienvon Generalt und drei Zeichnungen, eine »Landschaft , eine >Baumstudie und ein >Faun mit Nymphe von Annold BÖCKLIN. Zur Aufstellung gelangt ist die Bronzegruppe »Nach dem Ksmpfevon HOSAFUS = PLAUEN. Die Im Beginn des April eröffnete

zweite diesjährige Kollektiv-Ausstellung unseres rüstig vorwärts strebenden jungen Kunstvereins war von der Dresdener Kunstgenossenschaft beschickt, die damit zum drittenmale bereits hei uns einkehrte. Ausserdem kam eine Reihe von Gemälden des Münchener Landschafters HANS VÖLCKER zur Vorführung. Die dritte Ausstellung dieses Jahres, welche voraussichtlich im Juni eröffnet werden wird, soll eine Kollektion von Werken nur Münchener Künstler bringen.



HERMANN KNOPE DUETT Grosse Berliner Kunstausstellung Photographiererisg der Photographischen Union in München

#### VERMISCHTE NACHRICHTEN COM-







E. VAN HOVE
Grosse Bertiner Kunstausseelten;



HISTORIA-TEMPUS-LEGENDA

## VERMISCHTES

v.V. WHEN. Fom Kunstare. Der zwilfte Mainer, ganne domini 1800 wird in der Wiener Kunstag unse domini 1800 wird in der Wiener Kunstag uns domini 1800 wird in der Auftrag der



Grosse Berliner Kunssausstellung

isdoch, dass für Frunde Krantwerk das öhnedies schmile statistiche Krantsbeglet kleiner Posten stiftwissen wird. Under Anhand entscheidet ein Kurnweisen wird. Under Anhand entscheidet ein Kurnweise in Konnies gewählt. Was den neue Kunstant anhanden, so wird derzh diesen Schaffung eine seine Westender wird werden der Schaffung eine Stiftwissen der Kunstangenden erreugt auf. Abgestein einem Anhanden der Schaffung der Kunstangenden erreugt auf der Kunstangenden erreugt auf der Kunstangenden einem Anhanden der Schaffung der Schaffung der gelein Konten vorstellt, einem der gelein können vorstellt, der gestellt der gelein Konten vorstellt, der gelein der gelein Konten vorstellt, der gestellt der gelein Konten vorstellt, der gelein der gelein Konten vorstellt, der gelein der gele

Kanatpolith eine neue Arn bagrändet werden vist.

SALZBRUNN, Die Fürst, Persiche Zeeruiterwittung zu Waldenburg in Schleinen erflicht 
für eine Erinnerungsbehannen auf ein jahrn 
1001 einerungs der eine Mentilbrige Benützung gete 
1002 eine Erinnerungsbehannen auf ein jahrn 
1004 einerungsbehannen des ein jahrn 
1004 einerungsbehannen des ein jahrn 
1004 eine Auftrage der 
1004 eine Auftrage der 
1004 eine Auftrage der 
1004 eine Auftrage 
1004 eine Stehe 
10

— MUNCHEN. Bezüglich der Errichtung eines Mussums vom Gipsabgüssen aus der ehrättlichen Zeit sind die von uns in Heft 15 erwähnten Anträge des Fioanzausschusses in einer Pienarsitzung der Ahgeordnetenkammer zur Annahme gelangt. [664] – LONDON. Ein Ereignis auf dem Kunstmarkte war die am 10. und 11. Mai abgehalten

interette green ge en met som in var an sogeninete en met en green ge en geleg beter geleg

versteigert am 12. u. 13. Juni den künstlerischen Nachlass Prof. FateDrich Gesellschafts, sowie eine reichhaltige Sammlung von Aquarellen und Handzeichnungen moderner Meister. Ein illustrierter Katalog ist erschienen.

Redskinnschius: 10. Mai 1900.

Harmegeber: Filipa Jiao Jiao Pricht, — Verseswerlicher Redskeur: Filipa Schwartz.

Verlagsgestif: F. BRUCKMANN A. G. In Nüschen. Numbenhurzeur: 18. — Bruchman'sche Buch- and Konstörekerd in Müschen.



FERNAND KHNOPFF

SYBILLE



FERNAND KHNOPFF

EINE KRIAIS

# FERNAND KHNOPFF

435

Wie ganz seiten ein Künstler ist KHNOPFF nicht dazu geeignet, ein Künatler der Menge, und sei's im besten Sinne, zu sein. Seine Kunst beateht aus auserwählt feinen Werken für einen kleinen Kreis, denen die Seelenstimmung, aua der heraus KHNOPFF schafft, eigen ist; ja, denen dieselbe ein ganz beaonders Glück bedeutet. Ich kann mir nun zwar denken, wie ea ästhetisch sonst feinempfindende Leute geben kann, denen eben gerade diese Seelenstimmung einfach terra incognita ist. Und doch würde man KHNOPFF sehr unrecht thun, wenn man sein Werk mit raffinierten Leckerbissen abthun zu können glaubte. Er ist ein echter und starker Künstler, der das Weltbild, das una die Kunst giebt, genau so abrunden hilft, (Nachdruck verboten) wie irgend ein anderer und der zur Verkörperung gewisser Geistesrichtungen unaerer

#### FERNAND KHNOPFF

österreichisch und kam um die Wende des sechzehnten lahrhunderts mit dem Erzherzog Albrecht, dem durch seine Heirat mit Isabella. Tochter Philipps II., die südlichen Provinzen der Niederlande zufielen, nach Brüssel. Die Verbindung mit belgischen Familien war unausbleiblich, doch kam im achtzehnten Jahrhundert durch mehrere Heiraten auch englisches Blut in die Linie, aus der FERNAND KHNOPFF stammt. Dieser wurde im Jahre 1858 am 12. Sept. in einem alten Schloss in Grembergen, nicht allzuweit von Brüssel, geboren. Seine ältesten Erinnerungen haften noch an dem alten, jetzt zerstörten Besitz in Grembergen, mit seinem einsamen Parke, den Statuen und den stillen Wassern, den



FERN. KHNOPEF

POLYCHROME BUSTE

das Betrachten dahingegangener einstiger Grösse hervorbringt. All diese seltsamen Eindrücke sog der so äusserst sensible Knabe begierig ein und wie bei den meisten Künstlern sind seine lugendeindrücke es gewesen, die ihm in seinem einstigen Schaffen die Grundstimmung gaben. Mit zwölf Jahren sagte er dieser Märchenwelt, diesem wie durch einen Zufall auf unsere Tage gekommenen Stück Mittelalter, für immer Lebewohl, um seine Erziehung in Brüssel durchzumachen. KHNOPFF ist nie wieder in das Traumland seiner Kindheit zurückgekehrt. Man hat ihm erzählt, wie die neue Zeit auch dort blind und plump hineingegriffen und so vieles zerstört oder umgestaltet hat, woran sein Herz hing, dass er sich nicht überwinden konnte, jemals die Stätten seiner Jugend wiederzusehen, wo er nur Enttäuschung finden konnte. Er wollte sich die Erinnerungen unberührt für sein Leben bewahren und mit diesem Schatze wuchern, aus dem heraus er schaffen wollte.

Uebrigens dachte er zunächst noch nicht daran, Maler zu werden. Aufwachsend in einem geistig sehr belebten Kreise und infolge dem üblichen Gymnasialstudiengang hätte ihm vielleicht die Litteratur näher gelegen. Mit zwanzig Jahren fing er an, die Rechte zu studieren, bis die eigentliche und stärkste Begabung, die in ihm schlummerte, offen zu Tage trat und er Schüler des Brüsseler Malers Xavier Mellery wurde. Nur kurze Zeit studierte er bei Lefèbure in Paris. wo die Werke von Gustave Moreau. Alfred Stevens und Edward Burnelones, die er auf der Ausstellung 1878 kennen lernte, Einfluss auf ihn gewannen. Doch kehrte er bald nach



FERNAND KHNOPFF

WEIHRAUCH



FERN. KHNOPFF ZÄRTLICHKEIT (Fragment)

## FERNAND KHNOPFF



RNAND KHNOPFF

"I LOCK MY DOOR UPON MYSELF\*
Das Original in der Kgl. Neuen Pinskerhek zu München — Photographieverlag von Franz Hanfstaengl in Müschen

Brüssel zurück, wo er heute noch lebt, um es nur in den Sommermonaten mit seinem Landhause in Fosset, einem kleinen Orte in den belgischen Ardennen, zu vertauschen, dessem schweigsame Heidelandschaft und dessen weite Wälder auf langgestreckten Hügeln seiner Disposition sympathisch sind.

Es ist wunderlich zu sehen, welche Blüten die modernen Niederlande hervorbringen. Dieselben Niederlande des Jordaens, des Teniers und des Rubens, bei dessen biosser Nennung schon man an fleischfrohe, üppige, von Gesundheit strotzende Menschen denkt, die eher fett als zart sind und ästhetische Gemüter nicht immer erbauen. Wäre KHNOPFF seinem Blute nach Belgier, so könnte man in ihm eine Erscheinung von Atavismus zu sehen glauben, der die weitzurückliegende Zeit der Altniederländer, die Tage der van Eycks, Memlings, van der Goes und Massys wieder heraufbrilchte. Allerdings taucht in Khnoppf's Kunst allein die Art der Sprache, jene wundervolle intimität der Formengebung, iene dünne, klare und dabei so unendlich vergeistigte Malerei wieder auf. Das, was er sagt, ist durchaus modern, so modern, wie der Mensch selbst. Das ergiebt allerdings ein sonderbares Produkt: erstens einmal der Maler des exquisitesten, ästhetischsten Geschmacks, der vor aliem Derben, Piumpen, Gemeinen, Schmutzigen zurückschaudert und deshalb so vielen so unausstehlich ist, wie sie eben auch Misstrauen hegen gegen einen, der abends

Träumen. Ja: denn das, was das ganze Werk KHNOPFF's beherrscht, ist Traumstimmung. Mit dem realen Leben hat sie wenig, nichts zu thun. Ein Geheimnis verbreitet sich über alles, was seine Hand schafft. Etwas wie ein Geheimnis, das, nachdem es im Zwange der Schaffensfreude das Licht erblickt, er ungern zeigt und scheu es halb wieder zu verhüllen strebt. Mangel an Einsicht wirft ihm dann absichtliche Gesuchtheit, Geheimniskrämerei vor, wo alles bis auf seine selt-same Art, die Figuren in den Raum zu stellen, herab psychologisch zu begründen ist. Ich sprach in diesen Blättern (Die Komposition in der modernen Malerei, XIV. Ihrg. H. 11) einmal über den hohen persönlichen Reiz, der gerade von der Art zu komponieren ausgeht und wies auf KHNOPPF's obenstehend abgebildetes ... l lock my door upon myseif" hin. Man mag dem auch auf anderen seiner Bilder nachgehen. Erscheutsich, zuviel zu zeigen und

## FERNAND KHNOPFF

bedarf zu dem, was er sagen will, des engen Ausschnitts genau so, wie ein anderer Künstler ein anderes Mittel der Komposition. Man sollte sich freuen, dass hier die starke seelische Wirkung nicht durch blasses Allegorisieren, sondern auf sinnfälligem Wege erzielt wird. Man betrachte nur einmal seine wundervollen Frauenköpfe, von denen er am liebsten nur die Augen und die Lippen zeigen möchte. Er weiss es, warum. Wie aus weiten, weiten Fernen blicken sie uns an; einmal gleichgültig kalt, dann wieder wie aus erloschenen toten Sternen. Und dann wieder blickt Sehnsucht, namenlose Sehnsucht aus ihnen, die Lippen färben sich dunkelrot, schwellen an, wie um sich heiss an die deinen zu pressen. Nie wird KHNOPFF mude, von neuem die alte, nie zu enträtselnde Sphinxfrage des Weibes zu stellen. Sie bildet den Inhalt seiner gesamten Kunst.

Uebrigens ist Khnoppe realen Gestalten gegenüber ein feiner Psychologe. Wenn er

will, kann er ganz wundervolle Porträts schaffen, zu dessen liebenswürdigsten unser Kinderporträt (s. S. 447) gehört. Er ist sehr wählerisch mit seinen Modellen und seine Kunst ist ihm zu gut, um Aufträge zu erledigen, die ihm nicht liegen. In der Darstellung von vornehmen Frauengestalten gehört er zu den bedeutendsten Malern Europas, wenn auch leider die Arbeiten, die das beweisen, nie nach Deutschland gekommen sind, sondern heute für immer im Privatbesitz ruhen. Was für ein feiner Maler im ausschliessenden Sinn der Worte er übrigens ist, zeigen ganz besonders die zufülligen "Stilleben" (wenn man das Wort recht versteht), die auf seinen Bildern sind. Wie er eine purpurrote Blüte auf einen graubraunen Ton zu stimmen weiss, eine weissgrüne Kalla auf einen dunkelgrünen, das sind Leckerbissen für die Augen. Ein Kapitel für sich wären seine Landschaften.

von deren stillen Zauber unsere schlichten schwarz-weiss Abbildungen leider so gut wie keinen Begriff geben können.

Mensch und Künstler decken sich vollständig bei KHNOPFF. Bis zum äussersten zurückhaltend, schliesst er sich nur dem an, der ihm durchaus sympathisch, um ihm dann seine wertvolle und treue Seele zu zeigen. Wäre er nicht ein zu gut erzogener Mensch und zu höflich, so würde er es noch deutlicher zeigen, dass sein grösstes Glück es wäre, unbelästigt zu bleiben. Trotzdem seine Augen oft mehr nach innen gerichtet sind, als nach aussen, bleibt er äusserlich der vollendete Weltmann von korrektester Haltung, den man weit eher für einen Gesandschaftsattaché halten würde als für einen Maler. Wie überhaupt seine Erscheinung die alte Beobachtung bestätigt, dass kein Künstler aus dem Banne seines körperlichen Seins hinauskann. Wir finden den Typus seines eigenen Gesichts und seiner schlanken Figur im Bau wenigstens auf all seinen Bildern wieder: seine durchdringenden metallisch glänzenden Augen, das leicht vorspringende Kinn, den Mund mit dem leicht verächtlichen Zuge.

Es wird nicht möglich sein, jemanden, der der KHNOPFP'schen Kunst von Natur aus fern steht, für sie zu gewinnen. Es ist auch nicht nötig. Seine Gemeinde wird stets eine kleine bleiben, wenn wir die nicht dazurechnen, die nur die hübschen Mädchenköpfe auf seinen Bildern sehen. Und für die sind sie eigentlich zu gut.

die sind sie eigentlich zu gut Paul Schultze-Naumaurg



FERNAND KHNOPFF

ARUM LILY



FERNAND KHNOPFF

EIN OPFER

## DEUTSCHE KUNST Von Alfred Lichtwark\*)

Die deutsche Kunst hat im neunzehnten Jahrhundert unter Bedingungen anderer Art gelebt als die französische oder die eng-

lische.
Frankreich und England besassen seit Jahrhunderten ein Zentrum des nationalen Lebens,
das alle oder doch die meisten schaffenden
Kräfte anzog. Wer in der Kunst oder der
Litteratur den Boden der Haupstadt betrat,
hatte die geistige Heimat gefunden und fühlte
sich von der konzentrierten Lebensenergie
seines Volkes umweht. Was er schuf, enthielt nicht aur das Maximum seiner eigenen

7) Mit Peundlichst erteilter Erlaubnis entsehmen wir diese Aufführungen Ar zur Lichter wach's dem Witter diese Aufführungen Ar zur Lichter wach's dem Greichte der Stehe der Stehe Steh

(Nachdruck verboten)

Kraft, sondern war obendrein gesteigert durch
den Anschluss an die in einen Punkt ge-

sammelte gelätige Kraft seines Volkes. In Deutschland gab es für die bildende Kunst keinen solchen Sammelpunkt des nationalen Lebens. Es wurden nicht nach einem Ort alle Kraffer zusammengezogen, wo sie in Reibung und Kraffer zusammengezogen, wo sie in Bezieher und Kraffer zusammengezogen, wo sie in Bezieher und Krafferer und Krafferer Staffer unbzerend größerer und Krafferer Staffer unbzurend größerer und Krafferer Staffer unden Ausdruck des gesamten künstlerischen Vermögens ansterbie.

Damit ist schon gesagt, dass eine grosse Mannighfligkeit der Lehenskisserungen bei einer für den Durchschnitt geringeren örtlichen Kraftanspannung sich ergeben musste, denn auch die materiellen Mittel zersplitterten sich. Je nach ihrem Ursprung und den zur Verfügung stehenden materiellen und geistigen Mitteln waren die deutschen Kunststüdte des neunzehnten Jahrhunderts untereinander sehr verschieden.

Im Mittelalter und zur Reformationszeit, als die reichste Blüte der deutschen Kunst sich entfaltete, waren ihre Zentren die grossen Bürgerstädte von Cöln, Mainz, Ulm, Augsburg bis Nürnberg und nicht die unbedeutenden Residenzen der Landesfürsten.

## ALFRED LICHTWARK

Die Kunst, die damals geschaffen wurde, trug einen kirchlichen und in ihrer letzten Entwickelung einen bürgerlichen Charakter. Fürstenkunst gab es im Grunde nicht oder nur als Anhängsel an die bürgerliche. Das örtliche Wesen war sehr stark entwickelt, und selbst die höchsten Begabungen wiesen alle Merkmale des Stammes auf, in dessen Haupt-

stadt sie emporgewachsen waren. Diese alten Stammeshauptstädte sind in der Kunst des neun-

zehnten Jahrhunderts nicht wieder auf den Schauplatz getreten Zwischen

bürgerlichen Kultur der Reformationszeit und der wiederum bürgerlichen Kultur des neunzehnten Jahrhunderts lag das Zeitalter, wo die Fürsten als Territorialherren Lebenskraft ihres Landes um sich gesammelt hatten. Und als im neunzehnten Jahrhundert das neue Bürgertum durch die Verfassung des modernen Staates zur Teilnahme an der Herrschaft gelangte, fand es überall den Regierungsapparat des Zeitfürstlichen

alters in Thätigkeit und arbeitete damit weiter. Der materielle und geistige Zustand der deutschen Kunst im neunzehnten Jahrhundert muss von diesem Gesichtspunkt aus beurteilt werden.

Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert hatten die Fürsten mit allen anderen Aufgaben des Staates auch die Kunstpflege übernommen. Sie bedurften der Kunst als höchsten Mittels der Repräsentation. Was dazu nötig war, fanden sie nach dem dreissigjährigen Kriege im deutschen Bürgertume, das vor ihnen der Träger nationaler Kultur gewesen war, nicht mehr vor oder doch nur bruchstückweise. Der Künstler, der sich zur Reformationszeit mit Mühe und Not vom Handwerker getrennt hatte, war in den deutschen

Städten wiederum zurückgesunken in die Bande dea Zunftwesens. Die Wenigen, die als Bildnis- oder Historienmaler eine freiere Stellung anstrebten, wurden eifersüchtig bewacht und konnten sich nur retten, wenn sie der Zunft beitraten.

Was zur Zeit des aufstrebenden Absolutismus in Deutschland geleistet wurde, genügte nur ausnahmsweise, und häufiger in der Architektur und Bildhauerkunst als in der Malerei, dem Be-

dürfnisse des Fürsten. So war er rezwungen, sich die Kräfte vom Auslande kommen zu lassen oder sie sich zu erziehen, wie er sie für den Schmuck seiner Kirchen und Paläste gebrauchte. Er erreichte dieses Ziel durch die Gründung der Akademien, die im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert nach ausländischem Muster überall eingerichtet wurden

demien gelehrt wurde, stammte nicht aus der älteren bürgerlichen deutschen Kultur. sondern aus dem Auslande. Durch



fürstlichen Höfe war das Antlitz der deutschen Kunst nach Italien, nach den Niederlanden und im achtzehnten Jahrhundert nach Frankreich gewandt. So wurde der Inhalt der deutschen Kunst eine Weiterentwickelung italienischer, französischer und niederländischer Gedanken, und die Träger dieser Entwickelung waren ebenso oft herbeigerufene Ausländer wie Deutsche. Das Ergebnis fiel für die drei bildenden Künste sehr verschieden aus. In der Malerei erlag die nationale Schöpferkraft, in der Architektur und der Bildhauerei kam es zu sehr hohen Leistungen. Die Bauten Friedrichs des Grossen, die Dresdner Architektur, die Bauten in den geistlichen Fürstentümern West- und Süddeutschlands, SCHLÜTER's Werke und die Kleinplastik des Porzellans bilden eine durchaus



FERN. KHNOPFF

## DEUTSCHE KUNST

eigenartige Weiterentwickelung der übernommenen Gedanken.

Es versteht sich von selbst, dass die Fürsten die Akademien in ihren Residenzen gründeten und nicht etwa in den Bürgerstädten, in denen das nationale Leben der vorhergehenden Epoche gegipfelt hatte. Diese Residenzen waren noch zur Reformationszeit meist kleine oder doch schwach entwickelte Landstädtchen gewesen, die an Bedeutung unendlich tief unter den grossen Bürgerstädten standen. Sie waren künstliche Gründungen, die jahrhundertelang nur durch den Fürsten und seinen Hof lebten. Ihr Strassennetz wurde mit Absicht auf Re-

präsentation angelegt, die Häuser in den neuen Stadtteilen dienten nicht dem Bedürfnis ihrer Bewohner, sondern der Dekoration der "Haupt- und Residenzstadt". Diese Verhältnisse muss man im Auge be-

halten, wenn man die eigenartige Lage der deutschen Kunst im neunzehnten Jahrhundert verstehen will.

Nach den Kriegen der napoleonischen Epoche war mit dem Wohlstande des Bürgertums sein nationales Bewusstein erwacht. Die alten



FERN. KHNOPER

AUS FOSSET. "DÄMMERUNG"

Bürgerstädte begannen aus langem Schlafe zu erwachen und in der zweiten Hälfte des Jahrhunders hatten sie wiederum die meisten Residenzen an ökonomischer Macht weit überholt, mis alleniger Ausnahme Merken der Weiter der Neuen flusturf ein Sachsen und Westfalen hoch. Grosse Vermögen und ein hoher Stand mittlerer Wohl-

habenheit sammelten sich an Orten, in denen die alteingesessene künstlerische Schafenskraft eingeschlafen der neue nicht erwacht war.

Unterdes war überall der moderne Staat an die Stelle des absoluten Fürstentums getreten, dessen sämtliche Funktionen er übernommen hatte und dessen Einrichtungen er im wesentlichen unverändert bestehen lies, indem er forführte und ausbaute, was die Fürsten besonnen hatten.

Auch die Akademien wurden Staatsinstitute, und es wurden sogar noch einzelne im Sinne der bestehenden neu gegründet.

Die Akademien lagen an den Orten, wo der Fürst des absolutistischen Zeitalters



FERN. KHNOPFF

AUS FOSSET. "STAUBREGEN"

## ALFRED LICHTWARK



F. KHNOPFF EINSAMKEIT

ihrer bedurft hatte, nicht oder nur ausnahmsweise dort, wo das Gesetz des wirtschaftlichen Schwergewichts der neuen Zeit sie verlangt hätte und vor allem nicht in den alten Stammeshauptstädten.

So ist es gekommen, dass in Deutschland die sogenannten Kunststädte entstehen konnten, in denen Kunst gelehrt und geschaffen wurde, wie an den kleinen deutschen Universitäten Wissen-



F. KHNOFFF BRITOMART IN THE WOOD • •

schaft gelehrt und geschaffen wird, ausscrhalb des Wellenschliges der Zeit, mehr in abstracto. Viele Eigenschaften der deutschen Kunst des neumzehnten Jahrhunderts erklären sich aus diesem Zustande. Vor allem zwei, die geringe Widerstandsfähigkeit gegen fremde Einflüsse und der mangelhafte Anschluss an das Leben der ausschlagebenden Volksschicht, des Bürgerstandes.

## DEUTSCHE KUNST -

Hätte es einen einzelnen Mittelpunkt für das wirrschaftliche und geistige Leben in Deutschland gegeben, so wäre zweifellos die Widerstandskräft gegen die Gedanken, die aus Paris kamen, stifter gewesen. Denn wenn inn neunzehnen Jahrhundert von fremden Einflüssen in Deutschland die Rede ist, so hat man immer zuerst an Frankreich zu denken. Daneben tritt mehr mittelbar und sehr spät erst England auf.

Dass die deutsche Kunst der neueren Zeit mit dem Leben nicht die innigste Fühlung hat, zeigt sich vor allem in der Bildnismalerei, die ihre schwache Seite war und die schliesslich in einer Reihe grosser und reicher Städte, die drei] Jahrhunderte vorher bei geringerer wirtschaftlicher Kraft höchste Kunst getragenhatten, völlig verschwunden war. — Wie viele grosse Bildnismaler lassen sich heute in Deutschland neben dem Münchener Lekmach nennen?

Diese mangelhafte Berührung mit dem Leben wurde früh empfunden, und schon in den zwanziger Jahren suchten Freunde der Kunst im Bürgertum Abhilfe zu schaffen.

Es gab damals keinen Kunsthandel, der sich ernstlich um lebende Kunst kümmerte, und das Ausstellungswesen war schwach entwickelt; dabei sandten die Akademien, die hundert Jahre früher für den fürstlichen Bedarf Künstler geschult hatten, unaufhörlich Scharen von Künstlern in die Welt, für die der moderne Staat und das Bürgertum keine Aufgaben hatten, und die auch für die wenigen Fürsten zuviel waren, die nach alter Ueberlieferung Mittel für Kunst aufwandten, auch wo sie für ihr bürgerlich gewordenes Leben Kunst eigentlich nicht mehr nötig hatten. So wurden überall Kunstvereine gegründet, Gesellschaften, die die aus den geringen Beiträgen zahlreicher Mitglieder zusammengeflossenen, oft erheblichen Mittel in der Regel für die Förderung einer niederen Gattung von Kunst verwandten, wie sie den künstlerisch meist wenig gebildeten Mitgliedern fasslich und angenehm

Durch die Kunstvereine wurde in weiteren Kreisen das Ausstellungswesengepflegt und entwickelt, das, später vom Staat weiter ausgebildet, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wechsend, zuletzt die Produktion der Nachbarlinder im weiten Kreise von Italien bis nach Petersburg heranzog, Deutschland zum grossen internationalen Kunstmarke machte und schliesslich durch das Übermass sowohl das Auflich durch das Übermass sowohl das Auffähigkeit wie die künstlerische Produktion selbst zu ersticken drohte.

Akademien als vom Leben losgelöste Lehrnastitene der Kunst, überviegend in wirtschaftlich schwach entwickelten Städen und schaftlich schwach entwickelten Städen und Förderer der mittieren und niedrigen Produktion, Ausstellungen von ständig wachender Zahl und immer grösseren Unfang und einflussreicher Kunsthandel bei mangelhaft entwickelten unmitteilbaren Beziehungen sreichen Kinstler und Publikum, das sind die seuen Zeichen, unter denen die Pro-Jahrhunders vor sich gegangen leichten.



FERNANO KHNOPFF

VIOLINSPIELERIN

## ALFRED LICHTWARK



F. KHNOPFF del.

Unter den zahlreichen deutschen Akademiestädten nehmen naturgemäss Berlin, zu Anfang des Jahrhunderts als die Hauptstadt des Nordens, später als die Reichshauptstadt, und München, als die Hauptstadt Süddeutschlands, den ersten Rang ein. Zeitweilig behaupteten sich, durch günstige äussere Umstände gehoben, Dresden, auch wohl Karlsruhe, Stuttgart und Weimar neben ihnen, und Düsseldorf, eine künstliche Gründung - es erhielt seine Akademie als Entschädigung für die berühmte durch Erbgang nach München übergeführte Galerie -, hat dauernd den kleineren Akademien den Rang abgelaufen und durch einzelne Meister, wie die ACHENBACH, KNAUS, VON GEBHARDT, JANSSEN, selbst über die Grenzen Deutschlands hinaus in Ansehen gestanden. Von akademischen Einflüssen im wesentlichen unabhängig, hat sich nur in Frankfurt am Main und in Hamburg eine bodenwüchsige Kunst entwickelt.

München und Berlin sind so verschieden wie der deutsche Norden und Süden, wie Preussen und Bayern. Jahrzehnte hindurch ist München die künstlerische Hauptstadt Deutschlands. Hier herrscht die Künstlerschaft fast wie ein Staat im Staate. Von hier gehen Anreguagen aus, die ganz Deutschland mit sich reissen. Und hier hat die deutsche Kunst die innigste Berührung die deutsche Kunst die innigste Berührung

mit dem Volksieben. Denn München har noch ausgesprochen das Ween der Stammeshauptstadt eines Bauernstates. Ein wichtiges m Urreil der Zukunft vielleicht das bedeutendste Erzeugnis der Münchener Kunst, kunst durch den Genius lod einstanden. Kunst durch den Genius lod einstanden, nur entferat so früh, so dauernd und se von aufle geöfigt worden wie im München.

Von KAULBACH, dem Schüler des CORNE-LIUS, von SCHWIND, dem genialen Erfinder, von Spitzweg bis auf den grössten der lebenden. ADOLF OBERLÄNDER, geht die Ueberlieferung ohne Unterbrechung weiter, und wenn einmal das Lebenswerk der FRITZ AUGUST VON KAULBACH und FRANZ STUCK zusammengestellt wird, dürfen ihre Karikaturen nicht fehlen. In München erscheinen die wichtigsten deutschen Witzblätter, die aus der vergangenen Epoche stammenden "Fliegenden Blätter" und die modernere "Jugend". Selbst das witzige Berlin hat nicht annähernd etwas Aehnliches hervorbringen können trotz mancher Anläufe. Das macht, der Münchener Künstler lebt in und mit einem Volke, in dessen Seele das



F. KHNOPFF del.

#### DEUTSCHE KUNST

neckische, spottlustige Wesen quillt, das in einer besonderen und dem bajuvarischen Stamm eigentümlichen Art des Volksliedes, dem "Schnadahüpfl", sich Luft zu machen pflegt. In diesem Zusammenhange muss auch die Münchener Genremalerei mit DEFREGGER als oberstem Vertreter betrachtet werden, wenn ihr Gerechtigkeit widerfahren soll, und auch der grösste Münchener Maler der neueren Zeit, LEIBL, wurzelt ganz und gar im Leben des baiuvarischen Stammes. Von diesem Geist werden auch die aus

anderen Gebieten des Reichs nach München ziehenden Künstler mit fortgerissen. Selbst bei einem Manne

wie FRITZ VON Unde, der äusserlich vom bajuvarischen Humor unberührt scheint. lässt sich das örtliche Wesen Münchens durchfühlen.

In München sind viele günstige Umstände zusammengetreten, um dieses Uebergewicht der Kunst zu erzeugen und zu erhalten. Pflege und Förderung der Kunst wurden seit den zwanziger Jahren von den Königen als eine ihrer Regentenpflichten mit Passion betrieben. Was heute

dort blüht, ist aus ihrer Saat erwachsen. Auch das Ausstellungs-

wesen und der hochentwickelte Kunsthandel, die sich an das 1854 errichtete Ausstellungsgebäude des Glaspalastes angeschlossen haben. Jahrzehnte hindurch waren die Münchener Ausstellungen für die ganze deutsche Kunst epochemachend, und erst in jüngster Zeit erwuchsen ihnen Nebenbuhler in Berlin und in Dresden.

Während in München seit den zwanziger Jahren das künstlerische Leben den Mittelpunkt des Daseins ausmachte, hat es sich in Berlin sehr viel langsamer entfaltet. Noch zu Anfang der achtziger lahre besass Berlin kein nennenswertes Ausstellungswesen. Die grossen Ausstellungen der Akademie fanden nur alle zwei Jahre statt und wurden vom Inlande ziemlich wenig, vom Auslande fast gar nicht beachtet. Dauernde Ausstellungen kleineren Umfanges hatte der Kunsthandel damals noch nicht eingerichtet; das geistige Leben der Stadt war anderen Zielen zugewandt. Seit einem Jahrzehnt und namentlich in den letzten Jahren haben sich diese Verhältnisse von Grund aus geändert, und Berlin beginnt einer der bedeutendsten Kunstmärkte des Festlandes zu werden. Seine Architektur, eine Zeit lang von der Münchener Kunst abhängig, und seine Skulptur beginnen den ganzen Norden bis zur Maingrenze zu beherrschen. Auch in Frankfurt, das in WALLOT seine bedeutendste Kraft an Berlin abgegeben

hatte, baut man im Berliner Stil. Nur eine Stadt macht Berlin im Norden durch ihre Architektur Konkurrenz. das ist Hannover mit seinem von Technikern Backwickelten steinstil, der sich für den Kirchenbau sogar in Berlin eingebürgert hat. Durch ungeheure Aufträge in der Denkmalsplastik

ist der Umfang des bildhauerischen Betriebes ins Unwahrscheinliche gewachsen, und die Kunstpflege des Kaisers hat sich vorzugsweise der Plastik zugewandt.



FERN. KHNOPFF

BILDNIS

REINHOLD BEGAS in Berlin und SCHILLING in Dresden sind die höchsten Typen der Denkmalsplastiker.

Auch in Berlin hat sich im neunzehnten Jahrhundert die Malerei, wo sie originell war, gern ausserhalb der akademischen Kreise bewegt. In MENZEL fand sie ihren klassischen Ausdruck, und es ist für den Boden Berlins im Gegensatz zu München bezeichnend, dass dieser mächtigste Geist sich nicht dem Volksleben zuwandte, sondern der Geschichte der Dynastie, und erst nachdem er im Krönungsbilde König Wilhelms auf modernen Boden getreten war, an die Schilderung des Lebens der eigenen Zeit herantrat. Die offiziellen Aufgaben auf dem Gebiete der Malerei sind ANTON VON WERNER zugefallen. - Im übrigen trägt das Geschlecht, das heute an

#### ALFRED LICHTWARK

der Arbeit ist, keine ausgesprochen Bertinischen Züge. Lieberhann, ein gebrenen Berliner, wurzeit in Frankreich und Holland, Ludwig von Hopkann wäre ebensgut in Dreiden oder München denkan. Dieser hat sich wie der Bildhauer Adout Hildeband, der in München und Floren; lebt, und die aufstrebende Bildhauergruppe der Gevore, Vonkann, Tuatlon eine ideele

Welt geschaffen, aus der ihn, wie den Bildhauer, nur das Bildnis in die eigene Zeit zurückruft. Wie Berlin in der

Wie Berlin in der Volkswirtschaft und in der Litteratur – namenilich im Theater – berelts zur Haupstandt des 
Reichs geworden ist, so 
dürfte es in Zukunft 
auch einen grossen Teil 
der Produktion auf dem 
Kunst beherrschen. In 
der Architektur hat es 
durch die Bauten Wattorts und Messett ein 
neues Losungswort bereits ausgegeber 
erits ausgegeber 
erits ausgegeber

Es darf dabei jedoch nicht übersehen werden, dass im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts überall starke Triebe lokaler Kunst und Kunstpflege aufgeschossen sind.

In den alten Stammeszentren und den grösseren Residenzen beginnt es aich zu regen. Zunächst hat man in Cöln, Hamburg, Frankfurt begonnen, der vergessenen heimischen Kunst nachzuspüren und ihre lange

Zeit unterschätzten Leistungen zu Ehren zu bringen, mit der ausgesprochenen Absicht, einer neuen Produktion im Herzen des Volkes dadurch den Boden zu bereiten. In Dresden, wo Prett. und Kuust. die Aufgabe zugefallen ist, das Ausstellungswesen neu einzurichten, in Karlsruhe, das Ditt, und Stuttgart, das KALCKERUTH an sich gezogen hat, fördera die Regierungen mit Umsicht die Künstlerische Erziehung des Volkes und der Künstler.

Erziehung des Volkes und der Kunstler. Bei einzelnen Künstlern macht sich der Trieb geltend, von den Akademiestädten auf

den Boden der Heimat zurückzucherne und sich dert auszuleben. Max KUNGER, an den sich auch das Wiedererwachen der Griffelkunst in Deutschland knipft, hat sich von Berlit und Rom in seine Vatentadt Leipzig zurückgezogen und schaff dort in rubiger Abgeschiedenheit. HANS OLDE lebt jahraus jahrein auf seinem einsmene Orten Eine Worpsweder, eine Dachauer Schule haben sich an einssmen Orten sich an einsamen Orten sich an einsamen Orten

gebildet. In Frankfurt hat seit einigen Jahrzehnten Hans Thoma. mit seiner Schwarzwaldheimat in engster Berührung bleibend, seine eigenartige, erst in jüngster Zeit volkstümlich gewordene Kunst entwickelt, in manchen Zügen seinem alemannischen Stammesgenossen ARNOLD BÖCKLIN VETwandt, der, von Geburt Schweizer, seine künstlerische Heimat Deutschland fand, und dessen Persönlichkeit sich am Ende des Jahrhunderts in Deutschland die Herrschaft über die

ganze Jugenderobert hat.
Somit dürfte die künstlerische Entwickelung
des neuen Jahrhunderts
das Schauspiel eines
Kampfes zwischen den
Kräften zeigen, die nach
der Reichshauptstadt ziehen, und denen, die überall in den alten Stammes-



F. KHNOPFF MARTYRIN

zentren erwachen.

Es giebt eine Reihe verdienstvoller Versuche, die Geschichte der deutschen Kunst des neunzehnten Jahrhunderts darzustellen. Aber so sorgfältig sie das bisher vorliegende Material an Vorarbeiten benutzt haben, so wenig haben sie den Inhalt der Epoche er-

schöpfen und die Grössenverhältnisse der Erscheinungen endgültig festlegen können.

Denn der reiche Stoff ist heute noch viel zu wenig bekannt und viel zu wenig durchgenbeitet. Die geläußgen Namen der an den Akademien thätig gewesenen Meister erschöpfen ihren Inhalt bei weitem nicht. An

#### 



FERN. KHNOPFF del

allen Orten, selbst in den Akademieatädten, haben Künstler gewirkt, die heute gründlicher vorgessen sind, als hätten ale im funfzehnten Jahrhundert gearbeitet, und die in Zukunff neben und vor vielen der biaher als führend geltenden Künstler ihren Platz einnehmen werden.

Wo immer in den letzten Jahren die örtliche Forschung eingesetzt hat, konnten solche Künstler nachgewiesen werden, deren besondere Art sie ungeeignet machte, unter den bestehenden Verhältnissen im Wettkampf zu siegen. Fast alle diese Kräfte, die von der Zukunft vielfach als die Träger der deutschen Kunst des neunzehnten Jahrhunderta angesehen werden dürften, achufen ausserhalb des Zusammenhangs mit der öffentlichen Kunstpflege. Wenn schon in Paris, wo sich alles zusammendrängte, die ursprünglichen Geistes im Gegensatze zu der populären und der offiziellen Kunst standen, war dies in noch weit höherem Masse in Deutschland der Fall, denn zu dem aktiven Moment des kräftigen Widerstandes und der Bekämpfung kam das in Paris fast ausgeschlossene und viel wirksamere negative des Totschweigens, Ueberschens und Vergessens. In Paris beobachtet das französische Leben beständig und sehr genau sich selbst. Der Deutsche ist immer noch viel zu sehr mit der Kunst und dem Leben des Auslandes beschäftigt, als dessin nicht in der nächsten Heimat sehr vieles und oft sehr bedeutendes entgelt.

Es ist noch nicht an der Zeit, die Namen dieser Vergessenen und Uebersehen zusammenzustellen. Wenn erst das weite Gebiet überall durchforscht ist, wird die deutsche Kunstgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts in vielen Abschnitten von anderen Menachen und von anderen Wenschen handen las bisher.

Aber sie wird dadurch nicht ärmer. Trotz der unzähligen hemmenden und ablenkenden Umatände kann aie, wenn die Leistungen der ganz Grossen zusammengerechnet werden, selbstbewusst ihr Haupt neben der französischen und der englischen Kunst erheben.



FERN, KHNOPFF del.

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN



FERN, KHNOPFF Jel.

### APHORISMEN

Die Welt nimmt ein Talent immer mit offenen Armen auf. Sehr oft weiss sie nicht, was sie mit einem Genie anfangen soll. Das Talent ist ein gelehriges Geschöpf; demütig beugt es seinen Nacken, während die Welt ihm das Halsband anlest. Es lässt sich wie ein Lamm vor den Wagen spannen, zieht fröhlich seine Last und ist gedatdig gegen Zaum und Peitsche. Aber ein Genie erträgt das Zuggeschirr unwillig, sein wildes Blut macht es schwer zu zähmen. O. W. Holmes

STIL GOTTES Sie reden so viet van Form und Stil. Ich kann es nicht alles lernen: Ich richte mich in meinem Gefüht

Nach den Blumen oder den Sternen. Denn was sich wirklich formen will, Das wird schon etwas werden, So wenigstens weben die Dinge still Am Himmel und auf Erden.

Und was als Blume nicht duften will, Das mag als Sternlein flimmern, Ob's potisch oder romanisch ist. Das soll mich dabei nicht kümmern.

Max Bewer

Durch das Herz Gottes ausstrahlend, erschien die Welt; durch das Herz des Künstlers einstrahlend verpöttliche sie sich wieder! Aus "Xenien, Sprüche und Gedanken von Einem"

(Dreaden, Druckerei Gilius, 11/4 M.)

#### PERSONAL- UND

## ATELIER-NACHRICHTEN

tz. DÜSSELDORF. Ausgangs Mai feierten ED. VON GEBHARDT und EUGEN DOCKER das fünfundzwanzig- resp. zwanzigiährige Jubiläum ihrer Ernennung zum Professor an der hienigen Kunntakademie. nung zum Professor an der hiesigen Kunatakademie. Beiden Künatern wurden seitena der akademischen Jugend begeisterte Ovationen, Fackelzug u. s. w. zu teil, an denen die ganze Düsseldorfer Künstlerschaft den lebhaftesten Anteil nahm. Ein vorzügliches Werk hat der junge Bildhauer F. Courmittien, ein Schüler den Prof. Carl Janssen, der Düsseldorfer Kunstakademie angehörend, in dem monumentalen Brunnen mit dem Standbilde des Grafen Adolf I. von Berg geschaffen. Diesen Brunnen für das wiederhergestellte Schloss Burg an der Wupper, dem Stammsitze des bergischen Dynastengeschlechtes, hat der Kunstmäcen Baron August von der Heydt inst der Adminisch Daron August von der neyen in Elberfeld als Erinnerungszeichen des käserlichen Beauches vom 12. August 1899 gestiltet. Auf dem Brunnensockel, der in den strengen Formen des romanischen Stilles der Umgebung entsprechend gehalten ist, erhebt sich die Imposante Figur des Gräfen Adolf I. von Berg. De Auffassung des bergischen Finstere in schilcht vornehmer, rulliger Haltung entspricht der geschichtlichen Ueberliefe-Halfung, enspricht der geschichtlichen Urberliefrung, Seine Linch halfg an dem teinbende Schliedheribt, in der ausgestreckten Rechben hilt er das
Schwert. Dem händig Gestalt bedeckt eils Schuppenschwert. Dem händig Gestalt bedeckt eils Schuppenher schwerten der Schwerten der Schwerten behand der Schaffung der grossen Tritonen-Gruppe an
der Köndigsalte in Düsseldorf, die er im Auftragded Verschhaerung-Vereins sunkfüner, erwissen hat
der Verschaerung-Vereins sunkfüner, erwissen hat
kennen der Schwerten der Schwerten
kennen der Schwerten der Schwerten der
kennen der Schwerten der Schwerten der
kennen der Schwerten der
kennen der Schwerten der Schwerten der
kennen der Schwerten der kennen der
kennen der Schwerten der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen der kennen der
kennen

kunsthändlerse verliehen.



FERN. KHNOPFF del.

WEIMAR. Der Maler ELMAR von ESCH-WEGE wurde vom Regenten des Herzogtums Braunschweig, Prinzen Albrecht von Preussen, durch die Verleihung des Professor-Titela ausgezeichnet.

EliPZIG. Professor KARI. WEIGHARDY, der bekannte Architekt und Lehrer an der hiesigen Kunstakademie und Kunstakadenie und Kunstakadenie und Kunstakadenie Hochschule erhalten und angenommen.

[549]

— BERLIN. Das Stipendium der PFEDR. EODES-STIPTUNG ZU Förderung von Kunst und Kunswissenschaft ist in diesem Jahre dem hlestigen Architekturforscher Prof. P. Wall. Eurekannt vorden. Der Genannte will mit den Mitteln des Stipendiums einen Aufentbalt in St. Petershurg nehmen, um über Andreas Schlüters lettre Lehenzzeit und Thätigkeit in Russland archivalisches Material an Ort und Stelle

zu sammein.

BRAUNSCHWEIG. Dem zweiten Inspektor

mierzeiglichen Museum, Dr. Christytan Scherer,
wurde der Titel Professore verliehen.

[566]

— AUGSBURG. Die Stelle des Konservators der heistigen Kg., Fliistigemüldegalerie wurde dem Assistenten im Restaurierungssteller der Zentralgemüldespleriedfrechtion im München Andreas Mey Er verliehen und die Stelle des zweiten Restaurstors im Restaurierungssteller der Zentralgemülderkalon in München dem Assistenten in jenem Atelier Feanxu-Karl. Sossic übertrasen.

BERICHTIGUNG. Einem uns gellusserten Wunsche entsprechend, stellen wir gern fest, dass en der Ausschmückung des Münchener Künstlerhauses Herr Max von Mann beteiligt war, dessen Name in dem in Herl 15 veröffentlichten Aufsatze bedauerlicherweise in »DE Mans verunstaltet

worden ist.

— KÖNIGSBERG, Am 16. Mai starb nach hanger schwerer Kranikeit der Genermaler Gustav A doour Nissus im Alter von vierundscheit; jahren. Die Bilder des Künstlers waren seiner Zeit recht beileh, verenichieden derschen sind auch im Bundruck verweitelfältigt worden und halten dedurch grössere Vervickfältigt worden und halten dedurch grössere Vervickfältigt worden und halten deutschaft gestellt worden und hatt durch seine unermüdliche Thaltgeit für diesen Verlin sehn segenstelle gewirkt. [43]

# VON AUSSTELLUNGEN

# UND SAMMLUNGEN

A. T. BUDAPEST. Knapp vor Schluss unserer Ausstellungssaison hat der Verein »Nemzeti Szalon« eine aus etwa zweihundert Nummern hestehende Bilderschsu veranstsltet, weicher er durch Ausstellung von drei Arbeiten MUNKACSY'S ein aktuelles Interesse verlieh. Das eine ist eine Bleistiftzeichnung, das Selhstporträt des Meisters aus dem Jahre 1882, die snderen zwei sind aus dem ersten Aufenshalt Munkácsys in Pest, sein damsliger Hauswirt und dessen Frau, beides Arbeiten, welche noch recht wenig davon ahnen lassen, wie hoch ihr Urheber noch dereinst steigen wurde. Wenn wir ausser diesen interessanten Arbeiten noch die Bleistiftzeichnung nach Leo XIII. welche F. LASZLO als Vorstudie zu seinem Papstportrit gezeichnet hat, dann die ganz vorzüglichen Aquarelle on EDVI-ILLES, eine Marine von der dänischen Küste von O. MENDLIK, ein literes Bijd B. SZEKELY'S und einige anspruchsiose Arbeiten von F. KATONA erwähnen, so hätten wir slies sufgezähit, was gut ist; wir wollen noch hinzufügen, dass RITA BOEMM sehr erfreuliche Fortschritte macht, dass CESAR HERRER'S kieine Bildchen aus Psiermo und Venedig den Spanier verraten und dass schliessich G. Westriktste L. Succhilder, wenn such nicht schlicht, aber doch nicht hervorragend sind; auszer den hister verkinten tohnene wir noch höchstens einen her erwähnten tohnen wir noch höchstens einen Pflicht als Kunstreferent vollständig. Genüge geleister, denn allete übrige ist nicht mehr Kunst, sondern kraster Dilettssniismus und dörfte in anfangt erwird das Publikum nur zu bald zur Elinsicht bommen,



FERNAND KHNOPFF del

dass die weiligen guith Namen nur zie Reklines für Kuntschunde benütt werden. Fillig Laufch Mcdallissensembung wurde lögen treider um einerkernen der State der State der State der 
state der State der 
für der State der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state der 
state

## VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

tz. DÜSSELDORF. Die Vorbereitungen für die mit der grossen Gewerbe-Aussteilung in Düssel-dorf 1902 verhundene Deutsch-nationale Kunstausstellung aind in vollem Gange. Der von der Düsseldorfer Künstlerschaft gewählte Ausschuss für die-selbe hat zugleich die Rolle eines Kunstausschusses der Gewerbe-Ausstellung übernommen. In dieser Eigenschaft hat er einen Dekorations-Ausschuss gebildet und damit ein künstlerisches Gepräge der Ausstellung gewährleistet. Dieser Ausschusa wird verpflichtet sein, alles, was die Aussteller heranbringen, einer Untersuchung bezüglich der kunstlerischen Anforderungen zu unterwerfen und Im weiteren, wenn die Aussteller sich um Kräfte für

die Dekoration an ihn wenden, die Düssel-dorfer Künstlerschaft hierfür in Bewegung zu hringen. Dadurch hofft man. Geschmackloaigkeiten zu vermeiden. Auch hat der Ausachusa einen Wettbewerh um ein Ausstellungsplaket durchgeführt. Wie bereits bekannt gegeben, ist der vorzügliche Entwurf den Malers und Bildhauers MARTIN WIEGAND in München mit dem eraten Preis gekrönt und zur Aus-führung beatimmt worden. Der Gedanke einer regelmässig wiederkehrenden Augstellung in dem zu er-richtenden monumen-Ausstellungstalen palast ist in den beteiligten Kreisen mit grosser Befriedigung aufgenommen worden. Die deutsch-nationsle Kunstausstellung 1902 wird auch Gegenatände der angewandten Kunst, des Kunstgewerbes aufnehmen und als dritten Teil

eine kunathiatoriache Abtellung erhalten. Einesteils können dadurch Mittel für den Eigenbau der Kunstausstellung gewonnen werden,

andererseits ist es gewiss lehrreich, ein Bild von der Entwicklung der Kunst in den letten Jahr-hunderten zu geben. Besonderes Gewicht wird deraut gelegt, Abgüsse von Architekturtellen von Manumerte betreichten. Monumentalbauten herzusteilen, die abgetont werden sollen. Die Provinzialverwaltungen von Rheinland und Westfalen haben hierzu bereits M. 35000 im ganzen bewilligt. Ferner steuert der Zentral-Gewerbeverein M. 10000 bei und leitende Kreise im Ministerium wollen im nächsten Jahre auch M. 50000 flüssig machen, so dass im ganzen M. 101000 zur Verfügung stehen werden. Ausserdem ist eine Sammiung von Darstellungen von Gesamtbauten vorgeschen. Die Hauptsammler in Rheinland und Westfalen sollen in besonderen Räumen ausstellen. Den prelagekrönten und zur Ausführung bestimmten Entwurf zu dem Monumental-Ausstellungspalast

wird die Firma Holzmann für M. 1070 000 her atellen. — Die hiesige Gslerie ist um zwel wertvolle Bilder bereichert worden. Ein hiesiger Kunatfreund, der Fabrikant Karl Pönsgen, schenkte der Galerie ein grösseres vorzügliches Gemälde von Professor JULIUS BERGMANN »Kühe im Walde«, welches einen der hervorragendsten Werke der diesiährigen Ausstellung der »Freien Vereinigung Düssel-dorfer Kunstler« war. Ferner stiftete Dr. Benno Hiddemson ein figurenreichen Genrebild neines verstorbenen Vaters, des ausgezeichneten Genremaiers Friedrich Hiddemann, »Eine Flasche Sekt« betitelt. Dasselbe gehört zu Hiddemanns besten Genrehildern; es stellt ein opulentes Frühstück in einem

kieinen Landstädtchen dar, bel welchem ein Muerlicher Protz eine Flasche Sektspendiert, womit er seinen, mit Spannung auf das Spannung auf das Knallen des Korkes wartenden bluerlichen Gästen mächtig impo-niert. Es ist dies ein für die Eigenart Hiddemanns achr bezeichnendes humorvolles

[4521

Bild.

tz. BARMEN. Die zum Andenkensnweiland Kaiser Wilhelm I. von Bürgern unserer Stadt errichtete Ruhmeshalle wird im September dieses Jahres mit einer grossen Gemålde-Ausstellung eröffnet werden. Ruhmeshalle, ein prächtiger, vornehmer Renaissancebau, liegt auf einem mlt kunstgärtnerischen Anlagen Platze im Mittelpunkt schmückten freien des Hauptverkehrs der Stadt. Die projektierte Ausstellung, welche am 16. September er-öffnet und bis Ende dieses Jahres dauern soll, wird in den mit vorzüglichem Ober-



FERN KHNOPFE

SKULPTUR IN ELFENBEIN BRONZE UND FMAIL ...

licht versehenen geräumigen Sälen des Baues stattfinden. Veranstaltet wird sie von dem rührligen Barmer Kunstverein, der sich um die Förderung der Kunst seit einer langen Reihe von lahren grosse Verdienate erworben hat. Der Verein wird in Zukunft auch seine jetzt achon sehr snsehnliche und wertvolle, atetig anwachsende Gemälde-Galerie während des ganzen Jahren öffentlich zu-gänglich machen und atatt der bisherigen mehrgänglich maschen und atatt der bisherigen mehrwöchentlichen eine beständige Ausstellung von
Kuntswerken veransstäten. Zu eigenen Ankluten
zur Verfügung. Die Betteiligung an dieser Herbaausstellung wird innbeaondere seitena der
Düssseldorfer Künnsterschaft eine sehr rege
nein. Der Barmer Kunnstverein bietet seinen
Traditionen ansch die Gewähr, dass er die ernisten Kunstrichtungen unserer Zeit nach Möglichkeit fördern wird.

#### VON AUSSTELLUNGEN - VERMISCHTES

= BADEN-BADEN. Der sillekanner "Badern

Salon" ist unde benew wieder im Beginn des Mai

Geffent verden. Prof. HARS Tronas, sender ihm

L. Werfen auch inde sent Schipfung sillejingster

L. Werfen auch inde sent Schipfung sillejingster

BÖGGLIV, "Paun eine badende Nymphe über
BÖGGLIV, "Paun eine badende Striten des hiesigen

BÖGGLIV, "Paun eine Bürgerichte Bürgerich

# VERMISCHTES

— CHARLOTTENBURG. Für ein hierorta auf Kosten der Stadt mit einem Aufwande von 300000 M. zu errichtende Kaiser Friedrich-Denkand wird demnächst ein öffentlicher Wetbewerh ausgeschrieben werden. Als Standort des Denkmais int der Luisenplaz vor dem kgl. Schlosse in Vorschlag gebracht

"STRASSBURG. Die Frist für die Einlieferung von Entwürfen für das Denkmal des Jungen Goethe wurde his zum 31. August d. J. verlängert. Ausserdem ist dem Preisgericht durch Zuwendung von weiteren 2000 M. ermöglicht, ausser den bereits festgesetzten Preisen weitere nach freiem Ermessen zu verteilen.

KOLN. Der nach den Plänen des jungen Architekten Franz Brantzky im Stil der deutschen Frührenässance ausgeführte Neubau des Kunstgewerbemuseums lat am 2. Mal mit den bei derlei Gelegenheiten ühlichen Festlichkeiten seiner Bestimmung übergeben worden.

1500

stimmung übergeben worden. [530]

\* DRESDEN. Die Dresdener Herrmann-Stiftung hat heschlossen, die im Jahre 1900 1901 verfügbaren Mittel, welche satzungsgemäss der Historien-maierei zu gute kommen, für die Ausführung einer Wandmaierei im Sitzungassale des neuerbauten Rathauses zu Radcheul zu verwenden. Das Gemälde soll in matten Farben auf Leinwand ausgeführt werden. Stoff und Anordnung bleiben freigesteilt; nur sind allegorische Darstellungen nicht erwünscht Der erste Preis besteht in der Ausführung, für welche 3500 M. zur Verfügung atehen. Der zweite Preia beträgt 500 M., gestiftet vom Gemeinderst zu Radeheul; der dritte Preis 300 M. Die Entwürfte sind spätestens den 1. Oktober 1900, nachmittags 6 Uhr, beim Kastellan der Dreadener Kunstgenossenschaft, Dreaden, Schössergasse 4/11, einzureichen. Auswärtige Bewerher - Sachsen und In Sachsen dauernd lebende, selbständige Künstler sind zuge-lassen - erhalten Auskunft durch den Voraitzenden. Maler M. Rödig, Dreaden, Gerokstrasse 12. - Die Herrmann-Stiftung besteht nunmehr dreissig Jahre. Bildhauer Josef Herrmann (geh. 12. März 1801, geat. 7. Nov. 1889) stiftete bei seinem Tode den Erlös sus seiner Villa in Loschwitz zur Hälfte dem hiesigen Verein zu Rst und That, zur Hälfte zur Förderung der Majerei und der Bildhauerei. Die Stiftung. welche lediglich von Künatlern verwaltet werden darf, hat jährlich 2800 M. zur Verfügung. Sie hat unter anderem folgende Kunstwerke angekauft oder ausführen lassen: Germaniaschild für König Albert von Sachsen vom Bildhauer Brossmann (1873).

Glancsichbrunen auf den Fereinandpitze in Dreien von Rebert Die (1877), die Marrobiate des von Rebert Die (1877), de Marrobiate des des von Rebert Die (1878), de Marrobiate des Auftreit des des Glancsiches des Glancsiches des Glancsiches des Glancsiches des Glancsiches des Marrobiates des Marrobiates

museen verschenkt.

— Ueher die Modelle seiner Porträts plauderte
HUBENT HERKOMER gelegentlich einem Imaaches
mit zu einem Porträt san, war Richard Wagner,
nilein ich hatte solche Mühe, ihn zum Rubigsläten
nanuhalten, dass ich nach der ersten Situng schon
die Sache ganz verzweileit aufgalt und beschloss,
Gedichtniesse einnerprät, hatte. Das Wagnie seines
Gedichtniesse einnerprät, hatte. Das Wagnie seine



F. KHNOPFF

EINGESCHLA-FENE MEDUSE

#### VERMISCHTE NACHRICHTEN

und der Meister war so zufrieden damit, dass das Bild nun in Wahnfried in Bayreuth hingt. (Eine Nachbildung desselben erschien in Chamberlains Wagner-Buche, Tennyson, den ich aplater matter war ebenfalls ein ganz emsterliches Modell, und him bir zu ders Stunngen brache. Nach diesen aber hatte er genug und: moch so ein Bild und ich werde verrückt oder ich gebe zu Grunder, pflegte er zu sagze, und als eines Tages, Barten auf den der der hatte er hatte er hatte er hatte er der hatte er Grunder, pflegte er zu sagze, und als eines Tages, Barten auf hatte er ha



FERN. KHNOPFF del.

der Maler Zeuxis aus Herakles. Er hatte es über-nommen, die Festhalle des königlichen Palastes zu Pella mit Fresken mythologischen Inhalts zu schmücken und erhielt dafür aus der königlichen Privatschatulle einen Ehrensold von 400 Minen, das ist nach unserm Gelde etwa 31440 M. Vor seiner Berufung nach Pella hatte er aber schon in Athen seine Gemälde gegen hohea Eintrittageld ausgestellt und war dadurch einer der reichsten Männer Griechenlanda geworden. Ala er aus Macedonien wieder abreiste, schenkte er dem Könige eina seiner berühmten Bilder, daa den Hirtengott Pan vorstellte, zum Andenken. Der freigebige König bot dem Maler auch dafür Bezahlung an, er aber erklärte hochmutig, mit Geld seien seine Gemälde überhaum nicht zu bezahlen. Aristides, der Führer der thebanischen Malerschule, die um 364 v. Chr. blühte, berechnete für jede einzelne Figur auf seinen Bildern 10 Minen, das aind 786 M. Als ihm der reiche Kunstenthusiast Mnason von Elatea ein historisches Gemälde, eine Schlacht aus den Perserkriegen darstellend, abkaufte, das rund bundert Figuren enthielt, zahlte er dem Maier für dieses Gemilde demnach die hübsche Summe von 78 600 M. Der Maler Theomnest verlangte von demselben Kunstliebhaber sogar das Doppelte, und Asklepiodor das Dreifache; sein Bild stellte die »Versammlung der zwölf Göttere dar und war von Mnason für den Preis von 30 Minen für jede Figur bestellt worden. Die höchste Blühte erreichte die altgriechische Malerei in der aikyonischen Malerschule, deren Haupt der Gelehrte Pamphilos war, der berühmteste Lehrer der griechischen Malkunat. Er erhielt für cinen Jahreskuraus von jedem seiner Schüler ein Talent, das iat 4715 M. Pamphilos lebte zur Zeit Philipps von Macedonien, und sein genislster Schüler wurde der berühmteste Maler des Altertums: Apelles von Kolophon. Die Summen, die Apellea für seine Bilder bezahlt wurden, waren ungeheuer groas. So Bilder bezählt wurden, wären ungeheuer groas. No bestellte die Sauft Epheusu bei Ihm ein Bildnis sobestellte die Sauft Epheusu bei Ihm ein Bildnis Gold bekommen sollte. 20 Talente Gold waren soviel vie 200 Talente Bilber, nach unserm Gelde 943 100 M. Das Bild stellte den grossen König mit dem Biltstrahl in der Hand dar, und als en nun in dem berähmten Tempel der Artemis aufgestellt wurde, die waren die Epheuer so sehr bastellt wurde, da waren die Epheuer so sehr bastellt wurden den da waren die Epheuer so sehr bastellt wurden da waren die Epheuer so sehr bastell wurd entzückt, dass sie dem Maler die vereinbarte Summe nicht zuzählen, sondern das Geld zumessen liessen. So berichtet Plinius. Ein anderes, viel bewundertes So berichtet Pinnus. Ein anderes, viel newunoerres Medisterwerk des Apelles war das Bild der Aphrodite Anadyomene, wie sie eben mit den Händen die Feuchtigkeit und den Schaum aus Ihren Haaren drückt. Dieses Bild hatte Apelles für den Tempel des Askieplos zu Kos gemalt, und als apfleer der römische Kaiser Augustus es zu eine Berichten aufwihre er drüffer den Einbesitzen wünschte, gewährte er dafür den Einwohnern von Kos einmaligen Steuererlass, was unge-fähr der Summe von 100 Talenten, also 471 550 M. eleich kam.

— DIE EXTETRIMOGOGESCHICHTE DEE PARISEE SALONS, Jeffr, wo die Seine-Huupsnald wieder einmal Hundertnausende von Beauchern in Ihren seeln, an die bescheideren Anfalge des Salons zu erinnern. Im Jahre 1688 trasen zwölf Künstler zusammen, um Ihrei 1688 trasen zwie Leiter auf zu 1688 trasen zu 1688 trase

## VERMISCHTES — KUNSTLITTERATUR

Anarchisten verschrieen wurden. Durch ihre Emanzipationagelüste sagten sie sich los von der Zunft der Handwerker, als da sind die Anstreicher, Tape-zierer, Vergolder und Sattler. Diese Zunft aber wollte kraft ihrer altehrwürdigen Gerechtsame den jungen Brauseköpfen wilikürliche Vorschriften aufdrängen und ihnen die Erlsubnis zur Ausübung lhrer Kunst verweigern, bevor sie nicht die Bestäligung einer fünfjährigen Lehr- und vierjährigen Gestellenzeit aufweisen konnten. Auch wollte sie dieselben zwingen, einen Laden zu haiten wie sie, und die Künstier in einem Abhängigkeitsverhältnis wissen, gleich dem der Arbeiter, die einem Syndikat unterstehen, kurz, ihnen die freie Ausübung ihrer Kunst verbieten. Die Gilde hatte das Gesetz für sich. Sie liess die aufrührerischen Künstler verhaften und ihre Bilder einziehen. Der Gerichtshof erklärte die Beschlagnahme für rechtsgültig und schärfte den Malern ein, dass sie, falla sie nicht im Auftrag Ihrer Majestäten beachäftigt wären, auf ihrem Zimmer für die Innung arbeiten müasten, und dass es ihnen bei Strafe der Beschisgnahme ihrer Werke, sowie auch einer Geldstrafe von dreihundert Pfund, die noch verschärft werden konnte, verboten sei, irgend eine Arbeit, deren Bestimmung von den besagten Meistern nicht gutgeheissen werde, auszuführen. Dieselben Beschlüsse enthielten unter anderem auch das unerbittliche Verbot, irgend ein Bild zum Verkauf auszustellen. Die Künstler, wie alle, die sich gegen die Feudaleinrichtungen auf-lehnten, legten nun beim König Berufung ein, und dank der unermüdlichen Ausdauer Lebruns gewannen ale den Prozeas infolge eines vom Staatarat in Gegenwart Ludwig XIV. gefällten Rechtsspruchs. in Gegenwirt Ludwig AIV. geraufen Recutsspruchs. Aber der Kampf war noch nicht zu Ende; denn die Akademie war arm, die Zunft hingegen reich, und diese machte einen Prozess nach dem anderen anhängig. Um sie zu besiegen, bedurfte es der mächtigen, ausdauernden Gunst Colberts. Vom Jahre 1663 an konnte die Akademie, die nunmehr ein Jahrgeld vom König bezog, die endlich eroberte Freibeit in Frieden geniessen. In diese Zeit fallen die ersten, öffentlichen Ausstellungen, die im Palais Royal abgehalten wurden, und da die Räumlichkeiten der Akademie zu kiein waren, kam man bis in den Hof hinaus, den msn mit Bildern umstellte-Auf diese Weise wurden die Niederiage der Perser, der Uebergang über den Granikos, die Schlachs bei Arbela und der Triumphzug Alexanders ausgesteilt. Aber ungeschtet der königlichen Beisteuer von 2000 Pfund befand sich die Geselischaft nach wie vor in ausserater Notinge. In den Jahren 1677 und 1679 kam keine Ausstellung zu stande, da zur Deckung der notwendigen Auslagen nichts in der Kasse war, und doch mochten die Kosten damals nur sehr bescheiden sein, wenn man ale nach denen des Salons im folgenden Jahrhundert berechnet. Die ausführlichen Rechnungen ergeben für das Jahr 1759 eine Auslage von 222 Pfund und für das Jahr 1783 eine solche von 758 Pfund. Das Jahr 1783 gilt überdies für ein Jahr toller Neuerungen; denn man lieferte den Arbeitern, die mit den Rahmen hantieren mussten, aogar Handschuhe. Unglücklicherweise achloss die Bilanz der Akademie immer mit einem Verluste ab. 1m Jahre 1679 überstiegen die Ausgaben die Einnahmen, welche sich auf 4563 Pfund 13 Sois beilefen, um 705 Pfund. Die Künstler wurden nun auch gleichgültiger. In den Jahren 1681 und 1683 konnte man nur mit vieler Mühe eine genügende Anzahl Bilder zusammenbringen, und so gab man, des Kampfes mude, die Ausstellungen ganz auf. Um die Akademie wieder auf die site Höhe zu bringen, bedurfte es

eines Wechsels in der Verwätung und eines neuen gegenen der Septembergeren Allenant der Netholiper Guberts, Sperintendenten Allenant der Netholiper Guberts, Könstler zur Einhaltung über Verpflichtungen auf, um is haben zu erlichteren, derlichten erhaben den der Verpflichtungen auf der Verpflichtungen im den grouen Sollon Card verflich, wo sie ein Jahrhundern höderch sitz vor Jahre untränden den Publikum im Jahre 1747 über die ungeberer Annahl der unsgestellten Werbe beläugen, und dech den Publikum im Jahre 1747 über die ungeberer Annahl der unsgestellten Werbe beläugen, und dech gegleichten Stellen von der Verpflichten der 200 Gleichten führt.

#### KUNSTLITTERATUR

vi. Ku., BUNNLII IERA UUR. 1900.

vi. Ku., Bunnlii De Benisaan De Vereisser.

vi. Ku., and De Benisaan De Vereisser.

hat in dieten Bande ech Verrüge, die er vor einen

kan in dieten Bande ech Verrüge, die er vor einen

kan in dieten Bande ech Verrüge, die er vor einen

kan in dem Bindigen Schalt verrehwinden. Es abeien

mit herem Bindigen Schalt verrehwinden. Es abeien

mit herem Bindigen Schalt verrehwinden, Es abeien

mit herem Bindigen Schalt verrehwinden, Es abeien

mit her bindigen schalt das eine Gestelle ausmartiche

findet sich unter Ihnen zwer mascher gett under

gewahnt ausgedreitet eigener Gedenkt, ganz shige
gewahnt ausgedreitet eigener Gedenkt, ganz shige
Barchaberte gelen der Benalsaance ein

en der gemen der gestelle der Benalsaance ein

en der gemen der gestelle der Benalsaance ein

en der gemen der gestelle der Benalsaance ein

en der gemen der gemen der gestelle der Benalsaance

en der gemen der gemen der gemen der gemen der

en der gemen der gemen der gemen der gemen der

Als eneuere Bend der bekannten, von der

her unsegegebenne Hasterieren Billiehek der Länder
men der Villerwahnel in eine Achteil der Fräger Frie

Die Hochgebirge der Erdes erschienen. (Brosch.



FERN. KHNOPFF EDELKNARI

#### KUNSTLITTERATUR

14 M., geb. 17 M.) Dem geschktren Nausforscher, der ragblich ab impraesser erient Fatzen ist. der ragblich ab impraesser erient Fatzen ist. der ragblich ab impraesser in der Fatzen in fest Werzen sich sein die West und Ohnstellung der Fatzen in der Fatze

Merrark HAND-ATLAS. (Leipzig, Bibblographisches Institut, gebd. 33): M.). Veilloammen auf der Höbe seiner Aufgeben, entspricht der vorrüglich und zweckdeinlich ausgetattere Buch-Atlas auch vermöge seiner wissenschaftlichen Ausgesatlung den modernen Anforderungen in jeder Beziebung. Den im Vordergrund des politischen interessa utseibenen kolonische Berrebungen und interessa utseibenen kolonische Berrebungen und sit in bester Weise Rechung getragen worden. Ein erschöpfasies Namenregister mit nabezu füllnude



Aus einer Fernund Khnupff-Ausstellung im Kunstalon Kelter & Reiter zu Berlin

slebzigtausend Nachweisen erhöht die Brauchbarkeit des Buches in hohem Masse. [287]

— BRUND BUCHER'S KATECHISAUS DER KÜNST-GESCHICHTE IL unlängst in f\u00e4ner Auflage erschienen (Leipzig, J. F. Weber, gehd. 4 Mil.). Mannligfielte Verzeiserungen sind dem praktischen Buche, wie Sichsproben beweien, such diesmal zu teil geworden und erhöhen dessen dielstlichen Wert, wird wird der Berner der Berner der Berner der Jehrbundertwende gielt Auflass geram ab der Berner der mit Thatsachen gehende Überbricht in zur Gegenwart forzuführen. Was man von der Kunst der letten Jahrzehnte in dem Bischlien findels, ist bluvvenig, bei Jahrzehnte in dem Bischlien findels, ist bluvvenig, bei bluvvenig.

Jahrechne in dem Blochken finder, ist helveseng, 

Jahrechne von der Verlägegerlichte, 20 Mg, VerLoine, Deunche Verlägegerlichte, 20 Mg, VerLoine, Deunche Verlägegerlichte, 20 Mg, Verstellte sie sich später der Viscesschaft und der
sprechen. Sah sie freiher nichts sie die Viscespahe
sprechen. Sah sie freiher nichts sie der Viscespahe
sprechen. Sah sie freiher nichts sie der Viscespahe
sprechen. Sah sie freiher nichts sie der
verstellt der verstellt sie der Viscespahe sie segen, das Obstate
von Autwan Entit. Hin sie sie sich nicht einem die
von Autwan Entit. Hin sie sie sich nicht einem die
kandechkline der Happe an, und mas werd micht
anderen unserer bedouenden Lundschafte erinner,
unserer bedouenden Lundschafte erinner,
unserer bedouenden Lundschafte erinner,
uns Wirzung germittell unte die, w. Sim pfüll

und Wirkung betrifft. [543]

Die Verlagshandlung KARL BAEDEKER in
Leipzig hat die Reihe der diesjährigen Neu-Ausgaben
ihrer weltbekannten Reisebücher mit einer
zweiten Auflage des Riviera-Bandes (5 M.)-ein-

geleitet, dem alsdann die 15. Auflage des Reisebuches für Paris (6 M.) gefolgt ist. Erstmalig im Jahre 1885, bei Gelegenheit der ersten Parlser Weltausstellung erschlenen, der ersten Pariser weitausstellung erschienen, hat dieses Buch im Laufe der Jahrrechnte Tau-senden von Besuchern der französischen Hauptstadt als Führer gedlent und in seiner französischen und englischen Ausgabe fast die gleiche Zahl von Auflagen erlebt als die deutsche. Es ist das einzige deutsche Reisebuch, das es zu mehr als gelegentlichem Erscheinen bei Weltausstellungen gebracht hat und in immer neuer, selbständiger Umarbeitung den zahllosen äusseren Veränderungen der Weltstudt gefolgt ist. Dass die Ausstellung dieses Jahres dem gewissenhaften Heraus-geber Anlass bot, mit Unteratützung absolut zuverlässiger Gewährsmänner die Angaben seines Buches In jeder Einzelheit noch einmal aufs peinlichste nachzuprüfen, liegt auf der Hand. Die nehenher laufenden Ergänzungen reichen his in die allerjungste Zeit. So ist B., was hier besonders bemerkt sei, die Umordnung der Louvre Sammlungen his Anfang Mai berücksichtigt. Neu auch ist die kunstgeschichtliche Einleitung von Dr. Walter kunstgeschichtliche Einleitung von Dr. Walter Gennel, die in happer Fassung einen guten Ucherblick über das gesamte Geblet, ein-schliessich der eneseten Zeit gieht. Einen Auftragen der Geschließen der Geschliessich der Künstlerverreichnis. Von der Weltsusstellung handelt eine Sonder-Beilage des Bandes (mit Text von Gebeimert Prof. Dr. Jul. Lessing-Berlin), die, bei der Unfertigkeit der Ausstel-lung selbst, linkung erst in einem Bruchteil vor-ten in Kürzen scheiellefert werden wird. 1894 in Kürze nachgeliefert werden wird.

Appendix 2 feet 1000

Herangeber: FRINDRICH PECHT. — Verantwortlicher Redakteur: FRITZ SCHWARTE.

Verlagsanstell F. BRUCKHANN A.-G. in München, Nymphenbargereer, St. — Bruckmann'sche Ruth- und Kunstdruckerei in Müschen



ZWEITE AUSSTELLUNG DER BERLINER SECESSION .... ADOLF HILDEBRAND KUGELWERFER \*\*\*\*

# DIE ZWEITE AUSSTELLUNG DER BERLINER SECESSION

Von HANS ROSENHAGEN

Die Ausstellung, mit der die Berliner Seces-sion im vergangenen Jahre zum ersten Male vor der Oeffentlichkeit erschien, war in iedem Sinne ein Stegreif-Unternehmen und der Erfolg, den sie fand, beinahe mehr Glückssache, als Verdienst. Jedenfalls hatten die Berliner Künstler selbst herzlich wenig Anteil daran, dass die Sache so gut ausging. Aber wie bei allen Secessions-Ausstellungen in Deutschland konnte man auch hier die Bemerkung machen, dass der Geist, aus dem heraus solche Ausstellungen entstehen, mächtiger wirkte, als alles andere, und nicht nur die Gemüter der Künstler, sondern auch das sonst für so nüchtern geltende Publikum mit sich fortriss. Es wird freilich immer Leute geben, die von diesem Geiste nichts spüren, die sich über die Anstrengungen der Secessionen und "Secessionchen" lustig machen, aber darum braucht man nicht an seiner Existenz zu zweifeln. Er ist überall da, wo für die freie Entfaltung der Kräfte, für ideale Güter gekämpft wird, und er war es in erster Reihe, der der Berliner Secession im vergangenen Jahre zum Siege verhalf. Aber seine Wirkungen reichen weiter. Man hat sich bis jetzt schwer vorstellen können, dass die Berliner Künstler aus ihrem bequemen Dahinleben aufzurütteln wären, und nun sieht man in dieser zweiten Ausstellung der Berliner Secession mit Staunen sie rührig und lebendig. wie nie zuvor. Die älteren spannen alle Kräfte und die Jugend strebt munter vorwärts. Man braucht sich vor den Gästen nicht mehr zu schämen.

I Auch bei der Secession giebt es ausländische Kunst; aber sie spielt hier nicht annähernd die Rolle, die sie in diesem Jahre in der grossen Berliner Kunst-Ausstellung spielt. Ein paar Meisterwerke, einige anregende Schöpfungen jüngerer Talente müssen genügen. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt durchaus in dem, was die deutschen Künstler zu zeigen haben. Und man ist nicht engherzig gewesen, hat vor allem den Eindruck zu vermeiden gesucht, als hielte es die Secession für ihre Aufgabe, eine bestimmte Richtung zu vertreten und zu fördern. Den Liebermann, Trübner, Slevogt, Uhde, Corinth sind die Böcklin, Marées, Thoma, Stuck und Ludwig von Hofmann gegenübergestellt und zwar zum Teil mit ihren besten Werken, so dass von einem Ueberwiegen der realistischen Kunst nicht die Rede sein kann. Wenn trotzdem der Eindruck erweckt wird, als bereite sich ein neuer Aufschwung dereilben vor, so liegt das wihl daran, dass die Realisten unter den Künstlern der Mulervi als Kunnt jetzt eine grössere Aufmerksamkeit zwereden, als bähete, und Aufmerksamkeit zwereden, als bähete, und hen Arbeiten einen hildmässigen Abschluss in einem neuen Sinne zugeben. Ferner fehlt es auf der anderen Seite auffällig an höhnungvollem Nachwuchs. Die past Künstler,



J. Mc. NEIL WHISTLES

DAMENBILDNIS

### → DIE ZWEITE AUSSTELLUNG

die in Betracht kommen, stehen meist im Banne grosser Vorbilder und legen mehr Wert darauf, neue litterarische Ideen hinzuzutragen, als an der Entwicklung ihrer eigenen Personlichkeit zu arbeiten. Sie vergessen, dass die Grösse der Böcklin und Thoma im Zusmmenhang steht mit dem, was sie als Persönlichkeiten bedeuten. Diesen Fehler begeht der Nachwuchs auf der realistischen Seite nicht. Hier arbeitet man sogar energisch auf persönlichen Ausdruck hin. Mag auch manches Verkehrte und Uebertriebene herauskommen der allgemeine Eindruck der Ausstellung hat dabei gewonnen. Das künstlerische Niveau ist ausgezeichnet.

Man hätte eine zeitlang glauben können, dass der Kunst die Errungenschaften der letzten zwanzie lahre verloren gehen sollten. Die Begeisterung für den Realismus, der in scheinbar zwecklosen Experimenten seine Kräfte verthat, war am Erlöschen, und ein Geschlecht, das mit der Kunst andere, neue Wirkungen zu erzielen trachtete, wuchs heran. Nervenerregungen, litterarische Ideen, Gehör- und Gesichts-Reize wurden mit einander in Verbindung gebracht. Man stellte die Malerei in

den Dienst von Sensationen und liess die stattlichen Fundamente, die der deutsche Realismus für die Kunst geschaffen, unbenutzt liegen. Der Erfolg war traurig genug. Eine grosse Zahl feiner Talente verpuffte an Unmöglichem seine besten Kräfte, das künstlerische Vermögen begann zu schwinden, und die Ausstellungen wurden an bedeutsamen Kunstwerken immer ärmer. kann man die Erscheinung beobachten, dass die älteren Vertreter der deutschen realistischen Malerei, die sich durch ihre von den Zeitgenossen nicht oder doch gering geachteten Versuche zu neuen Zielen durchgearbeitet haben, im Verein mit einigen jüngeren, gleichgesinnten Künstlern sich als Retter zeigen. Hier wären von den älteren Liebermann und Trübner und neuerdings auch Uhde, ferner Graf Kalckreuth, Gleichen - Russwurm, von jüngeren vor allem Slevogt, dann Breyer, Pottner und Corinth zu nennen, die der ratlos gewordenen Kunst wieder auf den richtigen Weg zu helfen suchen. Charakteristisch für sie alle ist das Bestreben, die Anschauungen der neuen Zeit fest in Verbindung zu bringen mit der Kunst der alten grossen Meister. Die Farben auf ihren Bildern sind

voll und stark geworden, die zeichnerische Durchbildung hat Fortschritte gemacht und die Lösung der luminaristischen Probleme geschieht mit viel einfacheren Mitteln als früher, was für die einheitliche Wirkung des Ganzen entschieden von Vorteil ist und die Malerei als solche besser zur Geltung kommen lässt. Diese Ergebnisse stehen natürlich im engsten Zusammenhang mit einer bemerkenswerten Erhöhung des Geschmackes. Die Wahl der Farben, die Komposition, der Ausschnitt - alles verrät zunehmende Kultur. Man malt nicht mehr, um sich als künstlerischer Athlet zu zeigen, sondern um Bilder zu machen. Man verzichtet nicht darauf, künstlerische Probleme sich zu stellen und zu lösen, aber vermeidet, sie als Selbstzweck erscheinen zu lassen. Man schickt die künstlerischen Ideen nicht mehr nackt hinaus, sondern giebt ihnen Kleider, die sie galeriefähig machen. Der Fortschritt ist teilweise gewaltig. Am meisten muss MAX LIEBERMANN dielenigen überraschen, die seine letzten Arbeiten für Dokumente eines Niederganges



#### DER BERLINER SECESSION COM-



MAX LIEBERMANN

BADENDE JUNGEN

zu erklären beliebten. In seinen neuesten "Badenden Jungen", die dieses Mal wirklich baden, sieht man das Ziel seiner mitleidig belächelten Versuche in einem Meisterwerke sichtbar werden. Hier haben seine Ideen von Licht und Luft, von Körper und Raum und ihre Wirkung aufeinander feste Form angenommen. Das Bild enthält gleichmässig viel Wahrheit und künstlerische Schönheit und ist nicht allein farbig, sondern auch lichtvoll, nicht nur hell sondern auch tonig und vor allem unendlich lebendig. Auch auf Slevogt und Trübner hat die Beschäftigung mit den Problemen der Freilichtmalerei überaus anregend gewirkt. Das Qualitätsvolle in SLEVOGT's Malerei, seine interessante Art, die Farbe zu beleben, kommt in dem Freilichtbildnis einer Dame zur schönsten Geltung. Und welch ein Geschmack in den wenigen Farben, in der Haltung der Dame, im Ausschnitt! Als Malerei ist dieses Porträt weitaus das packendste Stück in der Ausstellung und überragt als solche auch eine zweite hier noch vorhandene Porträtstudie des Künstlers. TRUBNER malt lichtumflossene weibliche Akte im Grünen und Landschaften, bei denen man nicht weiss, was bewunderungswürdiger ist, die Naturempfindung, die prachtvolle tiefe und doch lichtreiche Farbe oder die schlichte. grosse, breite Malerei. UHDE ist glücklicherweise von der italienischen Altmeisterlichkeit wieder zur Natur und seiner eigenen Art zurückgekehrt. Er nähert sich in dem Bilde "Gruppe lunger Mädchen" sogar den jüngeren Münchner Kollegen, wenigstens darin, wie er die Gestalten der im Hintergrunde Sitzenden in Ton bringt. Als Malerei steht der Griffon mit dem ihm zusprechenden Mädchen von seinen Arbeiten am höchsten. Die bekannte, motivenreiche "Kinderstube" Uhdes, die hier noch nicht gezeigt war, hat kaum etwas von ihrer einstigen Anziehungskraft verloren. Ein sehr reizvoll bildmässig abgeschlossenes Werk hat LEOPOLD GRAF V. KALCKREUTH in seinem Gemälde "Scheune und Erntewagen" geschaffen. Der Gegensatz der Dämmerung in der Scheune, in der sich Maler und Beschauer befinden, zu dem hellen Sonnenschein auf der Strasse, auf der voll goldenen Segens der

#### BERLINER SECESSION

Erntewagen heranschwankt, ist ebenso fein wie wahr herausgebracht. Und v. GLEICHEN-RUSSWURM malt Landschaften, Akazienwäldchen mit abgeblühten Bäumen, Weiher mit spiegelndem Wasser friach, keck und voll Leben, Glanz und Farben, als wäre er der Jüngste. Vielleicht am meisten nach Bildmässigkeit hat Louis Corinth in seiner "Salome" gestrebt. Mit grossem Geschick hat er acht menschliche Erscheinungen in einen ziemlich engen Raum hineinkomponiert. Das Bild ist mit grosser technischer, fast akademischer Bravour gemalt, wirkt aber durch die Heiterkeit der hellen Farben - die Salome und der Henker haben in ihrer Kleidung ein leuchtendes Goldgelb, die Schüssel mit dem Haupte des Täufers ist kobaltblau - und die Teilnahmlosigkeit sämtlicher Personen gegenüber dem dargestellten Vorgange sehr viel weniger schauerlich, als man erwarten sollte. Man hat nur die Empfindung von einer gewissen Perversität, die sich bei der Königstochter, die, wollüstig-grausam, das Auge des Toten öffnet, kundgiebt. Von Corinths Werken ist



H. FREIH. V. HABERMANN

SCHLEIERTÄNZERIN

Auf der anderen Seite ist Hans Thoma am mächtigsten. Elf Bilder von ihm sind da; darunter der "Verlorene Sohn" mit der hinreissend schönen Landschaft, der "Dorfgeiger" und der "Liebesfrühling" als die wichtigsten. BÖCKLIN hat neben anderen Werken hier ein halb an Feuerbach, halb an Gabriel Max erinnerndes Bildnis seiner Gattin in grossartiger Auffassung und von erhabenem Ausdruck. Der kräftigste Bundesgenosse dieser beiden Grossen ist der verstorbene Hans von MARÉES, von dessen Werken in der Schleissheimer Galerie sechs der schönsten hergeliehen wurden. Davon stehen dem heutigen Empfinden am nächsten der "Heilige Martin" mit der durch die Dämmerung golden leuchtenden Rüstung und die Bildnisse, die alle Vorzüge der besten Lenbach'schen besitzen, aber ihnen an eindringlicher Einfachheit überlegen sind.

Aber dass grosse Künstler Eindruck machen, ist weniger überraschend, als dass weniger bedeutende sich neben ihnen behaupten und zu fesseln vermögen. In diesem Punkte unterscheidet sich die diesmalige Ausstellung wesentlich von der vorjährigen. Man war eben vorbereitet. Neben einem wunderbaren

WHISTLER "Dame in Grau" konnte man ein geschmackvolles Damenbildnis von REINHOLD LEPSIUS hängen, das mit seinem matten Grau und Rosa und der manierierten Grazie der reizenden Dargestellten Erinnerungen an das Rokoko, an die Carriera, an Maurice Latour wachruft. Neben Corinths sinnlicher "Salome" erscheint ein famoser Akt "Lola" von BREYER, neben Kalckreuths Bildern vom Lande ein "Schäfer" von KARL STORCH in einer gutgesehenen Landschaft; neben Uhde spielt POTTNER mit einem Bilde "Bei der Lampe" keine schlechte Figur. ZORNS bildschöne. aber kalte "Maja", ein Versuch in gelbbraunen Boas und Preussisch-Blau, findet nicht üble Gegenstücke in den Bildnissen von JOSEF BLOCK, MOSSON, IDA GER-HARDI, SABINE LEPSIUS, NUSSBAUM, VON KARDORFF u. a. Thoma's stille Wehmütigkeit ergänzt FRANZ LIP-PISCH in seinem "Gekreuzigten" durch Gleichheits-Ideen, Böcklins Blumenträume spinnt STASSEN ins Städtisch-Manierliche und Unbewusst-Biedermeierische weiter. MARTIN BRANDENBURG



 Photographicverlag der Photographischen Union in München LOUIS CORINTH . . . . . . . SALOME MIT DEM HAUPT DES JOHANNES



THOMAS THEODOR HEINE FRÜHLINGSERWACHEN . .

zeigt die unschuldsvollen Mädchen Ludwig von Hofmanns bei übermütigen Spielen; Liebermanns ruhige Farben und Wahrheitsliebe setzen sich bei OSKAR FRENZEL in neuen ernsten Bildern fort; SKARBINA, der mit guten, meist dem Grosstadtleben entnommenen Bildern vertreten ist, hat für gewisse Sachen sehr talentvolle Nachfolger in ULRICH HÜBNER und MAX UTH; Corinths "Kreuzigung" bleibt als religiöses Bild nicht einsam, sondern findet Gesellschaft an OTTO H. ENGELS "Beweinung Christi"; HUMMEL und BUTTERSACK können auf Ellen Morgenstern als talentvolle Verbreiterin ihrer Ideen von Landschaft blicken. Auch LEISTIKOW, der seine Stilisierungsversuche neuerdings eingeschränkt hat, findet Künstler, die sich bemühen, ihn zu erreichen. Neben bekannteren Malern wie SCHULTZE-NAUMBURG, CURT HERRMANN, DILL, HÖLZEL, LANDENBERGER, TH. TH. HEINE, STRATHMANN, ZOGEL, KAISER, PHILIPP FRANCK, PUTZ, BENNG BECKER, EXTER, HABER-MANN, ECKENFELDER, EUGEN KIRCHNER, SCHRAMM-ZITTAU, HANS OLDE, MODERSOHN, OTTO FELD, FREUDEMANN, ROHLFS treten unbekannte Erscheinungen wie CLARAFISCHER, ERNST GERHARD, HORST-SCHULZE, ALFRED LIEDTKE, PELLING-HALL, FRIEDRICH SCHAPER mit recht talentvollen Arbeiten hervor. Ferner hat HERMANN LINDE ein paar gute Bilder aus Dachau zu zeigen und LINDE-WALTHER sehr verständig und geschickt gemachte "Plätterinnen"

Die Kunst des Auslandes tritt hier zwar gegen die deutsche zurück, aber sie ist darum nicht weniger gehaltvoll. WHISTLER und ZORN waren schon genannt. Ausserseiner "Maia" hat dieser noch den herrlichen "Sonntagsmorgen" mit den sich waschenden Bäuerinnen und einen "Waldbach" hier. Pissarro's "Frühling" und "Sommer" gehören zu dessen allerschönsten Bildern. Ebenso hat man hier noch nie so schöne RENGIRS gesehen, wie die ausgestellten. Von den Schotten sind CAMERON und ROCHE ausgezeichnet vertreten. Unter den Franzosen fallen der talentvolle Impressionist D'ESPAGNAT, RAFFAELLI, COTTET und mit pikantfarbigen Intérieurs VUILLARD auf, von Belgiern mit einem höchst effektvollen "Stiergefecht" JEAN DELVIN und Buisse, der wunderschöne Winterbilder malt. Durch bemerkenswert gute Werke sind auch BRANGWYN, SEGANTINI und HODLER ver-

Die Plastik, in der Grossen Berliner Kunstausstellung so dürftig, ist hier allerersten Ranges. Durch die Zahl ihrer Einsendungen beherrschen ADOLF HILDEBRAND und CON-

STANTIN MEUNIER die Situation, beide auf verschiedene Art an die Antike gemahnend, jeder in seiner Weise wirkungsvoll und auf der höchsten Höhe seiner künstlerischen Anschauung. Wieder in einer anderen Richtung antikisch ist der Berliner Louis Tuaillon, der Schöpfer der in Paris so bewunderten "Amazone", von dem zwei prachtvolle kleinere Bronzen zu sehen sind. Schöne und wertvolle Arbeiten in neuerem Sinne haben die Berliner KLIMSCH, GAUL, LEDERER, STGEVING, NICOLAUS FRIEDRICH zu zeigen. Von jüngeren Münchener Bildhauern haben um die Plastik in dieser Ausstellung besondere Verdienste GEORG WRBA, HERM. HAHN, FLOSSMANN, LANG, KAUFMANN und OPPLER. Von Ausländern sind, ausser Meunier, noch RODIN und einige Belgier erschienen. JULES LAGAE zeigt einen "Johannes", dessen sich Donatello nicht schämen möchte, sowie ein köstliches Kinderköpfchen in Elfenbein, und MINNE seine



JOHN LAVERY

SILDNIS

## DIE ZWEITE AUSSTELLUNG



BERLINER SECESSION

AUS DEM PLASTIK-SAAL

manierierten, in die Länge gezogenen mageren Knabenakte.

Der im Frühjahr erfolgte Anbau eines Saates gestattete der Berliner Secssion die Zahl der aufzuschmenden Werke auf vierbundert zu erhöhen. Trotteden war es möglich, die Ausstellung so qualführeich zu gestalten, dass man sagen kann: Berlin hat noch keine bessere gesehen. Der grosse Erfolg, den sie bei dem kunstfreundlichen Publikum und der Presse findet, lässt mit Bestimmtheit erwarten, dass sie nicht ohne Enflusse auf die fernere Gesten in der Enflusse und ein erforse Gesten der State der St



BERLINER SECESSION

1. Oncor Frenzel 2. Franz Sharbina 3. Omo H. Engel 4. Max Llebermann 5. Bruno Casairer (Geschöftsführer) MITGLIEDER DES VORSTANDES (in einem der Säle der Ausstellung vereinigt)

# DER BERLINER SECESSION



LEOPOLD GRAF VON KALCKREUTH

SCHEUNE MIT ERNTEWAGEN



BERLINER SECESSION

AUS DEM GROSSEN SAAL



ANDERS ZORN MAJA \*\*\*\*\*

# BERLINER SECESSION





JULIUS LAGAE \*JOHANNES DER TÄUFER





OTTO HEINRICH ENGEL

BEWEINUNG CHRISTI

# DIE ZWEITE AUSSTELLUNG







SONNTAGSMORGEN'



HANS THOMA

LIEBESFROHLING

# DER BERLINER SECESSION



LUDW FRR V. GLEICHEN RUSSWUR.

AM WEIHER



LUDWIG DILL

DACHAU

# DIE ZWEITE AUSSTELLUNG



PAUL SCHULTZE-NAUMBURG

SAALELANDSCHAFT



FRANZ STASSEN

FLORA

DER BERLINER SECESSION







 LUDWIG VON HOFMANN
 EV.

 10e Keest für Alle NY
 47.3
 60







C. MEUNIER









# DIE ZWEITE AUSSTELLUNG



OSKAR FRENZEL

DER PELOGER

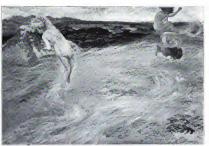

MARTIN BRANDENBURG

WIRBELNDER SAND

# DER BERLINER SECESSION



JOSEF BLOCK

ATELIERBESUCH



KARL STORCH

DER SCHAFER

# DIE ZWEITE AUSSTELLUNG

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

= PARIS. ADOLF VON MENZEL wurde auf der Weitausstellung durch die Verleibung der grande medisilie d'honneurs gechri. Zwanzig Ebren-Medailien fir Werke der Malerte gleinigen wie folgt zur Verfelten und der der der der der der der der Harplanies, Hebert, Roll, Volton. England: Orchardon, Almer-Tadema. Deutschland: Lenbach. Oesterricht: Klimt. Belgien: Struys. Vereinigte Staaten on Amerikaa Whistler, Sargent. Spanlen: Sorolla



REINHOLD LEPSIUS

BILDNIS

Bastide, Didermarie, Kroyer, Holland; Isreals, Didermarie, Resident, Straft, Schwedert, Sweeger, Tabukey, Rasiland; Straft, Schwedert, Sweeger, Bastide, Straft, Straf

ebenso tadellos aus seiner Hand hervorgehen wie vor zwanzig Jahren. Dass in HARPIGNIES ein epischer und in Caztn ein lyrischer Landschaftsmaler von hervorragendem Talent ausgezeichnet wurden, ent-apricht dem hohen Stande dieses Kunstzweiges in Frankreich. Auch das Stilleben wurde in dem glänzenden VOLLON mit Recht geehrt. ROLL hat sich aogar als Maler offizieller Festlichkeiten, wie der Grundsteinlegung der Alexander-Brücke in Paris, aelne künstlerische Unabhängigkeit und Originalität zu wahren gewusst. DAGNAN-BOUVERET endlich hat neben seiner durchdringenden Darstellung bretoneben seiner aurenanngenach Darsteilung breto-nischer Vollsstypen auch das Verdienst, die her-gebrachten religiösen Stoffe bald mit mehr, bald mit weniger Glück durch seine besonderen Be-leuchtungseffekte erneuert zu haben. Unter den ausländischen Ehrenmedaillen war die österreichiache am wenigsten vorgesehen, denn sie fiel dem noch wenig bekannten Wiener Secessionisten GUSTAV noch wenig bekannten Wiener Secessionisten GUSTAV KLIMT zu, dessen grösstes Bild eine symbolistische Mslerei unter dem Titel Die Philosophie las (Unsere Leser werden dies vielbesprochene Werk in einer Abbildung des nichaten Heftes kennen lernen.) Auch für Deutschland fiel nur eine Ehrenmedaille ab und diese hat LENBACH erhalten. aber England und Amerika je zwei erhielten, man auch Deutschland eine zweite anweisen dürfen. In Holland ist der alte ISRAELS mit Recht ausgeneichnet worden. In Belgien erhielt der jüngere Meister STRUYS die Auszeichnung, der so viel tiefen religiösen Sinn in seine kräftig gemalte viämische Bauerninterieurs zu legen weiss. Der Schwede ZORN hat seinen König grossartig und ein Bauernwelb mit Kind noch grossartiger gemalt. Der Norweger THAULOW ist zwar nur Landschafter, aber er verdient die Auszeichnung mehr als seine Figuren malenden Landsleute. Im Danen KROYER wurde dagegen ein ganz hervorragender Porträtist gechrt, denn seine Kopenhagener Gelehrtenversammlung ateht den besten Gruppenbildern Rembrandts nicht viel nsch. England stellt den antikisierenden ALMA-TADEMA, der schon oft bessere Sachen gemalt hat als sein Frühlingsfest, und den ausgezeichneten Porträtisten ORCHAPDSON, Amerika den Isunenhaften, aber genialen Porträtisten WHISTLER und den eleganten und geschmeidigen SARGENT. Der Russe Seroff besitzt Kraft und ausgeaprochen Bastina let ein lichtvoller Maler seiner lichtvollen Helmat. [544]

Helman EREIN. In den Verstand der "Scensinet ist an Stelle des sungeschiedenes Prof. Luwic Dittraktive der Mater Prof. Fas.d. Sakastiva der Mater Prof. Fas.d. Sakastiva vern Differensen perfolicher Naur, dauerh einstehen, dass der Künntler siehe im Auftrage die Stelle Stelle

#### DER BERLINER SECESSION COM-

- MÜNCHEN. In der am 15. Juni abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammiung der Künstlergenossenschaft teilte der Leiter derselben. Prof. HANS PETERSEN mit, dass die Entscheidung hinsiehtlich der Ueberlassung von Ausstellungsräumen im alten Nationalmuseum von seiten der Kammer und des Stantes in einigen Woehen herheigeführt werden dürfte. Beschlossen wurde, das Haus Luitpoldstrasse 3 um den dafür gehotenen Preis zu verkaufen. Auch über die nächstjährige VIII. Grosselnternationale Kunstausstellung zu München, die sich zu Ehren des achtzigsten Geburtstages des Prinzregenten besonders ianzvoli gestailten dürfte, wurden Beschlüsse gefasst. gianzvoli gestatiten durne, wurden bestatie Genossen Die Vorstände der Münchener Künstler-Genossen schaft und der Secession haben sehon seit einiger Zeit Vorverhandlungen gepflogen und üher eine ge-meinschaftliche Veranstaltung dieser Ausstellung völlige Einigung erzielt. Die Generslversammlung hilligte durchaus die getroffenen Vereinbarungen, die im wesentlichen mit denen der letzten Internationalen Ausstellung vom Jahre 1897 üherein-stimmen. Die Durchführung der "achten Internationalen" ist somit, was ein Zusammengehen dieser beiden Korporationen betrifft, vollständig gesichert. Der Umstand, dass die Generslversammlung in einem Hause stattfand, in dem alie in München lebenden Künstler sich gleichberechtigt und einig fühlen sollen, gah, wie die uns aus dem Sekretariat der Künstlergenossenschaft gewordene Mitteilung üher die Generstversammlung besagt, zu dem viel seitig geäusserten Wunsche Anlass, es möchten Mittel und Wege gefunden werden, dass die Künstlerschaft Münchens nicht nur in diesem Hause sich einheitlich zusammenfinde, sondern dass auch ein völliges und einiges Zusammengehen Im Ausstellungswesen in nicht zu langer Zeit zur Wirklichkeit werde. Als Sympathickundgebung für diesen Einheitsgedanken erhoben sich sämtliche der Generslversammlung

erhoben sich sämtliche der Generalversammlung anwöhnenden Künstler von ihren Sitzen. 1843 tz. DÜSSELDORF. Am 17. Juni ist der Genre-und Landschaftsmaler THEODON SCHÜZ im Alter von siehzig Jahren anch längerem Leiden gestorben. Am 26. März 1830 in Thumilingen bei Freudenstadt als Sohn eines Pfarrers gehoren, wollte er sich zuerst cinem hurgerlichen Berufe widmen und arheitete hei einem Gerichtsnotar. Aber schon bald erkannte Schüz seinen Beruf zur bildenden Kunst und beschloss, sich dieser ganz zu widmen. Er studierte zuerst auf der Stuttgarter Kunstschule unter Prof. Rustige, Neher und Steinkopf. Hier entstand sein ersten, sehr beifällig aufgenommenes Bild, »Der Konfirmationsmorgen«, in dem sich gleich seine ganze Elgenart, die Gemüsstiete, die innige, schliehte Empfindung offenbarte, die seine sinnigen poesievollen Bilder auszeichnet. 1854 zog es ihn nach München, wo Piloty's Stern im Aufgehen war. Bis 1863 dauerte dieser Aufenthalt, dann machte Sehüz grössere Studienreisen in Italien und im mittleren Deutsehland, bis der Künstler 1866 seinen ständigen Wohnsitz in Düsseldorf nahm. Hier entatand nun jene lange Reihe seiner oft an Ludwig Richter erinnernden gemätvollen Schilderungen aus dem schwäbischen Volksleben, alle echt deutsch empfunden und anheimeind, und poesievolle Landschaften, meist idyllischer Natur, in denen figurliche Darstellungen in natürlicher Weise mit dem iandschaftlichen Milieu verhunden sind. Auch als Bildnismaler hat Schüz Verdienstliches leistet.

= GESTORBEN: In Paris am 17. Mai der Tiermaier Eucéne Lammert; in Köln am 1. Mai der Bildhauer Anton Wernes; in Brüssel 64 Jahre sit der Maler Franz Bingé. [53]

## VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

= MÜNCHEN. Der Glaspalast hat seine Pforten zur heurigen Jahresausstellung am 1. luni geöffnet. zur heurigen jahreisusistellung am 1. Juni geoffnet, der Beginn der Ausstellung der Secession fiel auf den 6. Juni. Ueber beide Darbletungen werden wir eingebend in unseren nächsten Heften berichten. "AA DÜSSELDORF. Pfingstamsstellung. Der frische Zug, der seit einigen Jahren durch die Düsseidorfer Kunst geht, hat sich nun endlich auch auf der Pfingstausstellung des Kunstvereins geltend gemacht, die hisher immer noch die letzte Stütze einer gewissen, längst überlehten Richtung gewesen war. Junge Talente riskieren nunmehr von hier aus den ersten Schritt in die Oeffentlichkeit, und das Veteranentum tritt nicht mehr so in den Vordergrund. Ein solches tum trim nicht mehr so in den Vordergrund. Ein solches junges, vielversprechendes Talent lernen vir dies-mai in H. ANGERNEYER bennen, dessen kleines Bild -Vor der Prozessions für die Zabunft Gutes erwarten lässt. Vorfäufig int ja noch nicht alles ganz abgeklärt. Die Bewegungen der Gestallen, drei Mächen aus dem Volke von verschiedenem Aller, weiche die letzte Hand an die Festoliefte hand an die Pestoliefte leven, sind noch erwas outriert und somit nicht ganz verständlich, sber das Bestreben nach scharfer Charakterisierung macht sich angenehm hemerkbar. Die größeren Bilder von H. SCHWIERING »Liebesfrühlinge und WUNDERWALD » Fincht nach Acgyptene sind von früher her bekannt; auch Zinkeisens Studie zu »Hänsel und Gretel« geht auf eine frühere wohlhekannte Arheit zurück. Die Ausheute der Figurenbilder ist ohnedies auf den Düsseldorfer Ausstellungen gering, besonders auf der Pfingstausstellung und in diesem Jahre ist sie fast noch spär-



ULRICH HÜBNER

BLICK AUF DIE LENNÉESTRASSE

#### BERLINER SECESSION

licher als früher. Erwähnung verdienen noch zwei keines Andense wow. V 2021.2., or zeit is inhen keines Andense wow. V 2021.2., or zeit is inhen keine Andense word. We der der der der anden zu erkennen giebt, allerdings nicht dem Sonligsbeite, auf ihnen der der der der der der der der der sonlichte der der der der der der der sonlichte der der der der der der der der sonlichte der der der der der der der sonlichte der der der der der der der sonlichte der der der der der der sonlichte der der der der der sonlichte der der der der der der sonlichte der der der der der sonlichte der der der der der sonlichte der der der sonlichte der der der sonlichte der der der sonlichte der der sonlichte der der der sonlichte der der sonlichte der der sonlichte der sonlichte der sonlichte der sonlichte der sonlichte der sonlichte sonlichte



FRANZ LIPPISCH GEKREUZIGTE

frischen mit reicher Figurenstaffage belebten Landschaften. DEUSSER, MATTSCHASS, KIEDERICH sind noch zu nenen; namentlich das kleine Bild von Deusser ist eine anerkennenswerte Arbeit. Die Landachaft selbst überwiegt nach Zahl und Güte, ohne dass doch viel Eigenartiges oder Neues zu schen wäre. CLARENBACH bringt ein grösseres Schneebild des von Ihm bevorzugteo Erftkanals. DIRKS ist nicht ganz versändlich in seinen übermässig pastos ge-malten Marinen. Das Wasser ist niebt flüssig, sondern erscheint wie ein halberstarrter Brei. BECKER's 'Feuerschiff' ist wie immer von grosszügiger Wirkung, wogegen JERNBERG ziemlich bart und aprode in der Farbe erscheint. HONTEN vereinigt Stimmung und sorgfältige Durchbildung, unseren modernen Landschaften ein seltener Fall. H. HERMANN's grosses Kircheninterieur zeigt den ganzen malerischen Rejehtum des Doms in Venedig. Möge der Ansatz zu einer ernstbafteren Ausgestaltung der Pfingataus stellung beibebalten bleiben, er kann den Ruf der Düsseldunfer Kunat, wie nach der Kannaversies am von Verreil zu dem 1904 der Kunaversies am von Verreil zu dem 1904 der Kunaversies am von Verreil zu dem 1904 der Windache Norchte vons 18. April 181 IS. Mit dies Verreinsderschift, Normen untilstanden Ausstellung wertenderschift, Normen untilstanden Ausstellung sosians Sonder-Ausstellungen des Berliners F. E. Worzewot (wesselle Gemäßte) und den Fürstlersschift und der Stüder-Russellung von 1904 der Verzehung von 1904 der Verzehung von 1904 der Verzehung von 1904 der Verzehung von 1904 der Püllerschift und 1904 der Püllerschift und 1904 der Püllerschift und 1904 der Verzehung von 1904 der Püllerschift und 1904 der Pül

reiche Kollekiiv-Ausstellung des Uresonerts Lenny.

O. Simonson-Castell. D. Für die hiesige Städtische Galerie wurde Ludwig Detthann's Triptychon - Die Arbeits erworben. Unsere Leser kennen die 1894 auf der Berliner Ausstellung erstmalig vorgeführte Schöpfung aus der in H. 19 d. XI. Jahrg. gebrachten Nachbildung.

# DENKMÄLER

BRAUNSCHWEIG. Die Ausführung des bier zu errichtenden Denkmals für den Herzog Wilhelm ist dem Bildhauer Prof. LUDWIG MANZEL in Charlottenburg übertragen worden.

SCHWERIN. Mit der Ausführung des mecklenburgischen Landesdenkmals für den Fürsten.

Bismarch, das seinen Platz hier finden soll, ist der Bildbauer Wilhelm Wandschneider in Charlotenburg betraut worden. 1949 = ERFURT. Die Enthällung des von Professor Ludwig Brunow modellierten Denkmals für Kaiser Wilhelm I. dürfte Ende August atstiffinden

Raiser Wilhelm I. dürfte Ende August stattfinden können.

— CHUR. Im Wettbewerb um das hier zu errichtende Fontana-Denkmal (Fontana fiel 1496 in ciner Schlacht der Bündner gegen die Oesterreicher) wurden unter fünfundfünfzig eingegangenen Arbeiten primierr die der Bildhauer Bernotenberg (Rom).

KISSELNO (Zdirich), PEREDA (Lugano, SEGOWANI, (Lugren) und BRELLEANN (SUUTgert). Well (Lugren) und BRELLEANN (SUUTgert). Well (Lugren) und BRELLEANN (SEGORIA (Lugano), Drahmal der Frichtern Schotener-Alts veranstaltet der Westfalische Baueraverein, dessen Gründer der Verstorbene var, einen Werbewert. Einlieferung von der Verstorben var, einen Werbewert. Einlieferung von der Verstorben var, einen Werbewert. Bein der von der Verstorben var, einen Werbewert. Bein der von der Verstorben von der Verfügeng. [20]

#### KUNSTLITTERATUR

— Die Wastriere Ausgabe des vom jerzigen Derzieck, Prof. A (HOLHBEN Derbelbeten ausen Derzieck, Prof. A (HOLHBEN Derbelbeten ausen chen, von der we bereits in H. 14 anklundigend sprache, in jetzen erschienen und um 2 M. in der progreche, in jetzen erschienen und um 2 M. in der rett aller Kleinden ischaft und saberbe wirden. Die erter aller Kleinden ischaft und saberbe wirden. Die arteriere Knahu, dersten geit ausgewählte 127 Abhildungen und en Ulmäng des Bunden stelle nilssehr anunder Ulmäng des Bunden stelle nilssehr anunder Ulmäng des Bunden stelle nilssehr annuden Ulmäng des Bunden stelle nilssehr annuden Ulmäng des Bunden stelle nilssehr annuden Ulmäng der Benden stelle nilssehr annuden und der Benden und der Benden und der Angelsen für der vertretzen Klassiere läche mandagelsen für der vertretzen Klassiere läche mannuden und der der der der der der der der sichtlichen Altage wir geiten Aussatzung der die Knahze munnergüng genannt werden um Monter Knahze munnergüng genannt werden um Monter

Redatiloraschiuss: 22. juni 1900

Ausgabe: 5. Juli 1900.

Hersangeber: FRIEDRICH РЕСИТ. — Veruntwordichter Redakteur: FRITZ SCHWARTZ. Verlagsanzist F. BRUCKMANN A.-G. in München, Nemphonburgerstr. Ж. — Bruckmann'sche Roch- und Kunnsfruckeri in Münches



GUSTAV KLIMT

DIE PHILOSOPHIE (siehe Seine 500 d. H.)

# DER MÜNCHENER SECESSION

Von Dr. KARL VOLL

Die Ausstellung bietet den gewöhnten Anblick einige Sich, die haupstellicht Werke Münchener Maler enthalten und einige, wo den Ausland vorberracht. Einen geschlossenen den Ausland vorberracht. Einen geschlossenen such nicht; denn die Secession ist keine Schule, die zuf ein beatimmte Programm eingeschworten. Zure, leinfühlige Stimmungsnuter auch allzu unter Farbenzusammenstellungen, ein malerische ganz moderne Probleme mit wurderlich antimodischen Arbeiten.

v. Uhne's Artelierpause\*. Es ist ein atteit Witz, den aber noch keiner so gat eralteit hat wie Uhde. Die Modelle, die noch eben sich dem — nebenbei gesagt recht strengen Willen Uhdes — hatten fügen müssen, düffen sich ein wenig ausruhen. Das Mädchen mit dem Kind auf dem Arme hat die madonnenhafte Posse aufgegeben und tritt die madonnenhafte Posse aufgegeben und tritt

in sehr gespannter Neugierde vor das grosse Bild, des Künstlers Werk mit der sympathischen Teilnahme prüfend, die ein gutes Modell zu haben pflegt. Der heilige Josef lehnt rechts an einem Stabe ala wirkungsvolle Coulissenfigur, die kleinen Engel liegen und sitzen auf den Divans herum, vergnüglich anzuseben in ihrer unbefangenen Kindlichkeit. Trotz des genreartigen Grundelementes ist aber die Scene in feiner künstlerischer Weise auf ein ganz anderes Interessengebiet hinübergeführt; die Klarheit des malerischen Vortrages, die Freiheit der Raumbehandlung und die feine Luftwirkung werden vorallem anderen geprüft und diskutiert. Sie aind auch trotz mancher Befangenheiten einerseits und trotz einiger gar selbstbewusater Virtuosität anderseits wesentlich besser durchgeführt als auf Uhdes letzten grossen Bildern. (Wir werden auf die "Atelierpause" nochmals eingehender, auch abbildlich, zurückkommen, D. R.)

In schroffem Gegensatz dazu steht HIERL-DERONCO's einigermassen aufdringliches Porträt der Frau von Poschinger im Kostüm vom heurigen Festspiel im Künstlerhaus. Das Bild zeigt so recht den Einfluss des elektrischen Lichtea auf unsere Farbenanschauung, der aufreizend und lähmend zugleich wirkt und jedenfalls nicht günstig genannt werden kann, wenn er solch grelle, dabei eigentlich recht formlose Effekte hervorruft. FRANZ STUCK brachte die Uebermalung und Abänderung seines bekannten Bildes der Erynnien, die einen Verbrecher verfolgen. Die Gewänder sind in den Farben lebhafter gemacht worden und der früher halbnackte Mörder erhielt eine seltsam phantastische Tracht. Das Bild hat in der neuen Auflage wenig gewonnen; denn der größsere Aufwand in Farben lenkt unsachgemäss von der raschen Erkenntnis des Vorgangs ab. Unter den verschiedenen weiblichen Porträts von Stuck



OLGA VON BOZNANSKA

ITALIENER

## - DIE SOMMER-AUSSTELLUNG 1900

scheint das der Frau Heilbronner am meisten Anklang zu finden. LEO SAMBEROER'S Bildnisse sind nicht ganz gieichartig an Wert und Wirkung; neben dem frisch aufgefassten Porträt des Malers Buchner nimmt sich das allzu poetische des Bildhauers Fiossmann, das übrigens mit dem des Bildhauers Balthasar Schmitt für die Pinakothek erworben wurde, nicht gleich günstig aus. FRITZ BURGER's männliches Porträt ist von grösserer Zurückhaltung als sonst, was mir sehr vorteilhaft zu sein scheint. Habermann erlöst uns heuer ein wenig von dem Banne, den er durch die endlose Wiederholung des gieichen Motivs einige Jahre über uns verhängt hatte. Das Bildnis seiner Mutter interessiert uns lebhaft durch die elegante geschmeidige Technik, obwohl die Forcierung des milden liebenswürdigen Ausdrucks zu einer gewissen nicht sehr ansprechenden Süsslichkeit führt. Eine sehr gewissenhafte und dabei überraschende Arbeit ist ANETSBERGER's "Pferdewärter" (Abb. i. nächsten Heft), der ein edies Pferd am Zaume hilt, damit es dem Maler, von dem es portrătiert wird, ruhig Modeli stehe.



ANGERS ZORN

AUF OER TREPPE

Max Liebermann's berühmtem "Altmännerhaus", das die Leser d. Z. bereits in deren 111. Jahrg. (H. 17) abgebildet finden, begegnet man hier mit Vergnügen. Es ist sehr lehrreich, wenn derlei alte Sachen, die vor Jahrzehnten so grosses Aufsehen erregt haben, im Trubei der Ausstellungen wieder auftauchen. Wenige Biider halten sich so gut wie dieses und zwar hält sich das -Altmännerhaus" in zweifacher Hinsicht gut: einmai weil trotz namhafter, von Liebermann längst überwundener Feinmalerei der künstlerische Wert an sich bedeutend ist, dann aber weil man sieht, wie viel von diesen noch halb altmeisterlichen Arbeiten aus vorwärts gebracht worden ist. So ein Werk steht vor uns wie ein ehrwürdiger Veteran aus der grossen Zeit. Man darf Liebermann als dem Begründer der modernen deutschen Malerei wohl denjenigen gegenübersteilen, der sich in Bezug auf die Farbe am weitesten fortschrittlich - im guten Sinne des Wortes zeigt: MAX SLEVOOT. Sein "verlorener Sohn" hat in Berlin und Wien ähnliches Aufsehen errest wie seiner Zeit Liebermanns "Altmännerhaus": aber man wird ihm wohl ein noch besseres Schicksal ais diesem prophezeien dürfen. Das Werk ist von jener ausserordentlichen Konsequenz, die nur ganz grossen Thaten eignet. Es ist, was die Technik anlangt, nur auf die Farbe gestellt und was die Auffassung betrifft, nur auf die zum Teil so grausamen Thatsachen, die der biblische Text giebt, ohne dass sentimentale Anwandlungen oder Bedürfnisse Raum finden. Ein armer nahezu verhungerter Kerl, der den Schweinen um ihr ekelhaftes Futter neidisch war und trotz allen Jammers, im Bewusstsein seiner Schuld lange nicht gewagt hat, in das behagliche Elternhaus zurückzukehren, fasst endlich in seiner bitteren Verzweiflung den Mut, beim schwer gekränkten Vater Hilfe und Verzeihung zu suchen. Unvermutet - wen hätte der Aermste auch als Bote schicken können, - öffnet er die Thüre des Wohnzimmers, wo sein Vater Den ergreifenden Augenblick des Wiedersehens hat Slevogt dargestellt in einer psychologisch klaren Anschauung und momentanen Schärfe, wie sie seiten zu treffen sein mögen; über den Missklang des grellen Kontrastes von äusserstem Elend und stiller Wohlhabenheit hebt er uns hinweg durch die Pracht der ausserordentlich reichen Farbe. Die eminente Poesie des Kolorits aber hat er - und das ist die Konsequenz seiner Schaffensweise nicht zum lügenhaften Verheimlichen dessen, was unangenehm sein muss, benützt und so

ist der so jämmerlich heruntergekommene

#### DER MÜNCHENER SECESSION COM



BENNO BECKER

DIE BERGSTADT

Prasser doch in der ganzen Schrecklichkeit seines Elends gekennzeichnet. Diese Figur erregt wohl manchen Anstoss. Wenn es nun einmal nicht angeht, den schmutzigen Schweine-hirten als hellenischen Epheben zu malen — was sich, wie es ascheint, vielle wünschen — dann hätte er seine Blösse ja wohl durch ein mitfeldiese Mäntelchen verdecken lassen könmiteldiese Mäntelchen verdecken lassen kön-

nen. Gewiss aber mit ihr auch die gazes Kraft der Aufkaussung und die auszers beredte Bewegung der Figur. Venn irgendwo das Kraft der Aufkaussung der Figur. Bei Ausward der Bereit auf der Bei Ausward bei Ausward bei Ausward bei Ausward bei Ausward bei Ausward bei Gestellt aus der Ausward Schen Gestellt aus der Schen Gestellt aus Gestellt Gestellt

Diesem rein koloristischen Werke gegenüber treten die zarten tonigen Schöpfungen der Dachauer, Dill., HÖLZEL, LANDENBERGER u. a. m. zur Seite als gefällige Folie dieser eigentlich modernen Kunst, bei der es sich verlohnen würde, das fatale Wort "modern" zu ersetzen durch "neuzeitlich", an dem bis ietzt noch kein so fataler Beigeschmack haftet. Die Landschaften sind wieder so vielseitig, wie immer. Neben BENNO BECKER's Ideallandschaften, die meistens auf ein feines, freilich sehr dünnes Blau gestimmt sind (wir geben von ihnen obenstehend die "Bergstadt"), findet sich KARL HAIDER's naive, durch altertümliche und leider veraltete Treuherzigkeit der Empfindung und schwerfällig arbeitende Technik ausgezeichnete "Abendlandschaft mit heimkehrendem Ritter" (Abb. i. nächsten Hefte), neben Kaiser's dekorativen und nicht sehr fest geschlossenen Landschaften (vergl. S. 491) LEISTIKOW's stilisierte Partie aus dem Grunewald (die auch im nächsten Hefte publiziert werden wird). Das beste aber haben hier die Franzosen und unter ihnen wieder CLAUDE MONET geleistet. Sein "Heuschober bei untergehender Sonne" ist von einer grossartigen Schönheit der intensivsten Farbe, die sich nur denken lässt. Man mag vielleicht über eine gewisse Einseitigkeit klagen, die die Farbe zum Schaden der präcisen Formgestaltung allzusehr betont: aber das pikante und dabei

## MÜNCHENER SECESSION

so sehr ernsthafte Kolorit behauptet seinen Wert doch. Weniger bedeutend ist Monets "Ansicht der Maas". Aeusserlicher in der Anwendung des Prinzips der Farbenzerlegung und weniger stark im Zusammenhalten des Zerstreuten ist Sisley, dessen "Waldeingung" seinerseits wieder ziemlich über den gar zu gelehrten und geschickten Arbeiten des jüngeren Pissaro stehen. Eine auffallende Erscheinung ist BRÉAL's flach und dabei so detailliert modellierter "Franziskus, der den Vögeln predigt". Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich hier den direkten Einfluss des alten Hieronymus Bosch annehme. FRANK BRANGWYN's "Arbeiter bei der Mahlzeit" giebt leider nicht so viel von seiner eigenartigen Kunst, wie die früher ausgestellten. Unter den Schotten werden die etwas pretiösen gekünstelten Porträts von Henny viel bewundert, die Landschaften aber sind entschieden nicht nur zahlreicher, sondern besser vertreten; unter ihnen sind besonders MACGREGOR, WHITELAW HAMILTON und THOMAS GROS-VENOR zu nennen.

Viel bemerkt wird auch EDOUARD SAGLIO's modernes Konversationsstück (Abb. a. S. 492) wegen der Delikatesse in der Behandlung des Stillebens und wegen der, allerdings etwas gefühlboren, Exakteile der Beochachtung, Andreas Zonst's, des vielgewanden halbfranzösischen Schweden, Herbonden wurde aben bei anderer Gelegenheit von uns besprochen. Es derf nicht Ausstellung des vorigen albere das Bild durch den gefährlichen, aber so bestrickenden Reiz der Farbez ud en auflänlenden Erscheinungen gehöre, weil es günstig hing und dass eihier von ungenigendem Lichte beluchtet,

fast um alle Wirkung gebracht wird.
Von Stockstrust und mit sehr berechtiger.
Pleißt einige Arbeiten aufgenommen worden,
die in der Behrauft unterent Lesens seben aus
sind. Die "Heuernte" gehört an Abgeschlossenhield er Wirkung zu dem bedeutendsten des so
früh verstorbenen Künstlers, das kleine Ziegenhield er Wirkung zu dem bedeutendsten des so
früh verstorbenen Künstlers, das kleine Ziegenwichten Charker, der Segantium I ferhilder
ausstzusichnen pflegte. Weniger bedeutend ist
die musikalische, der Segantium I ferhilder
ausstzusichnen pflegte. Weniger bedeutend ist
die musikalische Allegorie, obwohl auch sie
für den Künstler sehr bezeichnend ist, in dem

schroffer Naturtreue so seltsam berührt haber (Ein zweiter Bericht folgt im nächsten Heft)



FERDINAND GOETZ

DIE HEILIGEN DREI KÖNIGE



JULIUS DIEZ

drückt wurden.

Augmellung 1900 der Münchener Secensics

DEKORATIVES ENTWUSE

# ZEICHENUNTERRICHT UND "STILLEHRE"

-K unst in der Schule\*, das ist es, was wir heute brunchen. Unsere Schulen strotten förmlich von Wissenschnflichkeit oder deutsche Schulmeister sicht in der Kunst ein er in der Schulenster sicht in der Kunst ein gerinden der Schule sich sich sich sich gestellt der Schule sich Zeit hat. Ja er sorgt darft, dass unsere jungens auch ausserhalb der Schule genügend durch Schularbeiten in Anspruch genommen sind, so dass ihnen, selbst wenn sich niegung darn haben, beltst, sich künstlerisch zu beschäftigen. Wer

selbst als lunge solche Neigungen in sich

gefühlt hat, der blicke zurück auf seine Schulzeit und erinnere sich, wie sie syste-

matisch durch Ueberbürdung mit Schul-

arbeiten, besonders philologischer Art, unter-

So ist es denn such ganz matürlich zuggangen, dass unnere heutigen. Gehilderen in der Kunst die reinen Barberen geworden sind. Man hören Philologen, Juristensien, der der Schalber und der Berner gänzliche Abweschneit jedweden Vorstellungmaterials über Kunst. Man endeckt eine Robeit in Wüssterische Beziehung, die nur durch die Kühnheit und Sicherheit übertroffen erischen Urzeite gefüllt werden in kinnterischen Urzeite gafüllt werden.

Für unsere heutige Gesellschaft ist vielleicht nichts so bezeichnend, als die Vorstellung, die sie sich von dem Begriff "Bildung" macht. Vergleicht man den heutigen "Gebildeten"

Von HERMANN MUTHESIUS (London) (Nachdruck verbotte) mit dem zur Zeit Goethes, so ist heute ein wichtiger Teil der Bildung von damals bereits verloren gegangen, nämlich das Interesse an der schönen Litteratur, das damals unbedingt zur Bildung gehörte. Geht man noch weiter zurück und kommt in die Zeiten der Renaissance, so findet man, dass damals zur Bildung unbedingt auch ein Verständnis für die bildenden Künste gehörte. Ja ein solches war das allererste Erfordernis für den Gebildeten. Ein Kavalier ohne Anteilnahme an Baukunst, Malerei und Skulptur war gar nicht denkbar. Heute ist weder eine Anteilnahme an Litteratur noch an bildender Kunst für den "Gebildeten" nötig. Vielleicht bleibt von den Künsten noch Musik und Theater übrig, über die er Bescheid zu wissen hat, doch ist man auch in dieser Beziehung bereits mit seinen Ansprüchen sehr bescheiden geworden. Im Grunde ist für den Gebildeten von heute nur eins unerlässlich: ein gewisser Grad von philologischer Kenntnis. Die heutige Gesellschaft hat die beschränkteste Vorstellung von dem Begriff Bildung, die je dagewesen ist.

Aber es scheint besser werden zu wolten. Man empfindet die Notwendigkeit, etwes für den Anteil, den die Kunst in der Ausbildung des Menschen habensollte, zu dum. Man pflegt, wie die Leser d. Z. aus einer Nott in H. 9 d. 1.) der "K. J. A." (S. 239) erfahren haben, im sächsischen Mnistserium Beratungen, was zu thun sei, und man verfällt auf einen Unterricht in der "Geschmacks- und Stillehre".

Einen ähnlichen Unterricht kennen wir schon von den höheren Töchterschulen und den Fakultativ-Stunden her, die hier und da ein Altphilologe unter dem Titel Kunstgeschichte an Gymnasien giebt. Diese Art Unterricht ist ungefähr das einzige Mittel, das man bei uns für geeignet hält, dem darniederliegenden Kunstverständnis auf die Beine zu helfen. Man nähert sich dazu der Kunst von einem systematisierenden Standpunkte aus, man schachtelt ihre Erzeugnisse in fertig bereit gehaltene Fächer ein. Und vor allem, man lehrt dem Unwissenden fertig geprägte Urteile. Kann er diese dann nur geläufig nachsprechen, so glaubt die Schule ihre Aufgabe erfüllt zu haben. Er braucht nur zu lernen: das und das ist gut, das und das ist schlecht, und er hat das Gebiet des künstlerischen Unterrichts criedigt.

Diese Art und Weise, sich dem unzweifelhaft in der Menschenseele achlummernden künstterischen Bedürfnisse zu nähern, ist etwa damit zu vergleichen, dass einem erfösungsbedürfligen Gemitte, das nach den Tröstungen er Reiligen diesset, ein Vorrag über die verschiedenen auf der Erde verbreitesen Reiligioderselben gegehen würde. Ungefähr so, wie ein solcher Vorrag dem menschlichen Erfösungsbedürfnis entgegenbommen würde, ungefähr so kommt der Geschmacks- und rischen Ausbildung des Menschen anch.

Ja es unterliegt kunn einem Zweifel, dass ein solcher Unterricht, statt zu nutzen, eher Schaden anrichtet. Erstens unterdrückt er unter Umständen das Restehen von Fraude, das der gänzlich nuive Mennevon, Fraude, das der gänzlich nuive Mens, sozuasgen der Naturbursche in der Kunst, an der oder jener Liebabeerei noch haben mag. Er darf es jetzt nicht mehr äussern, er hat das ihm gelehrte Urteil machausprechen. Zweitens

gelehrte Urteil nachzusprechen. Zweitens aber, was hat eine solche angelernte Urteilsabgabe in der Kunst überhaupt

für Zweck? Die Kunst ist dem Menschen wohl schwerlich dazu gegeben, dass er Verstandesübungen an ihr treibt. Sie wendet sich, ähnlich wie die Religion, an das Gemüt, sie hat den Vorzug, direkt zum Herzen zu sprechen, ohne gezwungen zu sein, den Umweg über den Verstand zu nehmen. Eine künstlerische Erziehung hat somit auch lediglich darauf auszugehen, das Herz des Schülers für die rechte Einwirkung der Kunst empfänglich zu machen. Was thut man aber statt dessen? Man giebt ihm ein Einschachtelungsavstem in die Hand, ähnlich dem LINNÉ'schen System zur Bestimmung der Pflanzen. Ja, gegen das LINNÉ'sche Pflanzensystem hat das gegebene Schachtelsystem noch den einen ungeheuren Nachteil: es ist nicht dauernd gültig. In zehn Jahren pflegt sich heute der Geschmack vollständig zu ändern. Damit fällt auch der etwa noch übrig bleibende praktische Zweck einer Geschmacksund Stillehre. Denn angenommen, ein Schüler hätte seinen Geschmack etwa zur Zeit der Butzenscheibenperiodegelernt,



HANS BORCHARDT ZWIEGESPRÄCH
Ausstellung 1900 der Münchener Secession



LUDWIG VON ZUMBUSCH

Ausstellung 1900 der Münchener Seconton

GREIS UND KIND

so ware er mit diesem Rüstzeug heute ein vollkommen veralteter Mensch. Was soll der Arme thun? Sein System passt nicht mehr. Etwas besser ist es mit dem Unterricht in der Unterscheidung der historischen Stile bestellt, dieses Gebiet ist so ziemlich endgültig eingeteilt, so dass der Schüler wenigstens später mit dem Gelernten nicht in Verlegenheit kommen kann. Aber was die Wertung dieser Stile anbetrifft, so spricht selbst hier die Mode bedeutend mit. Gerade das unaufhörliche Anpreisen gewisser Meisterwerke der Kunst, mit dem unsere Ohren erfüllt worden sind, ruft mit der Zeit eine gewisse Gegenwirkung hervor, man braucht nur an das ietzige Nachlassen der Schätzung der Hochrenaissance zu denken. Also ist auch hier nur ein recht geringer Nutzen zu verzeichnen. Was aber im besondern die Lehre über die historischen Architektur- und Ornamentstile anbetrifft, so scheint gerade sie so recht geeignet, für das einzige, heute in Bezug auf Kunst noch vorliegende Bedürfnis des Publikums zu sorgen: mitreden zu können. Was ist heute die stehende Frage des Publikums, wenn es einem architektonischen Werke gegenübersteht? Was für ein Stil ist das? Die Stilfrage ist das einzige

Interesse, das es für Architektur mitbringt.

Wer erkennen kann, ob eine Architektur der Golit doer Rensissane supphört, der glaubt sich in künstlerischen Dingen fertig ausgebliet, wer aber etwa herauszafinden im stande ist, dass der Architekt eines meuen flausse, eine Vermischung von Golit und schon als Feinschmecker. Das Einschechtein beherrscht vollkommen das Feld, statt der Freude an dem Kunstwerke leistet sich das Verbilktum die Freude an seinem Scharfninn.

Für alle diese Gebiete, die den heutigen Kunstunterricht ausmachen, sorgt der Kunstgeschichtler, und dies ist bezeichnend genug für unsere Zeit. Wir stehen der Kunst heute hauptsächlich mit unserem Verstande gegenüber, man könnte sagen, wir sezieren den Leichnam der verstorbenen Kunst. Unser lahrhundert ist der Kunst mit einem riesigen wissenschaftlichen Apparat auf den Leib gerückt, unser Verhältnis zur Kunst steht unter dem Zeichen der wissenschaftlichen Betrachtung. So glänzend das Licht ist, das durch die Scheinwerfer unserer Geschichtsforschung auf alle Gebiete der historischen Kunstentwicklung geworfen worden ist - unsere lebendige Kunst ist recht schlecht dabei weggekommen. Ja, man kann es ruhig aussprechen, der Lebenspuls der künstlerischen

Gegenwart ist bis zum Ersterben schwach dabei geworden. Vor allem ist der Anteil des Volkes an dieser lebenden Kunst fast verloschen und wo der Anschlüss versucht wird, fehlt das Verständnis für sie. Sucht man daher ein lebendiges Kunstverständnis für die Gegenwartskunst zu erwecken – und wer erkennte nicht die Dringlichkeit dieser Aufgabe an — so scheint die Kunstgeschichte ein verfehltes Mittel dazu zu sein.

In dieser Beziehung hat sich unsere Zeit



VICTOR SCHARF ALTE BRETONIN Ausstellung 1900 der Münchener Secession

demseiben Irrum hingegeben, der in Bezug und den erziehlichen Wert unserer Museen heure vorliegt. Diese Massennshäufungen von Neisterwerken, zumeits, wie sei der Fall auf der Schaffen und der Schaffen der Schaffen

auch dann noch müssen wir unsere jetzigen Erwartungen des thatsächlichen Einflusses auf die künstlerische Bildung des Volkes ungemein herabschrauben, wenn wir uns nicht zelbst betrügen wollen. Die Museen — wie die Kunstgeschichte eine Schöpfung

des neunehnten Jahrhunders — sind eintstanden aus dem Privatsamiungen der Fürsten. Diese Sammlungen erfüllten allerdings einen ausgeprochen klünsderischen dings einen ausgeprochen klünsderischen an der Kunst zu bereiten, jene Freude, die der Erwerb und der Besitz mit sich bringt. Was unsere heutigen Mussen anberifft, so befindest sich in der glücklichen lage, diese lebbatte Freude des Erwerbes und, in genecht der Mussenmidircktor.

Und dies führt uns auf den bisher nicht berührten Kernpunkt der ganzen eigentlichen Stellung des Menschen zur Kunst: sie beraht in erster Linie auf einem persönlichen Verhältnis zu ihr. Ein solches Verhältnis gestaltet sich durch zwei Dinge: durch den Besitz und durch die Selbstausübung, wir haben also den Sammler und den Künstler als diejenigen, die das intimste Verhältnis zur Kunst haben, die sozusagen lebendig in der Kunst darin stehen. Thatsächlich spielte sich in den alten, kunstkräftigen Zeiten das Leben der Kunst zwischen diesen beiden Polen ab, nur gab es damais mehr Sammier als heute, jeder Kavalier war Sammler, jeder Bemittelte Kunstmäcen. Und thatsächlich sind auch heute noch der Sammler und der Künstler die einzigen, die von dem warmen Lebenshauch der lebendigen Kunst berührt werden. Kein kunstgeschichtlicher Vortrag, keine "Geschmacks- und Stillehre", kein Museumsbesuch wird den Schüler in den Bereich dieses warmen Lebenshauches bringen, wenn es diesem nicht gelingt, ein intimeres persönliches Verhältnis zur Kunst anzuknüpfen.

antzülnight.

m. und nicht heissen, dass unser 
kunstnutericht nur Sammler und Kinstler 
zu erziehen habe, aber es giebt trotzden 
bessere Mittel der künstlerischen Erziehung 
als die Geschmucks- und Stillehre. Blichen 
vir auf ein anderes Gobleit, das der Mustik, 
wir auf ein anderes Gobleit, das der Mustik, 
wir auf ein anderes Gobleit, das der Mustik, 
mit ihner natürlichen Enricklung bis in die 
Gegenwart hereirangende Kunst haben. 
Schicken wir etwa unsere Kinder im musikgeschichtliche Vorträge oder issens wir sie 
Ausseinandersetzungen über gate und schlichte 
Musiklung zehen vollein? Keineshalische Ausbildung zehen vollen? Keines-



Auszeilung 1900 der Münchener Secession

wegs, die Sache liegt viel einfacher, wir lassen sie Klavier, Violine, Singen lernen. Nun gut, lassen wir also unsere Kinder zu ihrer kunstlerischen Ausbildung Zeichnen und Malen lernen, wenden wir uns zu diesem Behufe an den Zeichenlehrer statt an den Kunstprofessor, wie wir uns in der Musik an den Klavier- und Gesangslehrer, keineswegs aber an den Musikgeschichts-Professor wenden. Wenn wir unsere Kinder nicht zu Künstlern machen können, machen wir sie zu Dilettanten, auch dann haben wir das gewünschte persönliche Verhältnis zur Kunst, auf das es ankommt. Bilden wir so viele Dilettanten im Zeichnen und Malen aus, wie wir heute Dilettanten in Musik haben, dann wird unser Volk der lebendigen Kunst wieder folgen lernen, dann wird es die Ausstellungen mit soviel Anteil und Verständnis besuchen, wie es die Symphoniekonzerte besucht, dann wird es sich auf Grund eigener Vorstellungen Geschmacks- und Stilkenntnis aneignen, dann wird es nicht mehr die Phrasen unserer Kunstprofessoren nachzusprechen brauchen. Entlassen wir für den elementaren Unterricht in der Kunst den "Kunstgelehrten" und engagieren wir den "Künstler", oder wenigstenst einen künstlerischausgebildeten Zeichenlehrer.

Dieser Gedanke ist gar nicht neu, KONRAD LANGE, LICHTWARK und viele andere haben ihn schon längst geäussert und lang und breit auseinandergesetzt. Es scheint aber, dass man dringliche Wahrheiten nicht oft genug wiederholen kann, zumal wenn sie, wie es hier der Fall ist, gegen einen mächtigen Zeitgeist, hier den der geschichtlichen Betrachtung, anzukämpfen haben. Und doch können wir "des Gedankens Blässe", die sich in unserem Kunstleben unter dem Kunstprofessorentum eingeschlichen hat, nur durch den immer und immer wieder erhobenen Ruf zu vertreiben suchen: Zeichnen statt Philosophieren! Wo auch nur eine einzige Wochenstunde im Lehrplan zur Verfügung ist, lasst



EDUARD SAGLIO

DER BESUCH



D. Y. CAMERON

Ausstellung 1900 der Münchener Secession

DER FLUSS

die Schüler zeichnen, statt ihnen Geschmacksvorträge zu halten. Man erteilt keinen Reitunterricht aus Büchern, man setzt den Schüler in den Sattel, dann weiss er, worauf es ankommt, ohne dass man darüber viele Worte zu verlieren braucht. Stellt vor den Schüler in einem Wasserglas eine lebendige Pflanze und lasst sie ihn zeichnen, macht ihn auf den Ansatz der Blattstiele, auf die Verzweigungen, auf die Knospenentfaltung aufmerksam und lasst ihn alle diese Bestandteile darstellen, dann werden sich ihm die natürlichen und künstlerischen Bildungsgesetze weit klarer erschliessen, als durch irgend welche Vorträge. Lasst ihn dann die Pflanze selbständig in ornamentale Linien legen und eine Fläche damit füllen, und siehe da, die Proportionsgesetze, und ein grosser Teil der menschlich-architektonischen Schöpfungsgesetze wird sich ihm erschliessen, setzt ihn, wenn er vorgeschrittener ist, vor einen Kopf und schliesslich vor die nackte menschliche Figur, und er steht ungenhat der grossen Göttin Kunst leibhaftig gegenüber, von der er von dem Kunstprofessor soviel fabeln hörte, ohne sich je etwas rechtes darunter vorstellen zu können. Mit einem Wort: macht ihn zum Mitempfindenden, zum Mitschaffenden, statt zum Nachsprecher von Phrasen. Dann sitzt er fest in dem Sattel von selbst erworbenem Vorstellungsmaterial, dann ist er auch gegen jede Schwankung der Mode gewappnet, dann weiss er, was Kunst ist. Wir Deutsche haben eine merkwürdige Neigung, unsere künstlerischen Veranlagungen,

die an sich gewiss keineswegs gering sind, von unserer stärkeren Eigenart, der Wissenschaftlichkeit, an die Wand drücken zu lassen. Wir führen zwar Zeichenunterricht in unseren Schulen ein, aber organisieren ihn wissenschaftlich so durch, dass er zur Mathematik. Optik, Körperübung, oder wer weiss wozu sonst wird, nur gegen das einzige, was er wirklich sein sollte, ein künstlerisches Erziehungsmittel, verhalten wir uns gleichgültig. So entschwindet denn die Kunst mit einem Lebewohl aus diesem Unterrichtsgebiet und lässt ein Häuschen trockener Asche zurück, aus der man vergeblich ein glühendes Restchen herauszustören sucht. Ein solcher Zeichenunterricht ist schlimmer als gar keiner, er verleidet den meisten Menschen die Lust am Zeichnen fürs ganze Leben. Es kann sich lediglich um einen nach künstlerischen Grundsätzen entwickelten Zeichenunterricht handeln, der an das Pfund künstlerischer Gestaltungslust anschliesst, das die Natur in jedes Kinderherz gelegt hat. Dieser Zeichenunterricht, der erst noch entwickelt werden muss, ist das einzige Mittel künstlerischer Erziehung, das es giebt. So lange wir ihm nicht die nötige sorgsame, vom künstlerischen Gesichtspunkte aus erwogene Pflege widmen. werden wir auf dem traurigen Standpunkte stehen bleiben, auf dem wir jetzt stehen. Ueber diesen Standpunkt werden uns keine kunstgeschichtlichen Vorträge, am wenigsten aber irgend ein Unterricht in der Geschmacksund Stillehre hinwegbringen.

Ab und an bereits ist auf eine englische

Gesellschaft als vorbildlich hingewiesen, die Art for Schools Association, die sich die Aufgabe gestellt hat, die Schulzimmer zur künstlerischen Anregung der Schüler mit guten Bildern zu schmücken. Die englischen Kunsterziehungsverhältnisse können überhaupt in viel weitgehenderem Masse für uns massgeblich und vorbildlich sein. In England hat seit dem Jahre 1851, dem Jahre der ersten Weltausstellung in London, die den grossen Tiefstand des künstlerischen Verständnisses im Volke feststellte, eine regelrechte Erziehung des Volkes zur Kunst stattgefunden, an der wir uns heute ein Beispiel nehmen können. Damals wurde das South Kensington-Museum gegründet als Mittelpunkt eines auf eine neue Basis gestellten künstlerischen Zeichenunterrichts, von dem aus eine wohlorganisierte Leitung des künstlerischen Unterrichts des ganzen Landes ausging. Dieser Einfluss reicht bis auf die Volksschulen. England glänzt im allgemeinen gewiss nicht durch sein Unterrichtswesen, das es sogar in unwürdiger Weise vernachlässigt hat. Aber in England hat seit nunmehr fünfzig Jahren die Ueberzeugung geherrscht, dass Gewerbe und Kunst, sowie das als Grundlage derselben dienende Kunstverständnis im Volke nur durch eine aufmerksame Pflege des Zeichenunterrichtes gehörig unterstützt werden könnten. Als der Volksschulunterricht staatlich organisiert wurde (es geschah dies erst 1870, also ungemein viel später als in anderen Kulturstaaten), da war man sich ebenfalls der grossen Bedeutung des Zeichenunterrichts bewusst, man erhob das Zeichnen zu einem der vier Grundfächer des Lehrplanes (Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen), die für die kleinste Art von Schulen zwingend sind. In den Londoner Volksschulen steht der Zeichenunterricht auf einer Höhe, die geradezu erstaunlich ist, man widmet dem Zeichnen an vielen Schulen vier Stunden wöchentlich

(mindestens jedoch zwei) und betreibt es in den meisten Schulen auf ganz künst-

lerischer Grundlage. Man qualt nicht Vorlagen nach, sondern geht zur Natur. Im Sommer versorgt die Stadt iede Schule für iede Zeichenstunde mit einem Korb frischer Pflanzen. Im Winter werden die im Sommer gefertigten Pflanzenstudien stilisiert und zur Füllung von Flächen, Anfertigung von kleinen dekorativen Entwürfen u. s. w. verwendet. Wer auf den jährlich stattfindenden Zeichnungs-Ausstellungen die Früchte dieses Unterrichtes zu sehen Gelegenheit gehabt hat, der muss sich des weiten Abstandes bewusst geworden sein, der zwischen den englischen Unterrichtsergebnissen und den unsrigen vorliegt. Aber nicht in der Volksschule allein finden wir dem Zeichenunterricht eine hervorragende Bedeutung beigemessen, auch auf den zahlreichen, und gerade in den letzten zehn Jahren im weiten Umfang gegründeten technischen Elementarschulen wird er eifrigst genflegt. Und immer in einer ganz freien, künstlerischen Art, immer an der Hand des Naturstudiums, das die Grundlage für ieden künstlerischen Unterricht zu hilden hat. Die Vorlage ieder Art ist verbannt, man führt den Schüler direkt vor die Natur.



PAUL SCHROETER

DETER DOPPELPOSTRÄT VOM BAUERNBALL Aussiellung 1900 der Münchener Secession



PAUL CRODEL

Ausstellung 1900 der Münchener Secession

SOMMERMORGEN

Auf solche Weise ist der selbständige, neuzeitliche Ornamenstill Englands entstanden. Aber auch in den rein malerischen Künsten an ein hänlicher Eller stangefenden. Die der Stander ist der Stander ist der Stander und Aquarellmalen gelernt, so dass man den Gebruach von Griffel und Pinstel heute von jedem Gebriach von Griffel und Pinstel heute von jedem Gebriach von Griffel und Pinstel sein der die weit verbreiter Dietenstinisus rügel die genze heutige Künsttelweigung in England graffeltigen-Schule, der wir in Deutschland, wo man vor einem erhabenen Bilde wie KLINGER's Christus im Olymp faule Witze macht und selbst ein BÖCKLIN dem breiteren Volke (selbst dem "gebildeten" Teile desselben) noch immer fremd ist, nichts an die Seite setzen können. Und nun vollends der Unterschied, der sich in den angewandten Künsten, den eigentlichen in das Haus gehörenden Kleinkünsten hüben und drüben geltend macht! Es erscheint in Deutschland wohl heute kaum glaublich, dass sich selbst hier ein breiter dilettantischer Beitrag des Volkes herausgebildet hat und zwar auf bester künstlerischer Grundlage. Doch dies ist ein Gebiet, das in diesem Zusammenhange zu entwickeln zu weit führen würde.

Hier lag es mir nur am Herzen, den Standpunkt zu beluchten, dass man mit Vorträgen über Geschmacks- und Stillichre das allgemeine künstlerische Versändnis heben oder gar das künstlerische Bedürfnis des Menschen befriedigen könne. Gegenüber der bei uns immer wieder hervortretenden Neigung, in der Kunst zu systemätisteren, zu standen von der der der der der der es am Platte, immer von neuem darauf hinzuweisen, wo die eigentliche Plorte für

das Kunsverständnis zu finden ist, die Pforte, durch die wir den Boden der Kunst wirklich betreten können, statt von aussen her über den Gartenzaun zu lugen. Die Pforte ist der Zeichenunterricht, das Mittel künstlerischen Verständnisses die Selbstussführung, die Stütze einer vollstämlichen Kunst der durch beide grossgezogene künstlerische Dilettantismus.



EMIL POTTNER ZU HAUSE Aussiellung 1900 der Münchener Secusion

# VOM "BLITZ DES PINSELS" Kunstplauderei von ERNST KREOWSKI (Stutteurt)

Nicht seiten, wenn in der "Gesellischaft"
von Kunst doet künstlerischen Thaten
die Rede geht, hört man die antiquierte Frage,
dass ein Dichter oder Komponist in nur die
Feder, ein Maler den Pinsel zur Hand zu
nur den der Schreiber der Komponist ein
mit andern Worten, dass bei der Hervobrigung von Mide nicht die Rede sein
könne. Die so urteilen, überseiben aber gazu,
dass en neben der alles beseelenden angeboreuen Begebung dech nuch in jeder Kunstcerns inandervinnistig "Lernberes", nämlich

die äusserliche formale Technik giebt, die, wer auf den Namen Künstler ernstlich Anspruch erhebt, absolut beherrschen muss, um das in seiner Seele vorhandene Blild des beabsichtigten Kunstwerkes zu Tage zu fordern. Das Wort Kunst komnt von Können. Nun hat zwar ein bedeutender Maler gesagt: wenn man's kann, sit's keine Kunst mehr. Ganz

richtig; aber bis man's kann, das ist hier die Frage, die entscheidet. Die Technik macht den Mann erst zum Künstler, durch sie wächst er gleichsam von innen heraus. Weil nun aber die malerische oder plastisch bildnerische Technik an die Gliedmassen, vornehmlich an die Hände gebunden ist, deshalb ist auch der Satz des Malers Conti in Lessings "Emilia Galotti", dass Raffael selbst auch dann, wenn er unglücklicherweise ohne Hånde geboren worden ware, das grösste malerische Genie gewesen ware, nicht richtig - obwohl es nun gerade unserer Zeit vorbehalten bleiben sollte. auch einige Maler ohne Arme und Hände hervorzubringen. Einer ist der geschickte Porträt- und Landschaftsmaler Adam Siepen zu Düsseldorf, von dessen - Fuss die "Gartenlaube" 1896 einige Bilder brachte. Dortselbst schildert der Künstler sein Rüstzeug folgendermassen: "Ich sitze vor der Staffelei, wie sie jeder Maler benutzt, auf niedrigem Tische und schwinge ohne Latte oder Malstock elegant das Malbein, während die Palette auf kleinem Gestelle bequem ,zum Fusse' liegt". -Von fremdländischen Fusskünstlern nenne ich Charles Felu, den am 5. Februar d. J.

Verstorbenen\*), ferner den Südfranzosen Jean de Herau und die in Genf wohnhafte Zeichnerin Aimée Rapin. Trotzdem ist ein Maler ohne Hände doch nur schwer denkbar. Wenigstens eine Hand muss er doch haben, wobei es dann nicht

muss er doch haben, wobei es dann incht mech drauf anknumt, dass es unter allen mech drauf anknumt, dass es unter allen merilien und Miranda, dieser, weil ohne Rechte geboren, Mazolla, weil des rechten Armes durch eine ungeschickte Operation beraubt und Rugendas, weil seine rechte Hand eine Zeit lang stelf geworden war, führten der Prinste flink und sicher mit der Linken. Auch einmal Maler – ohne Prinst handteren auch einmal Maler – ohne Prinst handteren.

\*) Die heurige Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast enthält ein von dem Holländer Richard Reimanns gemaltea Porträt dieses Künstlers, ihn in seinem Aselier zeigend, das unsere Leser in einem der nächstern Hefte abgebüldet finden werden. D. Red.

#### VOM BLITZ DES PINSELS\*



OTTO H. ENGEL

Ausstellung 1900 der Münchener Secession

SPAZIERGANG

Finger, später sogar mit den Fusszehen malte, war der Niederländer Kettel, aber zweifelsohne mehr ein Sonderling als ein Maler. Der andere war der um 1650 thätige Kirchenbildermaler Philipp Westphal, dem man nachsagte, dass er auf einer Altartafel mit Propheten den Daniel, zu welchem ihm der Organist der Kirche Modell gestanden, ebenfalls mit den Fingern gemalt haben soll. Ein für allemal: "Nur der Raffael, sagt Friedr. Theodor Vischer in seinem einzig herrlichen Werk: ,Das Schöne und die Kunst', der gemalt und sich malend bemüht hat mit seiner Hand, nur der hat auch so geschaut, wie er geschaut hat"; das will sagen, er war ein Meister auch in der Technik. Und auf die Beherrschung dieses rein äusserlichen formalen Elements haben die grossen Künstler zu allen Zeiten etwas, sogar sehr viel gehalten. Im griechischen Altertum, namentlich aber im Mittelalter, wo sich, wie dort, die Maler noch schlechtweg \_Handwerker" nannten, benutzten sie die Bravour der Technik nicht selten - wir brauchen nur an die "Meisterprüfungen" zu

denken - als Merkmal und Erkennungszeichen wahrhaftiger oder wenigstens fertiger Künstlerschaft. Da wundern wir uns nicht mehr, wenn Apelles, als er den Maler und Erzgiesser Protogenes auf Rhodos besuchte, diesem in dessen zufälliger Abwesenheit eine mit dem Pinsel "per tabulum" gezogene Linie von höchster Feinheit gewissermassen als Visitenkarte zurückliess, durch welche Protogenes denn auch richtig sofort den Besucher erkannte. ohne ihn gesehen zu haben. Dass nun Protogenes auch seinerseits eine Linie mit einer anderen Farbe daneben zog, sollte dem Apelles sicherlich doch nichts anderes andeuten, als: "Anch' io sono pittore", was dieser auch unumwunden anerkannte. Aehnliches wird von Michelangelo erzählt, indem er, um das Verdienstliche solch eines Umrisses zu zeigen, als gelegentlich von Apelles Wettstreit mit Protogenes die Rede war, einen Zeichenstift ergriff und vom Fuss anfangend die vollendete Gestalt eines nackten Menschen mit einem einzigen Striche hinwarf. Berühmt war ein Christuskopf, den einst der Pariser Radierer Claude Mellan

#### VOM BLITZ DES PINSELS\*

mittelst einer einzigen Spirallinie zu stande brachte. Dieselbe fängt auf der Nasenspitze an, verstärkt sich in den Schatten, läuft wieder feiner aus, um die Lichter zu bilden, ununterbrochen fort um den Mittelpunkt bis in die äussersten Winkel des Blattes, sich dabei in welligen Windungen nach den Formen schmiegend. Dies Kunststück erinnert mich an den "grossen" Wilhelm Kaulbach, der solcherlei aus einer ununterbrochenen Linie erwachsende Ritter, Blumentöpfe, "lustige" und "traurige" Hühnchen etc. gern in fröhlicher Gesellschaft alla prima zu produzieren pflegte. Dieser rein äusserlichen Formenspielerei verdankten auch die sogenannten "Klexbilder" desselben Künstlers ihr Entstehen. Gleichwohl möchte ich mit gutem Grund Justinus Kerner als den eigentlichen Vater der "Klexographie" bezeichnen, welche der berühmte Dichter nach eigenen Mitteilungen schon in frühester Jugend, wenn auch unkünstlerisch, betrieben hatte. Seine zunehmende Erblindung im Alter veranlasste ihn dann wieder, jene Jugendspielerei aufzunehmen und dieselbe systematisch mit Zuhilfenahme der Feder oder des Bleistifts weiter auszuhilden. So kam es, dass das Spiel mit den Klexen bald weiteste Verbreitung fand und sich in den vierziger



C. KORZENDÖRFER ALLDNIS DES HERRN A. OE.
Ausstellung 1900 der Müschener Secession

Jahren geraume Zeit lang als Modespiel bei alt und jung behauptete. Eine Sammlung solcher mittels Tinten- und Kaffeeklexen entstandener, sodann ausgezeichneter Bilder des Dichters nebst phantastischen Gelegenheitspoemen dazu ist vor einiger Zeit erschienen und im Besitz der Stuttgarter Hof- und Staatsbibliothek. Zu Ende der vierziger Jahre war es auch, wo die humoristischen "Kaffee-Klexbilder\* von Wilhelm Kaulbach und seinen beiden Schülern Michael Echter und Julius Muhr in gemütlichen Plauderstunden entstanden. Die drei Künstler lebten nämlich in den Jahren 1847-50 bei dem damaligen Museumsdirektor von Olfers in Berlin, als sie dort die grossen kulturhistorischen Wandgemälde ausführten. Nach der Mitteilung des Herausgebers iener humoristischen, im Besitz der kgl. National-Galerie befindlichen Handzeichnungen erfreute sich Direktor v. Olfers eines besonderen Rufes in der Zubereitung von Kaffee und hatte das Vergnügen, die genannten drei Künstler fast täglich mit ihrem Lieblingsgetränk zu bewirten. Zum Dank dafür hatten diese sich verpflichtet, das Skizzenbuch des gefälligen Wirtes mit humoristischen Einfällen ihres Griffels zu bereichern. Da aber das Zeichenmaterial nicht immer von

guter Beschaffenheit war, schlug Kaulbach eines Tages vor, statt des Bleistifts Schwefelhölzer und statt der Tusche den natürlichen Umbraton des Kaffees zu benutzen. Nachdem die Künstler so eine Anzahl Blätter hergestellt hatten, kamen sie auf die heitere ldee, dem blossen Zufall die Anregung zu der Zeichnung zu überlassen. Ein oder mehrere auf ein Blatt Papier geschüttete Tropfen Kaffee oder deren durch Aufsetzen einer nassen Tasse entstandene zufällige Formen gaben der Phantasie des Künstlers eine Silhouette, aus der er dann die zum Teil von köstlichem Humor durchwehten Zeichnungen fertigte und welche bald Berliner Lokaltypen, bald auch allerhand sonstige Fabelwesen in karikierter Menschenoder Tiergestalt darstellen.

verraten, wobei aber der tiefere Gehalt in die Brüche geht.

Das lässt sich schon bei Tintoretto erkennen. Noch deutlicher aber tritt en in den Werken des Luca Giordano und bei den Manieristen,

jenen "Meistern", die ihre "Handfertigkeit", d. h. in ihrem Jargon "den Blitz des Pinsels". offenkundig-prahlerisch ausspielten, zu Tage. Ihrer waren zwischen dem sechzehnten bis achtzehnten Jahrhundert Legion. Zwar giebt es auch noch heute solche Virtuosen des Pinsels: man denke nur an die hie und da in Théâtre variétées auf-"Konzerttretenden maler", die allerdinga immer seltener geworden, ja man darf wohl sagen fast ganz verschwunden sind. Dies aber wohl nur aus dem einfachen Grunde. weil sothane Mätzchen. mögen sie auch noch so sehr unter der Flagge ursprünglichster gabung zu segeln versuchen, angesichts des vertieften und verallgemeinerten Kunstverständnisses unserer Zeit der Lächerlichkeit anheimfallen. Naturalismus, insoweit sich dessen Vertreter vom rein Stofflichen entfernten und ihr Heil im zolldicken pastosen Auftrag der Farbe erblickten, lst es nicht

besser ergangen. Und

so erscheint es heut-

zutage wohl kaum denk-

bar, dass ein Maler zu einem Deckengemälde, abgesehen von allen andern Farben, nur allein für 10000 Fres-Ultramarin brauchte, wie z. B. François Lemoin zu seiner allerdings hundertundzweiundvierzig Figuren enthaltenden Aootheose im Grossen

Saale des Schlosses zu Versailles. Nun ist für jene hier in Betracht kommende italienische Kunstepoche, deren befruchtender, im grossen Ganzen aber doch verderblicher Einfluss auf die Kunst und Künstler anderer Länder leicht nachweisbar, die Manlerlertheit und Nachahmung einerseits, das Virtuosentum andererseits charakteristisch. Ich erinnere da

an die von Caravaggio begründete "maniera forte\*mitihren Anachoreten, runzeligen Alten und heulenden Eremiten, die fürchterlich viel Kienruss hierfür anwendete, und an die süssliche "maniera dolce", deren führender Meister Guido Reni nach dem Ausspruche eines Italieners mit "grüner Selfe" malte; endlich an Parmeggianino, der in seinen unnatürlich langgestreckten, verdrehten Hälsen die Manieriertheit auf die Spitze trieb. Wiewohl nun alle diese gekennzeichneten Auswüchse, von denen auch selbst die grössten Meister jener Zeit sich nicht frei zu halten vermochten, gleichzeitig auf demselben Baum der Kunst wucherten, so muss doch zwischen unfruchtbarem Virtuosentum und künstlerischer Produktivität streng unterschieden werden. Aber auch selbst dann, wenn man, neben dem nicht zu umgehenden Reichtum an schöpferischen Ideen. dem feuerigen Temperament der romanischen Rasse viel zugute achreibt, bleibt doch soviel handwerk-



THEOD. VON GOSEN PERSEUS
Ausstellung 1900 der Münchener Secession

mässiges leeres Virtuosentum zurück, dass man ordentlich in Staunen und Verwunderung veraetzt wird. Ja, man ist sogar versucht, die beispelieuse Langsamkeit des Niederländers Gerhard Douw, der einmal fünf Tage brauchte, bis er die Hand einer Dame un erst untermalt hatte und den, nach eigenem Geständnis, die Ausführung eines obskurem Besnantiels der Tage Zeit

#### PERSONAL- UND ATELIFR-NACHRICHTEN COM

kostete, oder die Pedanterie des Franzosen Jean Baptiste Santerre, welcher an einer einzigen Frauenhand wochenlang zu pinseln pflegte, als Ausnahme für die Bestätigung der betriebenen "Blitzmalerei" anzusehen.

(Der Schluss foigt im nächsten Hefte)



MAX VON\_BLITTERSDORF BILDNIS

# PERSONAL- UND

# ATELIER-NACHRICHTEN

= WIEN. Als Eröffungsbid dieses Herkes beten wir unseren Lesern das vielbaspenchen KLINT-keb Deckengemilde für die Aula der Wener Ünivernität, erteinkeites Bild dort eine der rawnig am Mater vereitte Enresmedaillen erhalten hat. In einwandsreite Weite ist damit vom Kinstern silter Linder vereitte Enresmedaillen erhalten hat. In einwandsreite Weite ist admit vom Kinstern silter Linder Konstern der Linder den der den der der der der der der den der Weiter Kantages Bemerk, dass das greit best Weiter Kantages Bemerk, dass das greit best des Weiters Kantages Bemerk, dass das greit best des Weiters Kantages Bemerk, dass das greit best

leuchtete untere Haupt »das Wissen«, das dämmerige in der oberen Partie sichtbare »das Welträtsel« symbolisiert. Die an beiden vorbeischwebenden nackten Gestalten verkörpern, wie es des weiteren in einer Besprechung des Bildes von Franz Servaes beiest das Menschengeschlecht« in seinem Entsteben, fruchtbaren Sein und Vergehen. Denn das Menschen-genchlecht war von jeher zugleich Gegenstand und råger aller philosophischen Forschung. Das Bild zeigt, wie die Menschheit, als ein Teil des Weltalls betrachtet, nichta lat als eine dumpfe, willenlose Masse, die, im Dienste der ewigen Forterzeugung, im Glück und Unglück dahingetrieben wird, traumhaft, von den ersten Regungen des Seins bis zum-kraftiosen Niederfahren in die Gruft. Dazwischen liegen ein kurzer Rausch liebender Vereinigung und ein schmerzliches Auseinandergleiten. Die Liebe ist eine Enttäuschung gewesen, als Glück sowohl wie als Erkenntnis. Das Schicksal aber ist immer gleich. Abseits vom kalten, klaren Wissen, abseits vom ewig verschleierten Welträtsel, müht sich das Menschengeschlecht im Ringen nach Glück und nach Erkenntnis und bleibt doch steta nur ein Werkzeug in den Händen der Natur, die es zu ihrem ewig unveränderlichen Zweck, der Forterzeugung verwendet. M. S. BRESLAU. Die such an dieser Stelle

zuweilen mehr im Scherz aufgeworfene Frage, ob

Breslau Chance habe, eine Kunststadt zu werden, wird von unseren Jungsten dahin beantwortet, dass die Odermetropole eine Kunststadt bereits ist, denn sie, die hoffnungsgrünen Künstler, Schriftsteiler und Journalisten der Zukunft, weilen ja und schaffen allbier. Zum Bewelse deasen batten sie ein Orgänchen gegründet, »Die Glocke«, die nach einigem ziemlich misslautenden Gebimmel bald versank. Kürzlich aber erstand ale aufs neue in der »Eule«, womit nicht der bekannte nächtliche Spatzentöter sondern der Vogel der hehren Pallas Athene gemeint ist, wie ein von Wistlicenus ohne allzugrosse ornithologische Treue gezeichnetes Titelbild andeutet. Es hat elniges Aufsehen gemacht, dass die erste Nummer dieser »Schlesischen Wochenschrift für Kunst und Leben«, wie sie sich vielversprechend nennt, einen scharfen kritischen Artikel von Prof. Dr. Richard Muther über das hiesige Museum der bildenden Künste brachte. Die unbestreitbar richtigen Grundsätze für die Leitung von Provinzialmuseen, welche im Anschiuss an Bode, Lichtwark u. a. darin dem Publikum mitgeteilt wurden, waten leider mit einer Reihe thatsächlich unrichtiger, entstellender und selbst direkt gehässiger Ausiassungen verknüpft, welche der im übrigen sicherlich wohlgemeinten Kritik des verdienten Kunstforschers einen Teil ihrer Wirkung rauben mussten. - Von Breslauer Ausstellungen in diesem Frühjahr ist die Vorführung seiner neuen Werke, die Prof. MAX WISLICENUS in eigenartig gestimmtem Arrangement bei Lichtenberg veranstaltete, vor allem zu erwähnen. Sie brachte als neues Moment in der Entwicklung des Künstlers eine entschiedene Wendung zur heimischen Oderlandschaft, die er in einer Anzahl von Skizzen mit grosaer maierischer Feinheit behandelte. Wie wollen hoffen, dass er damit fortfährt und auf diesem Wege noch mehr als bisher der Unsrige wird. Daneben traten einige Landschaften aus den Ostseeprovinzen, namentlich ein sehr achönea » Flussthal in Eathland«, durch poetische Kraft der Stimmung bedeutsam hervor. Kritischer mochte man sich den grösseren Kompositionen und den Porträts gegenüber verhalten; dochwirkte unter den ersteren das . Meereswunder« - ein nacktes Weib, das dem Rauschen im Innern einer Muschel lauscht - seltsam ergreifend.

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM

EGOES SPINO UM HEIMANN VÖLKERING WÖIRE AUGUSTAND WÖIRE AUGUSTAND WÜRE Studen in Mündene, den Reich Auchtung Herre Studen in Mündene, den Reisen, waren man Innen von Herren Glick wünschen der Dem wir erhalten in Stweis dem Prefriitisten, Studen der Perträtisten, Studen der Studen der Studen Stude

HANNOVER. MAX KUNGER'S KREUZENGE Christis, die von einer Vereinigung hiesiger Kunst-Freunde für 25000 Mark erworben und für die Hälfe dieses Betrages dem Kestner-Museum zum Kurf dieses Betrages dem Kestner-Museum zum Kurf um Gegenstat zu der Befürvortung der Erwerbung durch den Studdirickter Tramm, aus k\u00fantlerisch nicht mitsprechenden Gr\u00fcnden um der eigensetigen mit gegenstellt und der hier der der betragen zumachte der der der der der der der der der wie N. Nicolakus Dustan, der unl\u00e4nst

denden Känste sind im Sommersemester 1900 im ganzen dreibunderrundsiebenzenh Studierende in särblerr, davon sind zweihunderrundsiehn Angehörige des Deutschen Reiches, hunderrundsiehn Angehörige von den Deutschen entsilen auf Bayern hundert, Von den Deutschen entsilen auf Bayern hundert, Preussen dreibundverig, Sochen neuersche, Elsass-Preussen dreibundverig, Sochen neuersche, Elsassder Rest (vierundzwanzig) verteilt sich auf die übrigen Bundesstasen. Vom

Ausland ist vertreten Oesterreich-Ungarn mit sechtig, die Schweiz mit vierzehn, Russland mit zehn, Rumänien mit sechn, Amerlan, Griesten für sechn, Amerlan, Griesten für Jana mit drei, Frankreich und laulen mit je einem Studierenden. Die Zeichen, Mal- und Komponieralissen besuchen zig die Bildhauserschulen ereksundsechrig und die Rüsierschule vier Studierende.— Der im Bau begriffenen proteber werden der Vorstadt Neuhausen attilete

Glaspelast ausgestelltes Gemilde - Christus am Kreuz im Augenblick des Verscheidens. — BERCHIN. Als Nachfolger des Professors Dr. EDUARD DOBBERT wurde Dr. PAUL SCHUBRING an die k. akadem. Hochschule für die hildenden Künste zu kommissarischer Verwaltung des Amtes berufen.

der Maler FRANK KIRCHBACH als Altarbild sein zur Zeit im

— KIEL. Vor der Gernisonkirche wurde unlings eine in Bronze ausgeführte Gruppe GUSTAV EBERLEIN'S, den gekreuzigten Christus darstellend, zu dem ein trauerndes Weib schmerzefüllt emporblickt, in Gegenwart des Kaisers, der das Bildwerk gestiftet hat, enthüllt.

geseine Ing. embilit.

20. Juni ist der Gechichtmailer, Professor Ebber Jahranan, im
verleindechtigten Lebensjähre gestorben. 1831 in
gebiern der State in der Altrechtburg in
gebiern die Westgemilde in der Altrechtburg in
verlein der Westgemilde in der Altrechtburg in
ver ersten stellen werde der Verlein
ver ersten stellen Westgemilde in
ver ersten stellen werde der
verlein Geschieden. Ver zwei Jahren wurde der
kentigtet Gebenverleten Statense

— GESTÖRBEN: In Stuttgartam 3. Juli, achtundsechzig Jahre alt, der Direktor der dortigen Oeffenlichen Bibliothek, AUGUST WINTERLIN, einer Autoritit in der würtembergischen Kunstgeschichte; am 29. Juni in Schaerbeck bei Brüssel, neunundsechzig jabre alt, der Bildhauer JACQUES DE HAEN. [370]



LUDWIG VON HOFMANN

ABENDSTIMMUNG

K. K. PRAG. Jahresausstellung den Kunst-vereines für Böhmen. Mit Befriedigung kann auch heuer wieder eine Besserung in der Anordnung der Ausstellung festgestellt werden. Msn verschliesst aich nicht mehr so ganz modernen Anregungen und thut Recht daran. Einmal bricht aich das Neue ja doch Bahn, also warum sich dem Fortschritt, der doch nicht aufzuhalten ist, verschliessen. Und es giebt bei uns noch so vieles anders zu mschen. will man die Ausstellung auf die Höhe bringen, die ihr, als einziger, grösseren jährlichen Unternehmung, zukäme. Die Aussebeidung siler dilettantischer Sachen, das Herabdrücken der Anzahl susgestellter Werke auf ein Minimum ganz wertvoller Arbeiten, wurde das ermöglichen. Zum Teil ist in dieser Beziehung heuer eine Besserung zu apuren und die vorteilhafte Art der Unterbringung der Kunstwerke in einigen Salen, die ermöglicht, ungestört durch Denebenhängendes sich in ein Werk zu vertiefen, machte einen guten Findruck. Wenn nun such noch manches zu wünschen übrig bleibt, so liegt die Schuld an dem Mangel an passenden Räumlichkeiten und die Leitung wird zu dieser Frage doch einmal ernstlich Stellung nebmen müssen. Die Herstellung eines eigenen, modernen Anforde-rungen entsprechenden Ausstellungsgebäudes, wird aich sla notwendig erweisen, wenn man nicht gegen andere Städte immer mehr und mehr zurückbieiben will. Ein besonderes Verdienst erwarb sich die Ausstellungsleitung dadurch, dass es ihr noch im letzten Augenblick gelang, eine grössere Anzshl von Werken FRITZ VON UNDES zu gewinnen. Dadurch wurde das Niveau unserer Ausstellung bedeutend gehoben und dem Teile uoseres Publikums, welcher nicht so leicht Gelegenheit hat, auswärtige groase Samm-lungen zu besuchen, Gelegenheit geboten, diesen grossen, ao sympathiachen deutachen Meister kennen zu lernen. Seine Arbeiten, worunter Prachtstücke, wie die Predigt am See, die Würfler, die Grablegung, die Heilung von Kranten sich befanden, die bei einer aouveränen Beberrachung der Darstellungs-mittel echt deutsche, tiefe Empfindung, höchstes inneres Leben mit größster Freiheit der Ausdruckaweise verbinden, erregten auch allseitlee Bewunderung. Hier hatte sich der Leitung unserer Aus-stellung leicht Gelegenbeit geboten, durch Ankauf eines solchen Werkes die ständige Gslerie um eine Arbeit von bleibendem künstlerischen Wert zu bereichern. So viel Verständnis Unde entgegengebracht wurde, auf so wenig konnte FRANK BRAN-GWYN mit seinen fürkischen Bootsleuten rechnen. Diese rein maierisch-dekorative Auffassung, deren Endziel, das Nebeneinandersetzen verschiedener Farbenflecke in rythmischer Anordnung, dem Bild eine Filichenwirkung in der Art eines kostbaren eine Fischenwirzung in der eine kann nur von orientalischen Teppicha verleibt, kann nur von Kundigen genossen und gewürdigt werden. Der grösste Teil unserer Ausstellungsbesucher aucht im Bilde Immer noch den Inhalt, die Anekdote, den Witz. Der rein malerische Teil ist ibm nur bei der Landschaft verständlich. MAX WISLICENUS zeigt viel farbige Empfindung in seiner Elissbeth, obwohl die Nachshmung des englischen Frauentypus der Präraffaeliten ganz unnötig ist. Dem Geschmack des Publikums kommen eine ganze Reihe sogensnnter Genrebilder, auf denen recht viel oder recht wenig geschieht, entgegen. Je mehr auf so einem Bilde ist, um so entgegen. Je mehr auf so einem Bilde ist, um so mehr gefällt ies, und wäre es ein ganzes Museum alten Trödels, wie bei Chiericit da kann man be-wundern, wie alles so feir, so nstürlich gemacht ist. Die Landschaft weist, wie überall auch bei uns, die meisten Nummern auf und der aufmerksame Beobschier hatte, obwohl kein Wert von überwältigeoder Wirkung vorhanden war, doch reichlich Gelegenheit, die Entwicklung der Naturauffassung in der Landschaft seit sechzig Jabren zu studieren. Es aind Vertreter slier Richtungen vorhanden von der Schule von Barbizon bis zu den jüngsten Pointillisten. Erwähnenswert sind Arbeiten von Otto MODERSOHN, FELDMANN, SARTORELLI, FISCHER, WIRKNER, DETTMANN, der heuer besonders gut vertreten, J. MARAK, HUDECEK, HONSA, BREZINA, ZOFF, mit nicht weniger als zwanzig interessanten Arbeiten, u. s. m. Im Porträt trat Insbesondere KNIRR, mit seiner Dame und Hund, in den Vordergrund. Die bereits sn den Plakatstil streifende Einfachheit der dekorstiven Anordnung im Verein mit der lapidsren Mache sichern dem Bilde selne Wirkung. Sehr lebensvoll erschelnen uns die Arbeiten von R. POLLAK und Fr. ONDRUSEK, JAKESCH'S Bild-nisse zeigen starke koloristische Wirkung, wenn auch in etwas derber Weise, G. HELLMESSEN'S Kinderportrit viel Naturbeobachtung, HOROWITZ konnte an dem Gegenstand seiner Derstellung seine Fähigkeiten nicht zur Geltung briogen. Eine gute ranigacien alent zur Gestung priogen. Eine gute Arbeit ist auch Svaninsky's Dame in Rot. Wiesner's Porträts sind gut gemacht, jedoch etwas nüchtern. Den snziehendsten Teil der genzen Ausstellung biideten vielleicht die grapblachen Arbeiten. KAMP-MANN und VOLKMANN zelgten hier Lithographien von so künstlerischer Auffsssung und wunderssmen Farbenwirkungen, dass man staunen musate, was mit so ganz einfachen Mitteln erreicht werden hann. HANS THOMA fesselt immer wieder mit zeinen von heimatlichem Geiste erfüllten Blättern, HERMANN VOGEL ist der Wirkung seiner Zeichnungen, mit der an Schwind und L. Richter erinnernden Poesie und dem gemütlichen Humor, bei jedem Deutschen sicher. Ein vorzügliches Blatt lieferte MAX SVA-BINSKY mitder Originsilithographie des tachechischen Dichters Systopluk Cech. Die Radlerungen Frrei-NAND SCHMUTZER'S, DORTS AM ENDE, die Tondrucke von HEINRICH JAKESCH, MICHALEKS U. S. zeigen uns, welche Höhe diese edle Kunst im Laufe der Jahre wieder erreicht hat. Besonders hervorragend erschienen une die zwei Biëtter von Doris am Ende. Die Plastik, nur mit wenigen Nummern vertreten, weist köstliche Arbeiten von PAUL DU BOIS, die ihre Entstehung von Menschenhand ganz vergessen lassen. gute Pisquetten von HEINRICH KAUTSCH, eine her-vorragende Pferdestudie von V. Myslbeck und eine ganz tüchtige Arbeit eines jüngeren Talentes, »Stein-wälzer«, von Kart Wittert. Der Besuch der Ausstellung war im ganzen ein guter, der Verkauf liess nches zu wünschen übrig. [523]

= MÜNCHEN. Ankäufe des Bayerischen Staates manches auf den Jahres-Ausstellungen 1900. Im Glaspalast: Fr. Aug. von Kaulbsch, »Kinderbildnis« und »Damen-Wilhelm Lowith, »Im Vorzimmer des Ministera«;

am MINCHEN. Anhäufe des Rayerischen States.

MINCHEN. Anhäufe des Rayerischen States.

Minchen States. Anhäufe des Rayerischen States. Anhäufe des Bildnisses. Olga Beggow-Hermann. Stilleben: Olga Beggow-Hermann. Stilleben: Scotte, Skircheninsteinert: Henry Mortey (Glassick). Anhäufe des Bildnisses Beith States. Anhäufe des Bildnisses Beith States. Henry Mortey (Glassick): Los Samberger, Röhlids des Bildnisses Beith Marers. Eughe Decker (Glasgow): Schottisches Bildnisses Bildnisse



Aus "Les Mattres du Dessin" Paris, Imprimerie Chulx (Bespr. n. S. 564)

PUVIS DE CHAVANNES del.

O KARLSRUHE. Kunstverein. Professor Lunwid Dill, der gleich seinem niebt minder welt-bekannten Akademiekollegen HANS THOMA nach langer Abwesenheit von hier endlich wieder zu den beimatilichen Penaten zurückgekebrt ist, erfreut una des öfteren, wie jener, durch die Vorführung seiner Meisterwerke. Er sieht die Natur in einer Feinheit und Intimitit der Farbenstimmung, wie sie anderen Sterblieben nicht verlichen ist, verbunden mit einer wunderbaren Ruhe und Abgeklärtheit in der Auffassung und Wiedergabe seiner mit grösster Sorgfalt ausgewählten kunstlerischen Motive, die zu schauen für den Feinschmecker auf dem Gebiete der Kunat ein ausgesuchter Genusa Auch Professor FEHR, der andere gleichfalls von München hierher berufene Kollege des vorigen, has eich mit einem entzückend gemalten: Mädchen mit Papagel-, bestens in der hiesigen Kunatwelt einzeführt, namentlich in technischer Beziehung ist en ein ganz brillant gemaltes Werk, das uns für die Zukunft noch sehr interessante Arbeiten von dem trefflichen Künstler erwarten lässt. Professor RITTER hat seinen längeren Pariser Aufenthalt bestens dazu benützt, sich als eleganter Porträtund Salonmaler immer mehr zu vervollkommnen, und Saionmaier immer menr zu vervoulnommien, wie seine ügngst ausgestellten, meisterhalt gemalten Werke achtagend beweisen. Unter den jüngeren heialgen Kunattern macht sich neuerdlinga der früher in München thätig gewesene HERMANN MOST, ein Sohn des bekannten Plastikers Professor Moest, in vortellhaftester Weise bemerkbar. Er liebt in seinen Zeichnungen und Farbenstudien die ausgedehntesse Verwendung weiblicher Akte, wobei es ihm vorerst freilich noch nicht ganz gelingt, sich vom Modell zu emanzipleren, das bisweilen noch sehr deutlich sus seinen formenschönen, ziemlich sear admitch weranlagten Schöpfungen herausgucht.
Da wandelt Karl Hofer, der früher bei Graf
Kalckreuth gewesen, und sich jetzt an Hans THOMA angeschlossen hat, ganz andere, boch-moderne Babnen. Er gebört mit E. R. Weiss und einigen anderen jungen Secessionisten zu den atark symbolisch veraniagten Weltenstürmern der Karlsruher Schule; offenbar ein aufstrebendes, denkendes und dichtendes Talent, dem Formenschönbeit und andere saltmodische Dinges herzlich wenig beutzutage zu bedeuten haben. Auch WALTER CONZ und ALBERT HAUEISEN haben nich neuerdings Hans Thoma angeschiossen und achaffen, gleich diesem, seelenvolle, Intime Porträts und gleich ochstehende Schwarzlandschaften von mächtiger Stimmung, die in die Landschaftsmalerei der Karlsruher Schule einen ganz neuen, früher total unbekannten Zug bineinbringen, den wir dem Genius des grossen Meisters, dessen befruchtende, segens-reiche Thätigkeit sich bier sebon recht bemerkbar zu machen beginnt, verdanken. Unter den Künstlern, die nich Prof. KALLMORGEN, der stets auf der Höhe der errungenen Meisterschaft erfolgreich verharrt, angeschlossen haben, nimmt Max Ltenen, der in unserem letzten Bericht irrtümlich als Kalckreuth-Schüler erwähnt wurde, eine hervorragende Stellung ein. Er liebt es, nordische Motive in düsterer Stimmung ganz eigenartig wiederzugeben. Daneben verdient auch ein aufstrebender Schüler Schönlebers, Ao. WOLP-LUNTZ, rühmlich erwähnt zu schonlebers, M. wolf-torsiz, running a several of werden, der, im Gegensatz zum vorigen, eine grosse Vielseitigkeit in seinen durchaus künstlerisch aufgefaasten Motiven bekundet, was man auch getrost von den farbensatten, flott aufgefassten Sudtiroler Landschaften ALEXANDER KÖSTER'S in Klausen, gleichfalla aus der hlesigen Schule hervorgegangen, behaupten kann,

#### VERMISCHTES

DIESDEN. Zur Dringung von Entwichte Grüngen der Entwicken der alleichte Reidene er offent der hiedige Stadten einem Wettbewech unter Offent der hiedige Stadten einem Wettbewech unter om 1000 M. zur verleit von je GOO M. und zwei Anter von je SOO M. und zwei Anter Entwische SOO M. und zwei Anter Entwisch

haus-Fereiner ist vollrogen. Der neugewählte Ausschuss trat am 32, Juni zum ernten Maie zusammen, um alch unter dem Vorsitz seines Präsidenten Gesellschaft für der Fereiner in Beit ihr die Beisihrige (achte) Generalversammlung im Münster i. W. sie und zweir in den Tegen vom 31, jul blie 2. August den der verin der Fereiner voll zu der Verlagen bei der Verlandstelle der Perlassuschreiben zur Erlangung klusstellen bei Teilswisselner zur Erlangung klusstellen bei Teilswisselner in State Einlieferungsermin 15. August d. J. Die alberen Berlin, Alexanderst. 40 zu erfahren. Vier Preise.

Befflin, Alexanorstir, van se eranten. vez vezes, 250, 200, 100 und 18 M. 2014 v. PEVROLOS Lidge 250, 200, 100 und 18 M. 2014 v. PEVROLOS Lidge Cockburn und ihre Kindert, das ihreiting zu den Schitzen der Londoner Nationaligierie zählte, und das die Galerie jetzt nach gerichtlichem Beschluss an die Hamilton-Familie hat beraugsben müssen, ist für die Summe von 444 00 M. in den Besitz des städerhänsichen Millionitz Beit übergegangen. Ein Rownert, das "bildeins der Tochter Henry für 1450 M. vertranft.

## KUNSTLITTERATUR

= Unter dem Titel "Les Maitres du Dessin" eracheint, herausgegeben von ROORR MARX, aeit mehr als Jahresfrist bei der Imprimerie Chaix zu Paria (für Deutschland zu beziehen durch F. A. Brockhaus Sortiment in Leipzig) eine höchst dankenswerte Publikation, aus der wir in umstehend nach-gebildeter Studie Puvts of Chavannes eine Probe mitteilen. In Monataheften (å 2 M.) mit je vier Blatt hietet sie gute Photogravure-Wiedergaben von Handzeichnungen moderner, d. h. neuzeitlicher Meister und zwar einstweilen vorwiegend der französischen Schule. Wer da weiss, welch intimer auggestiver Reiz der zeichnerischen Studie innewohnt, wie sie am ehesten uns die Gedanken des Kunstlers mitteilt und uns gielchsam zum Zeugen dea Werdeprozesses seiner Schöpfungen macht, der wird ermessen, welch hohen Genuss das Durch-blättern dieser Tafein gewährt. Bot der unlängst abgeschlossene erste Jahrgang eine Auswahl von Blättern im Besitz des Luxembourg-Museums (wis begegnen darunter Namen wie DAONAN-BOUVERET. begegnen darunter Namen wie DAONAN-BOUVERET, DEGAS, MORRAU, ROON, ROPS, LHERMITTE, BES-NARO, DETAILLE, ROLL etc.], so giebt der zweite jetzt eine Auswahl der Zeichnungen von franzö-sischen Künstlern des neunzehnten Jahrhunderts, die in der retrospektiven Abteilung der Weltausatellung vereinigt sind. Wir werden noch des öfteren Gelegenheit haben, auf das Sammelwerk zurückzukommen.

Redaktionsochium: 7. Juli 1900.

Hersungeber: Friedrich Pacht. - Vermitwerlicher Redakteur: Fried Schwartz.

Nersageber: PRIEDRICH PROHY. - Versnivorsiteter Redateur: PRITA SCHWARTE. Verlagssneidt F. Bruckmann A.-G. in Müsches, Nemphenburgerist. 86. - Bruchmann'sche Buch- und Kunstdruckerei in Müschen.



Ausstellung 1930 der Münchener Secession

MAX KLINGER SCHLAFENDE •

# DIE INTERNATIONALE KUNSTAUSSTELLUNG 1900 DER MÜNCHENER SECESSION

Von Dr. KARL VOLL

(Schluss aus dem vorigen Hefte)

Kehren wir nach Deutschland zurück! Die Reihe der noch nicht genannten Kunstwerke ist ziemlich bunt und schwer nach bestimmten Gesichtspunkten zu gliedern. Sie hält sich zwischen den Polen einer rein malerischen Kunst einerseits, wie sie ROBERT BREYER'a zwei Bilder verfolgen, bei denen trotz einiger unerfreulichen Derbheit sich ein feiner künstlerischer Geschmack bekundet, und einer leider Gottes immer wieder auftauchenden Gedankenmalerei anderseits, wie sie sich in Sascha Schneiden's prosser Maschine "Ungleiche Waffen" so unverständlich "ausspricht". Es wird ao viel davon geredet, dass wir nur dann eine neue grosse Kunst bekommen, wenn die monumentale Malerei wieder mehr gepflegt wird. Sascha Schneider pflegt sie mit dem grössten Nachdruck. Was wir aber von solchen auf der Folterbank unberechtigter künst-

lerischer Aspirationen langgestreckten Figuren zu erwarten haben, darüber kann keinen Augenblick Zweifel bestehen: nichts; nichts Gutes und nichts Schlimmes. Dem gegenüber freut uns Böcklin mit seiner echten künstlerischen Empfindung immer wieder, selbst wenn er wieder einmal wie heuer mit der kleinen Madonna (Abb. a. S. 513) in Bezug auf seine malerischen Qualitäten ungünstig vertreten ist. Bei BRANDENBURG'S \_Märchen" (s. S. 521) unterliegt man insofern einer ähnlichen Empfindung, als auch hier, gerade wie bei L. v. Hofmann sich bei aller Wunderlichkeit der Form ein geaund poetisches Gefühl äussert. Bor-CHARDT (von dem das vor. Heft das "Zwiegespräch" abbildlich brachte), NissL und Niemeyer geben liebe Genrestücke, bei denen mit wechselndem Erfolg die Schilderung des Zustandes in eigentlich malerischer Weise versucht wird. POTTNER's Toilettenstück (Abb. i. vor. H.) enthill viel Pikantes im Vortrag, so dass einige Schwerfälligkeiten daneben nicht lästig empfunden

(Nachdruck verbosen) werden können. FERDINAND GÖTZ hat den Zug der heiligen drei Könige (Abb. i. vor. H.), wie das auch die alte Kunat mitunter gethan hat, in sehr wörtlicher Auslegung des biblischen Textes als einen eiligen Marsch aufgefasst. Die kecke, wenn auch etwas barocke Farbe und die weite Entwicklung der Landschaft verhelfen dem interessanten Rilde zu einem nicht unberechtigten Ansehen. PAUL SCHRÖTER hat einige grosse Porträta ausgestellt, bei denen die aufdringliche häufige Wiederkehr von rot und grün schon aehr nahe an Manier streift. Eine beachtenswerte Erscheinung sind die Musikerbildnisse von Korzendörfer (einea derselben ist im vor. Hefte abgebildet); die sorgfältig durchgeführte Charakteristik fällt angenehm auf. ROBERT HAUO's "Sekundant" ist ein neues recht unübersichtlich abgefasstes Kapitel aus einem modernen Totentanz.



LEO SAMBERGER

BILDNISSTUDIE

## 

HENGELER's "Susanna" hat in Böcklins humorvollem Bild einen zu gefährlichen Rivalen, als dass man sich an der ohnehin etwas steifen Arbeit recht erfreuen könnte. In Hu-BERT VON HEYDEN'S "kämpfenden Truthähnen" (Abb. s. S. 525) wird die Leichtigkeit, die die Behandlung des Sujets erfordert, bis zur Zerfahrenheit gesteigert. SCHRAMM-ZITTAU brachte "Hühner im Reflexlicht", ein schweres, verdienstliches und verständig durchgeführtes Problem. RICH. WINTERNITZ hält sich in der weiblichen "Modellstudie" glücklich von der Aengstlichkeit fern, an der seine Gemälde gewöhnlich zu leiden pflegen. Die Worpsweder sind auch wieder einmal zu Gast gekommen, nicht so zahlreich wie früher und vielleicht darum wirkungsvoller: FRITZ OVER-BECK mit den effektreichen "Sommerwolken" und CARL VINNEN mit dem etwas zu leicht behandelten "Waldesrand".

Sehr bemerkensvert ist eine kleine Gruppe deutscher Maler, die sich fremdem, meist englischem und schottischem Einfluss recht rückhaltslos ergeben haben: Die alst G. SAUTER, der ein sehr, sehr weich und ätherisch vorgetragenes Motiv brachte die Frühlingsklängeund OPPLER, von dem eine grosse sehr geschickt ins Genre übersetzte und geschmackvoll behandelte Porträtgruppe herrührt, darstellend den "jungen Komponisten Zwintscher".



W. Y. MAC-GREGOR VORFEDHLING

wie er eben am Flügel sitzt und vor zwei jungen Mädchen sich seinen musikalischen Inspirationen überlässt. SCHARF's "alte Bretonine (die sich im vor. H. abgebildet findet) giebt bei allem Verzicht auf prägnante Wirkung und trotz der wohl absichtlich gewählten haltlosen Beleuchtung einen klaren und nicht unkräftigen Eindruck. Die etwas trübe Färbung gereicht übrigens dem Bilde nicht zum Vorteil und ähnliches gilt auch von dem im Ausdruck so sehr, vielleicht zu sehr lebendigem Doppelbildnis der OLGA von Boz-NANSKA (Abb. i. vor. Hefte). Hier mag heuer auch noch der tüchtige Landschafter CRODEL zu nennen sein, dessen "Sommermorgen" (Abb. i. vor. Hefte) sehr gewandt den schottischen Landschaften nachgebildet ist.

Lithographie von Carrière, die des Künstlera bekanntes Motiv, die Mutter ihr Baby küssend, in jener eigentümlichen dämmerigen Behandlung zeigt, vo die Formen gerade noch einmal in letzter Klarheit aus dem Dunkel autbiltzen, in das sie zu versinken drohen und endlich Max KLINGEr's berühmter Ehrenbürgerbrief für den früheren Bürgermeister von Leipzig (den unsere Leser v. S. 10 d. 1. J. kennen.

Für Plastik oder gar für das Kunstgewerbe hat die Secession wenig Raum. Sie hat aber doch manches Interessante und Wertvolle gebracht. ADOLF HILDE-BRAND's Porträt des Prinzregenten (Abb. a. S. 510) verbindet individuelle Charakteristik und typisierenden Stil. THEODOR VON GOSEN'S Perseus (Abb. i. vor. Hefte) ist lebendig, aber nicht gerade selbständig in der Bewegung, STREICHER's Mädchenstatue zeugt von feiner Empfindung; ausserdem haben noch BERMANN, DITTLER und HAHN (s. dessen "Christus" a. S. 512) in MATTES' gewohnter Weise ausgestellt. "Kugelspieler" (Abb. a. S. 527) hat wenn die Wortverbindung nicht gar zu bedenklich ist - etwas von einer dekadent outrierten Kühnheit an sich.

## DER MÜNCHENER SECESSION COM-



KARL HAIDER

SPRÜCHE

Das Hauptinteresse beanspruchen natürlich die Werke Max Klinger's, die von der letzten Dresdener Ausstellung her schon einem grossen Publikum bekannt sind. Es sind mehrere Zierarbeiten, eine Meeresnymphe aus Bronze und ein Nymphenreigen auf einem Sockel aus edlem Stein, eine michelangeleske kauernde "Badende" und eine aus verschiedenfarbigem Material gearbeitete Porträtbüste, endlich das bekannte Relief der Leda und eine kapriziös mehr nach französischem als nach Michelangelos Muster unfertig noch im Stein steckende weibliche Figur (s. S. 506). Hier In München, wo kein besonderes Wesen in Aufstellung und Besprechung aus diesen Arbeiten gemacht wird, verlieren sie sich still und wenig beachtet. Sollte es wirklich nur Unverständnis des Publikums sein, wenn es eine so unverhohlene Gleichgültigkeit ihnen gegenüber äussert? Ausnahmsweise möchte ich hier in Sachen des Kunsturteils die vox populi als vox dei bezeichnen. Das Publikum hat oft unrecht, wenn es neuen, ihm noch ungewohnten Erscheinungen gegenüber sich ablehnend oder gar laut missbilligend äussert, aber fast immer

hat es recht, wenn es gleichgültig bleibt.

Kunstwerke muss man nicht erkennen, sondern erlehen.

Ein neuer Lessing könnte die Grenze zwischen bildender Kunst und Plakatkunst ziehen, und etwa dayon ausgehen, dass Laokoon nicht schreit, weil er nicht als Ausstellungsaffiche zu dienen hat.

Es ist ebensowenig ein künstlerisches Verdienst, die Philister vor den Kopf zu stossen, wie sie nicht vor den Kopf zu stossen.

Peal Nikel. Cossmann

Zwei Dinge sind dem Menschen mitgegeben, um ihm über die Unzulänglichkeiten des Lebens hinwegzuhelfen, die Religion und die Kunst. Die eine hilft ihm in den Tiefen des Lebens und pflanzt ihm den Trost der Hoffnung auf, die andere ist ihm eine heitere Gefährtin, die ihn im lieblichen Spiel umgaukelt und ihm den besseren Wiederschein des Lebens im Kunstwerk vor die Seele malt.

M Mutherine Aus "Architektonische Zeitbetrocht (Berlin, W. Ernst & Sohn)

## VOM "BLITZ DES PINSELS"

Kunstplauderei von Ernst Kreowski (Stuttgart) (Schluss aus dem vorieen Hefte)

Freilich fehlte es auch damals nicht an Besonnenen, die dagegen scharf zu Felde zogen, so Basaïti, der den schönen Satz aussprach, dass \_man die Malerei nicht handwerksmissig betreiben müsse, sondern wie die

Litteratur mit Ruhe und süssem Behagen"; aber der citle Drang, es einer dem andern in der "Handfertigkeit" zuvorzuthun, war doch zu stark eingerissen. Wetten aus Grossmannssucht oder niedrigstem Konkurrenzneid sind nichts Seltenes. So malte der Franzose Bourdon einst an einem einzigen Tage zwölf Gesichter und gewann dadurch eine grosse Wette. Der Niederländer David Beek, ein Schüler Van Dycks, hatte ganz unglaubliche technische Fertigkeit und Blitzschnelle; und von Francesco Maffei sagten seine Zeitgenossen, dass er mit vier Pinselstrichen in Erstaunen setzte. Die bayerische Histo-

rien- und Porträt-Münchener Secession malerin Barbara Krafft-Steiner zu Bamberg warf einmal in zwei Stunden vier Köpfe auf die Leinwand.

Der Ungar Johann Kupetzky vermochte in einem Tage neun Köpfe zu malen. Joh. Nep. Croce soll fünftausend Porträts und über zweihundert Historienbilder, der Niederländer Micreveld sogar zehntausend Bildnisse gemalt haben. Der Engländer John lackson brachte einmal an einem Tage von Sonnenaufgang bis -untergang fünf sehr ähnliche Porträts fix und fertig zustande. Rienk Jelgerhuia, der auch nicht weniger als sieben-

(Neckdruck verbeers) tausendsiebenhundertdreiundsechzig Bilder in die Welt setzte, malte, wie Joachim von Sandrart, zumal im Sommer, öfter zwei Bilder an einem Tage, wobei er zu Spaziergängen und gemütlichem Speisen doch noch genügend

Zeit fand. Als einst der wegen seiner masslosen Eitelkeit sprichwörtliche Lübecker Gottfried Kneller in England mit einem Kollegen den König zu gleicher Zeit malte. war Kneller fertig, bia der andere die Leinwandgrundiert und die ersten Umrisse aufgetragen Er ist so hatte. recht das Prototyp für die fabrikmässig betriebene Porträtmalerei seiner Zeit. indem er nur mehr die Gesichtszüge, und zwar mit fabelhafter Geschwindigkeit, hinwarf, dagegen seinen Schülern die schablonenmässige Verferti-



ADOLF HILDEBRAND foc.

hundert Bildnisse unvollendet hinterliess. Ein köstliches Pendant zu ihm bildete später der ehemalige Linzer

Schuster Johann Schmidt, der es zu solcher Virtuosität brachte, dass er in einem Tage acht Landschaften bei allen Jahreszeiten und Tagesbeleuchtungen mit Gewittern oder Feuersbrünsten vollendete. Dabei verfuhr er folgendermassen: er begann beim Blau der Luft, malte die Wolken ein, kam dann zum Hintergrund und rückte unter souveräner Verachtung des perspektivischen Malens als "Sklavenwerk" allmählich vor. Es hätte nicht einmal





HANS ANETSBERGER
PFENDEPORTRÄTeee
ee (Im Besitze des Herrn
Hermann Rosner in Zeitz)



LUDWIG DILL

Ausstellung 1900 der Münchener Secession

AM WALDESRANDE

### VOM "BLITZ DES PINSELS"

seine Zeit zu sein brauchen, um dies Zeug "originell" zu finden und es dutzendweise an den Mann zu bringen. Dass Salvatore Rosa in einem Tage ein Pferd in Lebensgrösse, oder auch ein Staffeleibild vollendete, wird bei diesem Feuergenie weiter nicht überraschen. Dem Engländer Thomas Lawrence missglückte es selten, in sieben Minuten ein sehr ähnliches Porträt mit viel Freiheit und Anmut zu zeichnen; und sein berühmter Landsmann Thomas Gainsborough, dem von früh auf die beneidenswerte Gabe eigen war. menschliche Physiognomien charakteristisch zu erfassen, legte davon schon als Knabe eine erstaunliche Probe ab. Er entdeckte nämlich im Garten eines Geistlichen, bei dem er ausund eingehen durfte, einen Dieb dadurch, dass



HERMANN HAHN CHRISTUS
Ausstellung 1900 der Münchener Secretion

er diesen rasch auf ein Brett zeichnete und zwar so frappant, dass man ihn gleich er- " kannte. Auch dem Italiener Andrea Pozzo musste alles rasch von der Hand gehen. So malte er einmal kurz vor seiner Abreise nach Deutschland das Bild eines Kardinals in vier Stunden. Diese Schnelligkeit ermöglichte es ihm auch, eine vollständige Theaterdekoration mit Palästen, Prachtsälen, Kolonnaden etc. während der Probe eines Stückes fix und fertig zu stellen. Bewunderungswürdige Fertigkeit im Zeichnen besass auch der spanische Maler. Bildhauer und Architekt Alonso Cano. Sprach ihn auf seinen Spaziergängen ein Bettler an und er hatte gerade kein Geld bei sich, so entwarf er oft an Ort und Stelle eine Zeichnung, die er jenem gleichzeitig mit der Adresse schenkte, wo er sie verkaufen könne.

Nach den vorstehenden Virtuosenstückchen von Porträtmalern überwiegender Weise sollte es uns eigentlich nicht mehr überraschen, solcher auch bei Genre-, Schlachten-, Legenden- und Historienmalern, deren Thätigkeit doch an sich ein besonderes Kompositionaund Erfindungsvermögen unbedingt erfordert, zu begegnen. Alle Flüchtigkeit und alle eigner Erfindung bare Nachahmung beiseite gesetzt, war es doch jedenfalls beispiellos, dass Paolo de Matteis eine grosse Kuppel, wie die in Gesu Nuova in Neapel, die aber später, dem Einsturz nahe, abgetragen werden musste, in sechsundsechzig Tagen malte. Ihm gab sein Landsmann Antonio Pellegrini nichts nach, indem derselbe während achtzig Morgen die ganze Mythologie auf einem nicht mehr vorhandenen Plafondgemälde in Paris aufmarschieren liess. Ueberhaupt war er ein Schnellmaler wie wenige seiner Zeit, der in kurzer Frist Tausende von Thalern in seine Tasche malte. So erhielt er für zwei Plafondstücke im Dresdener Bibliothekgebäude man denke, vor mehr als einhundertfünfzig Jahren! - das nette Sümmchen von 29 000 Thalern. . . . Den Tiroler Jos. Ant. Glantschnig. der um dieselbe Zeit lebte, koatete es allerdings stets viel Ueberwindung, bis er den Pinsel ergriff; dann aber malte er mit erstaunlicher Blitzbravour. Als Beweis dafür mag gelten, dass er dem Grafen von Rotenhan, bei welchem er öfters speiste, die aufgetragenen Tafelgerichte, bevor sie genossen wurden, in wenigen Minuten täuschend ähnlich abmalte. Zum Glanzstück dieser seiner virtuosen technischen Leistungen, nämlich den heiligen Märtyrern in den Kreuzgängen der Dominikanerklöster zu Würzburg und Bamberg, brauchte er nicht länger als einen einzigen Tag. Auch der Wolfenbütteler August Querfurt, Schüler von Rugendas in Augsburg, vermochte in einem Tage ein paar Gemälde, ganz gleich, ob Schlachten-, Pferde-, lagd- oder Genrestücke, zu vollenden; und Balthasar Riep malte das Hochaltarblatt mit der Verklärung Christi in der Klosterkirche zu Füssen, sowie den heiligen Lorenz in der Kirche zu Biechelbach in Bayern je in sechs Tagen. 1826 leistete ein improvisatorisch beanlagter Dichter-Maler Namens Ciappa folgendes Bravourstück. Der damals bereits sechzigiährige Mann lud nämlich ein gewähltes Publikum in den Saal des Avellinischen Palastes und malte auf eine vorgerichtete Tafel von acht Fuss Länge und sechs Fuss Breite eine Landschaft nach einem aus dem Kreis der Geladenen bezeichneten Thema während zwei Stunden fix und fertig. Man sah eine Gebirgsgegend mit einem Strom, der sich abwärts über Felsenabfälle in die Ebene wälzt. im Vordergrunde waren drei Figuren am Wasserfalle gruppiert. Das Ganze, für den Effekt berechnet, wurde mit ungeheurer Schnelligkeit ausgeführt.

Später war es besonders Horace Vernet, der mit wunderbarer Leichtigkeit in ganz kurzer Zeit ungeheure Leinwandstächen bedeckte; eines seiner Gemälde in Versailles, die Wegnahme der Smalah, ist "nur" sechzig Fuss lang. Da war's erklärlich, wenn Karikaturenzeichner seinen Blitzpinsel zur Zielscheibe für ihre Witze machten. So brachte der "Charivari", ein längst verschwundenes Pariser Witzblatt, einmal eine köstliche Karikatur von Vernet: wie er hoch zu Ross an einer langen Reihe von Staffeleien malend vorbeigaloppiert, so dass das ganze Bild auf einem Ritte fertig ist. Man sagte nämlich damals in der Seinestadt, er habe fünf oder sechs Bilder nebeneinander vor und eile von einem zum andern.

Aus allen diesen Beispielen erhellt übrigens, dass die Manier unserer modernen Künstler, gleich direkt mit dem Pinsel zeichnend und malend zu hantieren, doch sehr alt ist.

Hand in Hand mit der Schnellmakerei ging die Vezierkunzt, besonders seitellung der berühmte niederlindliche Perspektivmaler und Architekt Hans Verdamant de Vires die An-Architekt Hans Verdamant der Vires die An-Kirchengemälden fruktfülzierte. Aber schon on Apelles, Persäusiu und Zeustie wissen wir, dass sie mit ihren Gemälden Menseum und Tiere ütsischen; der letztere maine Weinrauben so natifrich, dass die Vögel herbeitrauben so natifrich, dass die Vögel herbeiste die Schnellmaterei wird man auch die abs die Schnellmaterei wird man auch die

auf Täuschung berechneten Bravourstückehen für echte Kunst halten. "Täuschung", sagt Vischer, "ist nicht die Absicht der Kunst. Sie schliesst eine höhere und andere Freude in sich ein als die des Nachahmens und Täuschens." Gleichwohl waren iene da. Wie Apelles und Zeuxis, so täuschte auch der Mailänder Cäsar Bernazzano die Tiere. In einer Taufe Christi von G. de Sesto, seinem Freunde, malte er die Landschaft und auf dem Boden einige fressende Vögel. Als das Bild in die Sonne gestellt wurde, wiederholte sich ein ähnlicher Vorgang, wie er von Zeuxis' Traubenbild berichtet wird. Lucas Cranach, der Freund Luthers, Melanchthons und Bugenhagens, täuschte mit einem gemalten Hirsch und Wildschwein durch deren scheinbares



A. 8 OCKLIN MADONNA Ausstellung 1900 der Müschener Secession Ganchmigung der Photographischen Union in München

#### VOM .BLITZ DES PINSELS\*

Leben, womit sie dargestellt waren, die Hunde. Von seiner viel gerühmten Fähigkeit, die Gegenstände rasch aufzufassen und ebenso rasch in wenigen Minuten zu entwerfen, zeugt das Wort "Celerismus" (der Schnelle) auf seinem Grabstein zu Weimar. Auch sogar Künstler hielten solcherlei Täuschungsobiekte manchmal für leibhaftige Wirklichkeit. Im Palast der Farnesina war es, wo ein von dem durch seine monochromen Basreliefs, Opfer, Bacchanale etc. damais berühmten Architekten Don Antonio de Pereda gemaltes Sims selbst das geübte Auge eines Titian täuschte, so dass dieser sich durch Betastung überzeugen wollte. Zu den Meisterwerken der Kunst gehört Diegos Bildnis des spanischen Admirals Pareja. Dasselbe ist mit solcher Wahrheit dargestellt, dass Philipp IV. sich dadurch täuschen liess. Als er des Bildes von ungefähr ansichtig wurde, sagte er zu demselben in der Meinung, den Admiral zu sehen: "Ihr seid noch immer hier? Habe ich Euch denn nicht schon vor drei Wochen abgefertigt? Warum reist Ihr denn nicht ab?" - Der bereits erwähnte de Vries erreichte mit seinen perspektivischen Darstellungen ebenfalls die merkwürdigsten Täuschungen,

so dass viele, weil sie das Gemalte für bare Wirklichkeit hielten, in Wetten grosse Summen verloren. Dies war z. B. der Fall mit einem Portal im Hofe eines Antwerpener Bürgers, perspektivisch aus Holz konstruiert, und mit einem grösseren Thor in einem andern Hause, welches die Aussicht auf einen Hofso täuschend gab, dass viele an ein leibhaftiges Gebäude glaubten. Die Hamburger St. Petrikirche besass vor ihrem Brande 1844 drei grosse Werke von de Vries. Eines davon am Grabmal des Goldschmieds Jak. Moor stellt Christus als Ueberwinder des Todes und der Hölle dar. die unter seinen Füssen liegen. Darunter sieht man zwei offene Thüren mit der Aussicht auf eine Treppe. Diese Thür war es, die einen polnischen Edelmann dermassen täuschte, dass er mehrere tausend Gulden darauf verwettete. Indem de Vries an diesem Grabmonument noch zwei gemalte Lampen anbrachte, so dass sie förmlich wie wirkliche Lampen zu leuchten schienen, war die Täuschung vollkommen. Es bedarf keiner Versicherung, dass gar mancher bedeutende Wettsummen darauf verlor; und es ist wohl glaublich, dass, wie erzählt wird, die Gefoppten im Zorn gerufen haben sollen: "Dat de Vries met bei zijne Handen, om dit zijn betrog, in den Drek mogt fallen".

Eine ergötzliche Harlekinade lieferte der Maler Jan van Mabuse, der, nebst einem Dichter und Philosophen, eine Zeit lang in Diensten eines reichen Niederländers stand. Als nun einst Kaiser Karl V. dem Marquis zu einem festgesetzten Tage einen Besuch zugedachte. bereitete dieser die grossartigsten Empfangsfeierlichkeiten vor. Vornehmlich wurde die gesamte Dienerschaft, wozu nach damaliger Sitte auch unser Kunst- und Schöngeistertrifolium zählte, glänzend livriert: Dichter, Philosoph und Maler sollten in neuen Gewändern von weissem Seidendamast paradieren. Mabuse war aber nur zu häufig in Geldverlegenheit, welcher er diesmal freilich dadurch abhalf. dass er den für ihn bestimmten. iedoch heimlich "annektierten" Damast zu Geld machte - und dies in die Kneipe trug. Der Marquis erfuhr das wohl, sagte aber nichts. Endlich kam der Tag. an dem der Kaiser eintraf. Dichter und Philosoph stolzierten in ihren schönen Gewändern an der Spitze



HUGO FRHR. VON HABERMANN DAMENBILINNIS Ausmillung 1900 der Münchener Secretion



DER VERLORENE SOHN

cession (Vergl. S. 484 d. voe. H.

#### VOM BLITZ DES PINSELS

des Festzuges, zwischen beiden aber Mabuse in einem zwar ähnlichen doch weit kostbareren Kieide: Damast von soicher Pracht und biendenden Weisse, dazu mit so herrlichen geschmackvoiien Blumen und Laubgewinden, wie selbst der Kaiser noch nie geschen hatte. Das frappierte diesen über alle Massen, weshalb er den Maier heranwinkte, um dieses seltene Gewebe auch prüfend auf seine Echtheit zu untersuchen. Da entdeckte er nun freijich die Täuschung. Das ganze Gewand war Papier und über und über mit dem wirklichen Stoff total ähnlichen Blumen und Ranken übermait. . . . Da ischte Kaiser Kari; ala ihm aber der Marquis die Genesia des wunderlichen Gewandes mitteilte. da lachte er noch mehr, ao dass ihm die Thranen über die Backen roilten. Mabuse aber stand seitdem nur noch fester in der Gunst seines Mäcenaa. Spassvögel anderer Art waren die Maler G. Arcimbaldo und G. da Monte, welche sich mit alierhand maltechnischen Spielereien befassten, so mit Figuren, die in der Ferne Männer und Frauen zu sein schienen, sich aber, nah besehen, in Blumen und Früchte nebst ihrem Laube auflösten. Arcimbaldo malte auch ein Kücheninterieur, woselbst die Köchin aus - Töpfen, Kesseln und sonstigem Gerät zusammengesetzt war. Und der Spanier Pereda setzte dem Narrenspiei die Schelienkappe auf, indem er seiner Frau, die so gern eine Kammerzofe gehabt hätte, eine soiche - malte. Allerdings so täuschend, dass mancher bei seinem Eintritt ina Zimmer das nähend im Stuhl sitzende und so niedlich ausschauende Kammerkätzchen anredete. Ob freilich die Frau des Hauses sich mit dieser Täuschung zufrieden gegeben hat, verschweigt des Chronisten Höflichkeit.

Dass bei aii diesen Vexierstückchen das Schöpferische der Künstierpersönlichkeit absolut nichts, die technische "Handfertigkeit" aber Alies bedeutet, liegt auf der Hand. Das ist auch bei der Kleinkunst der Faii, die wohi ais künstliches Machwerk Bewunderung erregen kann, doch aber nicht echte Kunst ist. Auch heute giebt es allerhand Miniaturkünstler und Künateleien. Jedenfalis aber malt kein Maler mehr solche, übrigens mit 60 bia 400 Guiden honorierte Liliputbildchen, wie sie die Niederländerin Henriette Wolters in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderta für Armreife fertigte; noch weniger ein Porträt von solcher Winzigkeit, dasa es in einen Siegelring gefaast werden kann, wie einst der zu seiner Zeit gefeierte Bildnismaler Santo Vandi eines für den Herzog von Mantua malte und wofür ihm Ludwig XIV. 100 Dubionen zahlte-Dennocht war dieses nicht das kiriarias Cschon ein Jahrhundert vorher hatte sich eine Niederinderin Anna Swyrers durch muleriche Durinderin Anna Swyrers durch muleriche Durinderin Anna Switzer und der sich wie zu die ihresgleichen fanden. Eines dieser ihrer Bildchen soll nach dem Bericht eines zeitgenössischen Schriftstellers so klein geween sein, dass man es mit einem Weitenkorn bedecken konnte. Und doch zeige es eine das mit der der der der der der der der Müller mit dem Switzer der der der Müller mit dem Switzer und Leute, die voribergehen. 1

GEDANKEN

Die Kunst sucht allzeit das Paradies,
Das die Menschheit hier auf Erden verloren,
Und das Beste, was sie erstehen liess,
Ward aus der Schnucht danach geboren.

Nicht immer früchteschwer kann Zweig und Halm sich biegen, Auch geistig Ackerland muss in der Bruche liegen.



W. L. BRUGKMAN • BIE KÖNIGIN

DER EITELKEIT

Ausselbung 1900 der Müschener Sectosion

# DIE SOMMER-AUSSTELLUNG 1900



THOMAS CORSAN MORTON

KITTOCKSIDE



WALTER LEISTIKOW

IM GRUNEWALD

# DER MÜNCHENER SECESSION



RUDOLF RIBARZ

BRÜCKE BEI SCHLOSS HOF (Herbst)



CARL PIEPHO

IDYLL

### DAS LAIENURTEIL

Von E. HENRICE

Beim Durchblättern verschiedener Jahrgänge der "Kunst für Alle" stiess ich auch wieder auf den in H. 5 d. XII. Jahrg. veröffentlichten Aufsatz über das vielbestrittene Thema "Das Laienurteil\*. Der Autor stellt darin die These auf: Das Laienurteil ist ein ebenso berechtigter Masstab des Kunstwerkes als das Künstlerurteil, sodann die Behauptung, in den Reihen der Künstler würde das Laienurteil für nicht kompetent erachtet, weshalb die Künstler im wesentlichen nur noch für Berufsgenossen ihre Kunst ausübten, eine Thatsache, die sich das Laienpublikum anscheinend ruhig gefallen lasse.

Gewiss hat der Autor in der Theorie, im Prinzip vollkommen recht, wenn er das Laienurteil an Kompetenz dem Künstlerurteil gleich erachtet, iedoch nur dann kann dem Laien die Urteilsberechtigung zuerkannt werden, wenn sein ästhetisches Gefühl auf gleicher Höhe

steht mit dem des Künstlers. Der einzige Unterschied zwischen Laien- und Künstlerurteil, ich stimme auch hierin mit dem Autor überein, muss darin bestehen, dass das Künstlerauge in Bezug auf Technik geschulter ist, sein Nachempfindungsvermögen durchdringender und elastischer ist, und er deshalb rascher und zutreffender Vorzüge und Mängel erkennt und zu bezeichnen fähig ist als der Laie, während dieser vermöge seiner Unbefangenheit in Bezug auf die angewandten Mittel eher im stande ist. Stimmungen und Empfindungen auf sich einwirken zu lassen. In diesem Falle wird ein Künstler gern sein Werk auch der Beurteilung des Laien unterwerfen, denn er achtet in demselben den verständnisvollen, von gleichem Streben erfüllten, auf gleicher Höhe stehenden Menschen. Auch wird es ihm fern liegen, ein derartiges Urteil mit dem Ausdruck "Laienurteil" zu bezeichnen. Nicht

der allein ist berechtigt, ein vollkräftiges Kunsturteil zu fällen, der ausübender Künstler, womöglich spezieller Fachgenosse ist. sondern jeder, der befähigt ist, das Wollen des Künstlers zu erfassen, verständnisvoll zu verarbeiten, und vermöge seines gesund entwickelten ästhetischen Gefühls das Werk seinem Werte und Unwerte nach abzuschätzen. Gewiss ist die Kunst nicht allein für den kleinen Kreis der Berufskünstler, sondern für alle, die mit Verständnis der Entwicklung des geistigen Lebens folgen; sie ist auch lediglich nur ein Ausdruck des augenblicklichen Stadiums des geistigen Lebens. Ein Kunstwerk ist aber auch zugleich der Ausdruck des intimsten Innenlebens des Künstlers. Es ist begreiflich, dass es ihm schwer wird, sein Werk einem verständnislosen Laienpublikum preiszugeben, das zwischen ein paar pikanten Bemerkungen über die neueste Skandalgeschichte und einer Verabredung für den Abend sein ebenso kühnes als unreifes, ja kaum bedachtes Urteil fällt. Sehen wir uns das Publikum an, das die Ausstellungssäle belebt. Wie selten beobachtet man einen ernsten, schweigenden Beschauer,



Ausstellung 1900 der Münchener Secondon

MARTIN BRANDENBURG

DER SCHWARZE RITTER

#### - DAS LAIENURTEIL CO-

der prüfend und erwägend, mit gesammeltem Geiste ein Kunstwerk in sich aufzunehmen sucht, der die Ausstellung nicht vom Standpunkte einer amüsanten Gelegenheit aus nimmt, wo man etwas schöngeistige Konversation macht, neuen Stoff für die nächsten Soiréegespräche sammelt, und last not least sich seinen Bekannten als Kunstverständigen offenbart. Und die verhältnismässig geringe Zahl derer, die um des Studiums der Kunst willen hingehen, besteht wiederum aus einer grossen Anzahl Unfähiger, Einseltiger, Anhänger einer ganz bestimmten Richtung, entweder outriert Moderner, die grundsätzlich dem Neuen nachjagen, oder streng Konservativer, die ängstlich am Alten festhalten, und das junge, frischaufblühende Kunstleben von vornherein nicht ihrer Beachtung unterziehen. Wie kann es verwunderlich sein, wenn die Künstler sich immer mehr in ihrem eigenen engen Kreise halten, wenn sie die Berechtigung des Laienurteils verneinen, und nur noch für dieienigen schaffen, die Fachgenossen sind. Wenn der Laie verlangt, vom Berufskünstler als kompetenter Beurteiler anerkannt und berücksichtigt zu werden, so bilde er sich sein Urteil langsam, schule er sein ästhetisches Gefühl, seinen

Geist auf das Verständnis der Kunst, und kein Künstler wird ihm die Kompetenz seines Urteils absprechen, ja, er wird das Urteil eines Unbefangenen für überaus wünschenswert und notwendig erachten. Der Nichtkünstler ist für den Berufskunstler gleichsam der unbeteiligte Dritte, dessen Urteil gänzlich unbeeinflusst ist von den verschiedenen Richtungen und Parteien, an denen der Künstlerstand selbst so überreich ist. Nicht die Künstler gehen aus Prinzip von dem Standpunkte aus. die Kunst sei nur für Berufsgenossen, und das Publikum giebt dieser Richtung nach. indem es auf sein Urteil verzichtet, sondern infolge der Gedankenlosigkeit und des Mangels an Kunstverständnis, mit denen in den meisten Fällen das Laienurteil gesprochen wird, sieht er sich veranlasst, fortan nicht für das grosse Publikum, sondern nur für Berufsgenossen und Angehörige der eigenen Kaste zu schaffen, bei denen er Verständnis, wenn auch nicht immer Unparteilichkeit, voraussetzen kann. Die Kunst ist zu schade, um zu einer elenden Effekthascherei für das grosse Laienpublikum herabgedrückt zu werden. Suche sich der Laie durch strengere Selbstzucht ein vollwertiges Urteil zu bilden, folge er mit Verständnis



CARL VINNEN

AM WALDESRANDE
Ausstellung 1900 der Münchener Secession

522

#### PERSONAL- UND ATELIFR-NACHRICHTEN CELT

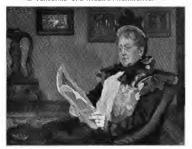

AUGUST NEVEN DU MONT

Ausstellung 1900 der Müsschener Secession

BILDNIS

den künstlerischen Bestrebungen und Bewegungen unserer Zeit, so wird er berechtigt sein, sein Urteil vollgültig in die Wagschale zu werfen. Bei dem heutigen Mangel an Urteilskraft in künstlerischer Beziehung im grossen Publikum ist es in den meisten Fällen das denkbar schlechteste Zeichen für einen Künstler, wenn er den zweifelhaften Ruhm geniesst, ein vom grossen Publikum durchaus "verstandener" Künstler zu sein. Es sind dies meist Künstler, die sich entweder im Alleralltäglichsten bewegen, oder durch die perversesten Gedanken den abgestumpften Nerven des Publikums neuen Reiz verleihen. Der ernste, denkende, feinsinnige Künstler wird in den seltensten Fällen vom grossen Publikum verstanden.

Die wenigen Laien, die seine Werke mit feinem Versändnis nach vorsichtigem Prüfen zu beurteiten vermögen, die es sich Mühe und Zeit kosten lassen, dem Künstler in das Reich seiner Geistes- und Gedankenwelt zu folgen, wird er gern anerkennen und berücksichtigen, ihr Urteil in jeder Weise dem der Berufsgenossen gleichstellen, ja es für die notwenüge Ergänzung dessolben ansehen.

### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

tz. DÜSSELDORF. Der Bildhauer Gustav Rutz hat ein hervorragendes neues monumentales Bild werk geschaffen: einen Siegesbrunnen für die Sisde Vohwinkel. Das Komitee zur Errichtung eines Denkmsis in jener Stadt, die den grösseren Nachbar-städten Elberfeid und Barmen in der Bethätigung patriotischer Gesinnung nicht nachstehen will, hat sich für einen monumentalen Brunnen mit der Kolosssifigur einer Germsnis entschieden. Die Aufgabe hat Gustav Rutz, dessen Kaiserbrunnen in Uerdingen und in Rheydt unlängst enthüllt wurden, wiederum in vorzüglicher Weise gejöst. Der Brunnen erheht sich auf einem 25 m breiten Plateau. Die Architektur beginnt mit einer auf beiden Seiten halb-kreisförmigen Rustica, die das Wasserbecken hildet. Aus diesem erhebt sich das Postsment, das sus derb gebaltenen Qusdern gehildet wird. Auf dem Postsment erheht sich die monumentsl bedeutend wir-kende Figur der Germania. Rutz hat sich diese in der Gestalt von einer Walkure gedacht, derh in den Zügen, mit sterkem Profil, kraftvoll und doch milde im Ausdruck. Sie ist susgerüstet mit Psnzer und gefügeltem Helm, umgürtet mit dem Schwerte, um die Hüften ein Bärenfell. Ein lang berab-wallender Hermelinmantel umwallt die stolze königliche Gestalt in einfach grossem Faltenwurf, seine Aussenseite ist reich mit Adlern und Ornsmenten im keltischen Stile dekoriert. Mit der Linken hält sie das Bildnis weilsnd Ksisers Wilhelm I. in Medsillonform umfasst, mit der Rechten hebt sie die auf Lor-

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

beer ruhende Ksiserkrone mit gestrecktem Arme hoch empor. Diese Germanis ist ein Werk echt deutscher Empfindung, bis ins kleinste Detail germsnisch, eine Schöpfung, die das starke Tslent des schaffensfrohen, begibten Bildhauers wieder überzeugend öffenbart.

E GRAZ. Im Stadtpark wurde das von der Steiermärkischen Sparksose gestiftete Denkmal des einstigen Bürgermeisters Ritter v. FRANCK enthüllt. Franck, dem es vorwiegend zu danken war, dass die ehemaligen Glacisgrunde als Parkanlage er-Marmor dargestellt, sle ein schlichter Bürger, der in etwas altmodischer Kleidung, die Hände, die Hut und Stock halten, am Rücken, gemächlich durch den herrlichen Garten zu schreiten scheint. Der Schöpfer des Denkmsls, der Wiener Aksdemleprofessor EDMUND HELLMER, hat es verstanden, durch intime, lebensvolle Auffassung den Widerspruch vergessen zu machen, der immerhin zwischen der Genrehaftigkeit der Gestslt und der durch Grösse und Material geforderten Monumentalität besteht. – Der Landtag hat endlich mit der Reorganission der seit hundert Jahren bestebenden Landeszeichenskademie Ernst gemscht, in der gänzlich versitete Zustände herrschten. Zwar besteht die Abteilung für das Historienfach bis auf weiteres fort, dagegen wurde aber die Abteilung für das +Landachafts- und Blumenmslen« aufgehoben und dafür ein freles Statut geschaffen, wonsch ein bewährter Künstler die Verpflichtung übernimmt, gegen ein gewisses Entgelt seinen Wohnsitz in Graz sufzuschlagen und, soweit selne eigenen Arbeiten ihm Zeit Isssen, begebtere Schüler, deren Tslent ihm susbildungsfähig erscheint, in einer von ihm selbst zu bestimmenden Weise zu unterrichten und fortzubilden. Da die Mittel für eine umfisssend ausgestaltete Kunstakademle nicht hinreichen, so schien es sm rstsamsten, einen tüchtigen Künstler dsdurch sn Graz zu fesseln, dass man ihm möglichste künstlerische Aktions freiheit gewährte und ihn mit bureaukratischen Reglements vollkommen verschonte. Es ist ge-lungen, den Dischsuer Künstler Herrn ALFREN Iungen, aen Diensuer Kunstier Herrn Alfreie V. Schröfter, der im Herbst I. J. nich Graz übersiedeln wird, für diese Stelle zu gewinnen. P<sup>80</sup> hr. BERLIN. Mit Professor Max Konen, der am 7. Juli d. J. in Berlin einem schnell zur Entwick-

lung gelangten Herzleiden erlag, ist eine der hervorragendaten Erscheinungen der spezifisch Berlinischen Kunst unerwartet aus dem Leben geschieden. Der am 17. Juli 1854 in Berlin geborene Künstler war der Sohn des Direktora an der Berliner Universitäts-Bibliothek und späteren Geh. Regierungs-Rates KONER. Ein Schüler der Berliner Aksdemie, suchte er durch Reisen in Frankreich, Holland, Spanien und Itslien seiner künstlerischen Ausbildung nachzuhelfen, entschied sich sber sehr bald für die susschliessliche Kultivierung des Porträtfschs. Einen bemerkenswerten Einfluss auf das Reifwerden seines Talents hatte die Heirat des Künstlers mit einer glelchstrebenden, hochbegsbten Kollegin, Solle Koner, geb. Schäffer. Die Aufmerksamkeit weiterer Kreise zog KONER jedoch erst suf sich, als der Kaiser, bald nach seinem Regierungs-Antriet, ihn durch Bildnissufträge suszeichnete. Die Wishi des Kulsers wur sehr glücklich, denn Koner bessss nicht nur volles Verständnis für dessen repräsentstive Bedürfnisse, er wusste dieselben auch in eine so vorteilhafte und natürliche Verbindung mit den reinmenschlichen Eigenschaften des Monsreben zu bringen, dass man sagen kann. er hat für die Darstellung des Kaisera Vorbildliches geleistet und, obgleich in Konkurrenz mit Lenbach. von dem sich der Kaiser gleichzeitig mslen liess, unaweifelhaft die besten der vorhandenen Bildnisse des jungen, asbehnkewassen und hattendusrigen Herrespieren geschaften. Der Beffal, den diese Bildnisse handen, führte dem Könnster zahloses Aufträge zu. Färsten, Känntler, Gelehrte, Finnanzmänner und Damen der Gesellschaft frängten sich dansch, von ihm gemalt zu werden. Aus der langen Reihe von Konnek's Bildnissen.



MAX KONER

seien susser denen des Ksisers, deren bestes ihm eras kürzlich auf der Pariser Welt-Ausstellung die grosse goldene Medaille cintrue. nur erwähnt die des Fürsten Lichnows-ky, Du Bois-Reymonds, v. Huenes, Menzels, der Møler Bracht und Brausewetter, der Bankbarone Mendelssohn, Siemens, Schwarz, Wanner Fürstinnen

der Fürstinnen Solms und Piess, der Schwester Bismarcks und der Gsttin des Künstlers. Das Berlinertum KONER's kam in

und suszuführen und in einer gewissen nüchternen und sussuführen und in einer gewissen nüchternen Auffassung zum Ausdruck. Er war weder ein Genie, noch ein Bahnbrecher, weder ein grosser Maler, noch ein feinfühliger Seelendeuter, aber er gehöre zu jenen sehr norwendigen Erscheinungen, die das künstlerische Vermögen ihrer Zeit treu und redlich verwalten heilen und es auf einem anständigen Nivesu zu erhalten wissen. Den Mangel an psychologischer Vertiefung in vielen seiner Bildnisse wusste er nicht ungeschickt unter einem lebhsften Ausdruck, einer charakteristischen Haltung oder Auseruck, einer enarskieristischen Haltung oder Werdung des Dirgesteilten zu verbergen. Auch das Koloristische mischte ihm Schwierigkeiten, weshalb er nicht eigentlich ein Dimenmister wer. Dafür fiel seine sichere Zeichnung stets angenehm auf. KONER war Mittelied der Berliner Akademie und Lehrer sn deren Hochschule. Als Mensch und Künstler erfreute er sich grosser Sympsthien in allen Kreisen. Seinem offenen, ehrlichen, mannischen Sinn war siles Parteitreiben zuwider, und so hat er des öfteren such seiner freundlichen Tellnahme für die Bestrebungen der Secessionen, insbesondere der Berliner recht deutlich Ausdruck gegeben. KONER's frühes Hinscheiden ist umso beklagenswerter, als er In seiner Kunst in den letzten Jahren einen entschledenen Aufschwung genommen hatte und keiner von den Bildnismslern, die nach ihm kamen, auch nur snnähernd im stande ist, ihn zu ersetzen. Leben war eine Reihe von Erfoigen, die aber durch ebrliche und unermüdliche Arbeit verdient, nicht etwa durch Streberei erlangt waren, und so hinter-lässt Koner ein in jeder Richtung gesegnetes,

der bemerkenswerten Tüchtigkeit seiner Art zu malen

isset KONER ein in jeder Richtung gesegnetes, sebönes und ehrenwolles Andenken. Lies zu DÜSSELDORF, Dem jungen Handening zu DÜSSELDORF, Dem jungen Handening zu Düsselsster und der State der Auftrag erreitt worden, ein grössers Bild für das Gymnassium in Moers (Rheinland) zu malen. Dasselbe soll "Christus" und die Kinder. (Lasset die Kindlein zu mir kommen) darstellen der State der St

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

Josa-Goossens war bei der Konkurrent an diesem Auftrag mit einem Preise ausgezeichnet worden. Seine eingereichte Sätze bedurfte jedoch mech dem Urteile der Preisrichtere einiger Abinderungen, die der Künstler vornahm. Die Sätze fand jetzt den vollen Befäll der Preisrichter und des Verwurde, him definitiv cereilt.

— GESTORBEN: In Dresden am 12. Juli der

— GESTORBEN: In Dresden am 12. Juli der Hofmaler Theodor Choulant im Alter von dreiundsiebzig Jahren; in Berlin sm 7. Juli, zehn Tage vor seinem nechaundvierzigsten Geburtatage, Prof. Max Koner. (S. Nekrolog S. 524).

### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

A. T. BUDAPEST. Die ehemen Phrens unseres Kunnsussellungsengels hehre sich unseres Kunnsussellungsengels hehre sich eine Stelle der Meiglichkeit suf, his zur Winternaustellung ein Meiglichkeit suf, his zur Winternaustellung ein Meiglichkeit suf, his zur Winternaustellung ein Australier und dem Stelle der Stelle Stelle Stelle Auflich siehe sich den Stelle Stelle Auflich siehe Australier Meiglich Kannstellung auf der Stelle Ste



HANS VON HAYEK ZIEGEN AM WASSES Ausstellung 1900 der Münchener Secession



MUBERT VON HEYDEN KAMPF
Ausmellung 1900 der Münchener Secrasion

ausgestellten Werken wurden im ganzen sechsundschritg für 12366 Kronen verkauft. — Zur Auszeichaung mit je einer kleinen goldenen Medaille wurden dem Kultusminister die Maler Ster. Csox und Ion. Roskovics vorgeschlagen. Erster erklärte jedoch in einem hiesigen Blatte, dass er —

sollte ihm die kleine goldene Medaille wirklich verlieben werden - dieselbe zurückweisen würde Auf diese Erklärung hin wurde nur Maler Ignaz Roskovics mit obenerwähnter Medaille ausgezelchnet. Das Denkmal Eugens von Savoyen, des in Siegers von Zentz, dessen Abbildung auch diesen Blättern erschienen ist, wurde vom Bildhauer Jos. Rona modelliert und, ohne das Er-gebnis der Sammlungen, von welchen die Kosten des Denkmals gedeckt werden soliten, abzuwarten, such in Bronze gegossen. Das Geld fliesst aber in so dünnen Fäden ein, dass Rons es kaum erleben dürfte, auf seine Kosten zu kommen, und so suchte er für sein herrenloses Denkmal einen hochherzigen Käufer, der sich auch in der Person unseres Königs fand, nach dessen Bestimmung das Standbild an einem geeigneten Platze vor der im Bau begriffenen Königsburg aufgestelit werden soll. - Die Hauptstadt Budapest stiftete seiner Zeit einen 8000 Kronen betragenden Krönungsjubiläumsprels; dieser wurde dieses lahr dem Maler Ladislaus Hegends verlieben. Einen recht erfreulichen Aufschwung nahmen dieses Jahr die Kunstausstellungen in einzelnen Provinzstädsen. Im Frühjahr war es Szeged, welche den Reigen eröffnete und in kurzen Zwischenräumen foigten Pressburg, Székesfehérvár, Arad, übersli von günstigen moralischen und ganz zufriedenstellenden materiellen Erfoigen begleitet. Der Staat kaufte vom Universitätsprofessor Dr. Julius Ellischer dessen Dürer'sche Stichsammune um den verhältnismässig geringen Preis von 30000 Kronen an; die Koijektion enthält hundertundzehn Stück durchschnittlich vorzüglich erhaltene Exemplare, darunter +Adam und Eva+ (aus"der Sammlung Liphart), eine aus sechzehn Blatt bestehende Passion, Melancholie, welche

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN CO-

bei der Artaria'schen Auktion um 2100 Kronen erworben wurde, Ritter, Tod und Teufeix etc. —r-hr. BERLIN. In der Grossen Berliner Kunst-hrs. BERLIN. In der Grossen Berliner Kunst-ner Lutipold-Gruppe, Ende Juni die der Wiener Klastier noch eröffnet warden. Wenn die Verführung der Luitpold-Gruppe auch einen besaeren Begriff vnn dem gegenwärrigen Stande der Münchener Kunat giebt, als die schnn vnrhanden g wesenen Münchner Säie thun, und die beiden Räun als die schnn vnrhanden geder Wiener sehr gefällig wirken, so wird dan sil-gemeine Bild der Ausstellung durch die Nachzügler doch wenig beeinflusst. Ueber ein anständiges Mittelmass erhebt sich weder die Münchner noch die Wiener Veranstaltung. Einen recht vnrteilhaften Eindruck in der Luitpnid-Gruppe machen die Land-Eindruck in der Luitpand-Gruppe machen die Landschafter. Unter ihnen treten wieder Frank HOCH und CARL MARR besinders hervar. Dieser mit einem Bauern »Auf dem Linde«, jener mit einem Birchahain« und einem »Stillen Bach«. Aber auch CHARLES PALMIE, HANS BUSSE, CARL KÖRTNER, H. URBAN, RABENDINO, FRITZ BAER baben gute Arbeiten zu zeigen. Als einziger Bildhauer in der Luitpold-Gruppe erscheint hier Max Heil.maler mit einem bronzenen »Paris«, der bis auf sein fasalen Aegineten-Lächetn nicht übel wirkt. Bei den Wienern trifft man nehr bekannte Namen CHARLEMONT, DARNAUT, HOROWITZ, EGGER-LIENZ, RIBARZ, POCHWALSKY und ZOFF -- aber LIENZ, RIBARZ, POCHWAISAY und ZOPF — BBET micht eine einzige Erscheinung, die etwas von einem Führer hätte. Hier und da spukt nnch Makart herum, und auch Schindler wird nnch gern als Vor-blid benutzt. Viel Wert wird auf Eleganz der Pinner führung und Nettigkeit der Ausführung geieg, und cinige Künstler sind an geachickt, dass sie sich in

jeder beliebigen Art ausdrücken können, wnfür EDUARD KASPARIDES, der sich bald realistisch, bald symbolisch giebt, beid an Worpswede, beid an bald symminsen geton, one an handers charakteriati-achen Beispiel bildet. Ein neues, freien und selbst-atindiges Talent lernt man jedoch in HEINRICH TOMEC kennen. Ein Frühlingsabend von ihm auf irgend einer der Höben um Wien mit dürren Bäumen einem Abhang, zu densen Füssen ein kahles Weingütchen liegt, mit ein wenig grünem Rasen und ein paar Schneestellen, ist das feinste Landschaftsbild bel den Wienern. Kaum minder nrigineil zeigter sich in dem >Aprilwetter« bettetten Bilde einer grassen Stude mit einer sehr hohen Luft, in der eine grasse gelbe Wnike schwimmt, wihrend das Häusermer da-runter im purpurnen Gianz der untergehenden Sonne leuchtet. Unter den Plastikern failen JACOB GRUBER mit der Bronzegruppe zweier verschütteter Bergknappen, einen alten, der einen leblasen jungen in den Armen hält, und Jos. GRUNNUT mit einem Hnchrelief »Schwere Stunden« angenehm auf. — In der Ausstellung der Berliner Secession int in den eraten Julitagen endlich ARNOLD BÖCKLIN'S langerwartetes jungstes Werk Melancholie eingetraffen, das um das Urteil varwegzunebmen zu den bedeutendsten Schöpfungen des grossen Meisters gehört und ganz und garnicht ein Alterswerk ist. Die ziemlich grosse Hniztafel zeigt im Vordergrunde auf einer alten Marmnrbank eine edle weibliche Gestalt in einem schweren, tiefblauen, mit schwarzen Ornamenten gezierten Manel, über einem lichtblauen Gewande und mit Biederfarbenen Schuhen, in einem Garten sitzend. Düsteren Auges blickt die Schöne, deren rotbraune, am Hinterknpf gebundene Haare lose auf die



ALFRED VON SCHRÖTTER
Ausstellung 1900 der Münchener Secension

DIE HIRTIN

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM-



GEORG MATTES

Ausstellung 1900 der Münchener Secession

BALLSPIELER

Schulter fallen, in einen mit einem schwarzen Flor verhüllten Handspiegel in Ihrer Linken. Hinter ihr flesst ein Fluss durch den Garten, in dessen Bett hell eine Kiesinsel glänzt, und jeoseits am Ufer leuchtet die schönste tonkanische Landschaft, die Böcklin je gemalt. Links, nicht weit vom Wasser, an einer Strasse eine Osteria mit Leuten davor, unter denen ein Reiter mit einem feuerroten Mantel am meisten bemerkt wird. In der Nähe eine Villa, von hohen Cypressen umgehen, die an Böcklins Besitzung in San Domenico erinnert. Dann ein Fernhlick in die Arno-Ehene und rechts Birken Ferniks In die Arno-Ebene und rechts Birken sowie claige braumore Blume, we man sie so oft auf des Künstlers Bildern gesehen hat. Ueher allem der heitere Himmel und das giltanede Licht eines italienischeo Herbattages. Die Landschaft gehört zu dem Besten und Schönter, was der einzige Künstler geschaffen. Sie hat etwas Impressionistisches, das ao Manne et eiosert, und konore doch nur von Bocklin as genati werden. An der Ergesten werden, het eine der e gesetzt werden; aber sie drückt doch so voll-kommen die Ahsicht des Künstlers, das Selhstquillerische, die Teiloahmlosigkeit gegen deo wirklichen Zustand aus, dass es thöricht wäre, sich über gewisse Mängel aufzuhalten. Wenig erfreulich aber ist der Einfall des Meisters, mitten in die helle Luft auf leuchtend weissem, von einer gelben Aureole umgehenem Grunde in schönen, blauschwarzen Antiqua-Buchstaben das grössen, blauschwarzen Annqua Dutunanden un-Wort MELANCHOLIA zu schreiben. Man möchte glauben, er hahe es einem optischen Scherz zu-liebe gethan: denn, wenn man einige Sekunden auf die Buchstaben gesehen, erscheinen sie dem Auge überall auf dem Blide in weisser Schrift; sber das Bild wäre tausendmal achöner ohne das die künstlerische Illusion atörende Wort. — Eine weitere Bereicherung hat die Auastellung durch ANDERS ZORN's bekanntes herrliches » Seibatporträte im Atelier mit dem wuoderbar gemalten weiblichen

Akt im Hintergrunde und durch das Bildnis einer Dame in grosser Toilette von Louts Connyrn erfahren. Das Werk des Müncher Malers zeigt so üherraschende maierische Qualitäten, dass es unter den vielen hervorragenden Porträts in dem Hause der Berliner Secession eine bemerkenswerte Rolle spielt.

= MONCHEN. An Antholym on of are Monchens Andersonstellane (Collegations and Origende 21 and Independent and Origende 22 and Independent and Origende 22 and Independent and Princets, One Kriets is fill the West School of the Parkets, Nat Kroneley. And Princets, Parkets School of the Pa

(Brößlich, Merus witter Fantsee mit Schneet, Lerwause, Paul Gestein - Ethich belastert (Brössech, 1994) and the Paul Gestein - Ethich belastert (Brossech, 1994) and the Resident residential for the Residential Residential

10000 Mitglieder, eine Zahl, die derselbe bisher noch dem sn Künstler-Witwen Rente

## VERMISCHTES

nicht erreicht hat.

tz. DÜSSELDORF. Der Verein Düsseldorfer Künstler zur gegenseitigen Unterstützung und Hilfe darf mit Befriedigung suf seine vor länger als einem halben Jahrhundert begonnene segensreiche



ROBERT ANNING BELL ERNTE Ausstellung 1900 der Münchener Secession

dem sn Künstler-Witwen Renten im Betrsge von 5735 Mk. (564) = Vom Kunstverein zu Gotha geht uns soeben

er voort deer sein er verschaft gelie die Sector voor deer verschaft gelie de verschaft gelie verschaft gelie

m KARLSKUHE. Die verdientwolfe bierige Machammanschut viel an Schäuse des Budheden Machammanschut viel an Schäuse des Budheden Machammanschut viel an Schäuse des Budheden Bestehen zwiedelichen Annahmanschut Schmienen, won ihre in der Kunstweit genome wird. Der Beusch der Wille der Weiter der Weit

Anstomie, Perspektive, Kunstgeschichte. [508] tz. DÜSSELDORF. Auch in diesem Jahre fand. wie im vorigen, gelegentlich der vom Rheinischen Goethe-Verein für Festspiele veranstalteten Fest-aufführungen klassischer Dramen - diesmai Schillerscher - im Malkssten eine zwanglose Zusammenkunft der Festteilnehmer statt, an der sich die Mitglieder des Rheinischen Goethe-Vereins, die zu den Aufführungen von Berlin, Dresden und Hannover hergekommenen dramstischen Künstler und Künstlerinnen, die Düsseldorfer Künstlerschaft und die geladenen Ehrengäste beteiligten. Eine besondere Ebrung wurde dem Minister des Inneren, Freiherrn von Rheinbaben bei diesem Feste zu teil; derseibe ist Vorsitzender des Rheinischen Goethe-Vereins lür Festspicie In Düsseldorf und hat die Initiative zu diesen wie anderen Unternehmungen ergriffen, die seine Amtsthätigkeit sin Regierungs-Präsident in Düsseldorf unvergesslich machen. Ein lustiger Künstlermummenschanz, ein echter Malkasten-Festspiel-Scherz, ein Turnier um den Goethe-Schiller-Preis bildete den Schiuss des schönen Gartenfestes. Der Ehrenpreis wurde, ds sile Kämpfer um denselben sich gegen-seitig niedergemscht hatten, dem Minister von Rheinbaben mit einer humoristischen Anrede überreicht.

NEW YORK. Infolge des Nschtragen zu dem deutsch-amerikanlachen Hsndelavertrage werden von

Gemälden in Oel- oder Wasserfsrben, Pastelien, Ferben- und Tuschzeichnungen und Statuen bei der Einfuhr in Amerika nunmehr nur noch 15° g des Wertes sn Zoll erhoben.

Verlagsansist F. BRUCKHAHH A.-G. in München, Nympheuburgerstr. 26. - Bruckman ache Roch- und Kusenfrackerei is München.

Redaktionaschinas: 21. Juli 1900.

Herausgeber: Friedrich Prcht. — Vermiwortlicher Redakteur: Fried Schwaste.

R. SCHUSTER-WOLDAN pinx.



# DIE JAHRES-AUSSTELLUNG IM

# MÜNCHENER GLASPALAST

Von FRIEDRICH PECHT

Nachdruck verboten)

Wer diese Ausstellung aufmerksam betrachtet, wird gewiss nicht versucht sein, von einem Rückgang der Münchner kunst zu sprechen. Im Gegenteil, verständiger und wohlthuender hat alch vielleicht noch seine präsentiert. Um so cher wird man die etwa seit 1870 oder doch sicher infolge dieses Jahres mit unserer Kunst überhaupt vorgegangen. Denn legte unsere geannet kunst vor 1870 den Nachdruck auf das — möglichst grosse Wolfen, so auch sie ihr Können. Natürlich bringt das auch eine

gewaltige Aenderung in der Wahl der Stoffe hervor — man konnte eben von jeher sehr viei weniger als man woiite, und dass unsere heutige Kunat sich endlich bescheiden gelernt hat, iat gewisa ihr kleinater Fehler!

Mit dieser grossen Schwenkung auf das ihr Erreichbare hängt aber auch unstreitig der ao ungleich befriedigendere Eindruck zusammen, den diese Ausstellung gegen viele frühere macht, die oft so viel reicher an grossen Absichten waren, mit denen nur zu leicht auch der Weg zur Hölle der Kunst gepflastert ist. Was die Herren heute noch wollen, das haben sie jedenfalls weit öfter erreicht, als zu der Zeit der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, wo die Wände der Ausatellungssäle zum grösseren Teil mit Kartons bedeckt waren, die man sich oft nicht ohne Schrecken gemalt denken konnte. Jetzt werden Himmel und Hölle, Olymp und Tapearus bei weitem nicht mehr so in Anspruch genommen, unsere Kunst bleibt mehr ala je zuvor zu Hause oder im Gärtchen daneben. Da pflückt sie aber wirkliche Blumen, mit denen sie die gegen ehedem dafür so viel reicher und behaglicher ausgehenden Wände schmückt! Man findet mindestens zwanzig gemaite Bouquets, die unserer Mareie alle Ehre machen. Jedenfalls mehr als greiel Heilige von ehedem, wie glatt und wohigezogen dieselben auch aussehen. Jetzt sind dieselben überhaupt zusammengeschwunden und das Unheilige überwiegt — dem Zeitgeist entsprechend — gar sebr.

Denn dass wir Heutigen unsere Verehrung am liebsten auf uns selber beschränken, das beweist die ungeheuere Zunahme der Porträts sowohl in Quantität als Qualität am besten. Noch auf keiner Münchener Ausstellung haben dieselben eine so domi-



JULIUS EXTER

BILDNIS DES KÜNSTLERS UND BEINER FRAU . . .

#### DIE JAHRES AUSSTELLUNG



(Münchener Grappe "Scholle")

LUXUS UNO ARBEIT

nierende Rolle gespielt. Natürlich steht hier LENBACH vorne an, der in ein paar Damenbildern sogar noch einen so entschiedenen Fortschritt beweist, wie man ihn bei einem Sechziger eigentlich nicht mehr sucht. Bei Lenbach hat man aber immer auch noch sein grosses dekoratives Talent zu bewundern, da er regelmässig die so auffallend schöne Ausschmückung der Säle leitet. Nächst Lenbach imponiert am meisten Fr. Aug. von Kaulbach, der mehrere grosse Saal wände mit seinen Bildern (vergl. die Abbildungen a. S. 537 u. 538) gefüllt, auch wenn sich unter denselben nicht die edle Gestalt unserer schönen Kaiserin mit ihrem lieblichen Töchterchen befände, oder der alle Kaiser und Könige in der Tasche führende Mime Possart, der ganz sprechend ähnlich geraten. Dass die Bildnisse aber nicht nur an

Zahl, sondern auch an künstlerischem Werte so überwiegen, das ist denn doch kein Zufall, sondern hängt mit dem ganzen Gange unserer deutschen Kunst - wie politischen Entwicklung aufs genaueste zusammen. So lange wir keine grossen Staatsmänner und Feldherrn selber besassen, suchten wir ihren Mangel durch die Malerel zu ergänzen, die daher uns zu zeigen suchte, wie die Helden des trojanischen Krieges ausgesehen haben dürften, also ganz idealistisch ward. Seit aber die Kaiser Wilhelm, Bismarck und Moltke unserem Heldenmangel so glänzend abgeholfen, kehrte unsere Kunst mit Vergnügen zu der Wirklichkeit zurück und setzte an die Stelle der trojanischen Helden die einheimischen, sie ward realistisch.

Der mächtig gestiegene Stolz auf unsere Gegenwart, die Freude am eigenen nationalen Leben und nicht am wenigsten an unserer Natur sprechen von jeder Wand dieser Ausstellung herab.

Man müsste aber die Deutschen und ihren sie seit Julius Cäsar bis heute gleich stark beherrschenden Absonderungstrieb kennen, wenn man glaubte, dass sie das nun ohne weiteres sich und anderen eingeständen. O nein, im Gegenteil war die Parteiung nie ärger als jetzt, wo man sich so ungeniert gehen lassen konnte. Fast jeder Saal gehört einer eigenen Künstlergesellschaft, die um keinen Preis mit ihren Nachbarn verwechselt werden möchte. Wie der Stuttgarter den Canstatter, der Augsburger den Münchener aufs tiefste verachtet, so thun das hier auch die "Luitpold"- und die Frankfurter und Cronberger Gruppe, die "badischen" und "schwäbischen" Künstler, die "Gesellschaft für christliche Kunst" und die "Jugendgruppe" der Allerjungsten, die sich heuer als "Scholle" etabliert hat u. s. f.

Dennoch hat woll noch nie deutsche Kunst einen so schart ausgesprochenen, ganz einheitlichen und harmonischen Eindruck hervorgebracht, als gerade auf dieser Ausstellung, welche für die endlich in vollem Gang befindlicher zusche Umbildung der Deutschen zu einfallen zusche Umbildung der Deutschen zu auffallen der Ausstellung auf der deutsche zu der deutsche zu der deutsche zu der der deutsche zu der deutsche zu der der deutsche zu der deutsche zu der deutsche zu deutsche zu der deutsche zu der deutsche zu deutsche zu deutsche zu der deutsche zu der deutsche zu den z

#### IM MÜNCHENER GLASPALAST COM-



ZWEI DEKORATIONS-ENTWÜRFE

ADOLF MONZER pink

WOLDAN (Abb. a. S. 533) ist fast der einzige dafür die Zahl der eine wohlthuende, gesunde Tüchtigkeit offenbarenden Werke, besonders in der Landschaft eine überraschend grosse ist. Beispielsweise kann man gewiss keine solche hochpoetische Auffassung mit so vollendeter Meisterschaft der Ausführung vereint sehen, die zugleich den nationalen Charakter so merkwürdig wiederspiegelte, als dies in PHILIPP RÖTH'S Bild "Aus dem Dachauer Moos" geschieht, das unbedingt klassisch genannt werden muss, obschon es bei seiner entzückenden Anspruchslosigkeit kaum zu den "Schlagern" gerechnet werden kann. - Das ist "deutsche Kunst", sagt man aber unwillkürlich! Ebenso auch bei einem kleineren Kabinettstück von FRANZ SIMM, das uns eine vornehme Dame aus der Zopfzeit vorführt, die sich durch einen alten Herrn aus einem Roman vorlesen lässt, während der Friseur ihren hochaufgebauschten Lockenkopf pudert. Dabei ist nun der Vorleser gerade zu einer besonders rührenden Stelle gekommen, bei der unsere Schöne ein so tiefes Mitgefühl zeigt, als das Pudern es nur immer erlaubt. Hier ist alles mit einer zierlichen Lebendigkeit wiedergegeben, die doch weit über die Glätte der alten Niederländer hinausgeht, deren Figuren fast immer posieren, während diese jedenfalls aber ganz neu und selbständig erscheint. Ist die unbedingte kritiklose Bewunderung der alten klassischen Kunst eines der grössten Hindernisse für die Entwicklung der neuen, so zeigen diese beiden eben beschriebenen

Bilder, dass sich ihre Künstler die ganze

Freiheit des Urteils wieder errungen haben, die für jede neue und selbständige Entwicklung unerlässlich bleibt.

Das ist aber auch gerade, was die Lenbachschen Bildnise zu einer in imer Eigenart so einzigen Erscheinung macht. Die allmähliche Erriquug dieser Sebsändigkeit bei unserer Malerei ist es, die am wohlthuendsten wirkt auf unserer Ausstellung, und wo sich unstreitig München wieder am meisten auszeichnet, obwohl ihm Karkruhe, Düsseldorf und andere auch darin weit näher gekommen sind als jemals frühe

Nur die ziemlich reich vertretene Berliner Schule zeigt noch ein gewisses unmäßes Be-dürfnis, durch. Wahl pikant gesucher Stoffe und, auf zufallen, was sie elgenitich par nicht gesuge, eine gewisse feste Ruhe bei den Deutschen herausgebilder, die man bei anderen Nationen nicht findet; im Gegenteil diese speziell die am reichten vertretenen Flatlener) gezeigt die den Geschein der stelle den Deutschen herausgebilder, die man bei anderen Nationen nicht findet; im Gegenteil diese speziell die am reichten vertretenen Flatlener) eitgekti, die uasserem Nationalcharakter immer fermed bielben wird.

Sehr Schönes haben auch die Engländer, wenigstens in der Landschaft gebracht. Im ganzen war aber die Beteiligung des

im ganzen war auch ure Dereitigung des Auslandes an dieser Ausstellung doch nur gering. Das Hauptergebnis derseiben bleibt für uns die offenbar immer bestimmter auftretende Herausbildung eines nationalen Sities in der Malerei, der aber mit dem früher herrschenden, wie ihn das sechzehnte Jahrhundert zeigt, doch in seiner festen Art ohne Mager-

#### GLASPALAST MÜNCHEN COM

keit nur wenig Achniichkeit, um so entschiedener aber das Gefühl der Macht und Selbstständigkeit zeigt, welche die Nation seither errungen hat. Absicht ist dabei offenbag keine. Dieser Stil hat nichts mit einer Mode gemein, er ist lediglich das Ergebnis der so ganz veränderten Stellung unserer Nation zu allen anderen.

Vielleicht findet mas ihn is unserer Archie texter noch ausgeprochener, weil hier die so sehr verbesseren sozialen. Verhältnisse sich noch deutlicher ausgrechen, Jedenfalls ist die Bankunst die am selbständigsten aufdechalba unch ein os eigenatriger Gepräge. Dass dasselbe in seiner so viel grösseren Ruhe, Festigkeit und sogar einem gevissen Stolz den Fortschritten der Malerei entspricht, diese Anderung gar nicht das Wert dinzeldiese Anderung gar nicht das Wert dinzelder verfanderen Verhältnisse ist. Ergebnis

### APHORISMEN

In allen wahren Kunstwerken — wenn du nämich im stande bist, ein Kunstwerk von einer Pfuscherei zu unterscheiden — wirst du die Ewigkeit durch die Zeit hindurchbicken schen; das Göttliche wird dir sichtbar gemacht erscheinen.

Thomas Carlyte

raemas Carryo

Je kleiner das Talent, desto mehr Raum bleibt im Gehirn für Grössenwahn; ist der Genlus gross, so bleibt für das eigene ich nur der anspruchslose Raum der Bescheidenheit.

Max Bewer

Aus "Xenien, Sprüche und Gedanken von Einem" (Dresden, Druckerei Gibss, 13 M.)

#### SYMBOLISTISCHE RAHMEN

Einst sprach das Bild für sich allein, Ein schlichter Rahmen schloss es ein, Und fertig war es und verständlich. Heut', wo man rätsett an des Bildes Sinn, Orakeln sie noch auf den Rahmen hin, Was dem Beschauer just so anverständlich.

# DIE HÜTE UND DER LORBEERKRANZ



Ich bin die neue Hatfaçon, Die Hatfaçon von heute. Heil der Geschmacksrevolution! Te Deum! Festgellüte! Ob schön, ob hässlich, einerlei; Denn ich bin neu, denn ich bin neu, So neu wie warne Brode; Drum bin ich in der Mode.

Ich bin die künft'ge Hutfaçon, Die Hutfaçon von morgen; Ich nahe mich dem Modethron Mit Bangnis und mit Sorgen; Der Enkel wie der Uurahn, Ein jeder Hut wird abgethan; Mir wird's nicht besser gehen; Die Mode muss sich drehen.

#### Ich aber bin der Lorbeerkranz, Der attem Streit entrückte, Der seit der Blüte Griechenlands

Die höchsten Häupter schmückte. Mein heilig Laub war nie modern; Doch wie des Nordens fester Stern Werd' ich noch nach Aeonen Auf meiner Stelle thronen.



EMIL BOEHM

LANDSCHAFT

A. Filger



daspalası (Ledtpold-Gruppe) e

RAFFAEL SCHUSTER-WOLDAN . . . ODI PROFANUM VOLGUS ET ARCEO

# GLASPALAST MÜNCHEN



EMIL HELLRATH

DIE AMPER BEI FÜRSTENFELDBRUCK



CARL KOSTNER (Luitpold-Gruppe)

SPÄTHERBST (ISARMOTIV BEI TÖLZ)

# GLASPALAST MÜNCHEN



MATHIAS SCHIEST

MADONNA



RUDOLF SCHIESTL

SANKT ISIDOR, EIN BAUERSMANN



Jahren - Aquatellung im Münchener Glaspalast

F. A. v. KAULBACH BILDNIS . . . . .





Jahres-Ausstellung Im Münchener Glaspalast

F. A. v. KAULBACH BILDNIS

# DIE DEUTSCHE KUNST AN DER

# WENDE DES JAHRHUNDERTS

Von FRIEDRICH PECHT

11.\*)

spiegeln muss, so sind es geras die bildenden Künste.

Nachdem nun im abgelaufenen lahrhundert die Nation selber einen so ungeheuren Aufschwung genommen, wäre es ja fast ein Wunder, wenn sich derselbe nicht auch in der Kunst wiederspiegelte. Das ist denn auch selbstverständlich der Fall, zunächst dadurch, dass an die Stelle des der Renaissance entlehnten, idealisierenden Stiles ein in der Hauptsache derb naturalistischer getreten, wie das von den Eroberern Elsass-Lothringens, Schleswigs und zahlloser Kolonien in allen Weltteilen nicht anders zu erwarten war. Da wir uns aber nie weniger mit dem Himmel beschäftigt haben, als in dieser Zeit vor und nach 1870, so haben wir ihn auch nicht einmal gemalt. Dagegen hat uns ein seltenes Glück einige wahrhaft grosse Männer geschenkt - ist es da ein Wunder, dass die Kunst vor allem deren Gestalten der Nachwelt aufzubehalten suchte? So findet man denn auch im Anfang dieser neuen Zeit FRANZ VON LENBACH an der Spitze unserer Künstler, wie im



\*) 1. siehe »K. f. A.« XV. Jahrgang, Heft 7 und 8.

FRANZ HEIN MÄRCHEN (SITTES UND NIXE)
Müschener Glaspalant 1900 (Künstlerbund Karlarube)

#### > DIE DEUTSCHE KUNST

aber da hat er auch nicht seinesgleichen, da erreicht ihn so wenig ein zweiter Deutscher als irgend ein ietzt lebender Ausländer. Wir haben aber schon in unserem ersten Artikel darauf hingewiesen, dass diese Ueberlegenheit vor allem in dem tieferen Verständnis der Charaktere bedeutender Menschen liegt. Hier übertrifft denn auch der Schrobenhauser Maurerssohn alle Rivalen, während er in manchem anderen hinter ihnen zurückbleibt. Das ist aber doch wohl Genie: Diese Fähigkeit, die verschiedensten Charaktere zu verstehen und in ihrer Eigenart wiederzugeben, in der ihn weder WINTERHALTER noch AMERLING oder MAGNUS - seine unmittelbaren Vorginger - je erreichten?! BISMARCK wusste also wohl, warum er ihn allen anderen vorzog, ja ihn sogar zu seinem Freunde machte! Schüler von Piloty hat er indes von diesem weit weniger als von den alten Meistern gelernt, die er, sobald er erst Italien besucht, mit Leidenschaft studierte. Dabei offenbarte LENBACH schon sehr früh ein so merkwürdiges Verständnis für alles Detail der Form vielleicht als Folge seiner Kurzsichtigkeit, die ihn nötigt, beim Malen den Leuten sehr auf den Leib zu rücken - dass man diese Schärfe in Wiedergabe aller Feinheiten der Form, besonders der Augen, wohl bei keinem modernen Maler ähnlich wiederfinden wird, die alle mehr bloss auf die Wirkung in die Ferne ausgehen. Vielleicht mit Ausnahme von Leibl, dessen Stärke auch in dieser ausserordentlichen Durchbildung des Details besteht. Ohne indes LENBACH's beste Arbeiten zu erreichen, die jedoch fast alle wohl ihrer Ausführlichkeit halber in

seine früheste Zeit fallen. So malte er schon anfangs der sechziger Jahre eine jüngere Schwester mit so grenzenlosem Studium des Details der Augen, dass daneben alles, was andere in dieser Art geleistet, verblasste. Denn diese Ausführlichkeit diente bei ihm immer der Schilderung des Charakters, war vollkommen bewusst, nicht naiv,

was LENBACH überhaupt nicht ist. So führte er bei einem Bildnis SEMPER's, das er zu Anfang der siebziger Jahre malte, dessen Nasenspitze so charakteristisch in allen ihren kleinen Flächen aus, dass sich der höchst eigenartig launenhafte Charakter des berühmten Architekten schon vollständig in dieser Nase aussprach.

Solch scharfe Erfassung des Seelenlebens, das is die Besonderheit dieser Formen erst hervorgebracht, hat überhaupt seit DÜRER und HOLBEIN kein Maler mehr gegeben. Sie ist aber ein echt nationaler Zug, der fast allen unseren grossen Männern, nicht nur den Malern, eignet, bei BISMARCK wie bei GOETHE hervortritt. Natürlich ist der fünfundsechzigiährige LEN-BACH jetzt solcher Schilderung nicht mehr in dem Grade fähig wie der fünfundzwanzigjährige, dennoch liegt gerade da seine unvergleichliche Stärke, die allerdings mit Liebe viel weniger zu thun hat als mit durchdringendem Geiste. -

Jene findet man dagegen ganz wunderbar bestechend bei DEFREG-GER, nächst LENBACH unstreitig dem genialsten unserer Maler. Ist ihm der erste darin überlegen, dass er die geistig bedeutendsten Männer, ja so gewaltige Charak-



RICHARD REIMANNS

... CHARLES FELU IN SEINEM ATELIER

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast (Siche auch Seite 496 (H. 21) des laufenden Jahrgangen

### AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS



VICTOR GILSOUI

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast

DER KANAL

tere wie Bissanck und Moltke in durchdringendster Weise und unwidersteilte flassbwürdig wiederzugeben versteht, so unterhin, dass er diese überzugende Währheit eigentlich nur bei Bauern und zwar nur bei seinen Tirder Landslatente erreicht. Da aber weise er sie, besonders bei den Frunen, mit einer maiven Liebenswürdigkeit zu versinen, sacht die durchdringende Schärfe der Beobschtung.

Das aber kann man mit grösster Sicherheit behaupten, dass solche fein eingehende, so durchaus individuelle Charakterschilderungen der Kunst keiner früheren Zeit irgendwie gelungen sind. Alle, auch die vortrefflichsten Maler des Cinquecento von DÜRER bis RAFFAEL, sind allgemeiner, solch scharfe Individualisierung kennt erst das neunzehnte lahrhundert. Es ist daher geradezu absurd. wenn unfähige Kunstkritiker d. h. solche, die wohl lesen aber nicht sehen gelernt, und neidische Maler der kommenden Kunstperiode diese eigentümlichste Art der Schilderung wieder verleiden möchten, bloss weil die einen sie einmal nicht verstehen und die anderen sie nicht selber zu erringen hoffen. Denn in seiner strengen Wiedergabe der Stammenst rischt Dersecoting ganz allein, da erreicht ihn selbst Khaus nicht. Das sie aber ein ungeheurer Vorzug unserer mödernen Kunst, dass sie gelernt hat, ein Seedenleben und Charaktergienheiten zu schließen, von denen die alte noch keine Ahnung hatter. Sebtss ihre Vorghager, die Florentiner des Sebtss ihre Vorghager, die Florentiner des nicht in seiner so merkwärdig schaft aus eine Seeding der Stammenstattsgerägen Darstellung der Stammenst zu-

Einen MENZEL, LENBACH, KNAUS, DEF-REGGER kennt man schon in ihren ersten Arbeiten, während alle Talente zweiten Ranges

#### DIE DEUTSCHE KUNST

sich im Lauf der Zeit gewaltig zu ändern pflegen. Der Pulsschlag, die Handschrift bleibt aber nur bei jenen unverändert.

So ist denn vor allem festzusstellen: Jede nu anbrechned Kunstperiode Charakterisiert aich nicht etwa dedurch, dass die 
granchi, noch bessen herzusstellen sucht, 
was in der Regel ein frachtloses Beginnen 
wire, sondern dass sie dem Reich der Kunst 
neue Provinzen erobert. Ein neuer Soffkreis bedingt sehe immer auch eine neue 
Ferra, und se danschwin denn Jene grossen 
sondern ganz besonders der Behandlung, die 
sondern ganz besonders der Behandlung, die



CARL HARTMANN FRAU AVENTIURE Müncheser Gisspales: 1900 (Luitpold-Gruppe)

fast jedes Jahrhundert, wenigstens des zweiten lahrtausends unserer Zeitrechnung, charakterisieren. Um so mehr ist das der Fall, als ziemlich regelmässig auch die Initiative immer an eine andere Nation überging, also auch ihrem besonderen National-Charakter mehr oder weniger entsprach. Hatten schon die Römer den griechischen Baustil ganz ihren Bedürfnissen angepasst - in der Baukunst treten diese Aenderungen überhaupt immer am deutlichsten auf - so hatte das Christentum, sobald es zur Herrschaft kam, sofort den altchristlichen Stil erfunden und eingeführt, der schon stark mit germanischen Elementen durchsetzt ist, wie sie vor und unter Karl dem Grossen sich rasch entwickelten und dann zunächst in die Lombardei übersiedelten.

Ist alle Kunat aus dem tief in der menschlichen Natur begründeten Bedürfnis der Verzierung hervorgegangen, das man ja schon bei den Geräten der Höhlenbewohner lange vor aller Baukunst bethätigt findet, so erklärt sich daraus wie aus der Anbequemung an das jeweilige Material auch die merkwürdige Harmonie des Stiles bei Figuren, Zierund Bauformen. Hatten also - um ein Jahrtausend der deutschen Kunstentwicklung hier zu übergehen - die Künstler der das neunzehnte Jahrhundert eröffnenden, edle antike Formen mit der ärgsten Philisterei so rührend verbindenden Biedermaverzeit ihre Misshandlung der Antike nicht nur auf die Bauformen, aondern auch auf die Haarbeutel und Zöpfe der deutschen Spiessbürger am Ende des achtzehnten Jahrhunderts ausgedehnt, so war es ganz natürlich, dass der Held der neuen deutschen Kunstperiode, CORNELIUS, nicht nur auf die Nibelungen im DORER'schen Stile, sondern sehr bald auch erst auf die Antike, dann auf RAFFAEL und Michelangelo zurückgriff, genau wie SCHINKEL und KLENZE Empire und Antike in ihren Bauten oft sehr wunderlich mischten. KAULBACH und KRELING setzten das fort, kamen aber dabei dem Naturalismus der Niederländer schon etwas näher, zu dem PILOTY dann ganz überging und ihn nur mit dem der modernen Franzosen mischte, wie denn, wenigstens in Deutschland, niemals eine neue Kunstperiode obne Seitenblicke auf diese glänzend begabten Nachbarn aufkam. Die Piloty'schen Historien entsprechen aber trotz alledem den NEUREUTHER'schen Bauten mehr, als man gewöhnlich glaubt, weil eben jede neue Kunstperiode all ihren Erzeugnissen gewisse gemeinsame Züge aufdrückt, die dann erst spätere Zeiten wahrnehmen.

### AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS



CESARE LAURENTI

Jahren-Ausstellung im Münchener Glaspalare

HIRTENLEBEN

Es ist faat selbstverständlich, dass sich das Jahr 1870 mit seinen ungeheueren politischen Veränderungen auch bald in allen Künsten fühlbar macht, wie wenig man komischerweise das anfänglich auch bemerkte. So gut aber Dürkr und HolsBeln ohne die

So gut aber Dürüs und Hotastin ohne die Reformation inticht denhater sich, so gross Reformation inticht denhater sich, so gross und Schan herbelgeführten Verinderungen in den Künsten Gabe soden bekanntlich bis zum siebzehnten Jahrhundert kaum eigenliche Volksschlierungen, wirten die Vielderliche Volksschlierungen, wirten die Vielderliche Volksschlierungen, wirten die Vielderliche Volksschlierungen, wirten die Vielderliche Volkschlierungen, wirten die Vielderklämpfen solche plützlich zum Entzücken der Weit hervorbrachten — vorher hatte ficht nur die freien Florentiere des Quatrocento Auch bei den Dequischen, wo des ganze

achte de uder Jeurisarient, wie use ganze achtenheit ahrhundert ja noch kein Volk kennt, kenten der jahrhundert ja noch kein Volk kennt, "gehilderen" Stände — fängt eine Schilderung des eigentlichen Volkes sogar erst in der zweiten Hälfre des neunzehnten an. Es ist sicherlich gar kein Zufall, dass unserer grossen Volksschilderer Merzel, Kraus und Derrestogen erst in den sechziger und siebziger

Jahren zu voller Anerkennung kamen. Mit diesen erschien dann aber bald eine Flut von hochbegabten Künstlern, die sich alle der Volksschilderung als dem neuesten und gesundesten Stoff zuwandten und ihm unzählige ungeshnte Seiten abgewannen. So hatten die Alten z. B. Kinder fast nur als Begleiter des kleinen Christus, als Engelchen u. dgl. gebracht, selbst RUBENS macht da nur ein paarmal Ausnahmen. Erst Knaus giebt sie als Kinder ihrer sehr verschiedenen Eltern, als Erben ihres Charakters und Standes, nicht nur ihres Besitzes. GABRIEL MAX brachte dann die liebenden und leidenden Mädchen, FR. Aug. v. Kaulbach aber schildert uns mit bis dahin unerhörter Natürlichkeit und flotter Meisterschaft die Kinder und besonders die Backfische der höheren Stände. DEFREGGER aber giebt die der Tiroler Bauern, wo er, um 1870 z. B., in den "Brüdern" das Familienleben derselben mit einer Schönheit und einem glücklichen Humor darstellt, den man bei sämtlichen Alten ganz vergeblich suchen würde. Man kann überhaupt den Charakter, das Leben und die Empfindungsweise eines ganz bestimmten Volks-

### DIE DEUTSCHE KUNST AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS

stammes gar nicht besser wiedergeben, während die Alten bei aller sonstigen Trefflichkeit davon noch gar keine Ahnung haben, ja selbst die einzelnen Nationen nur ers spät zu trennen wissen, wie denn selbst MuritLto's unsterbliche Bettlerjungen später sind als die meisten Niederländer.

Von den sechziger Jahren an nimmt überhaupt die Schilderung aller Stände der gesamten Nation in Deutschland einen so grossen Platz ein, dass alles andere fast verschwindet danebon. So zeigt DIEZ unübertrefflich allerhand fahrendes und reitendes Volk vom fünfzehnten Jahrhundert bis fast zur Gegenwart, Anton Seitz giebt mit wunderbarer Meisterschaft und unübertrefflicher Delikatesse das Leben des deutschen Philisters und sein Verwachsensein mit Haus und Hof. während GRÜTZNER die Geistlichen, Jäger und Landedelleute zumeist zwischen Salzach, Inn und Lech mit köstlichem Kneiphumor darstellt. Alle diese Künstler, von denen ich hier bloss die noch lebenden anführe, die bereits gestorbenen wie BÜRKEL, ENHUBER, SPITZWEG und so viele andere leider übergehen muss, haben zugleich eine so ausgesprochene Persönlichkeit, dass man ihre Werke beim ersten Blick unter denen anderer herausfindet. Ihnen folgt eine Gruppe, die, wenn sie nicht diesen ausgesprochenen Lokalcharakter hat, doch deutsches Leben im Allgemeinen mit Vorliebe schildert. So giebt mit grösster Feinheit und tiefem Gemüt der Deutsch-Amerikaner Toby Rosenthal Scenen aus dem Leben der höheren Stände meist Norddeutschlands, während RAUBER mit Vorliebe seine Charaktere der ostpreussischen Heimat und gelegentlich auch Polen entnimmt. Fast ausschliesslich schildert SIMM das Leben der höheren Stände in Oesterreich mit oft wunderbarer Grazie und schalkhaftem Humor, besonders aus der Empirezeit, aber auch der neuesten. In der ausserordentlichen Feinheit der Durchbildung und der Schärfe der Charakteristik bleibt auch dieser Künstler in seiner spezifischen Weise unerreicht. Uebrigens hat er auch allegorische Bilder und Personifikationen aller Art in Lebensgrösse mit ebenso ungewöhnlichem Geschick als ausgeprägter Eigenart gemalt. Grösseren Masstab bevorzugt auch der Schlesier Weiser, der sich in den mannigfachsten novellistischen Stoffen immer durch sein Talent hervorgethan; wir nennen hier nur die "Unterbrochene Vermählung" etc.

Finden wir neben der solchergestalt mehr und mehr individualisierten Volksschilderung die einst alles absorbierende Darstellung religiöser Stoffe sehr zurückgedrängt, so hat sie doch keineswegs aufgehört. So widmet sich derselben, sie mit wunderbarer Anmut belebend, FEUERSTEIN, dessen sich ganz den traditionellen Stilformen anschliessende "Heilige Familie" in der Heiliggeistkirche iedenfalls zu den weitaus besten Glasgemälden gehört, die hier überhaupt gemacht worden. Er und FUGEL stehen jetzt offenbar an der Spitze der kirchlichen Malerei in München. Religiös, aber sehr viel weniger kirchlich, ist dann v. UHDE, der ganz naturalistisch und protestantisch erscheint und die christlichen Mythen mitten in das Proletariat der Gegenwart verlegt, während der begabte ERNST ZIMMERMANN überhaupt vor allen Dingen Kolorist ist wie auch der ausgesprochen eigenartige, aber oft fast brutale STUCK. Strenge Stilistik sucht mit überraschender Naturwahrheit KIRCHBACH zu vereinigen, der, das Handwerk der Kunst mit ungewöhnlicher Meisterschaft beherrschend, so zum Lehrer geschaffen scheint, dass man nicht begreift. weshalb man ihn in Frankfurt wieder ziehen liess, während dem ebenso hochbegabten MARR noch immer der richtige Stoffkreis zu fehlen scheint, um seine künstlerische Persönlichkeit so bestimmt auszuprägen, wie das selbst weniger talentvollen gelingt. Mehr heidnisch als christlich, aber immer edel und vornehm erscheint LÖFFTZ, und die reichste Phantasie von allen dürfte wohl bei FERD. WAGNER zu finden sein, der indes sein Talent nur mehr nach der dekorativen Seite ausgebildet hat. Begreiflich konnten hier nur die dermaligen

Spitzen der Künstlerschaft genannt werden, während fast jeder dieser Meister Nebenbuller hat, die ihm sehr nahe kommen, so dass man immer wieder über den Reichtum an Talenten erstaunt, die bei uns in so grosser Fülle auftreten.

Dasselbe gilt in noch höherem Grade von dem fast unübersehbaren Heere der Landschaftsmaler, wo aber wohl keiner den oberbayerischen Charakter, vorab sein rauhes, wenn auch ungewöhnlich reiches und poetisches Wesen so entschieden wiederzugeben versteht als WENGLEIN, dessen Isarbilder bis heute unerreicht geblieben sind in ihrem herben Ernst wie grossartig poetischer Wahrheit. Das sind echt deutsche heroische Landschaften! Zu ihm verhält sich RÖTH, genau wie die sanftere und lieblichere Amper, deren Lauf er mit Vorliebe darstellt, zu der wilden und düsteren Isar WENGLEIN'S. FINK wendet sich dann mehr der Schilderung des deutschen Waldes zu, WILLROIDER aber prägt,

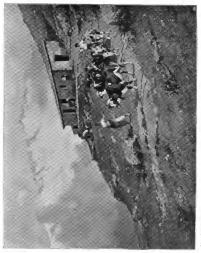

LORENZO DELLEANI SEPTEMBERSCHNEE

Jahren-Ausstellung im Münchener Glaspalase

Die Kenst für Alle :

60

#### DIE DEUTSCHE KUNST

phantasiereich und hochbegabt, wie er es sit, dooi den loksten Charster der Landschaften nie mit solcher Schäffe aus und giebt daher mehr allgemein deutsche Stimmungshilder. An die Nordsee führt uns dann mit ungewöhnlichem Tallent der Hamburger Barrets, der, geborener Kolorist, dem Aquarell ganz neue, wunderbere Seinen abgevann und die vilden Seefluten vohl besser matt als irrende einer seiner Vorgänzer.

besitzen. Uebrigens ist hier, genau wie in der



ERICH NIKUTOWSKI BLICK AUF'S DORF Müschener Gissoelsst 1900 (Freie Vereinigung Düsseldorfer Künstler)

Figurenmalerei, als ein besonderes Zeichen wachsender Gesundheit unserer Kunst zu bemerken, dass sich dieselbe mehr und mehr der Heimat zuwendet und dem jedenfalls ihre weit grössere Wahrheit und Feinheit verdankt. Italien und der Orient, die sonst so viele unserer Künstler beschäftigten, sind etzt fast so verlassen, als der Olymp mit seinen Göttern! Ihnen widmet sich fast nur mehr der durch und durch geniale Schweizer BÖCKLIN, der reinste Idealist unter allen heutigen Künstlern. In Basel geboren, in Düsseldorf, München und Rom gebildet, lässt er aber seine Götter und Göttinnen entschiedenes "Schwyzer Dütsch" sprechen, wie er uns auch immer aufs neue durch seine Originalität und unvergleichlich mannhafte Frische entzückt. Dass er von allen heute noch lebenden Meistern der phantasievollste und erfindungsreichste ist, unterliegt ohnehin keinem Zweifel. Betrachtet man aber BÖCKLIN, diesen reinsten

Idealisten unter unseren heute lebenden Künstlern, erst näher, so erstaunt man vollends, wenn man sieht, welche Kluft ihn von seinen Genossen aus dem Anfang des Jahrhunderts trennt! Denn während diese fast jedes feinere Naturstudium vermissen lassen, so verblüfft uns BÖCKLIN beständig durch den wunderbaren Reiz seines der Natur allerdings meist nur im Fluge abgestohlenen Details, dessen Wahrheit gerade seinen Bildern ihre eigenartige Anziehungskraft verleiht, während man davon bei seinen Vorgängern vom Anfang des Jahrhunderts, den KOCH u. a. noch keine Spur trifft. Sind jene dafür nur zu oft sehr roh theatralisch, so zeigt sich davon bei ihm kaum eine Spur. Seine Götter spielen sogar viel weniger Komödie, als die Ritter und Knappen des COR-NELIUS oder SCHNORR. Diese Umkehr zu genauerem Studium alles Details wie der Charaktere bezeichnen eben durchaus die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts im allerschärfsten Gegensatz zur ersten, die

in inrem ganzen Wesen ebenso idealistisch war, als diese realistisch ist. Das alles gilt auch ganz besonders von der Baukunst, in der sich ja de-Aenderung der Sitten und besonders der sozialen Verhältnisse nicht nur, sondern auch der Anschauungen der Völker am frühesten ausprägen. Das war nun bei München seit 1870 in

## AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS



WALTHER GEORGI
Inhres-Ausstellung im Müschener Glesselset (Münchener Gruppe "Scholle")

besonders hohem Grade der Fall, da die Stadt in dieser Zeit ihre Bevölkerung nicht nur verdreifachte, sondern ihren Reichtum noch mehr erhöhte. Da kam denn auch plötzlich, ganz im Gegensatz zu dem antikisierenden Idealismus der Periode König Ludwig I. eine mehr realistische Richtung auf, die aich vor allem in dem besseren Verständnis und der geschmackvolleren Durchbildung des architektonischen Details kundgab. - Den Anfang machte hier, wie schon erwähnt, GOTTFRIED NEUREUTHER, dessen Kunstakademie eine feine Grazie in der Durchbildung alles Details und eine so geschickte Charakteristik der Bestimmung des Baues zeigt, dass sie ihn im Verein mit der so reichen Gliederung der Komposition zum unbedingt schönsten Palast Münchens machen, der seinesgleichen noch heute vergeblich sucht. Am deutlichsten spricht sich aber bei dieser, den auffallendsten Gegensatz zu der unmittelbar vorausgegangenen bildenden Bauperiode die beständige Anknüpfung an die älteren Münchener Bauten aus, allerdings mit fast durchgängiger Verwendung zu neuen, meist praktischen Zwecken. Denn während noch das achtzehnte Jahrhundert nur Kirchen oder adelige Herrensitze baut, sehen wir jetzt durchweg Schulen aller Art, Museen, Kirchen, besonders aber, als ganz moderne Aufgaben, Banken und Gasthäuser, Bierpaläste und Café'a mit dem grössten Luxus und in so grosser Zahl aufführen, dass sie bald der inneren Stadt ein ganz neues, und, weil von mächtig gestiegener Wohlhabenheit des Bürgerstandes zeugend, auch viel wohlthuenderes Gepräge schon darum geben, weil man bei den meisten dieser Gehäude keinerlei Willkür mehr wahrnimmt. Selbst die vielen durch die kolossale Vermehrung der Bevölkerung nötig gewordenen Kirchenbauten zeigen diesen Vorzug sogar in besonderem Masse. So vor allem die von GABR. SEIDL erbaute St. Annakirche, in ihrer Art ein Meisterstück altdeutschen Stiles. Vielleicht noch besser ist diesem hochbegabten Architekten dann der Neubau des Nationalmuseums gelungen, den man wohl ein Muster echt nationaler, architektonischer Charakteristik nennen kann, wie in Deutschland schwerlich ein zweites entstund. Am wohlthuendsten ist aber, dass man bei all diesen Neubauten, wie gesagt, niemals durch jene Willkür verletzt wird, die uns bei den Bauten bis zum lahre 1870 in München so oft beleidigte. Selbst die vielen Miethäuser bekommen durch die so häufige Verwendung des deutschen Renaissancestiles, besonders aber durch ihre feinere Ausbildung des Details etwas viel Behaglicheres, mehr das Gepräge des Not-



WILHELM SCHREUER
STADTANSICHT (is. JAHRHUNDERT)
Jahrer-Aussiellung im Münchceer Giaspalass (Freie Vereinigung Dünneldorfer Künstler)

wendigen oder doch eines individuellen Geschmackes, so dass en gar keine Frage sein kann, dass das Aussehen Münchens sich in dieser Feriodeg anusserordentlich verbessert, die es früher charakteristerunde Kälte und man noch in der Maximilinsarkasse zahlreiche Facaden, die mit dem Innern oder der Bestimmung der Hüsser leidiglich gar nichts zu thun haben, so sieht man jetzt überall deneiblem Forschift von trockenre, doktrinatrer Willikir und innenhaften Dilettantismus Matteri in diesex-regie terrakterister.

 Giebel des Akademiebaues ganz ungewöhnlich glücklich schmückte, ja damit eine Lebendigkeit und Grazie verbindet, wie sie bisher bei uns fast unbekannt waren. Aehnlich antikisierend und doch modern lebendig ist HILDEBRAND'S grosser Brunnen am Maximiliansplatz - ein Meisterstück dekorativer Kunst, das indes von den mit wunderbarer Feinheit individualisierten Porträt-Büsten des Künstlers an Originalität noch weit überboten wird. Unter den Monumentalfiguren ist WAG-MULLER's Liebig freilich bis heute unerreicht geblieben, doch kommt ihm RUMANN's "Ohm" an Wahrheit wenigstens sehr nahe. Mit einer ganzen Reihe solcher ungewöhnlich lebendiger Porträtfiguren in Bronze hat uns dann der jetzige Akademiedirektor FERDINAND V. MILLER bereichert, nur dass leider keine derselben hier geblieben ist, nicht einmal seine so vortreffliche Statue des Prinzregenten für Bamberg, ein Meisterstück feiner Charakteristik. Nach dem frühen Tode WAGMULLER'S hat v. MILLER unstreitig das Verdienst, das malerische Element erst in unsere Skulptur wieder eingeführt und mit feiner Individualisierung verbunden zu haben, wie beides von SCHWANTHALER und seiner Schule nur zu sehr vernachlässigt wurden. In Bezug auf malerische Behandlung dekorativer Skulpturen steht dann

# AN DER WENDE DES JAHRHUNDERTS

v. Kramer unstreitig unübertroffen da, wie das sein grosser Portalbau für den Saal des Hamburger Rathauses am besten beweist.

Fassen wir nun die Ergebnisse unserer Untersuchungen zum Schluss noch einmal

- kurz zusammen, so finden wir:

  1. Dass seit dem Anfang des sechzehnten
  Jahrhunderts sich die bildenden Künste
  in ganz Deutschland, wie speziell in
  München niemals mehr eines so innigen
  Zusammenhanges mit der ganzen Nation
  zu erfreuen hatten, als heute bei Beginn
  - des neuen.

    2. Dass dieser innige Zusammenhang, wie damals durch die Verbreitung der Buchdruckerkunst, so heute hauptsächlich durch die ganz ungeahnte Ausbreitung der Photographie und der sich ihr angliedernden Reproduktionsarien gefördert ward.
  - Dass aber nächst der ausserordentlichen Blüte der Druckgewerbe doch die Baukunst — allerdings erst seit 1870 den grössten Aufschwung genommen hat.
  - 4. Dass jedenfalls auch die Malerei sieh rühmen kann, ein getreuerer Spiegel des gesamten nationalen Lebens und seiner Ideale geworden zu sein, als ihr dies seit dem sechzehnten jahrhundert iemals wieder gelungen.
- 5. Dass alle Fortschritte, welche diese Kunst wirklich germacht, mit einer weit genaueren Beobachtung der Natur, sowohl des Menschen als der übrigen Sehöpfung zusammenhängen, also wesentlich realistischer, nicht idealer Art sind.

Dieser vielleicht grösste Fortsehritt von allen: die schärfere Individualisierung der Gestalten überhaupt, dann aber besonders die feinere Beobachtung der rasch vorübergehenden Regungen und Bewegungen bei den Menschen, aber auch bei der übrigen Natur, ist um so höher anzuschlagen, als sie rein künstlerisch und keineswegs eine blosse Erweiterung des Stoffkreises ist. Unstreitig verdankt die deutsche Kunst diesen Gewinn in erster Linie MENZEL, dann aber auch KNAUS, DEFREGGER und noch vielen anderen.

PERSONAL- UND

#### ATELIER-NACHRICHTEN

tz. DÜSSELDORF. Der Historienmaler FRANZ MOLLER hat für die St. Remigiuskirche in Bonn, für welche er nach dem hinterlassenen Entwurf seines Onkels, des Prof. Carl Müller, das grosse Altargemilde Ecclesia, eine allegorische Darstellung der Theologie im Sinne der Disputas aus-führte, zwei weitere Gemilde im Anschluss an das Altarbild vollendet. Dieselben stellen zwei hervorragende Kirchenväter dar: Papst Leo L, den Grossen und Papst Gregor I. den Grossen. Beide, im strengen, ernsten kirchlichen Stile, dem Mittelbilde ent-sprechend gehalten, sind geistvoll in der eharakte-ristischen Auffassung und Individualisierung der grossen Kirchenlehrer, getreu nach der geschicht-lichen Heberlieferung. — Der Verleger des Arrists. Centralorgan für die gesamte Artistenwelt, Friedrich Lintz in Düsseldorf, hatte eine Konkurrenz um die Herstellung eines neuen Titels ausgeschrieben. Die eingegangenen Entwürfe waren im Juli im Lichthofe des Kunstgewerbe-Museums zu Düsseldorf ausge-stellt. Den ersten Preis erhielt R. KNOEBEL in Dresden für seinen Entwurf, einen Athleten darstellend, der mit ausgestrecktem Arm eine sehwere Handhantel wagereeht hält. Der zweite Preis wurde FR. KOCH in Leipzig, der dritte A. WEISGERBER in München zuerkann

= MONCHEN. Die "Dentsche Gesellschaft für christliche Kunst" hat hierselbst in den Parterre-



MAX KONER (vers), Nekrolog J. H. 22.)

BANKIERS SCHWARZ

#### PERSONAL-NACHRICHTEN — AUSSTELLUNGEN -

räumen des Hauses Karlsstrasse 6 eine ständige Ausstellung und Verkaufissteile eröffnet, die als ein neuer, eigenartiger Faktor im Münchener Kunst-handel aufa dankbarate zu begrüssen ist. Ein Rundgang durch die hübsch arrangierten Lokalitäten gab einen erfreulichen Ueberblick über die Beatrebungen, welche die rührige Gesellschaft mit ihrer neuesten Einrichtung verfolgt. Da fand man neben Original-werken christlicher Kunst von Georg Busch, Balth. Schmitt, Schädler, Wehle, Zimmermann, Feuerstein, Nüttgena, Giötzle, Fugel, Schieatl, Samberger, Harrach etc., (n. b. passieren alle zur Ausstellung kommenden Werke eine Jury), die besten Reproduktionen nach reifgiösen Meistern alter und neuer Zeit, teila gerabmt, tells ungerahmt und alles das in einer so geschmackvollen Form der Darbietung, dass es dem neuen Unternehmen an Zuspruch ge wiss nicht fehlen wird. Gilt es doch gerade b einer Kunst, die so In das Volk dringt, wie die religiöse, auch in kunsthändierischer Beziehung manchem Schlendrian zu begegnen, um nach und auch in der Allgemeinheit des kaufenden Publikums die kunstlerischen Ansprüche mehr und mehr zu dessen eigenem Beaten zu ateigern. Nicht unerwähnt sei, dass die Verkaufsatelle sich auch mit der Vermittlung von Aufträgen kirchlicher Kunst befassen wird. — Die am Schlusa des Semesters an der hiesigen Akademie der bildenden Künste veranataltete Aussteliung von Schülerarbeiten gab Anlass zu folgenden Auszeichnungen: Die grosse silberne Medsiile erhielten; von den Studierenden der Radierschule Halm: Akademiker WOLFF für seine Gesamtleistung, die Studierenden der Bildhauer-



ELISE GGEBELER BILDNI
Johns-Ausstellung im Munchener Glasgalast

schule Eberle: Lep für seine Figur Gelesseiter, Maniourt für seine Figur Schwerträgeru und Verkerhalte für seine Figur - Stowerträgeru alleren Medallie werde zurehante des Studierenden sinderen Medallie werde zurehante des Studierenden für für des Studierenden der Konsponierschafte Rappe; DOSEF SAULE für sein Bild ihr Abendu und dem Studierenden der Konsponierschafte Magaerer Ann. Für sein Bild ihr Tarting Stundet.

— GESTORBEN: Für sein Bild ihr Tarting Stundet.

— GESTORBEN: KARU. EGOISM, der behannte RauchtBottometh.

# VON AUSSTELLUNGEN

E. H. DRESDEN. Im Salon von Ernat Arnold verdient das seltene Ereignis einer Ausstellung von sechzig Gemälden und fünfzig Aquarellen englischer Künstier besondere Aufmerksamkeit. WHISTLER hat Radierungen und fünf Aquarelle gesandt. Arbeiten von höchster Kraft bei der denkbar grössten Knapp-heit der Mittel. Zum erstenmale in Deutschland stellen B. BRABAZGN und W. STEER aus. Brabazon, ein meisterlicher Aquarellist, bringt dreissig Land-achaften. Die vollendete Schönheit dieser kleinen Arbeiten ist einzig. Jeder Strich lat letztes Können; edes Bildchen ausserordentlich in Harmonie der Farbe, Wiedergabe der atmosphärischen Wirkungen, ausserordentlich in Komposition und Poesie. Auch Steer ist eine auffallende Kraft. Von seinen Werken sel eine ruhige Baumlandschaft unter hochgewölbtem, heissem Himmel hervorgehoben, in der das wechselvolle Farbenapiel winddurchrieselter Kronen zu reizvollster künstlerischer Wirkung bezwungen ist. Von BURNE-JONES sind vier farbige Zeichnungen da, charakteristisch für seine technische Meisterschaft. Y. CAMERON sandte eine grossgeschaute Landschaft von ergreifendem Naturausdruck, besonders anziehend durch eine herbe Welchheit des Farbentons. Drei Aquarelle auf Seide von C. CONDER, entzückend in ihrer unnachahmlichen silbrigen Zartheit der Farbe und der individuell stilisierten Zeichnung einer reichen Formenphantasie seien besonders erwähnt. Neben den anderen englischen Bildern, die alle von einer guten maleriachen Kultur zeugen, schmücken reife Werke von H. THOMA, ZGGEL, LEESTIKOW und W. TRÜBNER diese äusserat ge-schmackvoll hergerichtete Ausstellung. [30]

M. LEPZGC. Im neuen "Joestchen Brukgewerb-Massan" erführen am 6. jul der Mater
werb-Massan" erführen am 6. jul der Mater
Batt Ihren Veranstaller als einen vielseilt eraufgen eigenreiten Knüder erkrausen. De Aussaltgen eigenreiten Knüder erkrausen. De Auslichterpalen. Entselfe für Metstechnitt und Tegelschtille erführen. Der der der der der
inderpalen. Entselfe für Metstechnitt und Tegelschten der der der der der der der der
reiten der der der der der der
reiten der der der der der der
reiten der der der der
reiten der der der
reiten der der der
reiten der der der
reiten der

#### VERMISCHTE NACHRICHTEN COM



PAUL THIEM

NEBELWOLKEN Jahren-Ausstellung im Münchener Glaspalast

#### VERMISCHTES

— Ein neue amtilen Messahldt. W. der i Kreussellung zu schles herrichtst wich, ihr de dem Orte Daryk in Messenien ein grossen Messähldt geschen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Geseste Breite filled Merer berigk, De Milte wird Orte einer Herrichtster der Schlessen der Schlessen der Geseste herrichtster der Schlessen der Schlessen der Verlagen so den der Albert von Auftragen der Verlagen der Schlessen der Verlagen der Verlag wie Pausanias überliefert, ehemals Bildsäulen des Apollon Karneioa und des widdertragenden Hermes

standen. See also den una von Kranterium en bed Pinter Josef-Museus für Konta die Greende in Troppou sagesanden Jahreeschrich 1800 utzen in Troppou sagesanden Jahreeschrich 1800 utzen in Lungen, die den Poullam die altsjamtiche Kunst vorlührten. Ausserdem die Aussellung der Opitungen, die den Poullam die altsjamtiche Kunst vorlührten. Ausserdem der Aussellung der die der Meskillen, am Plastretenkom Frantricksh, kunstprechticher Erreugnisse. Zum Schluss wurde n. I. Newenber ein Ausstellung der Rafzraber unt in Newenber ein Ausstellung der Rafzraber scheine der die Lündschult am Wasser-von Hanns scheine der die Lündschult am Wasser-von Hanns

THOMA aus der Galerie Weidenbusch erwähnt.

12. DUSSELDORF. In der Kunstreschaft wurde beschlossen, in der ersten Dezemberwoche d. J. eilen Aufführung jehender Bilder an drei aufeilanderAufführung jehender Bilder an drei aufeilanderveranstilten. Der Errig soll für die künstlerische Ausschmückung des zu erbauenden AusstellungsPalastes der Ausstellung 1902 in Düsseldorf verwendet werden.

⇒ FRANKFURT a. M. Für ein Denkmal, das man Goethes Mutter, der "Frau Rat" zu errichten heabsichtigt, aind bislang nahezu 12500 M. eingegangen.

#### VERMISCHTES - KUNSTLITTERATUR

6 GOTHA. Der hiesige Kunnverein bat in diesem susseilungefrein jahre estiom Rüngideren eine gant besondere Freude mit der Auswahl der Pfinnle gekannten von der der der der der der der der Aufstragen, der nich als Rudierer bereits einen geiten Ruf erworben hat, anferigen lassen. Sie gebung Gothas. Alle Blitter zeichnen sieh durch Stimmung, Feinleh der Zeichnung und mulerische Wirkung zus und sind ganz daru getignet, das Kreite zu tragen. Dereit get Kunnet in weitere



W. VON CZACHORSKI BLONDKÖPFCHEN Johres-Ausstellung im Münchener Glaspolast

#### KUNSTLITTERATUR

F. Pt. Im Verlag der Gesellschaft für vervielfiltigende Kunst in Wien ist ein grosser Stich (Bildfläche 62×42 cm) der Darmstädter Madonna Hans Holbein's von DORIS RAAB erschienen, der beonders als Zimmerverzierung in ungewöhnlichem Grade wirksam erscheint (Drucke mit der Schrift auf weiss 50 M., auf China 60 M., Vorzugsdrucke für 100, 200 und 300 M.). Nicht nur sind die einzelnen Charaktere, vorab die Madonna, vortrefflich wiederwereben, sondern über das Ganze ist auch eine vornehme Ruhe und Würde gebreitet, welche überaus wohlthuend wirken. Die Kunstlerin hat aich in dieser Schöpfung ihres leider zu früh dahinge schiedenen Vatera durchaus würdig erwiesen und unseren Kunstschatz um ein treffliches Blatt bereichert. Besonders interessant ist auch eine Vergleichung der beiden Bilder in Darmsmat und Dresden, wo man dann bald geatehen wird, dass aie beide ihre eigentümlichen Vorzüge haben, die bei dem Darmatidter Original unzweifelhaft in den Köpfen liegen.

= HENN STRACHT. Rephel (London Coorge led & Sons 1000, 3 th) More Rat. Donatello. Bell & Sons 1000, 3 th) More Rat. Donatello. Bell & Sons 1000, 3 th) More Rat. Donatello. Bell & Sons 1000, 3 th) More Rat. Bell & Sons 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000

— BARDEKER. Sößbyern, Tirol und Salzberg, Leipzig, Karl Baedder, 77, M. Einen grouser Teil der beschriebtenen Gegenden hat der Verfasser für Auflage in Laufe der jetzte jahre viederbolt bereite, so dass für die Richtigkeit der darin gemachten Angeben, so viel bei dem bestängen Wechelz albeit, so dass für die Richtigkeit der darin gemachten Angeben, so viel bei dem bestängen Wechelz albeit, beiten ist, geranfert wird. Um des Buch nicht allze sech anwachen zu lassen, it auch dieser neue Baedeker auf dem für diese Reisebücher jetzt ein-Papier gedrockt werden.

= Finnmeri HOTTENDOTE. Deserche Volksterken von sechenben jahrenberg ab ist unterken unterkenten jahrenberg ab ist unterkenten ses Vest- ein der Verlege von der Verlege jahr zu den Aufgeberg besteht von der Verlege jahr ein verlege jahr erschitens und von uns in H. 22 des tellt jahr gewährigt, übben eine noteunliche des tellt jahr gewährigt, üben eine noteunliche Jest von der Verlege von der Ver

vermecht.

— Die Höftunsthandlung Franz Hanfutarig is

— Die Höftunsthandlung Franz Hanfutarig is

eine Die Höftunsthandlung Franz Hanfutarig is

sahmen der begreichen Könignachlösser Linderholt,

Chlemete, Nestechwansth, Hohenschwangss in

ma Preise von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum Preise von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum Preise von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum Preise von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum Preise von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum Preise von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum Preise von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum Preise von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum Preisen von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum Preisen von 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem

zum 1 M, pro Blatt. Bei der in die Schaffen

zum 1 M, pro Blatt. Bei der in die Schaffen

zum 1 M, pro Blatt. Bei der in die Schaffen

zum 1 M, pro Blatt. Bei der in diesem 1 M, pro

— Bothes Adressbuch von bildender Künstlern, dies unentbehrliche Handbuch für alle, die zu der Kunstwelt in irgend einer Beziehung stehen, wird noch in diesem Monst in einer neuen Auflage erscheinen. Der his zum 31. August geltende Substriptions-Preis beträgt 20 M. Bestellungen sind an den Herausgeber, Adolf Bothe, München, Bothmerstrasse 18 zu richten.

Redaktiontechluss: 4. August 1900.

Ausgabe: 16. August 1900.

Hersungeber: FRIEDRICH PECHT. — Veransworllicher Redakteur: FRIEZ SCHWARTZ.

# VON DER JAHRES-AUSSTELLUNG IM MÜNCHENER GLASPALAST

(Vergl. den Bericht in Heft 23)



KARL HEFFNER

553

WINTERLANDSCHAF

# GLASPALAST MÜNCHEN



ALFRED BACHMANN

DER ABENDSTERN



R. RUSSEL MACNEE

"WIE IM SPIEGEL"





Nebst dem a. S. 537 (H. 23) reproduzieren Damenbilduls erwerten für die Kgl. Neue Pinskothek in Munchen e. 6

F. A. VON KAULBACH KINDERBILDNIS



# VON DER JAHRES-AUSSTELLUNG



CARL HARTMANN (Luitpold-Grappe)

AUF DER WEIDE



WILLY HAMACHER (Luipoid-Grappe)

ABENDWOLKEN

# IM MÜNCHENER GLASPALAST



EERDINAND SRIEGE

DIE HEILIGE FAMILIE



WILHELM SCHREUER (Freie Vereinigung Düsseldorfer Künstler)

DÜSSELDORFER GARTENWIRT-SCHAFT VOR HUNDERT JAHREN

# GLASPALAST MÜNCHEN

#### CHRISTLICHE KUNST

Was der Kirche nicht passt, das nennen sie thöricht Profankunsi. Aber es bleibt doch die Kunst immer ein göttliches Kind;

Wenn sie in Reinheit nur spiegelt die Schöpfung des himmlischen Vaters,

Webt im vollendeten Werk auch seines Sohnes Gemüt! Auf den Katholikentagen pflegt man ein warmes Wort für die Wiedererweckung der christlichen Kunst zu sprechen. Bei dem heuligen Verpübeln in Form und Farbe, Ton und Wort ist ein Hinweisen der Künstler auf die vornehmen und seelenvollen Motive der Religion allein schon von Segen. Aber es wäre ein Ungliek, wenn man junge Künstler dadurch für christliche Objekte gewinnen wollte, dass man ihnen vorredel, dass alle natürlichen wootte, dass man innen vorreisel, auss aue niturnischen Gegenstände "profon" und daher minderwertig seien. Dudurch würde man gerade das Beste in ihnen ersticken, die Frische ihrer natürlichen Empfindung. Indem ansie ausschliesslich auf das "Christliche" stilliert, kniekt mun das Götliche in ihnen. Sie werden unfühig, das mun das Götliche in ihnen. Sie werden unfühig, das Christliche in seiner höchsten, seiner - natürlichen Schön-Christiche in seiner nochsten, seiner – nautrichen schoh-heit zu schildern. Nur daher kam es, dass selbst die besten "christlichen" Künstler das Herz des Volkes kalt gelassen haben. Will man eine religiöse Kunst, die in demselben Grade das Volk ergreift, wie die christliche



GEORG BUSCH (Gesellschaft far ehrnt-Ische Kunst)

DER VERLORENE SOHN



CARL WOLLEK for

eine spezifisch "christliche" Kunst zu verlangen; man sollte nur immer von der Gött-lichkeit der Kunst reden; dann kommt auch das Christliche in ihr ganz von selbst und viel reiner und schöner und mächtiger zum Durchbruch. Christus hat ja niemals sich selbst, sondern immer nur Gott gelehrt und gelebt. Ergreift die Kunst den ganzen Gottesbegriff, so kommt auch Christus zu seinem Recht; verwirft sie aber "die Natur" als profan, so gelangt sie, wie in der Overbeckperiode, nur zu einer christlich zunftgerechten Kirchenkunst, aber niemals zu einer warm-religiösen Volkskunst. Einen Sturm auf dem Meere zu malen, ist nicht "profan", sondern göttlich; werden die christlichen Künstler aber von diesem Studium der reinen Natur frühzeitig und ausschliesslich auf die Herstellung "heiliger" Gegenstände abgelenkt, so werden sie wohl christlich stilisierte Altarbilder malen lernen, aber niemals einen - Christus selbst, wie er beruhigend über die erregte Flut des Meeres schreitet. Christus erscheint und offenburt sich aus der Natur Gottes; so kann sich die ersehnte christliche Kunst auch nur dann offenbaren, wenn man das Herz des Künstlers nicht von der Natur als einem "Profanreich" pietistisch abwendet, sondern ihn vielmehr der vollen Göttlichkeit der Natur mit der ganzen Fütte und Wärme seiner Sinne zuwendet. Et apparebil Christus! Max Bewer

Aus "Xenien, Sprüche und Gedunken von Einene (Dresden, Druckerei Glies, 114 M.)

# FRIEDRICH DER GROSSE UND

#### DIE FRANZÖSISCHE KUNST

# Von Paul Seidel\*)

Mit der Erscheinung des Grossen Königs unlösbar verbunden sind die Namen einer Reihe seiner französischen litterarischen Freunde wie Voltaire, d'Alembert, Maupertuis, d'Argens und

mancher anderen, mit denen er in regem Gedankenauatausch sein Leben hindurch gestanden bat. Es ist einem ieden ein vertrauter Begriff, welche Bedeutung französisches Geistesleben und französische Kultur in dem Leben Friedrichs des Grossen gehabt und welchen Genuss er aus der Beschäftigung mit ihnen gezogen hat. Weniger sind wir mit den Beziehungen des Grossen Königs zu der französischen Kunst seiner Zeit vertraut. Der Ausdruck den die Vorliebe Friedrichs für diese Seite der französischen Kultur gefunden hat, entzieht sich in den Königlichen Schlössern der Oeffentlichkeit und der zusammenfassenden Betrachtung der Verehrer des Königs, während seine litterarische Thätigkeit und seine Korrespondenz durch unzählige Publikationen Gemeingut des deutschen Volkes, ja der ganzen gebildeten Welt geworden sind.

JOSEF UPHUES FRIEDRICH DER GROSSE
Jahren-Ausstellung im Müschener Glespalen

Nicht nur das französische Volk, sondern die Kunstfreunde aller Nationen haben den hochherzigen Entschluss Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, während der Pariser Weltausstellung in

> den Repräsentationsräumen des deutschen Hauses eine Auswahl aus der Sammlung französischer Kunstwerke des Grossen Königs ihnen zugänglich zu machen, mit Begeisterung begrüsst. Kann es eine schö-

> nere Teilnahme an dem grossen Friedensfeste einer Weltausstellung geben, als durch ein derartiges Zurückgreifen in die eigene Vergangenheit die Erinnerung daran wachzurufen, was das deutsche Volk auf dem Gebiete der Kunst dem Nachbarreiche verdankt und wie einer der grössten Geister aller Zeiten, Friedrich der Einzige französischer Kultur und französischer Kunst gehul-

digt hat!
Die Beschäftigung
mit der Kunst war
Friedrich nicht nuein müssiger Zeitvertreib, sondern ein
wirkliches Herzensbedürfnis, dessen Befriedigung er als eine
wesentliche Voraus-

a) Ne transfelde verdiere federale cerebana voir diese Ausliewenge De Paul, Emails, des verdienschlaß Driegerie der Kanstimmbereit in des 125 zweisenschlaß Deltaten, des de Germes C. Dreite in Engige ernbetweisen beschrichtete Versichtet für "Die Kanstamminger Federich der Greise und der Teiler Wertenschlaß 1869", effent 4.3.40.) Die hier seit Zeitstergen und Reuterungen Partie Hauste gegenste Abhaldungen sicher der Hausteite der Germes federale Germes federale der Germes der Schrichten der Germes der Schrichten der Germes der Schrichten der Schrichten

#### PARISER WELTAUSSTELLUNG

setzung für die Erreichung wahrer Glückseligkeit erachtete: "J'ai aimé dès mon enfance les arts, les lettres et les sciences, et lorsque je puis contribuer à les propager, je m'y porte avec toute l'ardeur dont je suis capable, parce que, dans ce monde, il n'v a pas de vrai bonheur sans eux\*, schreibt Friedrich am 26, September 1770 an Grimm, und in diesem Bekenntnisse ist die ganze Tiefe seiner Neigung charakterisiert. Schon im Jahre 1736 spricht er sich in einem Briefe an Voltaire aus, wie sehr sein Herz von allem, was schön ist, ergriffen wird und wie gerne er seine Kenntnisse darin vermehren möchte: "le suis frappé par ce qui est beau, ic l'estime; mais je n'en suis pas moins ignorant." Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass dem Grossen Könige die bildenden Künste stets als minderwertig gegenüber der Litteratur erschienen sind, die Schriftsteller, die unsterbliche Werke schaffen, machen ihrem Zeitalter mehr Ehre als ein Phidias, ein Praxiteles und ein Zeuxis: "L'industrie de l'esprit est bien préférable à l'industrie mécanique des artistes.



NICOLAS LANCRET

DAS MOULINET

Un seut Voltaire fers plus d'honneur à le France que mille pédants, mille beaux esprits manqués, et mille grands hommes d'un ordre inférieur,\* schreik Friedrich am 6. Januar 1740 ar Voltaire, und wir brauchen diese Ausdrücke nicht als leers Schmeichelei für den grossen Franzosen aufzufassen. Niemals aber sind diese Dinge Hauptsache für ihn, sondern sie mussten hinter den Herrscherpflichten unter allen Umständen zurückstehen.

In der Kronprinzenzeit und in den ersten fünferhin Jahren der Regierung ist es fast ausschliesslich die französische Kunst, die Friederichs Intersese lesselt, in ihr, in den lich, findet er das ausgefrückt, was er in der kunst such: Eberiung von der trockenen Alltäglichkeit des Daseins, die "Insel der Seilgen", in deren Betrachtung sein Gemüt in poetische Träumereien versinken und sich gunz dem Gekann. Diesen diesen zu dienen hält er für die Nann. Diesen diesen zu dienen hält er für die

vornehmste Aufgsbe der Kunst. Als der ihm

nahestehende Hofmaler Antoine Pesne einige Kirchenbilder gemalt hat, beklagt Friedrich in einem an ihn gerichteten Gedichte vom 14. November 1737 diese Verkennung seines Talentes und schreibt ihm andererseits die Motive vor, die er mit seinem Pinsel verhertlichen solle:

\*Ton pincesu, je l'svoue, est digne

qu'on l'admire; Mais pour l'adorer, non, je ne ferais que rire.

Abandonne tes saints entourés de rayons, Sur des sujets brillants exerce tes

ersyona; Peins-nous d'Amaryllis les danses ingénues

Les nymphes des forèts, les Grâces demi-nues, Et souviens-toi toulours que c'est

au seul smour Que ton art ai charmant doit son être et le jour.

Dieser Geschmacksrichtung des jugendlichen Friedrichs kam die Blüte der französischen Malerei seiner Jugendzeit in hohem Masse entgegen, während deutsche, italienische und niederländische Kunst ganz andere Wege verfolgten.

Äuch bedient sich Friedrich in seinen Schriften und Gedichten oft der Vergleiche mit der Malerei und nennt als Vertreter derselben mit Vorliebe französische Künst-

## "LA COLLECTION FRÉDÉRIC-LE-GRAND" COM-



IRAN, BARTISTE, JOSEPH PATER

DAS BLINDEKUHSPIEL

ler. So schreibt er an Jordan: "le te recommande les idées couleur de chair, à l'exclusion des noires. Pendant mon absence, peins-toi tout en beau, et sers-toi des touches de Watteau préferablement à celles de Rembrandts. Um dem Italiener Algarotti die grössten Schmelchelelen zu sagen, nennt er doch im August 1742 neben einem Italeinischen Künstler drei französische Namen als Vertreter der Malerei:

«Ton esprit me transporte en une galerie Où des plus précieux tableaux Le apectacle enchanteur sans cesse se varie, Où les derniers sont les plus beaux, Où Corrège et Poussin étalent leur genie Avec les Lancrets, les Watteaus.»

 und ldyllen nimmt er ausdrücklich für sich in Anspruch wenn er singt:

Dans Ic cours de mes ans, terme ai peu durable Je veux sur mon chemin du moins semer des fleurs, Et, peignant tout en beau, rendre ma vie aimable; La vérité désagréable Ne vaut pas mes douces erreures.

Der Vergleich mit Watten war schom demals on hei leigend, dass Bielfeld him bereits in einem Briefe vom 30.0 kober 1739 aus Rheinserp beuturt, um den Rheinsbegreif Hof im Heine Breife vom 30.0 kober 1739 aus Rheinserp ber heine Breife und Potsdam zu charakterisleren. En voss sinsein description de norre sejours a Berlin et al Protdam, je vous si présenté des objects dans le goût de Rembardit; je vais sajourd'hut vous en offrif dans le goût de sjellen de pour de protection de control de protection de p

Es dürfte heute unmöglich sein, die Fäden in einzelnen büsszulegen, die Friedrich mit der Kunst Watteaus und seiner Schule in Verder Kunst Watteaus und seiner Schule in Ver-Schlatenskäniger Friedrich Wilhelmst I. mit seiner farblosen und nüchternen Einfachheit kommt hier nichtn in Frage. Ganz anderer Art aber weren die Einflüsse, die der junge Prinz an dem Hofe seiner Mutter, der Königlis Sophile Dorothen, in Schloss Monthibu erricht. Prinz Wohnträume und aller Gebruschs- und Luxus-

#### PARISER WELTAUSSTELLUNG

Gegenstände, wie sie der in Paris herrschenden Mode in jeder Beziehung entsprach. Können wir zwar auch kein Originalgemilde franzöaischer Künstler im Besitze der Königin nachweisen, so wissen wir doch, dass eine reichhalige Sammlung französischer Kupferstiche, unter denn die Reproduktionen von Bildern Watteaus und seiner Schule besonders hervorgehoben werden, in ihrem Bestitz war.

Direkte Anregungen dieser Art verdankte Friedrich dem Hofmaler Antoine Pesne, einem



NICOLAS LANCRET

DIE TANZERIN CAMARGO . . .

geborenen Pariser und Mitgliede der dortigen Akademie, der in regen Beziehungen mit der Kunstübung seiner Heimat geblieben war und z. B. auch nachweislich mit Watteau und Lancret in Verbindung stand, so dass er dem Berliner Kupferstecher Georg Friedrich Schmidt eine Empfehlung an den letzteren Künstler mitgeben und Bilder Lancrets an Friedrich verkaufen konnte. Georg Wenceslaus von Knobeladorff, der Architekt und Freund des Königs, gab nach dessen eigenem Zeugnisse zwar für die Aussenarchitektur der italienischen Kunst den Vorzug, für den Grundriss und die Dekoration der Innenräume erkannte er die Ueberlegenheit der Franzosen an. Friedrich schildert uns in der von ihm verfassten und in der Berliner Akademie verlesenen "Éloge de Knobelsdorff" auch das Urteil seincs Freundes über die französische Kunst seiner Zeit, das für uns

von besonderem Interesse ist, da wir es wohl it des Königs / Ureil identifizieren können: "Il approuvait is poésie qui règne dans i accomposition des aubesur de Le Brun, ie dessin hard da Poussin, le coloris de Bânchard et drappries de Rigad, le clairobeur de Roux, la naivité et la vérité de Chardin et il fissait besucoup de cas destableaux de Charles Vaniou et des instructions de de Troy. Il trouvait copendant le alent des Francis pour la sculpture supérieur à cubiquit is on pour la petiture. Supérieur à cubiquit is on pour la petiture supérieur à cubiquit son pour la petiture de la complexité de la compl

Sobial Friedrich durch den eigenen Haussand in Rienbarer gie entigte Unabhängigkeit und Selbständigkeit gewonnen hat, wird sein Sammedief renge, der ein ber ernt mit seinem Sammedief renge, der ein ber ernt mit seinem Sammedief renge, der ein der ein der eine Verlender sering bei ein der ein der ein der ein der eine Verlender Selbständigen von der werden die Schlösser zu Charlottschap, Berlin, Stadtschloss Potsdam und Sanssouci mit den werden die Stadtes, Latzerts und Patter gewerden Watstaus, Latzerts und Patter geder Troy, Caze, die Coypel, Carle van Loo, Boulogne, Charlen, Boucher, Rigadu u. a. an, eine Sammiung, wie als in dem Umfange von eine Einzelmen nicht wieder zusammengeeinen Einzelmen nicht wieder zusammenge-

Schon als Kronprinz hatte Friedrich eine ganze Reihe derartiger Bilder in Rheinsberg vereinigt. Am 9. November 1739 schreibt er seiner Schwester Wilhelmine, dass er zwei Zimmer voller Bilder habe, die zum grössten Teile von Watteau und Lancret gemalt seien. Als König setzte er diese Sammlungen eifrig fort und seine Agenten in Paris, namentlich auch sein Gesandter, Graf Rothenburg, sind eifrig bemüht, den Wünschen ihres Herrn zuvorzukommen. Friedrich geht dabei nicht von allgemeinem Sammeleifer aua, sondern er sammelt für die Dekoration seiner neuen Wohnungen in Charlottenburg und den Potsdamer Schlössern und schreibt seinen Agenten genau die verlangte Grösse der Bilder vor. Auch Krystallkronen, Uhren, Bronzen werden aus Paris bezogen und teilweise recht beträchtliche Preise dafür bezahlt.

Graf Rothenburg, der Im Jahre 1744 nach Paris ging, hatte durch seine Vertheiratung mit der Tochter des französischen Generalleutnants Marquia de Parabère viele, auch für diese Zwecke nützlichen Verbindungen in Paria und liese sa an Eifer nicht fehlen, ale zu Gunsten seines Herrn auszunutzen. Ihm haben wir die Erwerbung einer Anzahl der hervorragendsten Gemälde Watteaus und Lancrets für Friedrich zu verdanken, und seine Korrespondenz mit

# LA COLLECTION FRÉDÉRIC-LE-GRAND\*

dem Könige ergiebt, wie unermüdlich er in dieser Beziehung thätig war. Der Kunstfreund auf dem Throne überliess sich aber bel seinen Erwerbungen nicht dem Zufalle oder der Laune seiner Agenten, sondern schrieb ihnen genau vor, was sie schicken sollten: "Quant aux tableaux dont j'aie besoin pour orner mon nouvel appartement, il m'en faut trois: ainsi vous tâcherez d'avoir. avec les deux tableaux de Watteau dont vous étes en marché, encore un du même maître, mais qui soit d'un travail exquis, et de la même belle grandeur que les deux autres."

Am 10. August 1745 sendet der König das Geld für eine Tischplatte und vier Bilder von Watteau an Graf Rothenburg und setzt seine Bedürfnisse noch einmal genauer auseinander: "Il me semble que le lustre

de cristal de roche dont parle Petit est bien gigantesque et même lourd, cela ne ferait pas un bon effect dans mes chambres de Potsdam. Je laisse cependant l'arrangement de tout cela à Petit; il faut qu'il sache que l'appartement pour leguel on destine n'a que seize pieds de hauteur sur quarante-quatre de long et vingtdeux de large: c'est ensuite à lui de faire le choix." Was man auch aus diesem Briefe lernt, ist, dass der König in seinen Schlössern jedem Möbel, jedem Bilde selber seinen Platz gab und sich bis ins Einzelne um passende Gegenstände bemühte. Am 16. August ward Rothen-



NICOLAS LANCRET GRUPPE AUS "DER TANZ AN DER PEGASUS-FONTÂNE" ..

burg aufgefordert, zwei Marmorgruppen für die Gärten bei Petit zu bestellen: "Le sujet m'est égal, pourvu que cela soit beau; quand même ces groupes me coûteraient cinq à six mille écus, je les payerais. Peut-être pourra-t-il aussi trouver de beaux vases de marbre ornês d'or moulu, pour placer dans un jardin; et ce sont de ces choses qu'il faut pour embellir Potsdam."

Schon in einem Schreiben an seinen Bruder August Wilhelm vom 22. September 1746 spricht der König davon, dass er neu angekaufte Bilder für seinen Weinberg, d. h. für das später Sanssouci genannte

> in seiner Freude über besonders billig erstandene Bilder zelgt sich Friedrich als echter Sammler, dem diese Erwerbungen nach seiner Ansicht mehr Freude machen, als seinem Nachbar, dem Könige von Polen. der Ankauf der Galerie von Modena: "J'ai reçu huit tableaux de France plus beaux que tous ceux que vous avez vus et d'un coloris qui fait honte à la nature i'en attends encore incessamment quatorze que j'ai trouvés par hazard pour un morceau de pain; cela servira à décorer ma Vigne et Charlottenbourg; ces tableaux me font peut-être plus de plaisir que le roi de Pologne en trouve à considérer sa galerie de Modène, et certainement il n'y

Schloss bestimmt habe. Auch



FEST IM FREIEN. .

#### PARISER WELTAUSSTELLUNG



GRUPPE AUS "DIE LIEBE AUF DEM LANDE"

a pas de comparaison entre l'objet et la dépense." Diese kurze Probe muss an dieser Stelle genügen, um die persönliche Teilnahme Friedrichs an seinen französischen Erwerb-



. . FIGUR AUS "DER LIEBESUNTERRICHT\*

ungen, mit denen er seine Wohnungen in den Schlössern von Charlottenburg, Potsdam und Berlin ausschmückte, zu kennzeichnen. Nur in Sanssouci ist diese Dekoration mit Gemälden ziemlich unverändert erhalten geblieben, während veränderte Benutzung und Umbauten in den anderen Schlössern mannigfache Veränderungen verursacht haben. Infolge der Vorliebe des hochseligen Kaisers Friedrich und seiner erlauchten Gemahlin für die Kunst Watteaus und seiner Schule sind manche dieser Bilder heute im Neuen Palais vereinigt worden, während allerdings die drei Hauptwerke Watteaus, das "Embarquement pour Cythère\*, und die beiden Teile des "Enseigne" heute den vlel bewunderten Schmuck des Salons Ihrer Maiestät der Kaiserin im Berliner Schlosse bilden.

Auch unter den französischen Skulpturen der Sammlung Friedrichs des Grossen befinden sich einige Stücke ersten Ranges. In der Antiken-Sammlung des Kardinals Polignac, die im Jahre 1742 in den Besitz Friedrichs überging, waren auch eine Anzahl moderner Skulpturen, namentlich Lambert - Sigisbert Adams enthalten, für dessen Werke er stets eine Vorliebe bewahrt hat und dessen Name in seinen Schriften öfter wiederkehrt. Die hervorragendsten Arbeiten dieses Bildhauers kamen aber erst im Jahre 1752 als ein Geschenk König Louis XV. von Frankreich nach Potsdam. Dieser Fürst wusste wohl, dass er des Grossen Königs Neigungen und Wünschen nur entgegenkam, als er ihm als Zeichen seiner Freundschaft die beiden grossen Gruppen der "Jagd" und "Fischerei" nebst einer Statue

#### LA COLLECTION FRÉDÉRIC-LE-GRAND\*



JEAN-BAPTISTE-JOSEPH PATER

GRUPPE AUS "DAS BAD"

des rubenden Mars nach der Antike von Lambert-Sighsbert Adam, sowie die beiden Figuren des Mercur und der Venus von Pigalle, zwei der berühntesten französischen Kunstschöpfungen aller Zeiten, zum Geschenke machte. Während der Mars von Adam seinen Platz im Entrée des Schlosses Sansouci erhielt, wurden die anderen Gruppson an der schletz, wurden die anderen Gruppson an der gestellt, wo sie noch beute die Bewunderung der Kunstfreunde erregen.

In der Bildergalerie von Sanssouci fanden vier im direkten Auftrage des Königs von den Bildhauern Coustou 1. j., Vasé und Lemoyne in Paris angefertigte Statuen ihren Platz.

Auch mit dem grössten Porträibildhauer seiner Zeit, Houdon, trat Friedrich durch die Vermittelung d'Alemberts in Beziehung, als er durch ihn eine Marmorbüste Voltaires anfertigen liess, die er der Berliner Akademie der Wissenschaften zum Geschenke machte.

Mit der Vermittelung beim Ankaufe von Mobeln und Dekraufon-Seigensänden waren namentlich die Agenten des König in Paris, mit dem König oder dessen Vorleser Cast giebt uns ein Bild von dem überaus regen und Perstam stattfand. Zwar wurden Paris und Perstam stattfand. Zwar wurden wir dem Königssein sowie auch Uhren besonders für den König angefertigt, aber dem Konig und gemacht, wedurch es sich erklärt, das Nunstandel gemacht, wedurch es sich erklärt, das Stebenfen, die damals ischen mehrere Jahrzechste

alt waren. So wurden namentlich auch im Jahre 1767 aus dem Nachlasse des berührnen Jahre 1767 aus dem Nachlasse des berührnen Sammlers Julienne, von dessen Gemälden Watteaus schon wiele früher unter der Hand in Friedrichs Besitz übergegangen waren, ganz bedeutende Anklafte gemacht, von denen besonders eine Anzahl kostbarer, mit Bronze monitierter Porthyr- um Marmorvssen, sowie Bronzefiguren noch beute in den Königlichen Schlössern nachweisbar sind.



Räuckgrune aus Marmor und vergeldeter Stronze

## LEHRJAHRE DER PLASTIK

Von DR. GEORG HABICH

Der in kunstgelehrten Kreisen längst aufgestellten und neuerdings auch von ausübenden Künstlern ausgesprochenn Forderung einer Reorganisation unserer Bildhauerschulen auf Akademien und anderen Kunstinstituten fat jetzt auch der Wiener Bildbauer und Akademieprofessor Eduard Hellimer mit einer bestellt der Bildbauer und Akademien mit einer bestellt der Bildbauer und Bildbauer und Bildbauer und Reden bestellt gestellt gestellt

lebendig und anregend geschriebenen Brochüre') entschieden beigetreten.

Dass etwas faul sei Im Staate des Bildhauervölkchens. wird von den ausübenden Künstlern selbst fast allerseits empfunden. Sieht man ab von der akademisch gezüchteten Denkmalsplastik, die nach wie vor mit den Mitteln des abgewirtschafteten Klassizismus kärglich weiter wirtschaftet, und richtet den Blick auf die Entwickelung der deut-schen Bildhauerkunst, so weit sie sich lebendig und fortzeugungsfähig erwicsen, so trägt dieselbe, heisse sie nun GEDON oder WAG-MOLLER, TILGNER oder BEGAS, bel aller Verschiedenbeit des Individuellen, durchgehends den deutlichen Zug der Deacendenz der dekorativen von Plastik des Barocco. Die äussere Bravour der Mache, in der Formbehandlung, eine auf stoffliche Illusion ausgehende Tendenz zum Malerischen, ferner der unarchitektonische Aufbau, der einer stilvollen Ver-

blindung mit der Architektur gern aus dem Weg
agiet und sich lieber eigen Debenstonsberepfünde
agiet und sich lieber eigen Debenstonsberepfünde
agiet und sich lieber eigen Debenstonsberepfünde
Aufstellung der Figuren in Folkenberrain n. dg. beliebe wird, das in ist, wie uns nebehra, ein gemeinsames Erbe vom Barech hat. "Blichbarerei ist,
sames Erbe vom Barech hat. "Blichbarerei hat
maren und Materialwirkung nebenschlicht wer
Australung und Materialwirkung nebenschlicht wer
Auftragerheit in Gip, oder autero. Batten auf die
Sirine geschrieben ist. Waren un doch in der Blütereit des Barech, ammenten ist der hirbirkan Knunt.

\*) Eduard Hellmer. Lehrjahre in der Plastik, 1. Teil. (Wies, A. Schroll & Co., So Pfg.)

(Nachdruck verhoten)
Aufgaben der Zeit wohl oder übel gerecht zu
werden hatten.

Wenn auch doch die nächsten Nachfolger Michelangelos, Bernini und die um ihn, allerdings mehr in rezep:mässiger Nachahmung ihres grossen Vorbildes, als im Geist und in der Wahrheit, seinem Beispiel folgten, die Figur direkt in Stein zu haare, so

trat doch bald an Stelle

des Gesteins der Gips.

und was dem plasti-

schen Gebilde den Halt

gab, war nicht mebr

die steingedachte Arehitektonik seines Auf-

baus, die innere Pro-

deration, es war überhaupt nur mehr ein Busserlicher Halt da: das Elsengerüst für die

Figur, das Drahtnetz für die Draperie. Was

in der strengen Kunst der Antike vielleicht bei

ephemeren Triumphal-

Verwendung fand, die

Modellarbeit in Stuck-

und Gipsmasse, wobei

in flüssigen Gips getauchte Tücher die Dra-

perie, Holz und Lein-

wand den arcbitekto-

nischen Rahmen fie-

fern, das wurde in der

lediglich auf Schein

den Kunst des anäteren

Barock zur stebenden Regel. Und als letzte Ausläufer dieser Rich-

Wirkung arbeiten-

oder Funeral-Bauten nur ausnabmsweise

JEAN-ANTOINE HOUDON BOSTE VOLTAIRES
Pariser Websussyrllung + "Collection Frederic-le-Grand"

BOSTE VOLTAIRES
Bection Fredericte Grand\*
BUSTE VOLTAIRES
Bection Fredericte Grand\*

hauerischen Schmuck des Schlosses von Herrenchiemsee; schliesslich ist denn auch das Kaiser Wilhelm-Denkmal in Berlin, sowohl was die Auffassung als was die Aufführung anlangt, wie wohl in Stein und Erz, nichts wesenlich anderes als ein Dekorationaufbau. Was indes die endliche Reaktion, vor der wir

gegewärig stehen, hervorriet, waren nicht sowohl die eben genannen Erscheinungen, als vielmeh die Abirrung dieses dedorativen Stils auf das naturalistische Gebeit oder Panopinkuns. Es bedarf darbet keines Wortes: noch stehen ja die Erzeugniase jener Richtung, die mit withlehem Bart- und Hauppthaar, echtem befernem Riemenzeug bei Pferden, gegestellen bei Portfiss von kurzichtigen Lesten arbeiteten, noch in schrechsafter Erinnerung. Der unbänstlerische Einfarcks blieb such bei den, was

#### LEHRJAHRE DER PLASTIK

Sülgrühl anbehang, minder Begabten nicht sun daßgemeh begann man derben enchredenken, men der Begabten der Bestellung der Best

um sie herum.
Den Weg zur richtigeren Erkennnts angebalnt
cachaft: in der Betrachtung der antiken Flastit, wer
keit von verging gildelichen Ausnahmen sögeschen,
die Forschung bekanntich, has unsetnlienslich mit
er vermache eine Benzes der ein andere Material
verwande — zu rechnen hat, war man darung desprache fentunstein, die sich als unterscheidende
Mert mats für Bronze oder Ammor verwerten liessen,
strachte feststeinlich, die sich als unterscheidende
Mert mats für Bronze oder Ammor verwerten liessen,
stallstätische und mert als das, segen kompositioneite
Erscheilungen aus der Technit, aus dem Weste
der Berchtung des so verschösten gerenen

Materials erklären. Dass schülerhafte Uebertreibung dann bald doktrinär von dem antiken Bronze- und Marmorstilfaselte, konnte der Bedeutung jener Kriterien keinen Eintrag thun.

Bekanntlich ist es jedoch nicht die des modernen Künutlers, von andern als von sich oder allenfalls von Fachgenoasen zu lemen, und so blieb es einem ausübendem Künstler. ADOLF HILDEBRAND, vorbehslten, der Bedeutung des Technischen für die Plastik, insbesondere der Wichtigkeit der Steinarbeit für die Bildhauerei wieder Geltung zu verschaffen in der ausübenden Kunst selhst. Eine Reihe von Versuchen, direkt nach dem Mo-dell in Stein zu hauen, also die Figur auch im Stein zu komponieren, haben gelegentlich die letzten Ausstellungen der Münchener Secession die Fruchtbarkeit dieses Prinzips bereits er-wiesen. Schon plant man in München sogar die Errichtung einer nach soleben Grundslitzen geleiteten Fachschule von künstlerisch auszubildenden Stelnmetzen, die gewiss eine wesentliche Erweiterung und Befruchtung der landläufigen Kunstgewerbeschulen hilden

Achnliche Ziele hat nun auch HELLMER mit seinem ohen zitieren Schriftchen im Auge. Nach Masagabe der Alten verlangt er, soll man wieder beginnen, aus dem Material heruas zu komponitera. Aus der einseitigen Ausbildung des modernen Bildhauers im Modellieren, aus der ausschliesalichen Thori- und Wachnstreit resultiern auch Helmen der Gemeinstellen der Schriften und Wachnstreit resultiern auch Helmen der Gemeinschliche ist einstelligt vor der Antike hat man fast durchwege die Empflaqung, dass diese Künstler

auf den Werkplätzen gross geworden sind, dass ihre Lehre durch die Erzglesserei und über den Steinhauerplatz gegangen ist, während heutzutage kaum einer über das hinauskommt, was die Akademie aus ihm gemacht hat, üher den Modelleur. Freilich wird ja der Modellierunterricht mit der technischen Unter-weisung Hand in Hand zu gehen haben; berühmte Beispiele aus der heurigen Secessions-Ausstellung in München beweisen nur allzu deutlich, dasa es mit dem Steinblock allein noch nicht gethan lat. Hellmer fordert daher von der Reorganisation der Akademie, die er anstrebt, eine gleichmässige Ver-teilung der Lehrstunden auf Modellieren und Meisseln, worsn sich in den späteren Lehrjahren die Erlernung des Bronzegusses und der damit zusammenhängenden Hilfstechniken anzugliedern hätte. Dabel übersieht er nicht die Schwierigkeiten, die seinem Plan entgegenstehen: vor allem die Kostspieligkeit der Materialbeschaffung. Er denkt an Verwendung von Ahfällen aus den grossen Marmorhrüchen und die Einrichtung einer »Versuchsgiessereis. In München wird nach Anleitung Hilde-brands einfacher Kalkstein verwandt, und gewiss eignet sich das Kelheimer Material gerade vermöge nes groben Kornes vortrefflich dazu, die Tendenz auf breite Anlagen der Form anzubahnen und auszubilden. Uebrigens scheint uns auch das Schneiden in Gips, eine Manier, die beispielsweise STUCK bei seinen Kleinbronzen mit so viel Erfolg verwendet, kein verächtliches Mittel, um eine gewisse Hand-



J.-B.-S. CHARDIN

DER ZEICHNER

Pariner-Weitsusstellung • "Collection Frideric-is-Grand\*

## LEHRJAHRE DER PLASTIK

fertigkeit in der Bearbeitung festen Materials auszubilden.

Wie weit übrigens in diesen Dingen der Weg von der Theorie zur Praxis, vom gesprochenen und geachriebenen Wort zur That ist, zeigt eine andere, uns gleichzeitig mit der Hellmerschen Schrift zugekommene Äbhandlung über Hellmer\*). Die-selbe rührt von dem Sobne des Künstiers her und behandelt die Entstebung des von Heilmer kürzlich vollendeten Monumentaibrunnens, der an der Hof-burg zu Wien Aufstellung gefunden hat. Mit einer burg zu Wien Aufstellung gefunden hat. Sorgfait, die der Pierät des Sohnes alle Ehre macht, ist hier alles auf die Entstehung dieses Brunnendenkmals Bezügliche von der ersten füchtigen Ideenakizze bia zur letzten Vollendung des Modella ge-sammelt und allmtliche im Laufe der Ausführung zustande gekommenen Varianten einzelner Teile des Monumentes, sowie dieses selbst in mehreren Gesamtansichten mit einer Splendidität veröffentlicht, wie sie auch bedeutenderen Schöpfungen, als diese wie sie auch bedeutenderen schopfungen, als diese es ist, nicht alle Tage widerfährt. Nun ist en interessant, dass das Werk in seinem Aufbau so-wohl, wie in den einzelnen Teilen, und sogar auch in der Formgebung durchaus den barock-malerischen Charakter festhält, den es, unseres Erachtens, auf dem von Hellmer selbst mitempfohienen Wege zu überwinden gilt. Eine gewisse Erkiärung für eine so seltsame Inkonsequenz liegt vielleicht einerseits in dem so unglücklich wie möglich gestellten Thema der Aufgabe. "Die Herrschermacht Oesterreichs zu Lande" (!) hatte der Bildhauer zu verkörpern; kein Wunder, wenn er einem so zopfig ausgeklügelten Vorwurf gegenüber keine anderen Ausdrucksformen fand als die des barocken Manierismus. Ferner

\*) Edmund Hellmer jr. Ein Monemenjalbrunnen und seine Entstehung. (Wien, A. Schroll & Co., 7 M.) wies auch die Architektur des Gebäudes, mit dem die Gruppe in enge Verbindung trat, auf dan Barock hin. Dies alies zugegeben, wird man jedoch gerade, was die oben besprochene und von Heilmer selbat so wichtig behandelte »Materlaiwirkung« betrifft, grosse Bedenken nicht unterdrücken können. Zwar die Hauptfigur des »Herrschers« hat von einem Durchgangsstadium, worin sie volikommen als antikakademische Aktfigur erscheint, eine gewisse Stabilität behalten, die ihre Ausführung in Marmor stilistisch möglich erscheinen East. Was dagegen die unteren, ganz malerisch auf den gewachsenen Fels komsonierten Gestalten der stürzenden und unterdrückten Titanen - oder wie soll man diese purzeinden und kauernden Akte nennen? - betrifft, ao wird man wob! kaum an die innere Möglichkeit, ale in Stein auszuführen, glauben. Auch der mächtige, mit ausgebreiteten Schwingen dargesteilte Adier ist gewiss nicht aus dem Stein heraus« komponiert, er ist seinem Motiv nach ein richtigen Bronzetier. — Alles in aliem: das Büchlein von Heilmer findet in dem Buche über Hellmer eine Bestätigung, aber eine negative, wenn man so sagen darf.

# GEDANKEN

Mun wend' es, wie man's wenden mag, Die Kunst gleicht bis zum jüngsten Tag Dem Sonnenkind, dem Schnetterlinge, Der um der Schönheit Blume fliegt Und sich im gold'nen Aether wiegt Auf seiner leichten, lichten Schwinge.

Wo ma die Kunst für alle Zeiten Das Herrlichste gegeben hat? Wenn sie den Flug in Himmelsweiten, Wenn sie den Blick in Ew'gea that.





THERESA FEOD. RIES

BUSTE E. HELLMERS

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN



FRITZ VON WILLE

EIN EIFELNEST

# PERSONAL- UND

ATELIER-NACHRICHTEN

— PARIS. "Eggenet danter have sitel jear englittig in der Kunstheltung der Weitassuchtigen der Weitassuch

niger, Ritter, Saltrinann, Stevogy, Wahte.

BERLIN, Die Meinstagliefer everwir neuergene Berner in Stevenschafter und der 
Ein Efficheste, die sich im Negr! dieser Seite alten Ein Efficheste, die sich im Negr! dieser Seite alten legen der Seite der 
Ein Efficheste, die sich im Negr! dieser Seite alten legen die Seite die seite die seite die 
Seite der 
Seite der

Ausdehnung von 50-60 m, die halbkreisförmigen Bassins, die zu heiden Seiten des Denkmals angelest werden, weisen einen Durchmesser von 40 m auf. Der vorn und hinten abgerundete Sockel lat 17 m hreit, das Hauptpostament darauf, zu dem ebenfalls roter schwedischer Granit verwendet wird, lat 6 m hoch, die Figur des Eigernen Kanzlers 6', m. Sämtliche Gruppen des Denkmals, mit Ausnahme derjenigen der einen Panther niedertretenden Germania, dle sich noch im Atelier von Professor REINHOLD BEGAS befindet, sind schon in der Giesserei. Die Gestalt des Fürsten Bismarck und vor allem sein mit dem Kürsssierhelm bedeckter Kopf sollen in hohem Masse lebenswahr sein, hat doch Begas auch noch kurz vor dem Tode des grossen Staatsmannes als dessen Gast in Friedrichsruh geweilt. Der vorn am Hauptpontament atchende Atias, der knieend und mit gesenktem Haupt die Erdkugel trägt, ist hereits in Bronze fertig. Ebenso die Figur des das Reichsschwert fertigenden Schmiedes. Eine Reihe von Reliefa bleiht noch zu modellleren. Begas soll augenhlicklich an demjenigen arbeiten, welches die Erziehung des Deutschen veranschaulicht, der aus dem am Gängelhand geführten Kinde zum Jüng-ling, wie dieser, von der Germania geweckt, zum starken Michel wird. Ein anderes Relief, das ehenfalls am Hauptpostament angehrscht werden wird, zeigt in dreiteiliger Daratellung die Einigung von Nord und Süd zwischen der kampfenden und nsch errungenem Sieg vom Pferde steigenden Germania. Die Hilfamodelle für die beiden Sandsteingruppen, welche zum Sehmuck der beiden Bassins ausersehen aind, hat LUDWIG CAUER nach Skizzen von Reinhold Begas angefertigt. Es handelt sich dabei, so

wird berichtet, um phantastiache Darstellungen in Böcklin'scher Art. Zu dem Sockel des Hauptpostsments führen sieben Granitstufen. [600]

ments tunren steen Grantstuten.

= EEIPZIG. Der Direktor der hiesigen Akademie
fär graphische Künste und Buchgewerbe, Geh. Hofrat Prof. De. Louw Niepers, wird im Hinbilot auf sein
hohes Alter zum I. Mai 1801 in den Rubestand treten.

= STUTTGART. Garb Leopolo von KalckREUTH ist für die nächsten zwei Jahre zum Direktor
der Kunstschule ernannt worden.

= MÜNCHEN. In das Lehrerkollegium der

Unterrichtsanstalten des hiesigen Künstlerinnen-Vereins ist der Maler HEINRICH KNIRR eingetreten.
tz. DÜSSELDORF. THEONOR ROCHOLL hatte kürzlich zwei gehr bemerkenswerte Sonderausstellungen bei Eduard Schulte veranstaltet. Die erste umfasste die Vorarbeiten zu seinem grossen Gemälde für Schloss Burg an der Wupper, weiches den denkwürdigen Besuch Kaiser Wilhelms II, daselbat, den feierlichen Empfang auf der Burg dar-ateilt. Es ist dies eine Reihe hochinteressanter Porträtstudien. Alle damais anwesenden Personlichkeiten sind sehr charakteristisch sufgefssst und in der Rocholl eigenen energischen Zeichnung gegeben. Mit der Ausführung dieses auch gechichtlich wertvollen Repräsentativbildes int der Künstler letzt beschäftigt. - Die zweite der genannten folgende Sonderausstellung umfasste einen grossen Teil seiner Illustrationen zu dem im Erscheinen begriffenen Werke Dss deutsche Ross in Geschichte, im Sang, Sitte und Sage« von Dr. jur. FRIERRICH CARL DEVENS. Diese lehensvollen Bilder zu der trefflichen, mit grösster Sachkunde geschriebenen Geschichte des deutschen Rosses offenbaren ao recht Rocholia starkea künatieriachea Temperament und aeine besondere Begabung für die Daratellung des Pferdes. Als Schlachtenmaler par excellence ist Rocholl natürlich auch ein be-rufener Pferdemaler und gerade die Aufgebe, des Devensche Werk zu illustrieren, gab ihm Gelegenheit, sein ganzes Können auf diesem Gebiete und seine ausserordentliche Vieiseitigkeit zu zeigen. Die ersten Lieferungen behandeln vorzugsweise die Geschichte des Rosses in der germanischen Vorzeit. In den Bildern Rocholis zu diesen Kapitein, in denen er das Leben unseren Aitvordern im Haus, in Hof und Feld, bei der Jagd und im Kriege, immer in Verbindung mit dem edelsten und treuesten Haustier, dem Rosse, schildert, zeigt der Künstler seine starke, gestsitende Phantasie, seine eminente Darstellungskunst. Auch enthielt diese Sammlung schon viele Bilder zu dem noch im Manuakript be-findlichen Teile des Devenschen Werkes, kultureschichtlich und biatorisch interessante Episoden, geschichtlich und bistoriaco interconnica agrico-O KARLSRUHE. Im zweiundsechzigsten Le-bensjahre versterb kürzlich hier die bekannte Por-

benighter versierh kurzlich hier die bekannt Weeinst hier der bekannt Weeinst hier der bestehet verden. Sie wer eine
eint Meisige und Frachtung Künstlerin, der eine
eint Meisige und Frachtung Künstlerin, der eine
obliefen und in hier Art vollenderen Technik zu
eine Gestehe der der der der der der der der
siehe der der der der der der der
siehe der der der der der der der
siehe der der der der der
siehe der der der der der
siehe der der der der
siehe der der der
siehe der der der
siehe der der
siehe der der
siehe der der
siehe der
siehe der der
siehe der
siehe der der
siehe de

aus soliden Kunstwelse, die frellich keine in irgend einer Weise hervorragende wsr. Sie wsr eine Schülerin des sehr tüchtigen Genremalers K. F. Schick und dann des grossen Wiener Meisters Hans Canons, der ja bekanntlich von 1860 - 70 in Karlsruhe lebte. Später schioss sie sich in Technik und Auffansung an Ernst Hildebrand, der von 1875 ab eine Professur in der Karlsruher Kunstachule bekleidete, sowie an Wilh. Fuessli an, was ihrer fleissigen Kunst durchaus nicht zum Nachteil gereichte. - Der hiesige Kunstverein, der bis Oktober in sein neues, geräumiges und prächtiges, durch die Munificenz des kunstsinnigen Landesfürsten ihm gewidmetes Heim übersiedelt, het im verflossenen fahre fast 1500 Gemälde. 1000 Aquareile. Radierungen etc. und nahezu 100 plastische Werke zur Ausstellung gebracht, von dem über 80 Kunstwerke für beinahe 30000 M. angekauft wurden bei einer stets stelgenden Zahl von fast 1400 Mitgliedern. [811] = GESTORBEN: In Kissingen am 2. Juli der Kunsthistoriker Professor Dr. PAUL LEHFELDT, Konservator der Kunstdenkmäler Thüringens. In Braun-schweig am 13. August Professor Dr. Hermann Riegel, der Direktor des dortigen Museums. [607]

#### KUNSTLITTERATUR

statiet and kostet nur 12 Nebel.

2 Weinur, Jahrey 1800. (Veinur, Scharberting des Radievereirens, Ausgebe auf China 3 Ma, sof Kupfer Radievereirens, Ausgeber 1800.

2 Weinur 1800. (Weinur 1800.) (Weinur 180

Redshiterenchium: 18. August 1900. August 1900.

Hersungeber: FRIEDRICH PROMT. - Vernemordlicher Redakteur: FRITR SCHWARTE. Verlagsanstalt F. BRUCKHADN A.-G. in Müschen, Nymphenhargerist, 28, - Bruckmann'sche Buch- und Kussedrecherel in Müneben.



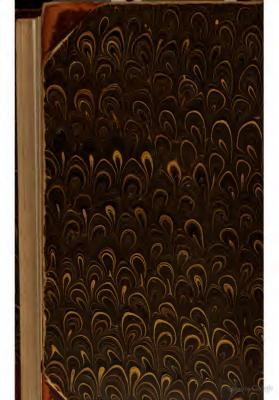